

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Historische Monatsblätter für die Provinz Posen

Historische Gesellschaft für Posen, Historische Gesellschaft für den Netze-Distrikt zu Bromberg

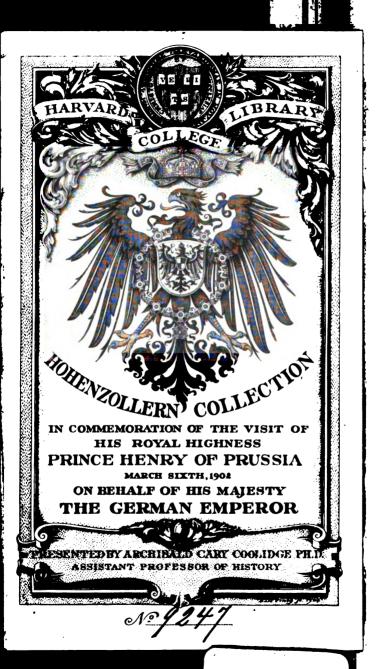

# 

Herausgegeben

pon

Dr. Udolf Warschauer.

## Erster Jahrgang.

Beilage zu Jahrgang XV der Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen und der historischen Gesellschaft für den Nepedistrikt.

Posen. Eigenthum der Historischen Gesellschaft. 1900. Slav 65.6 Slav 8381.38.50

Harvard College Library

OCT 7 1910

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge . / 平一本, m 3 roc.

|     |   |          |      | 1 # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | * * · ·  | ·/ . | Committee and and annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |   |          |      | 1 10 10 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | : |          |      | Comment of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | • |          |      | and the state of t |
|     | • |          |      | $\ldots \ldots \ldots r^{1/2} \sigma_{r-1} \tau_{r} H$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   |          |      | out of the officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |   | <b>.</b> |      | and a first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - |   | •        |      | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |   | Marka    | 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   | ચાાાા    | III. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tropanor unden-                                                          | <b>.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                          | Seit     |
| Barichauer A., Bur Ginführung                                            | 1        |
| Robte L. Ein innait aufgefundenes Bild des Bolener Rathbailles           | ;        |
| Schmidt E., Die wieber aufgefunbene Bromberger Chronif                   | 4        |
| Barichauer A., Gin Pojener Geschichtsforicher (Sojeph v. Letsgeti)       | 8        |
| Stlabun A., Gine fritifche Stimme über b. Entwidelung b Bolfsichulmejens |          |
| in der Proving Bosen                                                     | 17       |
| Bloch Ph., Zübische Kombattanten im polnischen Heere                     | 21       |
| Coottmuller R., Bur Geschichte bes alten General-Rommanbos in Pofen      | 39       |
| Schmibt G., Bur Geschichte bes Bromberger Bieres                         | 39       |
| Rohte 3., Die Wiederherstellung bes Rathhauses in Pojen                  | 49       |
| Berner R., Aufzeichnungen eines Bauern aus ber Zeit ber erften           | 70       |
| Theilung Polens                                                          | 58       |
| Legomsfi 3., Das vorgefchichtliche Graberfelb bei Lengowo, Ar. Bongrowis | 65       |
| Robte J., Ter Bericht des Konservators der Tenknäler für die Provinz     | U.       |
| moute 3., Let Leting des monjetonions det Lentinniet jut die Produit     | 68       |
| Posen über die Etatsjahre 1897/98 und 1898/99                            | - 81     |
| Flechtner &., Die Bebeutung ber Landwirthschaft in ber Proving Posen     | 85       |
| Echmibt E., Bur Geichichte bes Wartheverfehrs in ber polnischen Beit     |          |
| v. Both S., Die Bobenpreise in der Proving Posen                         | 93       |
| Balan C., Conrad v. b. (Broeben. Gin Lebensbilb                          | 97       |
| Lanbsberger 3. Dr. med., Der Regierungsbezirk Bofen in fanitarer         |          |
| Beziehung                                                                | 101      |
| Schmibt E., Gin Gaunerstreich in ber Bromberger Munge (1623)             | 113      |
| Bietsch R., Kempen in sübpreußischer Zeit                                | 116      |
| Dinbe-Bouet G., Aus ber neneften Bofener Lyrif                           | 123      |
| Franke 3., Die Borarbeiten für die Raifer-Wilhelm-Bibliothek zu Pofen    | 145      |
| Schottmuller K., Die Bromberger Gewerbeausstellung von 1855              | 149      |
| Skladun A., Die Schule der Reformaten zu Pakosch                         | 161      |
| Landsbeiger 3. Dr. phil., Bubifche Aderwirthe gu fübpreußischer Beit     | 177      |
| Rupfe B., Gine "Spud"geschichte                                          | 183      |
|                                                                          |          |
|                                                                          |          |
| Fortragsberichte.                                                        |          |
| Batemener, Die Broving Lofen in geologischer Beziehung                   | 73       |
| Boller, Die preußischen Garnisonen in Gub- und Renostpreußen             | 74       |
| Soltheimer, Die Proving Posen als Schauplat im ichwebisch-polnischen     |          |
| Rriege                                                                   | 76       |
|                                                                          | •••      |

## Befprocene Bucher und Abhandlungen in alphabetifder Reihenfolge.

| g                                                           | 4                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A W., Rozwój szkol-                                         | Bojen 1900. (S. Rlein:                                  |
| nictwa ludowego w. W.                                       | mächter) 158.                                           |
| Ks. Posnańskiem i na                                        | Rurth C., Die Bebeutung bes                             |
| Szlązku w okresie dzie-                                     | Wasserneties der Provinz                                |
| niecioletnim 1886-96. Bibl.                                 | Bojen für bie Entwidelung                               |
| Warzawska 1899 III. S.                                      | ihres Berfehrs. Gymnafial-                              |
|                                                             | 7. programm zu Lissa 1900.                              |
| AbrahamW1,Sprawozdanie                                      | (fr. Behrens) 104. Langhans P., Rarte ber               |
| poszukiwań w archiwach i                                    | : Langhans P., Karte der<br>Thätigteit der Ansicolungs: |
| bibliotekach rzymskich w                                    | Lyangten der Angledungs:                                |
| latach 1896/7 i 1897/8 o ma-                                | fommission für die Provin-                              |
| teryalach do dziejów pols-                                  | gen Weftpreußen und Posen                               |
| kich w wiekach średnich.                                    | 1886—99. 2. Auflage. Gotha                              |
| Rrafau 1899 (W. Kupfe) 5                                    | 8. 1899. (Fr. Behrens) 56.                              |
| Berger D., Friedrich ber<br>Große als Rolonisator.          | Regendanf A., Worte bes                                 |
| Groke als Modulifator.                                      | Serzens, Posen 1898. (B.                                |
| Gießen 1899. (A. Schottmüller) 18                           |                                                         |
| Bobeimb M., Cheglud. Ernfte und heitere Beifen. 1878.       | Potkanski K. Studyanad                                  |
|                                                             | XIV. wiekiem. Nr. IV. Wal-                              |
| (19. Minde = Pouct) 12                                      | At 0 1 02 11 21 (1000 1012)                             |
| Danysz A., Jan Amos Ko-                                     | SA. aus Bd. XXXVIII                                     |
| meński. Rocz. Tow. przyj.<br>Nauk Poz. XXV S. 107—          | der Rozpr. wydz. hist                                   |
| 909 (T Kypågala)                                            | filoz. Akadem. Umiej. w.                                |
| 202 (J. Kvačsala) 1                                         | Krakowie. (A. Barschauer) 155                           |
| Goll J., Czechy a Prusy<br>ve středověku. Prag 1897         | Rachfahl &., Die Organisation                           |
| OR Growthall Frag 1001                                      | - ber (Mejainmtitaatsverwaltung                         |
| (B. Kronthal)                                               | Echlefiens por bem breifig-                             |
| bung bes ländlichen (Brund:                                 | jährigen Kriege. Leipzig 1894.                          |
| besitzes im Königreich Preußen.                             | (G. Hummler.)                                           |
| XIII. Proving Pofen. Berlin                                 | v. Roell P., Hobenzollern-                              |
| 1898 (L. Wegener) 10                                        | g · Cang! Berlin [1899] (G.                             |
| Sofimann B, Die Anfieblung                                  | " Minde-Couet) 123.                                     |
| naffanischer Rolonisten auf                                 | , 3ch liebe Dich! Berlin                                |
| ben fübpreußijchen Gutern bes                               | [1899] (G. Minde-Pouet) . 123.                          |
| Grhnringen Bilhelm non                                      | Eammel Milas Photocol, Album                            |
| Erbprinzen Wilhelm von<br>Oranien. Gymnafialpro=            | XIV. Posen, München,                                    |
| gramm zu Ems 1898. (E.                                      | (Fr. Behrens) 171.                                      |
| Carrine i                                                   | n Earrasin (4., die (kutwick:                           |
| Rlemm &, Gin Gebentblatt                                    | lung der Preise des Grund                               |
| aus ber Geichichte ber evange-                              | und Bodens in der Proving                               |
| lifchen Gemeinbe Czarnifau.                                 | Pofen, Salle 1897. (S. v. Both). 93.                    |
| . Evang. Volksfalenber 1898                                 | Schmibt, (Meneralbericht über                           |
|                                                             | g bas öffentliche (Mefundheitswesen                     |
| Rrauel A., Graf Bertbera als                                | im Reg. Wez. Pojen fur die Jahre                        |
| Rranel A., Graf hertberg als<br>Minister Friedrich Bilbelms | 1892, 1893 und 1894. Pojen                              |
| II. Berlin 1899. (Dt. Philippion) 12                        |                                                         |
| Rrotosfi R., Gall, schola-                                  | Schmibt G., Die Chronit bes                             |
| styk Poznański i jego kroni-                                | Bernarbinerflotters ju Brom-                            |
| ka. Kwartalnik hist. XIII                                   | berg 1900. (D. Heinemann). 175.                         |
| S. 675-82 (A. Warichauer) 130                               | ).   Schwart; f., Bericht bes Ron-                      |
| Rubn G., Evangelijcher Bolts:                               | fervators ber Dentmaler für                             |
| falenber auf bas Sahr 1900.                                 | bie Proving Pofen über bie Ctats-                       |
| And the Kinds and                                           | <b></b>                                                 |

| jabre 1897/98 und 1898/99.<br>(3. Kothe) 68.<br>Stegmann S., Zur Geschichte<br>ber Herstellung und Bergierung                  | Storchnest. Storchnest 1899.1 S.<br>Kleinwächter) 12.<br>Barminsfi Th., Die Ordnungen der höberen Schule des         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ver geichlagenen Reifingbeden.<br>Rittbeil, aus d. Germanischen<br>Rusenm zu Rürnberg 1899<br>E. 11—28. (S. Reinwächter). 185. | Reformatenflosters zu Pakold.<br>Labrbuch b. Hit. (Mcf. zu<br>Bromberg 1897 S. 5—32,<br>S. 54—80 (R. Stlading), 161. |
| Caube A., (Bejchichte ber evan-<br>gelischen Kirchengemeinde                                                                   | 3wed A., Litauen, Stuttgart<br>1898, (H. Stoltenburg) 173                                                            |
| Ueberficht ber Erscheinungen auf bem Get 1899. Zusammengestellt von K.                                                         | viete der Posener Proinzialgeschichte<br>Echottmüller 133.                                                           |
| <b>Radridten</b> 2. 43, 61, 72, 100                                                                                            | 6, 130, 159.                                                                                                         |

## Geschäftliches.

#### siftorische Gesellschaft für die Proving Vosen.

Chronif E. 15, 45, 62, 141 160, 190. Entwurf zu neuen Satungen 24. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1899. 77. Neuerwerdungen von Münzen 108. Sektionen: Tremeisen 15, 46, 73. Inowrazlaw 46. Nekrologe: Chymnasial-Direktor Dr. Bedhaus in Sitrowo 63, Ronsistorialpräsident v. d. Groeben in Bosen 97.

#### Siftorifde Gefellfcaft für den Aehediftrikt ju Bromberg.

Situngsberichte ic., 64, 191. Geschäftsbericht für 1899. 28. Zugänge zur Bücherei und Münzsamulung 1899. 109. Jahresrechnung 1899. 144. Refrologe: Arzt Tr. Choraszewsti in Bromberg 46. Rechtsamwalt Rolwit in Bromberg 47. Gebeimer Regierungsrath Prosessor Tr. Schwart in Berlin 47.

paper to the second of the sec

Fig. 2020, graph of the first property of the control of the contr

# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

2ofen, 1. Januar 1900.

Nr. 1.



Anzeigen-Umschlag.



Preis der Ginzelnummer 0,50 Mik.

Preis des Jahrganges (12 Nummern) 5 Mil.

| Inhalt:                                                                         |       |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|
| Bur Ginführung                                                                  | Geite | 1        |  |  |
| Robte 3., Gin jüngst aufgefundenes                                              |       |          |  |  |
| altes Delbild des Posener Rathhauses                                            | 11    | 3        |  |  |
| Schmidt G., Die wiederaufgefundene                                              |       |          |  |  |
| Bromberger Bernardiner-Chronit                                                  | "     | 4        |  |  |
| Barichauer A., Gin Posener Weschichts-                                          |       |          |  |  |
| forscher (3. v. Lekszycki + 21. XII.                                            |       | 0        |  |  |
| 1899)                                                                           | "     | 8        |  |  |
| Litterarische Besprechungen                                                     | -11   | 12<br>15 |  |  |
| Geschäftliches                                                                  | "     | 10       |  |  |
| Bur Beachtung, besonders für die Herren Geschäftsführer der Historischen Gesell |       |          |  |  |
| ichaft für die Provinz Posen                                                    |       | 16       |  |  |
| Befanntmachung                                                                  | "     | 16       |  |  |
|                                                                                 | "     | 1        |  |  |
|                                                                                 |       |          |  |  |

Bur Beachtung!

Anzeigen für Seite 2 bis 4 dieses Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Witgliedern der Hiftorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind; "An den Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlößberg 4", zu richten.

## Mufruf 30

### zu einem Denkmal für den Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Wilhelm Schwartz.

Am 16. Mai d. J. verschied zu Berlin im Alter von 77 Jahren Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Wilhelm Schwarz, der erste Direktor des Königlichen Luisen-Ghmugsiums.

Was er dieser Anstalt, was er in reichgesegnetem pädasgogischen Wirken vorher dem Friedrich-Werderschen Gymnasium in Berlin und den Gymnasien in Neu-Ruppin und Posen gewesen ist, bezeugt das dankbare Gedächtnis seiner einstigen Kollegen und der zahlreichen Generationen seiner Schüler.

Aber auch über diesen Kreis der Schule hinaus ist der Name Wilhelm Schwartz aufs engste verwachsen mit den politischen Geschicken und mit der Wissenschaft unseres Volkes. Mit Begeisterung ist er allezeit eingestanden für den Ruhm und die Größe unseres Vaterlandes und seines Herrschules, mit zäher märtischer Festigkeit hat er Wache gehalten für die unversehrte Kraft der deutschen Ostmark. Für die Wissenschaft sind seine bahnbrechenden anthropologischen und prähistoprichen Forschungen, desgleichen seine Beiträge zur märtischen Sagens und Geschichtsforschung und zur Mythologie ein unverlierbarer Gewinn.

Um das Andenken dieses kernhaften Mannes aus der alten preußischen Zeit unter den Mit= und Nachlebenden dauernd festzuhalten, sind die Unterzeichneten zur Errichtung eines Tenkmaß des Verewigten zusammengetreten. Geplant, ist zunächst eine auf einem Sociel sich erhebende Bronzedüste von würdiger Größe und Ausführung. Als der geeignetste Plat für eine solche erschien der an der Kreuzung der Thurms und der Wilsnackerstraße gelegene Teil des Schulgartens, so daß das eherne Vild des Tirektors Schwarz der Schule angehört, an der er zuletzt gewirft und die er aufgebaut hat, und zugleich, von der Straße aus deutlich sichtbar, ein leuchstendes Merkzeichen des Stadtteils Moadit bildet, zu dessen vollstümlichsten Gestalten Wilhelm Schwartz gehörte. Beiträge bitten wir zu senden an den Schatmeister, Herrn Kausmann und Stadtverordneten W. Gerieke, zu Händen der

## "Genossenschaftsbank Moabit", NW., Wilsnackerstrasse 17.

Berlin, im November 1899.

Das Comité.

G. Korn, Tireftor des Königl. Luiien-Chymnainuns, Botsüsender, NW. Intrinsiase 88. Dr. E. Bartols, Pireftor, itellvertretender Botsüsender, Schöneberg, Hauptiraße 106. W. Goricko, Kanimann und Stadtverordneter, Schasmeister, NW., AlleMoadit 13. Dr. A. Groifold, Sberlebrer am Agl. Luiien-Chymnainun, Schristischer, N., Schlegefür. 28. Dr. Bornhard, stellvertretender Schristischer, Kalanemuraße 46.

Beilitser: Dr. M. Bartels, (Sch. Sanitatorat. Dr. C. Bolle, pratt. Ard. Dr. Gemss, Projesior am Königl. Antien-Chymnagium. Dr. Edm. Meyer, Projesior am Königl. Antien-Chymnagium. Dr. Olshausen,

Meferendar.

# Historische <del>∽∞</del>⊶ ⊶ Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Fofen, 1. Januar 1900.

Rr. 1.

Bur Einführung E. 1. — Kohte J., Ein jüngst aufgesundenes altes Celdild des Posener Nathhauses S. 3. — Schmidt E., Die wiederausgesundene Bromberger Bernardiner-Chronif. S. 4. — Warschauer U., Ein Posener Meichichtsforscher (J. v. Lekszycki † 21. XII. 1899.) S. 8. — Litteraturbericht S. 12. — Meschäftliches S. 15. — Zur Beachtung, besonders für die Herving Posen S. 16. — Bekanntmachung S. 16.

## Bur Einführung.

Mit ber vorliegenden ersten Nummer der "Historischen Monatsblätter" tritt die "Historische Gesellschaft für die Provinz Bosen" in Gemeinschaft mit der "Historischen Gesellschaft für den Regedistrikt zu Bromberg" in ein neues litterarisches Unternehmen ein, welches dazu bestimmt ist, im Verein mit der weiter erscheinenden "Zeitschrift" die Kenntniß der Geschichte unseres Landes und eine das Heimathsgesühlstärkende Vorliebe für dieselbe unter den Vewohnern unserer Provinz zu verbreiten.

Die "Zeitschrift" wird von nun an ausschließlich umfangreichere Arbeiten aus der Geschichte des Landes veröffentlichen, mährend die "Monatsblätter" die weitere Ausgestaltung derzenigen Theile der discherigen "Zeitschrift" der Posener und des "Jahrbuchs" der Bromeberger Historischen Gesellschaft übernehmen werden, welche unter den Abschnitten: Kleine Mittheilungen und Fundberichte, Nachrichten, Litteraturbericht, Geschäfts: und Situngsberichte u. s. w. immer das besondere Interesse gerade des größeren, an den Bestrebungen der Historischen Gesellschaften Theil nehmenden Publikums erregt haben.

Den Hauptinhalt ber "Historischen Monatsblätter für die Provinz Bosen" werden demzusolge kleinere Arbeiten bilden, welche in allgemein verständlicher Weise kurz über einzelne Punkte der Geschichte unseres Landes oder der gegenwärtigen Verhältnisse dessselben, soweit sie auf der Bergangenheit beruhen, Aufschluß ertheilen. Nirgends wohl tritt es beutlicher zu Tage, als in der Provinz Posen, wie sehr die richtige Beurtheilung der Gegenwart von dem Verständniß der Vergangenheit abhängig ist, und es soll als eine der ersten Ausgaben dieser "Historis

## Befprocene Bücher und Abhandlungen in alphabetischer Reihenfolge.

| <b>G*</b>                                                | ***        | .,                                       |      |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------|
| A W., Rozwoj szkol-                                      | 1          | Pojen 1900. (H. Klein-                   |      |
| nictwa ludowego w. W.                                    |            | wächter)                                 | 158. |
| Ks. Posnańskiem i na                                     | i          | Rurth C., Die Bebeutung bes              |      |
| Szlązku w okresie dsie-                                  | i          | Wassernetes der Provinz                  |      |
| sięcioletnim 1886—96. Bibl.                              |            | Posen für die Entwidelung                |      |
| Warzawska 1899 III. S.                                   |            | ihres Berfehrs. Gymnafial                |      |
| 500—20. (N. Eflading) €.                                 | 17.        | nrogramm in Villa 19(X)                  |      |
| AbrahamWl,Sprawozdanie                                   | i          | (Fr. Bebrens)                            | 104. |
| poszukiwań w archiwach i                                 | !          | (Fr. Behrens)                            |      |
| bibliotekach rzymskich w                                 |            | Thatigfeit ber Anfiedlungs-              |      |
| latach 1896/7 i 1897/8 o ma-                             | . 1        | tommission für die Provin-               |      |
| teryalach do dziejów pols-                               |            | gen Weftpreußen und Pofen                |      |
| kich w wiekach średnich.                                 |            | 1886-99. 2. Auflage, Gotha               |      |
| Krafau 1899 (G. Rupfe)                                   | 58.        | 1899. (Fr. Behrens)                      | 56.  |
| Bierger & Friedrich ber                                  |            | Regenbant &., Worte bes                  |      |
| Berger H., Friedrich ber<br>Große als Rolonisator.       |            | Bergens, Pojen 1898. (8.                 |      |
| Gießen 1899. (K. Schottmüller)                           | 188        | Minde=Bouct)                             | 123. |
| Mahaimh W. (Shealid (Fruite                              |            |                                          |      |
| Böheimb M., Cheglud. Ernfte und heitere Beifen. 1878.    | 1          | Potkanski K. Studya nad                  |      |
| (G. Minde = Pouct)                                       | 127.       | XIV. wiekiem. Nr. IV. Wal-               |      |
| Danvag A Tan Amos Ko-                                    | 121.       | ka o Poznaú (1305—1312)                  |      |
| Danysz A., Jan Amos Ko-<br>meński. Rocz. Tow. przyj.     |            | SA. aus Bd. XXXVIII                      |      |
| Ment Der VVV 9 107                                       | t          | der Rozpr. wydz. hist                    |      |
| Nauk Poz. XXV S. 107—                                    | 13         | filoz. Akadem. Umiej. w.                 |      |
| 202 (J. Kvačsala)                                        | 10         | Krakowie. (A. Warschauer)                | 155  |
| Goll J., Czechy a Prusy                                  |            | Rachfahl &., Die Organisation            |      |
| ve středověku. Prag 1897                                 | 1.) *      | ber (Sciammiftaatsverwaltung             |      |
| (B. Rronthal)                                            | 127.       | Swieliene por bem oreikid:               |      |
| Großmann Fr., Die Berer-                                 |            | jährigen Rriege. Leipzig 1894.           |      |
| bung bes lanblichen Grund-                               |            | (E. Rummler.)                            | 59.  |
| besites im Königreich Preußen.                           | - 1        | v. Roell P., Hobenzollern=               |      |
| XIII, Proving Pofen, Berlin                              | 409        | Cang! Berlin [1899] (G.                  |      |
| 1898 (L. Wegener).                                       | 103.       | MinderBouett                             | 123. |
| Soffmann 28., Die Anfiedlung                             |            | , 3ch liebe Dich! Berlin                 |      |
| nassausicher Rolonisten auf                              | 1          | [1899] (G. Minde-Pouet) .                | 123. |
| ben führreußischen Gutern bes                            | !          | Cammel Milas Photocol, Album             |      |
| Erbprinzen Wilhelm von<br>Oranien. Symnafialpro=         | ;          | XIV. Posen. München.                     |      |
| Oranien. Symnagiaipro-                                   |            | (Sr Hehrena)                             | 171. |
| gramın zu Ems 1898. (E.                                  | 70         | (Fr. Behrens). Carragin (M., Die Entwid- |      |
| Edmibt)                                                  | 70.        | lung ber Preise bes (grund               |      |
| Rlemm Y., Gin Gebentolatt                                |            | und Bobens in ber Provin;                |      |
| una per Geichichte per enauge-                           |            | Pofen. Hallel 897. (K. v. Both).         | 93.  |
| lijchen Gemeinde Czarnifau.                              |            | Somibt, (Beneralbericht über             |      |
| E. 20—23 (S. Rleinwächter)                               | 00         | bas öffentliche Meinibheitswefen         |      |
| E. 20—23 (S. Rienmachter)                                | <b>69.</b> | im Reg. Bez. Pojen für Die Jahre         |      |
| Krauel A., Graf herkberg als                             |            | 1892, 1893 mid 1894. Pojen               |      |
| Rrauel A., Graf Bertberg als Dinifter Friedrich Wilhelms | 400        | 1897(Dr. med. 3. Landsberger).           | 101. |
| 11.Berlin 1899.(W.Ashilipplon)                           | 128        |                                          |      |
| Rrotosti R., Gall, schola-                               |            | Schmibt G., Die Chronif bes              |      |
| styk Poznański i jego kroni-                             |            | Bernarbinerflofters zu Brom-             | 1.75 |
| ka. Kwartalnik hist. XIII                                | 400        | berg 1900. (D. Heinemann).               | 175. |
|                                                          | 130.       | Schwarts A., Bericht bes Ron=            |      |
| Ruhn G., Evangelijcher Bolts-                            |            | fervators ber Dentmäler für              |      |
| kalender auf das Jahr 1900.                              |            | bie Proving Pofen über bie Ctats-        |      |
|                                                          |            |                                          |      |

| jahre 1897/98 und 1898/99.<br>(J. Kothe). | 68.  | Storchneft. Storchneft 1899. (S. Rleinwächter). | 12.  |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| Stegmann b., Bur Geichichte               |      | Barminsfi Ib., Die Ordnun-                      |      |
| ber Berftellung und Bergierung            |      | gen ber höberen Echule bes                      |      |
| ber geichlagenen Meffinabeden.            |      | Reformatenflofters gu Pafoid).                  |      |
| Mittheil, aus d. (Bermanischen            |      | Jahrbuch b. Bift. (Mej. 311                     |      |
| Mufeum zu Rürnberg 1899                   |      | Promberg 1897 3. 5-32,                          |      |
|                                           | 1.25 |                                                 | 101  |
| E. 11-28. (B. Rleinwächter).              | 100. | હે. 54—80 (શે. હેflabny).                       | 101, |
| Taube M., Geichichte ber evan-            |      | Bwed A., Litanen, Stuttgart                     |      |
| gelischen Rirchengemeinde                 |      | 1898. (S. Stollenburg)                          | 173  |
|                                           |      |                                                 |      |

Radridten 3. 43, 61, 72, 106, 130, 159.

## Geschäftliches.

siftorifde gefellschaft für die Proving Vofen.

Chronif E. 15, 45, 62, 141 160, 190. Entwurf zu neuen Satungen 24. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1899, 77. Reuerwerdungen von Münzen 108. Settionen: Tremessen 15, 46, 73. Inowrazlaw 46. Retrologe: Chymnasial-Direktor Dr. Bedhaus in Ostrowo 63, Konsspinorialpräsident v. d. Groeben in Posen 97.

Siftorifde Befellfcaft für den Mehediftrikt ju Bromberg.

Situngsberichte 2c., 64, 191. Geschäftsbericht für 1899. 28. Zugänge 3ur Bücherei und Münzsamulung 1899. 109. Zahrebrechnung 1899. 144. Refrologe: Arzt Dr. Choraszewsti in Bromberg 46. Rechtsamwalt nolwis in Bromberg 47. Gebeimer Regierungsrath Projessor Dr. Schwart in Berlin 47.



# Historische 😊 🐭

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Januar 1900.

Mr. 1.



## Anzeigen-2lmichlag.



Prein den Jahrgangen (12 Jummern) 5 Mh.

| Inhalt:                                                                        |       | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Bur Einführung                                                                 | Seite | 1  |
| altes Delbild bes Pojener Nathhauses Schmidt G., Die wiederaufgefundene        | "     | 3  |
| Bromberger Bernardiner-Chronit                                                 | ,,    | 4  |
| Barichauer A., Gin Posener Geschichts-<br>forscher (J. v. Letszycki + 21. XII. |       |    |
| 1899)                                                                          | 11    | 8  |
| Litterarische Besprechungen                                                    | "     | 12 |
| Geschäftliches                                                                 | "     | 15 |
| Bur Benchtung, besonders für die Herren                                        | Aleg  |    |
| Beichäftsführer der Siftorischen Gesell-                                       |       |    |
| schaft für die Proving Posen                                                   | "     | 16 |
| Bekanntmachung                                                                 | "     | 16 |

der Gingelnummer 0,50 301

Bur Beachtung!

Werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Naum berechnet. Witgsiedern der Historischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung Sollschaft zu Vosen, Schlößberg 4", zu richten.

Slav \$381.38.50

Harvard College Library

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.,                                                         | Constitution                                                         | 1 . 7                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                           |                                                                      | •                     |
| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                      | ر داد                 |
| Baricauer A., Bur Einführung Kohte J., Gin jüngft aufgefundenes Bild des Pedmidt G., Die wieder aufgefundene Bromber Baricauer A., Gin Pojener Geschicksforscher Etladug A., Gine fritische Etimme über d. Entwick in der Provinz Bojen Bloch Ph., Jüdische Kombattanten im polnischen Schottmüller K., Zur Geschichte des alten Gener Schmidt G., Bur Geschichte des Bromberger Bi | ger Chri<br>r (Jojep<br>elung d<br>Seere<br>al=Romn<br>eres | onif<br>h v. Lefszycti)<br>Bolfsichulweieus<br>                      | 17<br>21<br>39<br>33  |
| Rohte I, Die Wieberherssellung des Rathhauses<br>Berner R., Auszeichnungen eines Bauern a<br>Theilung Polens<br>Leg om öfi I, Das vorgeschichtliche Gräberseld dei L<br>Kobte I., Der Bericht des Konservators der Der<br>Bosen über die Etatsjahre 1897/98 und 18<br>Klechtner F., Die Bedeutung der Landwirthschaft                                                               | nis ber<br>Lengowo,<br>nfinäler<br>198/99<br>t in ber       | Beit ber ersten<br>Kr. Wongrowik<br>für bie Provinz<br>Brovinz Bosen | 53<br>65<br>68<br>81  |
| v. Both f., Bur Geichichte bes Bartheverfehrs<br>v. Both f., Die Bobenpreife in ber Provin; Bo<br>Balan C., Conrab v. b. Groeben. Gin Leben<br>Landsberger 3. Dr. med., Der Regierungsbe                                                                                                                                                                                            | 8 in ber<br>ofen<br>sbilb .<br>zirf Pofe                    | polnischen Zeit<br>· · · · · ·<br>· · · · · · · · · · · · ·          | 85<br>93<br>97<br>101 |
| Beziehung .  Schmidt E., Ein Gaunerstreich in der Bromber Piletsch K., Kempen in sübpreußischer Zeit Minde Bouet G., Aus der neuesten Posener LKrauke J., Die Borarbeiten sür die Kaiser-Wilha Schottmüller K., Die Bromberger Gewerbeaus Stladung A., Die Schule der Resormaten zu Po                                                                                              | prif<br>elm=Bibli<br>ftellung                               | othek zu Posen                                                       | 113<br>116<br>123     |
| Landsbeiger J. Dr. phil., Jubifche Aderwirthe Rupte G., Gine "Spud"geichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u jüdr                                                      | rengischer Zeit                                                      | 177<br>183            |

Fortragsberichte.

Rriege . .

73 74 76 Slav 65.6 Slav 8381.38.50

Harvard College Library
OCT 7 1910

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

The second of th

## Inhalt.

| Abhandlungen.                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ·                                                                                                                                                              | Seit       |
| Barichaner M., Bur Ginführung                                                                                                                                  | 1          |
| Kohte 3., Gin jungst aufgefundenes Bild des Posener Rathhauses                                                                                                 |            |
| Schmidt E., Die wieber aufgefundene Bromberger Chronit                                                                                                         | 4          |
| Barichauer A., Gin Pojener Geschichtsforicher (Jojeph v. Letsgycki)                                                                                            | 7          |
| Sflabny A., Gine fritifche Stimme über b. Entwidelung b Bolfsichulmefens                                                                                       | 17         |
| in ber Proving Bosen                                                                                                                                           | 21         |
| Bloch Rh., Jübijche Kombattanten im polnischen heere                                                                                                           | 39         |
| Schottmüller R., Bur Geschichte bes alten General-Rommanbos in Posen<br>Schmibt G., Bur Geschichte bes Bromberger Bieres                                       | 38         |
| Rohte 3., Die Wiederherstellung des Rathhauses in Posen                                                                                                        | 49         |
| Merner R Aufzeichnungen eines Rauern aus der Leit der ersten                                                                                                   | 70         |
| Theiling Rolens                                                                                                                                                | 58         |
| Berner R., Aufzeichnungen eines Bauern aus ber Zeit ber ersten<br>Theilung Polens<br>Lego wäfi J., Das vorgeschichtliche Gräberfelb bei Lengowo, Kr. Wongrowik | 65         |
| Robte J., Der Bericht bes Konfervators ber Dentmaler für bie Broving                                                                                           | •          |
| Posen über die Etatsjahre 1897/98 und 1898/99                                                                                                                  | 68         |
| Flechtner &. Die Bebeutung ber Landwirthschaft in ber Proving Posen                                                                                            | - 81       |
| Somibt E., Bur Geschichte bes Wartheverkehrs in ber polnischen Zeit                                                                                            | 85         |
| v. Both S., Die Bobenpreise in ber Proving Posen                                                                                                               | 93         |
| Balan C., Conrad v. d. Groeben. Gin Lebensbild                                                                                                                 | 97         |
| Landsberger 3. Dr. med., Der Regierungsbezirk Bojen in sanitärer                                                                                               |            |
| Beziehung                                                                                                                                                      | 101        |
| Schmidt E., Gin Gaunerstreich in der Bromberger Münze (1623)                                                                                                   | 113        |
|                                                                                                                                                                | 116        |
| Minbe-Bonet G., Aus ber neueften Bofener Lyrif                                                                                                                 | 123        |
| Frante J., Die Borarbeiten für die Kaifer-Wilhelm-Bibliothet zu Pofen                                                                                          | 145        |
| Schottmüller R., Die Bromberger Gewerbeausstellung von 1855                                                                                                    | 149        |
| Stladun A., Die Schule der Reformaten zu Patojch                                                                                                               | 161<br>177 |
| Eanbsbechger J. Dr. phil., Jubilde Ackerwirthe zu sübprengischer Zeit Kupke G., Gine "Spud"geschichte                                                          | 183        |
| m npre                                                                                                                                                         | 100        |
| Fortragsberichte.                                                                                                                                              |            |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                        | ~~         |
| Sattemener, Die Proving Pojen in geologischer Beziehung                                                                                                        | 73         |
| Boller, Die preußischen Garnisonen in Gite und Reuostpreußen                                                                                                   | 74         |
| holtheimer, Die Provinz Posen als Schauplat im schwebisch-polnischen                                                                                           | 76         |
| Rriege                                                                                                                                                         | 10         |

## Besprochene Bucher und Abhandlungen in alphabetischer Reihenfolge.

|                                                             | ,     | U                                        |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
| A W., Rozwój szkol-                                         | 1     | Pojen 1900. (H. Klein:                   |      |
| nictwa ludowego w. W.                                       | :     | wächter)                                 | 158. |
| Ks. Posnańskiem i na                                        | - 1   | Rurth C., Die Bebeutung bes              |      |
| Szlązku w okresie d∗ie-                                     | 1     | Wassernetes ber Proving                  |      |
| sięcioletnim 1886—96. Bibl.                                 | 1     | Pojen für bie Entwidelung                |      |
| Warzawska 1899 III. S.                                      | 1     | ihres Bertehrs. Gymnafial                |      |
|                                                             | 17.   | programm zu Liffa 1900.                  |      |
| AbrahamWl Sprawozdanie                                      | i     | 1. Fr Hohrona                            | 104. |
| poszukiwań w archiwach i                                    | 9     | Langhans B., Rarte Der                   |      |
| bibliotekach rzymskich w                                    |       | Thatigfeit ber Anfiedlungs-              |      |
|                                                             |       |                                          |      |
| latach 1896/7 i 1897/8 o ma-                                | • •   | fommission für die Provin-               |      |
| teryalach do dziejów pols-                                  | ŧ     | gen Westpreußen und Posen                |      |
| kich w wiekach średnich.                                    |       | 1886—99. 2. Auflage, Gotha               | - 4  |
| Krafau 1899 (G. Rupfe)                                      | 58.   | 1899. (Fr. Behrens)                      | 56.  |
| Berger S., Friedrich ber<br>Große als Rolonisator.          | i     | Regendant A., Worte des                  |      |
| Große als Rolonisator.                                      | i     | Herzens, Pofen 1898. (G.                 |      |
| Gießen 1899. (R. Schottmüller) 18                           | 48.   | Minbe-Bouet)                             | 123. |
| Bobeimb Wi., Chealud, Ernite                                | ÷     | Potkanski K, Studyanad                   |      |
| und heitere Weifen. 1878.                                   |       | XIV, wiekiem. Nr. IV. Wal-               |      |
| (G. Minbe = Pouct) 19                                       | 27    |                                          |      |
| Danysz A., Jan Amos Ko-                                     | • • • | ka o Poznań (1305—1312)                  |      |
| meński. Rocz. Tow. przyj.                                   |       | SA. aus Bd. XXXVIII                      |      |
| Manla Day VVII G 102                                        |       | der Rozpr. wydz. hist                    |      |
| Nauk Poz. XXV S. 107—                                       | :     | filoz. Akadem. Umiej. w.                 |      |
|                                                             | 13    | Krakowie. (A. Warjchauer)                | 155  |
| Goll J., Czechy a Prusy                                     | :     | Radiabl J., Die Organisation             |      |
| ve středověku. Prag 1897                                    |       | ber Gesammtstaatsverwaltung              |      |
| (B. Kronthal) 1:<br>Großmann Fr., Die Berer-                | 27    | Echlefiens vor dem dreißig=              |      |
| Großmann Fr., Die Berer-                                    |       |                                          |      |
| bung bes lanblichen Grund-                                  |       | jährigen striege. Leipzig 1894.          | 50   |
| besites im Königreich Preußen.                              |       | (G. Rummler.)                            | 59.  |
| XIII. Proving Pofen. Berlin                                 |       | v. Roell B., Sobenzollern-               |      |
|                                                             | )3.   | Cang! Berlin [1899] (G.                  |      |
| Soffmann 28., Die Anfiedlung                                |       | Minde=Pouet).                            | 123. |
| nassauischer Rolonisten auf                                 | 1     | , 3ch liebe Dich! Berlin                 |      |
|                                                             | ;     | [1899] (G. Minde:Pouet) .                | 123. |
| ben sübpreußischen Gütern bes                               | !     | Cammel Mtlas Photocol, Album             |      |
| Erbprinzen Wilhelm von<br>Oranien. Symnafialpro-            | 1     | XIV. Pofen. München.                     |      |
| Oranien. Symnapiaipro:                                      |       | (Tr )Hahrana)                            | 171. |
| gramm zu Ems 1898. (E.                                      |       | (Fr. Behrens). Sarragin (M., Die Entwid- | 1.1. |
| Echmidt)                                                    | 70.   | Tuna har Marila haz Olmona               |      |
| Klemm &, Gin Gebenkblatt                                    |       | lung ber Preise bes (Brund               |      |
| aus ber Geschichte ber evange:                              | 1     | und Bobens in der Proving                | 00   |
| lijchen Gemeinde Garnifau.                                  |       | Pofen, Salle 1897. (S. v. Both).         | 93.  |
| . Evang. Bolfstalenber 1898<br>S. 20—23 (S. Rleinwächter)   | 1     | Schmibt, Generalbericht über             |      |
| 3. 20-23 (5. Kleinwächter) (                                | 59. 🕕 | bas öffentliche (Befundheitswefen        |      |
| Rrauel 21. Graf herkberg als                                |       | im Reg. Beg. Bojen für die Jahre         |      |
| Krauel A., Graf hertberg als<br>Minifter Friedrich Wilhelms | 1     | 1892, 1893 und 1894. Pojen               |      |
| II. Berlin 1899. (M. Philippion) 12                         | 28    | 1897(Dr. med. 3. Landsberger).           | 101. |
|                                                             | -0    | Echmibt G., Die Chronit bes              |      |
| Rrotosfi R., Gall, schola-                                  | 1     |                                          |      |
| styk Poznański i jego kroni-                                | - 1   | Bernardinerflosters zu Brom-             | 4.75 |
| ka. Kwartalnik hist. XIII                                   | 10    | berg 1900. (D. Heinemann).               | 175. |
|                                                             | 30.   | Schwarts F., Bericht bes Rout-           |      |
| Ruhn G., Evangelijcher Bolfs-                               | - 1   | servators ber Denkmäler für              |      |
| falender auf das Jahr 1900.                                 |       | bieProvinzPosen über bieCtats=           |      |
|                                                             |       |                                          |      |

| jabre 1897/98 und 1898/99. (I. Kothe). Stegmann H., Zur Geichichte ber Herfiellung und Berzierung der geichlagenen Meifingbeden. Wittbeil, aus d. Germanischen | Storchnest. Storchnest 1899. (\$. 8. leinwächter)                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mujeum 31 Rürnberg 1899<br>3.11—28. (S. Aleinwächter). 185<br>Taube A., (Beichichte ber coan-<br>gelischen Kirchengemeinde                                     | Promberg 1897 3, 5—32,<br>3, 54—80 (श. Etlabny), 161,<br>3 wed श. Vitauen, Stuttgart<br>1898, (फे. Etoltenburg), 173 |
| Neberücht der Gricheinungen auf dem (                                                                                                                          | -<br>Vehiete der Rosener Reginzialaeschichte                                                                         |

**Radridten** 3. 43, 61, 72, 106, 130, 159,

## Gefcäftliches.

Siftorifde Gefellfdaft für die Proving Vofen.

Chronif E. 15, 45, 62, 141 160, 190. Entwurf zu neuen Satungen 24. Zahresbericht über das Geichäftsjahr 1899, 77. Neuerwerdungen von Münzen 108. Settionen: Tremeijen 15, 46, 75. Inowrazlaw 46. Netrologe: Cymuafial-Direftor Tr. Bedhaus in Sitrowo 63, Konsisiorialpräsident v. d. Groeben in Bosen 97.

### Sifforifde Gefellfcaft für den Mehediftrikt ju Bromberg.

Situngsberichte 2c., 64, 191. Geschäftsbericht für 1899. 28. Jugänge zur Bücherei und Minzsammlung 1899. 109. Jahrebrechnung 1899. 144. Refrologe: Arzt Tr. Choraszewsti in Bromberg 46. Rechtsamwalt nolwis in Bromberg 47. Geheimer Regierungsrath Projesior Tr. Schwart in Berlin 47.

graphic insurances that our state is a sentence of a sente

American grant of the pure of

# Historische 👓 🐭

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

2ofen, 1. Januar 1900.

Mr. 1.



## Anzeigen-Almschlag.



Preis der Einzelnummer 0,50 Mik

ireis des Jahrganges (12 Nummern) 5 Mil.

| Inhalt:                                                                        |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Zur Einführung                                                                 | Geite | 1    |
| Robte 3., Gin jungft aufgefundenes                                             |       |      |
| altes Celbild des Posener Rathhauses                                           | "     | 3    |
| Schmidt E., Die wiederaufgefundene                                             |       | 1000 |
| Bromberger Bernardiner-Chronit                                                 | "     | 4    |
| Warschauer A., Ein Posener Geschichts-<br>foricher (3. v. Lekszucki + 21. XII. |       |      |
| 1899)                                                                          |       | 8    |
| Litterarische Besprechungen                                                    | "     | 12   |
| Geschäftliches                                                                 | "     | 15   |
| Bur Beachtung, besonders für die Herren                                        | 17 19 |      |
| Beichäftsführer der Siftorischen Befell-                                       |       |      |
| schaft für die Proving Posen                                                   | "     | 16   |
| Bekanntmachung                                                                 | "     | 16   |
| Me Rechte vorbehalten.                                                         |       |      |

## Bur Beachtung!

Anzeigen für Seite 2 bis 4 dieses Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Mitgliedern der Hiftorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlößberg 4", zu richten.

## Aufruf TE

### zu einem Denkmal für den Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Wilhelm Schwartz.

Am 16. Mai d. J. verschied zu Berlin im Alter von 77 Jahren Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Wilhelm Schwarz, der erste Direktor des Königlichen Luisen-Gumnasiums.

Was er bieser Anstalt, was er in reichgesegnetem padagogischen Wirken vorher dem Friedrich-Werderschen Gymnasium in Berlin und den Gymnasien in Neu-Ruppin und Posen gewesen ist, bezeugt das dankbare Gedächtnis seiner einstigen Kollegen und der zahlreichen Generationen seiner Schüler.

Aber auch über diesen Kreis der Schule hinaus ist der Name Wilhelm Schwartz aufs engste verwachsen mit den politischen Geschicken und mit der Wissenschaft unseres Volkes. Mit Begeisterung ist er allezeit eingestanden für den Ruhm und die Größe unseres Vaterlandes und seines Herrschauses, mit zäher märtischer Festigkeit hat er Wache gehalten für die unversehrte Kraft der deutschen Ostmark. Für die Wissenschaft sind seine bahnbrechenden anthropologischen und prähistorischen Forschungen, desgleichen seine Beiträge zur märkischen Sagens und Geschichtsforschung und zur Mythologie ein unverlierbarer Gewinn.

Ilm bas Andenken dieses kernhaften Mannes aus der alten preußischen Zeit unter den Mit- und Nachlebenden dauernd sestzuhalten, sind die Unterzeichneten zur Errichtung eines Denkmals des Verewigten zusammengetreten. Geplant ist zunächst eine auf einem Sociel sich erhebende Bronzedüste von würdiger Größe und Ausführung. Als der geeignetste Plat für eine solche erschien der an der Areuzung der Thurms und der Wilsnackerstraße gelegene Teil des Schulgartens, so daß das eherne Vild des Direktors Schwartz der Schule angehört, an der er zuleht gewirft und die er aufgebaut hat, und zugleich, von der Straße aus deutlich sichtbar, ein leuchstendes Merkzeichen des Stadtteils Moadit bildet, zu dessen vollstümlichsten Gestalten Wilhelm Schwartz gehörte. Beiträge bitten wir zu senden an den Schahmeister, Herrn Raufmann und Stadtverordneten W. Gerieke, zu Händen der

## "Genossenschaftsbank Moabit", NW., Wilsnackerstrasse 17.

Berlin, im Rovember 1899.

#### Das Comité.

G. Korn, Direttor des Königt. Luienzemmanginns, Boritsender, NW. Aurmitraße 88. Dr. E. Bartels, Direttor, nellvertretender Borükender, Schöneberg, Hauptiraße 106. W. Gericks, Kanimann und Stadtverordneter, Schatzmeiner, NW., AltsMoadit 13. Dr. A. Greifeld, Oberlehrer am Kgl. Luienzemmungium, Schrittübrer, N., Schlegelur, 28. Dr. Bornhard, nellvertretender Schrittübrer, Halauenitraße 45.

Beijner: Dr. M. Bartels, (Sch. Sanitaturat. Dr. C. Bolle, pratt. Arst. Dr. Gemss, Projetior am Königl. Luitens(Symnafium. Dr. Edm. Meyer, Projetior am Königl. Luitens(Symnafium. Dr. Olshausen,

Referendar.

# Historische <del>ॐ</del> ≪ → Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Januar 1900.

Rr. 1.

Bur Ginführung & 1. — Rohte &, Gin jüngst aufgefundenes altes Selbild des Posener Rathhauses &. 3. — Schmidt G., Die wiederaufgesundene Bromberger Bernardiner-Gronif. & 4. — Barschauer A., Gin Posener Geschichtsforscher (3. v. Letszycki + 21. XII. 1899.) & 8. — Litteraturbericht & 12. — Geschäftliches & 15. — Zur Beachtung, besonders für die Herving Posen & 16. — Bekanntmachung & 16.

## Bur Ginführung.

Mit der vorliegenden ersten Nummer der "Historischen Monatsblätter" tritt die "Historische Gesellschaft für die Provinz Posen" in Gemeinschaft mit der "Historischen Gesellschaft für den Regedistrikt zu Bromberg" in ein neues litterarisches Unternehmen ein, welches dazu bestimmt ist, im Verein mit der weiter erscheinenden "Zeitschrift" die Kenntniß der Geschichte unseres Landes und eine das Heimathsgesichl stärkende Vorliebe sur dieselbe unter den Bewohnern unserer Provinz zu verbreiten.

Die "Zeitschrift" wird von nun an ausschließlich umfangreichere Arbeiten aus der Geschichte des Landes veröffentlichen, während die "Monatsblätter" die weitere Ausgestaltung derjenigen Theile der bisscherigen "Zeitschrift" der Posener und des "Jahrduchs" der Bromsberger Historischen Gesellschaft übernehmen werden, welche unter den Abschnitten: Kleine Wittheilungen und Fundberichte, Nachrichten, Litteraturbericht, Geschäftsz und Situngsberichte u. s. w. immer das besondere Interesse gerade des größeren, an den Bestredungen der Historischen Gesellschaften Theil nehmenden Publitums erregt haben.

Den Hauptinhalt ber "Hiftorischen Monatsblätter für die Provinz Vosen" werden demzusolge kleinere Arbeiten bilden, welche in allgemein verständlicher Weise kurz über einzelne Punkte der Geschichte unseres Landes oder der gegenwärtigen Verhältnisse desselben, soweit sie auf der Bergangenheit beruhen, Ausschluß ertheilen. Nirgends wohl tritt es deutlicher zu Tage, als in der Provinz Posen, wie sehr die richtige Beurtheilung der Gegenwart von dem Verständniß der Vergangenheit abhängig ift, und es joll als eine der ersten Ausgaden dieser "Historis

Digitized by Google

ichen Monatsblätter" gelten, hier auftlarend und belehrend zu mirten. Befondere Aufmertiamteit foll ben neuen, großen, in Entstehung beariffenen Instituten unserer Proving gewidmet werden, welche bagu bestimmt sind, das geistige Leben in berfelben in neue Bahnen zu leiten. Ueber bie Funde vorgeschichtlicher und geschichtlicher Alterthumer, Müngen, Fossilien u. j. m., wie fie bier zu Lande haufig bem Boben enthoben werben, follen fachtundige Berichte unter eingehender Giläuterung ber

Funde und ihrer wissenschaftlichen Bebentung gegeben werben. Schneller als bisher wird es auch burch die Herausgabe ber "Monatsblätter" möglich fein, alle wichtigen litterarifchen Ericheinungen, welche unfere Proving betreffen ober in irgend welcher Beziehung für Die Bewohner berfelben von Intereffe find, zu besprechen. hier neben der deutschen auch die polnische Litteratur um so mehr berücksichtigt werben, als bies bas einzige Mittel ift, beutschen Bewohnern bes Landes, welche ber polnischen Sprache untundig find, von dem Inhalt Diefer gerade auf hiftorischem Gebiete werthvollen Litteratur Runde zu geben. Es merben nicht nur ftreng wissenschaftliche Ericheinungen Beachtung finden, fondern auch populare Schriften, welche es fich zur Aufgabe stellen, die Geschichte und Landeskunde unserer Proving größeren Kreisen zugänglich zu machen. Je überzeugter man allgemein bavon ift, daß gerabe in biefen Werten nur das Beste geboten merben barf, besto nothwendiger ericheint es hier auf befriedigende Leistungen hinzuweisen und vor bem Schlechten, welches faliche Borftellungen in bas Bublifum zu tragen geeignet ift, zu warnen. Auch Die gablreich ericheinenden, auf bem Grenggebiet zwischen Politit und Geschichte stehenden publizistischen Schriften, welche sich mit ben nationalen und wirthichaftlichen Berhältniffen unferer Proping beschäftigen, merben, foweit fie überhaupt als Aeußerungen felbständigen Dentens Beachtung verbienen, einer unparteiischen miffenschaftlichen Beurtheilung unterzogen werden, wobei ebenfalls die beutschen und die polnischen Schriften Berudsichtiauna finden sollen. Die bisher alljährlich von ber "Zeitschrift" veröffentlichte alphabetische Uebersicht ber Ericheinungen auf bem Gebiete ber Bosener Provinzialgeschichte bes vorausgegangenen Jahres wird pon ben "Monatsblättern" übernommen werben. Eine Erganzung bes Litteraturberichts follen kleinere litterarische Nachrichten bilben, welche bagu bestimmt find, auf wichtigere Zeitschriftenauffate, Kritiken u. a. aufmertfam zu machen.

Weiterhin jollen die "Monatsblätter" als Korrejpondengblatt ber Siftorischen Gesellschaften und ihrer Zweigvereine in ber Proving Bosen bienen. Es werben sowohl ständige Berichte über ihre Entwickelung im Allgemeinen und die Bermehrung und Benutung ihrer Sammlungen als auch eingehende Referate über Die stattgefundenen Sitzungen und die in benfelben gehaltenen Bortrage abgeftattet merben. Much burften bie "Monatsblätter" begueme Gelegenheit bieten, ben Mitgliebern ber hiftorischen Gefellschaften von allen Beranftaltungen

berfelben rechtzeitig Renntniß zu geben.

Das Format ber "Historischen Monatsblätter" wird dasselbe sein, wie dassenige der "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft", welche von nun an in zwei Halbjahrheften in Stärke von je etwa 10 Druckbogen (= 160 Seiten) erscheint. Den Mitgliedern der Historischen Gesellschaften bez. Abonnenten beider Zeitschriften wird dennach die Möglichkeit geboten, sie am Jahresichluß immer in einen Band zu vereinigen.

Die Rebattion.

## Ein jüngst aufgefundenes altes Delbild des Posener Rathhauses.

Bon

#### 3. Rohte.

Berr Landaerichtsrath Beilter in Roln hat im vergangenen Jahre aus feiner Privatfammlung hochbergiger Beife ber Stadt Bofen ein altes Delbild bes Bofener Rathhaufes jum Gefchent gemacht. innerhalb bes Rahmens 54 cm hohe und 47 cm breite Bild scheint auf einen Schüler bes Canaletto (Bernardo Belotto) gurudzugeben. Die italienischen Borbilbern nachgebilbete Architektur ber Rathhausfront lub ben Maler ober ben Befteller ein, ben Alten Martt in eine Lagunenlandichaft umzuwandeln. Statt bes Plates por bem Rathhause und ber beiben Straffenguge neben bem Gebaube jehen wir Wafferflachen, auf benen gahlreiche Barten umberfahren. Das Rathhaus selbst ift in der Gestalt wiedergegeben, die es durch die im Jahre 1783 statt= gehabten Bauarbeiten erhielt. Die allgemeinen Berhaltniffe ber Front find richtig bargestellt; im Ginzelnen finden fich allerdings manche Albweichungen von der Birklichkeit. Die Bogen der drei Geschoffe ruben auf Gaulen, über benen schmale Pfeiler auffteigen, Die Mauerflächen burchschneibenb, mahrend die Gaulen in Wahrheit bas Bebalf jebes Geschoffes tragen, die Bogen und ihre Pfeiler umrahmend. Die Klächen ber Front find mit Malereien geschmudt, welche ben vorhandenen Resten im Allgemeinen entsprechen. In ben sechs Felbern zu beiben Seiten ber Front und in ben acht Felbern ber Dachmaner fieht man Gestalten pon Berrichern. Im Friese zwischen bem ersten und zweiten Stodwert bemerkt man die noch heute vorhandenen drei Wappenichilde, ohne hier freilich beren Bilber erkennen ju konnen; Die ovale Bestalt ber Schilbe und die nüchtern gezeichneten Behange zu beiben Geiten berfelben perrathen die trodene Auffassung bes flassigiftischen Stiles am Ende bes 18. Jahrhunderts. Unter der Uhr bes Mittelthurmchens der Front,

wo jest in fraftigem Relief ber Namenszug bes Konigs Stanislaus August Poniatowsti angebracht ift, erblidt man bagegen unter einer Königstrone ein Wappen, welches anscheinend bas bes Abelsperbandes Ciofet barftellen foll, bem bie Familie Boniatomsti angehörte. Diefe Abweichung eine gufällige ift, ober ob, als bie örtliche Stige aufgenommen wurde, eine Entscheidung über die Wahl des Wappens ober bes Namenszuges noch nicht getroffen mar, mag bahingestellt bleiben. Un bem eifernen Gitter vor ber Plattform bes zweiten Stodwerts ift die dort noch beute vorhandene Tafel mit dem großen Wappen der Stabt Bofen angebracht.

Der Thurm bes Rathhauses ift auf bem Bilbe in seiner Sobe bedeutend eingeschränft. Wenngleich aber die Abmeffungen der einzelnen Geschoffe verandert find, jo erkennt man doch beutlich, daß das Bild ben Thurm in der vom Jahre 1783 ftammenden Gestalt wiedergeben Die unter ben Gesimsen ber einzelnen Geschoffe, namentlich bes vieredigen Geschoffes bargeftellten Bogenfriefe, die in Wirtlichfeit fehlen, mögen die Frinnerung daran wiederspiegeln, daß ber Thurm in seinen unteren Theilen dem Mittelalter entstammt. Auch die Häuser des Alten Marktes find offenbar nach einer am Orte gefertigten Stige gezeichnet. In der Richtung der füdlich am Nathhause vorbei führenden Gaffe bemerkt man einen jett nicht mehr bestehenden gothischen Giebel. Darüber steigt im hintergrunde, von einigen Pappeln umgeben, die hochaelegene Franzistaner-Kirche auf.

Die Farbenftimmung bes Bilbes ift heiter und warm. Architektur ist gut gezeichnet, wenn auch nicht in der Vollendung, welche ben Werten Canalettos eigen ift. Dag biefer Runftler, ber in Dresben und Warschau eine fruchtbare Thatigteit entfaltete, selbst an bem Bilbe Untheil gehabt habe, ift aber ichon baburch ausgeschloffen, daß er bereits 1780 ftarb, ehe das Rathhaus feine gegenwärtige Gestalt erhielt. Ueber die Bertunft des Bilbes ift nichts Buverläffiges befannt. bie alteste, bisher ermittelte Darftellung bes Pojener Rathhaufes, von einigen Stadtansichten, auf benen bas Rathhaus ericheint, abgesehen.

perbient bas Delbild aber eine besondere Beachtung.

## Die wieder aufgefundene Bromberger Bernardiner=Chronit.

Ron E. Schmidt

In seinen 1837 erschienenen "Bistorischen Rachrichten über Die Stadt Bromberg" ermähnt Dr. Ludwig Ruhnaft wiederholt eine handschriftliche Chronif aus bem Bromberger Bernarbiner:

flofter, aus ber er gablreiche Notigen über bie Geschichte ber Stabt und bes Rlofters in den letten Jahrhunderten por ber Besitzergreifung burch Preußen entnommen hat. Später findet diese Chronit noch bei Buttte, Städtebuch S. 187, Grmahnung (1864); seit Mitte ber fechziger Jahre aber ichien die Handschrift verschollen zu sein. Anfragen bei den herrn Pfarrern zu Bromberg brachten feine Auftlärung, sodaß Die Freunde der Bromberger Lotalgeschichte icon mit dem Berluft der Chronit ju rechnen begannen. Jeht ift fie aber wieder in der aus bem Bernardinerflofter ftammenden Pfarrbibliothet von Berrn Brabenbar Fischbod in Bromberg entbedt worben, ber in bantenswerthefter Weise dem Verfasser Dieser Beilen die Ginficht und Benutung ber Sandidrift perstattet bat.

Die Handschrift umfaßt 194 Blätter Groß-Rolio (Papier; 40: 27,5 cm) in starkem gepreften Lebereinband von braunschwarzer Farbe. 177 Seiten find numerirt; boch fehlen bie Seiten 121-122, 141-152, 159-160, 169-172, ohne baß baburch eine Lücke im Tert entstände. Die eigentliche Chronit umfaßt bie Geiten 1-175; außerbem befindet fich auf G. 201-213 ein Bergeichniß ber Wohls thater des Klosters mit Angabe ihrer Schenkungen (1736-1824) und am Ende ber Handichrift ein kurges Netrologium ber Rlofterbrüber (1480-1826); ferner ein Berzeichniß bes Kirchenfilbers von 1816 und ber Klosterinjassen von 1818. Auf bem vorderen Deckel (Innenseite) ift ein farbiger Lageplan ber bem Rlofter gehörenben Nebewiesen eingeflebt: barauf folgt bas Titelblatt mit einer johen, aber flott getuichten Umrahmung; darinnen steht (in Goldbuchstaben): "Topographia conventus loci Bydgostiensis fratrum Minorum de Observantia S. Francisci 1) anno Domini 1604". Darauf beginnt ber Tert (älteste Nachricht von 1480, jüngste von 1822).

Die auf bem Titelblatt ftehende Jahrengahl 1604 giebt uns nun gunachst einen Unhalt für bie Bestimmung ber Abfassungszeit. In biesem Rahre unterzog sich in ber That ein Infasse bes Bromberger Bernarbinerflofters ber löblichen Aufgabe, die ihm juganglichen geschichtlichen Rachrich: ten über seinen Konvent qusammenqustellen 2). Rach einer turgen Schilberung ber Stadt Bromberg und ihres mirthichaftlichen Lebens geht er auf Die Gründungsgeschichte seines Rlofters ein: er schreibt zu biesem Zweck bas Memoriale ordinis fratrum Minorum bes Johannes von Romoromo (Monumenta Poloniae historica. Vol. V. S. 64-406)

<sup>1)</sup> Die Bertreter ber strengeren Richtung innerhalb bes Franziskaner= Trbens, die fratres Minores de Observantia, werben yielfach auch nach dem H. Bernardino von Siena, der ein hervorragendes Mitglied des Ordens (jeit 1402) war, Bernardiner genannt.

2) Die Beweisssührung für diese und manche andere Behauptungen in obiger vorläusiger Benachrichtigung muß sich der Versasser für eine andere

Gelegenheit vorbebalten.

aus, bas er Topographia locorum provinciae in archivo reverendi patris ministri inventa nennt. Er folgt biefer Quelle bis 1507, indem er die auf den Bromberger Konvent sich beziehenden Nachrichten feiner Borlage in einer nur ftiliftisch erweiterten Form wiedergiebt. Daneben bienen ihm die Urfunden seines Klosterarchivs als Quelle; wiederholt giebt er die Privilegien wörtlich wieder unter Angabe ihrer Hertunft (quod in archivo asservatur, vide in monimentis etc.) und verfieht fie mit Ginleitungen, beren thatfachliche Mittheilungen aber ben Urkunden selbst entnommen sind. Außerdem hat bem Berfasser noch ein Liber mortuorum ober necrologium der Klosterbrüder zur Verfügung gestanden; ebenso eine alte Handschrift (antiqua quaedam scriptura, in quodam libro antiquo), aus welcher er einige spärliche Nachrichten über Bestilenzen ober merkwürdige Naturereignisse entnimmt. Much bie verschiedenen alteren Inventarftude des Rlofters, Die eine Sahreszahl aufweisen, muffen ihm als Quelle bienen. Er jelbst betlagt ben Mangel aller jonftigen Aufzeichnungen aus alterer Zeit und ichreibt ihren Berluft ber großen Feuersbrunft von 1545 gu, burch die fammtliche Klostergebäube vernichtet murben. Es ist indessen fraglich, ob folche Aufzeichnungen vorhanden gewesen find, da auch für die Jahre nach 1545 die Berichterstattung aus Mangel an Quellen eine außerst Mus feinen perfonlichen Erinnerungen lüdenhafte und dürftige ift. beginnt ber Berfasser um 1590 zu schöpfen (ego harum antiquitatum collector audivi etc.); boch erft für bas Jahr 1604 selbst strömten bie Mittheilungen reichlicher. Im Jahre 1605 jette ber neuermählte Guardian bes Rlofters, Johannes von Roften, bas Bert fort; boch wird feine ichriftstellerische Thatigfeit nicht lange gedauert haben; benn nach ben Gepflogenheiten bes Orbens blieb fein Guardian langer als 3 Rabre an bemielben Orte im Umte. Indeffen murbe bas begonnene Wert von seinen Nachfolgern im gleichen Ginne fortgeset; mehr: fach bezeichnen fich die Guardiane felbst als Berfaffer ber Aufzeichnungen (jo ad 1605 Johannes von Rosten selbst, 1617 Antonius von Brzesc, 1626 ego guardianus loci obne Namensnennung), sodaß man die Nachrichten burchweg als ungefähr gleichzeitig charafterifiren fann (aus bem oben angeführten Grunde). Die Jahre 1627 und 1628 find in ber Berichterstattung ausgefallen; bann werben noch über bie Jahre 1629-1635 Mittheilungen gemacht, worauf die Beichichtsichreibung bes Rlofters für geraume Beit rubt.

Erst im Jahre 1667 wird von den vorliegenden Aufzeichnungen (dis 1635 reichend) durch einige Mönche des Klosters (es lassen sich 4 Hände unterscheiden) Abschrift genommen, nicht ohne manche Fehler und Misverständnisse. Das ist die uns jetzt vorliegende, wieder aufzgefundene Handschrift oder wenigstens ihr Grundstod; die älteren Aufzeichnungen sind nicht mehr vorhanden. Die Abschreiber von 1667 haben ihrer Vorlage indessen nichts Neues hinzugefügt; erst 1692

findet sich ein Fortsetzer, der für jedes Jahr von 1636 ab eine neue Rubrit eröffnet, zu manchen Jahren jedoch nichts mitzutheilen weiß1). Gein Wiffen ichöpft er, wie ber oben genannte Johannes von Roften, aus den Urkunden des Klosterarchivs und einem Klosternetrologium; boch finden fich auch Nachrichten politischen Charafters por, die freilich in biefer vorgeschrittenen Zeit fich wohl taum auf bestimmte Quellen werben wrückführen lassen<sup>2</sup>). Bon 1692 ab folgen sich nun noch 38 verschiedene Fortseter ber Chronit, welche in Zwischenraumen von burchichnittlich 3 Jahren sich abwechseln. Auch biese Erscheinung hangt unzweifelhaft mit ber oben ermähnten breifahrigen Umtsbauer ber Guardiane jufammen, und fo werben wir auch bier uns hauptfächlich Diese Oberen als Berfasser ber Aufzeichnungen benten muffen, zumal ba ettere um größeren Theil ben Stempel ber Gleichzeitigfeit tragen. Die lette Nachricht stammt aus bem Jahre 1822; zuweilen hat auch mahrend biefes Zeitraums bie Beschichtsschreibung langere Jahre geruht, am länasten in ber Reit von 1746-1767.

Was ben Werth ber wiedergefundenen Chronit anbetrifft, jo liegt er hauptfächlich auf bem Bebiete ber Orbens: und Lotalgeschichte. originalen Nachrichten über gleichzeitige ober frühere Greigniffe von politischer Tragmeite fallen in eine Zeit (1601-1815), aus ber uns andere Quellen in reicherer Kulle porliegen, und erscheinen bochstens von bem Gefichtspunkte aus bemerkenswerth, mas ben weltabgemanbten Franzistanern von der Observang der Erwähnung würdig schien, und wie die Zeitlaufte ber Welt fich in ihren Ropfen wiederspiegelten. Wichtige Borgange, felbft wenn fie die Stadt Bromberg felbft betrafen, find nicht einmal ermahnt worben, wie die Besetung und Ginnahme burch die Schweben und die Raiferlichen 1629, die Zusammentunft unseres Großen Aurfürsten mit Ronig Johann Rasimir 1657; bas Interesse ber Klosterbruder besch antte sich auf ihren Konvent und bie ihm nabestehenden Kreise ber Laienbevollerung. Die hierauf bezüglichen Rachrichten aber enthalten ein um jo reicheres Material von fultur: und lokalgeschichtlichem Interesse. Mittheilungen über Angelegenheiten ber Kirche, insbesondere bes Orbens, merben in Gille bargeboten; ber Hauptvorzug der Chronit liegt aber in der Menge der Nachrichten über bas Leben und Treiben ber Monche, Die Schicffale bes Klosters, woraus wir einen intimen Ginblid in bas religiofe und Beiftesleben einer polnischen Stadt im 17. und 18. Jahrhundert gewinnen. verfolgen die Wechselfälle in der baulichen Entwickelung bes Rlofters; tein Anbau, teine Reparatur wird und erspart. Die fünstlerische Hus-

<sup>&#</sup>x27;) Annus Domini 1641. Praesens annus nihil attulit memoria digni, unde silentio praetereundus.

<sup>\*)</sup> Einmal erwähnt ber Chronist die Nova Gigantomachia des Augustin Kordecki, Priors des Paulinenklosters in Czenstochau, als Quelle für einige Ereignisse des Jahres 1654.

ichmudung ber Rirche innen und auken, Die Bereicherungen bes Rlofterinventars, des Rirchenfilbers, ber Baramente merben im Gingelnen porgeführt; ber Wohlthäter bes Konvents, Adliger vom Lande und Burger ber Stabt, wirb mit ruhmender Unerfennung gebacht und manch' ein Rug aus ihrem Leben ergablt, ein reicher Stoff fur Die Beschichte bes Abels ber Gegend und ber Stadtbevölkerung. Die Begiehungen bes Rlofters zu ben anderen geiftlichen Orbensniederlassungen und zu ben firchlichen Obrigfeiten werden behandelt; Charafteristiken lebender und verftorbener Rlofterinfaffen (zuweilen nicht ohne eine gewiffe Goarfe) und viele andere das Rloster betreffende Ginzelheiten haben Aufnahme gefunden. Dabei findet auch ber Foricher auf bem Gebiete ber Stadt= geschichte feine Rechnung burch bie Fulle ber auf ftabtische Berbaltniffe fich beziehenden Mittheilungen, wenn freilich, wie oben erwähnt, bas Interesse hierfür bei ben einzelnen Berfassern ber Chronit verschieden Rachrichten über Seuchen, feltsame Nammereigniffe und viele Bundergeschichten (gur Beit eines Boltaire und Friedrichs bes Großen!) vervollständigen das interessante Rulturbild.

So stellt sich benn die Bernardinerchronit als eine Quelle für die Kulturgeschichte ber ehemals polnischen Landestheile Preußens im 17. und 18. Jahrhundert dar, wie wir sie in diesem Umfange und in dieser intimen Genauigkeit der überwiegend gleichzeitigen Angaben bis-

her noch nicht besessen haben 1).

Der Verfasser bieser vorläufigen Benachrichtigung beabsichtigt, im Ofterprogramm 1900 bes Bromberger Gymnasiums eine Ueberssetung ber michtigsten Theile ber Chronif mit Erklärungen zu geben, um bem regen Interesse, das in der Bromberger Bevölferung für die wiederaufgefundene Chronif sich tundgiebt, entgegen zu kommen. Für eine wissenschaftliche Verwerthung der Chronif wäre allerdings ihre vollständige sachgemäße Herausgabe ersorderlich.

## Ein Bofener Geschichtsforicher.

Um Connerstag, ben 21. Dezember 1899 starb zu Bosen im Alter von 82 Jahren ber Kgl. Archivrath Joseph von Lekszycki, bessen Wirksamkeit für die Geschichtsforschung unserer Provinz von hervorragender Bedeutung gewesen ist. Seine wissenschaftliche Specialität war die Genealogie und Familiengeschichte der Provinz, und er hatte sich auf diesem Gebiete so außerordentliche Kenntnisse erworden, daß er als der beste Kenner dieses Zweiges unserer Heimatsgeschichte

<sup>1)</sup> Am ehesten lassen sich noch die Fragmente des Compilator Tremosnensis (Mon. Poloniae hist. Vol. V S. 818—40) damit vergleichen, der freilich einer wesentlich älteren Zeit angehört.

galt. Seine Vertrautheit mit der ersten Quelle samiliengeschichtlicher Forschungen, dem sog. Grodarchiv d. h. den alten Landgerichtsbüchern aus polnischer Zeit, war ebenso groß, wie seine persönliche Ersahrung in der Geschichte der Familien und deren gegenseitigen Beziehungen in unserem Jahrhundert. In Verbindung hiermit standen seine hervorzagenden Kenntnisse in der Wappens und Siegelkunde, der historischen Geographie und dem Urkundenwesen unseres Landes.

Seine außeren Lebensumftanbe zeigen, bag er auf autobibattischem Wege zu seiner missenschaftlichen Bedeutung gelangt ift. Nachbem er das Gumnafium zu Liffa besucht batte, murbe er von Ende 1844 an für einige Monate bei ber Gifenbahndireftion in Leipzig beichäftigt, von 1845-51 mar er Raffirer und Rendant bei der Administration bes Bagar gu Bojen und von 1852 an erft Bulfstalfulator, bann Raltulator bei ber alten Lanbichaft ju Bojen. In Diefer Stellung, die ihn mannigfach in geschäftliche Beziehungen zu dem grundbesitenden Abel brachte und ihn baufig fin langere Zeit wegen ber aufzunehmenden Tarationen auf Ritterguter führte, scheint er querft Interesse für Bu jener Beit befand fich feinen ipateren Beruf gewonnen zu haben. das Grodarchiw in der Bermaltung des Rreisgerichts, welches den Professor Przyborowski als Archivar angestellt hatte. Da berielbe eines Affiftenten bedurfte, so murbe v. Letszycki am 17. Januar 1861 mit biefer Stelle betraut, ohne jedoch feine Beschäftigung bei ber Land: ichaft aufzugeben. Als Branboromsti zwei Jahre fpater feine Stelle niederlegte, murbe v. Letszycfi am 27. Mar: 1863 felbständiger Grod-Obwohl er auch dieses Amt nur neben seinem Hauptamt bei ber Landschaft bekleibete, widmete er bemielben doch alle ihm gu Gebote ftebende freie Beit. Er ergahlte ipater felbit, bag er bamals täglich ftundenlang in den Grobbuchern geblättert habe, um fich mit ihrem Inhalt möglichst vertraut ju machen. Da er burch ein ausgezeichnetes Gebächtniß unterstütt murbe, fo mar ber Erfolg berartig, bag er in ben Stand gesett murbe, ohne jedes Rachschlagen in ben Repertorien anzugeben, ob über irgend eine ihm namhaft gemachte Familie sich urfundliche Rachrichten in ben Grobbüchern porfanden ober nicht.

Als im Jahre 1869 das königliche Staatsarchiv für die Provinzuschen in der Provinzialhauptskadt errichtet und demselben als Hauptsbestandtheil das Grodarchiv einverleibt wurde, war die Uebernahme des Grodarchivars in den Staatsdienst eine Nothwendigkeit, da er der einzige war, der in diesen Tausenden von Foliobänden, in denen Hundertztausende von Urkunden enthalten sind, Bescheid wußte. Er wurde als zweiter Beamter des Staatsarchivs mit dem Titel eines Archivsekretärs übernommen, sollte täglich vier Stunden auf dem Archiv Tienst thun und im Uedrigen weiter auf der Landschaft beschäftigt werden. Die Entwickelung, welche das Staatsarchiv nahm, aber erlöste ihn bald aus dieser Zwitterstellung. Nachdem er schon seit Februar 1871 seinen

Dienst auf ber Landichaft burch einen Stellvertreter hatte verfeben laffen. fchieb er am 31. Dezember besfelben Jahres enbaultig aus bem Dienfte ber Landschaft aus, um fich ausschlieflich feinem archivalischen Berufe Die brei Sahrzehnte, welche er bem Rgl. Staatsarchiv zu Vosen angehörte, waren voll fruchtbringender Arbeit. Ununterbrochen wurden aus dem Kreise der Bevölkerung der Proving Anfragen über genealogische und Grundbesit-Berhältniffe an ihn gerichtet und von ihm mit aufopferndem Fleife beantwortet, unübersehbar ift bie Ungahl von Abnentafeln und Stammbäumen, welche er anfertigte und burch grebis valische Quellen belegte; baneben begann er umfangreiche Repertorien für das Grodarchiv anzulegen, um fünftigen Forichern ein Hülfsmittel für die Benutung besselben zu gewähren. Er erfand ein finnreiches Syftem für die Bearbeitung biefer Regiftranben, woburch ber Inhalt ber Grobbucher besonders für genealogische Zwede erschöpfend wieders Unermublich mar er auch perfonlich benjenigen gur gegeben murbe. Hülfe bereit, welche das Grodarchip zu wissenschaftlichen oder praftijden Zweden benuten wollten, mit unerschöpflicher Gebuld und vielfach mit Aufwendung vieltägiger Arbeit pflegte er folchen Besuchern bes Archive nicht nur das Material zusammenzusuchen, sondern, wenn nothwendig, es ihnen auch zu erläutern und zu überseben. miffenschaftliche Unternehmungen Urfundenabschriften aus bem Grobarchiv gebraucht murben, fo mar er ftets bereit in felbstlofer Singabe feine Arbeitstraft jur Verfügung ju ftellen. Bei vielen Urfundenveröffent: lichungen in ben letten Jahrzehnten mar er in biefer Beise betheiligt, und taum ein größeres historisches Wert ift über unfere Lanbesgeschichte mahrend biefer Zeit erschienen, beffen Berfaffer ihm nicht gu Dant verpflichtet gewesen mare. Besonders wesentlich war seine Betheiligung an ber Berausgabe bes Codex diplomaticus Majoris Poloniae, für welchen er fast alle dem Rgl. Staatsarchip zu Bosen entnommenen Urfunden fopirt bat.

Fine gewisse Schen hielt ihn ab, ichriftstellerisch mit seinem Namen in die Oeffentlichkeit zu treten. Nur ein allerdings umfangereiches und wichtiges Wert ist unter seinem Namen erschienen, nämlich die unter den Publikationen aus den Kgl. Preußischen Staatsarchiven als Band 31 und 38 von ihm herausgegebenen "Aeltesten großpolnischen Groddücher," Band I. Leipzig 1887 und Band II. Leipzig 1889. In diesem Werte sind alle Grodducheintragungen dis zum Jahre 1400 wörtlich abgedruckt, im Ganzen 8—9000 protokollarische Vermerke, welche in ihrer Gesammtheit ein stattliches Quellenmaterial für die Kulturz, Rechtsz und Familiengeschichte des Posener Landes im 14. Jahrhundert bilden. In den Ginleitungen beider Bände ist Ausschluß über das Wesen des Grodarchivs und der Grodgerichtsbarkeit gegeben, auszezeichnete Namenz und Sachregister erleichtern die Benutung des Werkes,

welches neben bem erwähnten Codex diplomaticus als die ergiebigste Quellenpublikation für unsere Provinzialgeschichte gelten kann.

Ceine anderen Beröffentlichungen hat er, ohne fich als Autor ju bezeichnen, herausgegeben. Nach feiner eigenen Ausjage rührt von ibm ber ber 1875 in Pofen bei Zupansti erschienene Wykaz miejscowości, których nazwiska Polskie do roku 1874 na niemieckie zmienione zostały (Nachweisung ber Orte, beren polnische Namen bis jum Jahre 1874 in beutsche vermandelt worden find). Es ift bas ein für landestundliche Forschungen und auch für ben prattischen Bebrauch unentbehrliches Rachichlagebuch, welches querft in alphabetischer Folge bie polnischen Ramen unter Angabe ber Berbeutschungen und hinterher ebenjo in alphabetischer Reihenfolge bie jetigen beutschen Ramen mit Beifügung ber alten polnischen aufführt. In bemfelben Berlage ließ er 1883 ben Abbrud einer wichtigen Urtunde, nämlich bas ber Stabt Lobieng von dem Grundherrn Johann Rorgbot Lacti verliebene Privilegium (Przywilej miastu Łobżenica nadany przez Jana Korzboka Łąckiego) nach einer im Besitse ber Gesellschaft ber Freunde ber Wissen: ichaften zu Bosen befindlichen Sanbichrift erscheinen. Bon feinen Urtundenfammlungen gur Beichichte einzelner Familien und ben zugehörigen Stammbaumen find einzelne in bem von T. v. Zuchlinsti herausgegebenen genealogischen Sammelwerte Ztota ksiega (Golbenes Buch) abgebruckt.

Seinen Verdiensten sehlte auch bie äußere Anerkennung nicht. Nachbem er am 1. April 1887 jum Archivar 1. Klasse ernannt worden war, wurde ihm am 25. Februar 1887 der Rothe Ablerorden 4. Klasse verliehen. Weihnachten 1893 erfolgte seine Ernennung zum

Archivrath.

Fine Perjönlichkeit von schlichter Grabheit und liebenswürdiger Anspruchslosigkeit, immer bereit mit dem Schate seines Wissens zu helsen und zu rathen, dabei von sast puritanischer Einsachheit in seiner Lebensssührung hatte er sich eine erstaunliche Arbeitskraft dis in seine höchstes Greisenalter bewahrt. Als Abkömmling eines altabeligen polznischen Geschlechts der polnischen Nationalität angehörig, wußte er mit derzelben eine treue Ergebenheit sür das preußische Staatswesen, in dessen Dienst er sich gestellt hatte, zu verdinden. Seiner friedsertigen, der ruhigen Beschäftigung mit wissenschaftlichen Dingen hingegebenen Natur war auch der politische Kampf zwischen den Nationalitäten nicht entsprechend, und mit Schnsucht sprach er häusig von den Jahren seiner ersten Jugend, in denen der nationale Kampf in unserer Provinz vor dem Ausbruch der Revolution in Polen noch nicht zum Leben erwacht war.

A. Warichauer.

## Litterarifche Besprechungen.

Taube, Albert Emil Carl August, Pastor, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest. Storchnest 1899. 32 S.

Dieses der Gemeinde zur Feier der Einweihung ihrer neuerbauten Kirche gewidmete Schriftchen giebt auf Grund von Aufzeichnungen des Pfarrarchives, die freilich eben nicht reichlich fließen, einen Ueberblick über deren Geschichte, die jedesmaligen Zeitverhältnisse freisend. Um seines mehr erdaulichen Zweckes willen dürfen wir nicht die Ansprüche an dasselbe stellen, zu denen wir einer wissenschaftlichen Veröffentlichung gegenüber berechtigt wären. Doch ist es immerhin dankenswerth, aus dem allgemeinen Bilde der geschichtlichen Entwickelung des Protestantismus in der Provinz, die sast überall die gleiche ist, einen Einzelausschnitt zu erhalten.

Die kleine Stadt Storchnest wurde frühzeitig für bas Evangelium gewonnen, ba fie jur Zeit ber Reformation fich im Besit ber ber neuen Lehre günftigen Familie Gorta befand. Go murbe bie im Sahre 1553 von Lutas Gorta erbaute Rirche nach beffen Uebertritt gum lutherischen Befenntnisse biefem eingeräumt. Mit bem Tobe bes letten Gorfa, Stanislaus, ging fie jeboch wieber in ben Befit ber Ratholifen Spater blühte burch Bugug vieler Protestanten aus bem benach: barten Schlesien mit ber Stadt auch die Gemeinde auf. erbaute Rirche murbe jeboch i. 3. 1634 bei einem Stadtbrande ein Raub ber Flammen. Gin gleiches Geschick hatte bie an ihre Stelle getretene britte Rirche, an ber i. 3. 1645 Johann Beineccius als Pfarrer wirkte; fie wurde 1656 von boswilliger Hand in Brand gestedt. Joachim Buftehube, ber bamalige Geiftliche, mußte gum Banberstabe greifen. Man schritt indessen noch einmal zu einem Kirchbau unter bem i. 3. 1666 folgenden Baftor Baul Clapius. biefer mußte ber Gewalt weichen, bie Rirche verfiel und murbe nach mundlicher leberlieferung in ein Brauhaus verwandelt. Stordneit murbe fortan ein Kiligl bes etma 10 Rilometer entfernten Liffa.

Grst mit der Gewährung freier Religionsübung kamen für die Gemeinde besser Zeiten, indem der Graf Nikolaus Storaszewski als Grundherr am 7. März 1769 der Gemeinde einen Schutzbrief ertheilte. Das Privilegium zur Erbauung einer Kirche — so können wir erzgänzend hinzussigen — wurde am 4. Auli 1791 gegeben (K. Staatszarchiv Posen, Storchnest. C 5.) Der 13. Januar 1793 war der Freudentag, an welchem vom Kreiszsenior Wolf aus Schmiegel die in Holz ausgesührte Kirche eingeweiht und zugleich der neue Pfarrer Johann Martin Fechner installiert werden konnte. Auch diese Kirche wäre beinahe ein Raub der Flammen geworden. Als Fechner am 8. Mai von der Hildigungsseier aus Posen zurücksehrte, sand er zu

feinem Schreden fast bie gange Stadt eingeafchert, boch bie Rirche mar "faft unverfehrt geblieben." Der Schaben muß inbeffen boch nicht gang unbedeutend gemejen fein, benn am 12. August fuchte bie Gemeinbe bei der neuen Regierung um Bewilligung einer Kollefte zur Reparatur ihrer burch ben Brand geschädigten Rirche und zur Erbauung ber Schulund Predigerwohnung nach, wofür ihr junächst unterm 16. August Berucifichtigung in Aussicht gestellt murbe (f. ebenda), bis ihr aus bem Rabinet bes Rönias unterm 24. November, ebenio wie ben Gemeinden Birnbaum und Schwerfeng, qu einer Saus: und Rirchentollette bie landesherrliche Bewilligung ertheilt murbe. (Beh. Staatsarchiv Berlin, Minuten für Gubor.) Bon nun an hatte auch bas Bfarrinftem jeinen geficherten Bestand unter ben einzeln angeführten Beiftlichen, über beren Lebensgang Mittheilungen gemacht merben. Gin besonderer Wohlthater Ser Gemeinde mar der am 21. April 1868 perftorbene Rommerzund Abmiralitäterath Heinrich Burthard Abegg, welcher ber Gemeinde ein Legat von 10000 Thalern jum Bau eines maffiven Gotteshaufes aussette. hierburch, sowie burch spätere staatliche Mithulfe tonnte ber neue Kirchbau in Angriff genommen werben, ber nun vollendet ift.

Im Anhang werben Nachrichten über die Schulverhältnisse gegeben. Bier Abbildungen zieren das Büchlein: das Bildnis des Wohlthäters Abegg und Tarstellungen der neuen und der alten Kirche, sowie der alten Schule mit dem Hospital.

Bei bieser Gelegenheit sei zur Beranschaulichung ber Gehaltsverhältnisse ber Geistlichen in südpreußischer Zeit mitgetheilt, was ber Pastor Fechner im Jahre 1799 bem damaligen Ober-Konsistorium in Posen über seine Besoldungstheile berichtet. Danach empfing berselbe nach sechsächrigem Durchschnitt Salarien 150 Thlr., Beichtgelb 78 Thlr., (eine verhältnismäßig recht beträchtliche Summe), Offertorien 12 Thlr., für Trauungen 6 Thlr., Taufen 9 Thlr., Begrähnisse 16 Thlr., Wetreide 4 Thlr., Wier 3 Thlr., im Ganzen 299 Thlr. Die Einmahme bes Schullehrers betrug 108 Thlr. 1 Sgr.  $10\frac{1}{8}$  Pfg., die des Glöchers 14 Thlr. 25 Sar. (K. Staatsarchiv Volen a. a. D.)

B. Rleinwächter.

Danysz A., Jan Amos Komeński. Przyczynki do jego działalności w Polsce. (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Tom XXV. Zeszyt 1 und 2, S. 107—202). (Johann Amos Comenius. Beiträge zu seiner Thätigkeit in Polen).

Wie der Verfasser selbst angiebt, hat sich die polnische Litteratur bisher zu wenig und zu oberflächlich mit Comenius abgegeben, und auch die einzige polnische Uebersehung der Didactica magna ist nicht etwa aus dem Original, sondern aus der deutschen Uebersehung von

Lindner hergestellt worden (S. 122). Hoffen wir, daß der vorliegende Auffat in dieser Beziehung eine günftige Wendung bedeutet. An Gründslichkeit, Sachkenntniß und Verständniß für die in Vetracht tommenden Fragen sehlt es dem Versassen nicht, ja fast könnte man glauben, sogar nicht an einer recht weitherzigen Sympathie zu dem häretischen (Ernstanten.

Die Beitrage beschränken fich fast völlig auf die Schulthätigkeit bes Comenius. Auffallend konnte es erscheinen, daß fich ber Berfasser auf mein Comeniusbuch nur beruft, um es an zwei fast irrelevanten Stellen zu torrigieren, mein Auffat über Comenius in Liffa (Beitjchrift ber hiftorischen Gesellschaft VIII E. 1-46) scheint ihm unbetannt geblieben zu fein, ebenfo auch mein furger Bericht über bie Forichungsreifen. Und boch hatte er baraus für einige feiner Fragen eine Antwort erhalten konnen. - Die Anordnung der Arbeit ift mir nicht burchfichtig genug; boch will ich ihr in biefer kurzen Beurtheilung Rach einer allgemeinen Ginleitung (I) folgt im II. Theile eine intereffante Bujammenftellung ber Daten, Die auf Des Comenius Renntnig und Berncfichtigung ber polnischen Sprache Licht werfen. (68 ift unzweifelhaft, daß Comenius das Bolnische ordentlich erlernt Bu III. ift zu bedauern, daß der Berfaffer außer meinem Aufjat auch nicht das Buch von Ballo : Das Schulmefen ber bohmischen Brüder, Leipzig 1898, berücksichtigt, aus bem ber Abschnitt über bie Liffaer Schule bereits in den Dionatsheften der Comenius-Gefellschaft 1897 erschienen mar. Wenn er aber die Gründe nicht kennt, weshalb man gu Comenius Difftrauen begte, und zwar nicht nur in einzelnen Kreifen ber Unität (3. 138-139), jo ist bas nach bem auch bisher icon beutlichen Aufschluß barüber einfach unverständlich. gleiche mein Buch über Comenius. E. 167-8 und 221-2). Denn baß ber Verfaffer ichon im vorigen Sahre ben I. Theil ber von mir gesammelten Korrespondenz von Comenius nicht kannte, barf man ihm nicht hoch anichlagen. 3m IV. Theile ift bes Berfaffers Schlug aus einigen Meußerungen bes Comenius, daß er nicht mit hingabe unterrichtete, ein zu weitgebenber. Comenius fagt allerdings häufig foviel, baß er lieber anderes größeres gethan hatte: aber tropbem ihn die Schule nicht völlig in Unipruch nahm, tann er fich gerade als prattijder Schulmann mit ben padagogischen Reformatoren ficher meffen. Abtheilung V. berichtet über bes Comenius perfonliche Beziehungen gu einigen weniger bedeutenden Polen. Dagegen ift die Abtheilung VI., die über des Comenius Berhältniß zu Christoph Spalinsti berichtet, gewiß bie merthvollfte in ber gangen Abhandlung. Gie bringt, foviel ich sehe, auf Grund ber in Lissa gebruckten Oratio inauguralis ze. (3. 169) neues Material bei und stellt die kuhne These auf: ber Gebante ber schola trickssis rubre von Opalinsti ber. 3ch balte

bie Grunbe für beachtenswerth, 1) boch fann ich nicht ohne Weiteres beiftimmen ; immerbin ift biefer Abschnitt eine Bereicherung ber Schul-Auch ber VII. Abschnitt, ber einen bibliogeichichte überhaupt. graphischen Berfuch unternimmt, ift von Werth. Freilich fehlt es hier nicht nur an genugendem Material (und wer weiß, ob wir einst bagu gelangen werben), sonbern auch an einem guten Plan. Gine Rategorifirung ber Lehrbücher (nur bieje behandelt ber Berfaffer) mußte immer bie britte Musgabe, bie Comenius felbst veranftaltet, gur Grundlage ber miffenschaftlichen Erörterung machen. Immerhin find in biefen Theile Beitrage enthalten, Die ein Bibliograph wird berudfichtigen muffen. 2) Ueber bas lette (VIII.) Rapitel, bas eine all= gemeine Burbigung ber Schulthätigkeit bes Comenius unternimmt, glaube ich hier nicht ausführlicher sprechen zu sollen. Dag er die erften Rapitel der Didattit so schön würdigt, ist erfreulich (196. 7.) über bas Berhältniß bes Comenius zu heidnischen Autoren habe ich mich anderwarts eingehend ausgesprochen. (Deutsche Schule 1899. Sept. Oftob.) Es ernbrigt nur noch bem Berfasser für seine schöne Studie Dant au fagen und ihn ju weiteren Arbeiten auf Diefem Bebiete zu ermuntern. Rachdem er icon soviel Arbeit geleiftet, wie feine Abhandlung zeigt, jollte er bie polnische Literatur mit einer allseitigen Würdigung bes Comenius bereichern. 3ch glaube, fie würde ihm bafur auch Dant millen.

3. Amaciala.

## Geichäftliches.

lleber die Entwidelung der "Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen" in dem abgelausenen Geschäftsjahr 1899 ift ein eingehender Geschäftsbericht von dem stellvertretenden Borsigenben, herrn Archivrath Er. Prümers, in dem letzten hefte der Zeitschrift (XIV 3 und 4) abgestattet worden. An derselben Stelle sind auch die Berichte über sämmtliche im Jahre 1899 abgehaltenen Sigungen der Centralsestion Posen abgebruckt.

lleber die in der Sektion Tremessen im Jahre 1899 abgehaltenen Sitzungen wird von dem dortigen Geschäftsführer Hern Progymnasialdirektor Dr. Schmeier das Folgende berichtet: Am 21. Januar sprach herr Archiv-Assikent Dr. Schottmüller aus Posen über den "deutschen Orden in Großpolen." Am 18. Februar herr Progymnassialdirektor Dr. Schmeier über das Thema: "die Bahrung des Sprachgefühls, eine nationale That", am 9. März gab ber wissenschaftliche Hissleier Herr Dr. Siewert einen "Vergleich der Zustände in Kur-Brandenburg um 1410 und um 1640 unter Berücksichtigung von Wilbenbruchs, die Quikows und der neue herr." Am 26. Oftober behandelte

<sup>1)</sup> Ein ber Arbeit unwürdiges Bersehen ift die Behauptung, die Didactica wäre schon 1650 böhmisch gebruckt gewesen. Ebenso ist auch die Annahme 3. 178 über einen Gedächtnisierrthum des Comenius nicht überzeugend.

<sup>2)</sup> Eine Bibliographie bes Comenius in bem angegebenen Umfang hat Herr Dr. Ar. Anberson in Upsala unternommen, und wie ich weiß, verfügt er bereits über sehr reichhaltiges Material.

herr Progymnafialbireftor Dr. Schmeier bas Thema: Was verbanten wir ben unfterblichen Werten Gotheicher Dichtfunft?, am 30. November iprach Gerr Oberlehrer Gatemener über die Proving Pojen in geologischer Beziehung, am 14. November. Gerr Oberlehrer Woller über die Preußischen Garnisonen in Gub- und Reu-Ofpreußen. Neber die beiben lettgenannten Lorträge werben wir in einerber nächsten Rummern ber "Monatsblätter" eingehende Berichte bringen. Die historische Gesellschaft für den Repedistrickt zu Bromberg

wird ihren Sahresbericht über bas Geichaftsjahr 1899 jum Abbruck in ben

"Monatsblättern" benmächft einliefern.

# Bur Beachtung, besonders für die Berren Geschäftsführer der Bistorischen Gelessschaft für die Proping Posen.

1. Diejenigen Herren (Beichäftsführer, welche über bie Einnahmen und Unsgaben ihrer Geftion für bas 3ahr 1899 noch nicht abgerechnet haben, werben gebeten, bies möglichft fofort mit bem Schapmeifter ber Wefellschaft gu thun. Die Ubreffe begielben ift:

Direktor ber Ditbanf herrn It. hamburger Friedrichstraße.

In biefelbe Abreffe find auch bie noch rudftandigen Beitrage berjenigen

Mitglieber zu senden, welche keiner Sektion angehören.

2. Tie Leiter bersenigen Sektionen, in welchen im vergangenen Jahre Vorträge, Sinungen, Ausstlüge, Ausgrabungen ze. stattgesunden haben, werden gebeten, dies — wenn es nicht bereits geschehen ist — dem Korstande der Historischen (Vesellschaft zur Aufnahme in den Jahresbericht mitzutheilen.

3. Sektionen, welche die Sendung von Vortragenden wünschen, werden

gebeten, fich bieferhalb an ben Borftanb zu wenben. (Wrößeren Seftionen kann auf Bunich auch bie Möglichkeit verschafft werben, Bortragsreihen über inte-

reffante historijche ober funftgeschichtliche Themata zu veranftalten.

# Sistorische Gesellschaft für die Drovinz Vosen. Centralfektion Hofen.

Außerordentliche Generalversammlung. Dienstag, den 9. Januar 1900, Abends 8 Uhr, im Saale des Restaurants Dümke, Wilhelmsplat 18.

### Tages = Ordnung.

- 1. Borichlag bes Borftanbes über bie Ginführung neuer Satzungen 1).
- 2. Vorlegung von litterarischen Reuerscheinungen ber Posener Landes: Beidichte.
- 1) Bem.: Die Beschluffassung über biesen Antrag fann entsprechend ben Cabungen erft in ber nachsten Generalversammlung erfolgen. Ginen Abbrud bes Entwurfes werben wir in ber nachsten Rummer ber Monateblatter veröffentlichen.

Rebaftion: Dr. A. Warichauer, Pojen. — Berlag ber Historijchen Gefellichaft für bie Provinz Pojen zu Pojen u. ber historischen Gefellichaft für ben Repe-Diftrift gu Bromberg. - Drud von A. Forfter, Bojen, Wilhelmftr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen ber Beitschrift ber Sifforifden Gefellichaft fur Die Broping Bofen veröffentlicht murben, find folgende auch im Sonder-Abbrud erichienen und burch ben Borftand ber Befellichaft ober bie Buchhandlung bes Seren S. Solowics in Bojen gu nachstehenden Breisen zu begiehen: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerferspiel, nach einer handichriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Bojen herausgegeben. 53 Seiten. 1885. Barichauer: Die Chronit der Stadtichreiber bon Bofen. 1,00 M. Warschauer: Die Chronit XLV und 171 Geiten. 1888. 5,00 R. Roepell: J. J. Rousseans Betrachtungen über bie polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888. 0.80 E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten des Bertehrs. wefens in der deutschen Oftmark. Mit 1 Rarte. 26 Geiten. 1890. 1,20 1.20 V. Armeeforps im hiftorifchen Bolfsliede des Krieges 1870 71. 24 Geiten. 1891. 0,50 Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Boniatowsti. 173 Seiten. 1892. Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Geiten. 1892. 2,50 D. Rirmis: Sandbuch ber polnischen Müngfunde. XI u. 268 Seiten. 1892 6,00 Landsberger: Beiträge gur Statiftit Bojens. 30 Geiten. 1893. Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894, 1,00 A. Barichauer: Die Pojener Goldichmiedfamilie Ramyn. 26 G. Dit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50 Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894 Rlein machter: Die Inichrift einer Bofener Meffingschuffel. 16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen. 1.00 Rnoll: Der Feltzug gegen den polnischen Aufftand im Jahre 1794, 126 Seiten. 1898. Guradze: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815), 100 1,50 Geiten. 1898. 1,50 Außerdem erichienen im Berlage der Siftorischen Gejellschaft: D. Beheim - Cowarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel und Satto. 48 Geiten. 80. 1888 A. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protofollbücher und Rech-nungen. Pojen 1892. Roh. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. der

Conderveröffentlichungen) .

D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen. 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bo. der Sonderveröffentlichungen).

Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Nebaktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u. 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen).

7,00

# Gothaer Lebens-Versicherungsbank.

Rersicherungsbestand am 1. September 1899:  $766^{3}/_{4}$  Millionen Mark. Banksonds am 1. September 1899:  $247^{1}/_{5}$  Millionen Mark. Dividende im Jahre 1899: 30 bis  $137^{9}/_{5}$  der Jahres-Normalvrämie — je nach dem Alter der Bersicherung. Bezirks-verwaltung: Posen, Victoriastr. 20. Telephon Nr. 149.

Für grennereibenter? Treibriemen= \*\*\* \*\*\* Kernleder

Prima Englisches Fabrikat empfiehlt zu billigstem Tagespreise

# J. Gotthelf

in Firma A. Saloschin, Kosten.

Empfehle mich den Herrichaften zur Anfertigung aller Arten von Brunnen und Lieferung von Bumpen. Specialität: Tiefbohrungen für jedes Wafferquantum garantirt.

R. Gebhardt, Grätz i. P. Ingenieur für Tiefbohrungen.

Bon ben

Annales Fratrum Minorum

bes Lucas Wedding ist der äußerst selten gewordene Bd. XX von Reuem gedruckt worden und von der Herbersichen Verlagshandlung, Freiburg im Breisgan zu beziehen. Preis des Bandes Mart 25,—.

Ich biete an in tadellosen Exemplaren: Allgemeine Weltgeschichte. Hrsg. von Flathe, Hertzberg, Philippson etc. 12 Bde u. Reg. Berlin. 1884-92. Eleg. Hfz. gbdn. (statt 180,-) . für 110 M. Meyer's Konversationslexikon. 5. (neueste) Auflage 17 Bde. (A-Z) eleg. gbd. 1893—98 (statt 170,—) für 100 M. - Dasselbe 17 Bde. u. 2 Suppl.-Bde. bis 1899. Eleg. gbd. (statt 190,—) für 115 M. Reuter F., Sämmtliche Werke. 7 Bde. Volksausgabe. Orgbd. (statt 26,—) . . . . . . für 20 M. Vehse, Gesch. der deutschen Höfe s. d. Reformation. 48 Bde. in 22 eleg. Lnbdn. Hamb. 1852-59 (statt . . . . . für 75 M. Neuerdings erschienen folgende Antiquarkataloge, die auf Verlangen kostenlos zur Verfügung stehen: No. 120 Class. Philologie – No. 122 Geheime Wissenschaften – No. 123

Lieder etc. — No. 134 Deutsche Litteratur.

Joseph Jolowicz, Posen,

und 129 Wertvolle Werke aus allen Wissenschaften — No. 130 Geschichte — No. 131 Judaica und Hebraica — No. 133 Livres français. — No. 132 Anthropologie, Prähistorik, Sagen

Buchhandlung u. Antiquariat.

# Historische -Monatsblätter 🔾

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Sebruar 1900.

Mr. 2.



# Anzeigen-Amschlag. 🦈

| Sugar.                                                                                            |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Eflading A., Gine fritische Stimme über bie Entwidelung bes Bolfvichutwefens in ber Proping Bosen | Zeite | 17 - |
| Bloch Ph., Jüdische Kombattanten im<br>Polnischen Heere                                           | "     | 21   |
| Gutwurf zu Satungen ber Diftoriiden Gefellichaft für die Proving Poien .                          | ,,    | 24   |
| Weichäftliches! Weichäftsbericht der Siftos<br>rijchen Weiellichaft für den Retediftrift          |       |      |
| über das Jahr 1899                                                                                | ,,    | 28   |
| Grflärung                                                                                         | "     | 32   |
| Befanntmachung                                                                                    | "     | 32   |
|                                                                                                   |       |      |
| Alle Rechte vorbehalten.                                                                          |       |      |

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Bi. für die halbe Zeile oder beren Raum berechnet. Mitgliedern der Historischen Gesellschaften fielst eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen find: "An den Borftand der Historischen Gesell-ichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

tireis bes labrganges (12 Rummern) I Marf. Preis der Einzelnummer

Digitized by Google

Den Mitgliedern der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, sowie den Abonnenten der "Zeitschrift" wird hierdnrch mitgetheilt, daß dem lekten ausgegebenen Doppelheft Jahrgang XIV 3 nud 4 als vorlektes Flatt versehentlich nicht der Titel für den ganzen Jahrgang (XIV), sondern für das Doppelheft beigegeben wurde. Wir fügen demzufolge den richtigen Titel bei, der von dem Fuchbinder an die Stelle des zu entsernenden falschen zu sehen sein wird.

# Historische 🗢 🕳 « Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Posen, 1. Jebruar 1900.

Rr. 2.

Stladny A., Eine fritische Stimme über die Entwidelung bes Bolksichulwesens in der Provinz Posen. S. 17. — Bloch Ph., Jübische Kombattanten im Polnischen Heere. S. 21. — Entwurf zu Sahungen der Historiichen Gesellschaft für die Provinz Posen. S. 24. — Geschäftliches: Geschäftlisbericht der Historischen Gesellschaft für den Nepedistrift über das Jahr 1899.
S. 28. — Erflärung. S. 32. — Befanntmachung. S. 32.

# Eine fritische Stimme über die Entwidelung des Bolksschulwesens in der Provinz Posen.

. Voi

#### M. Stladny.

A. W. Rozwój szkolnictwa ludowego w W. Ks. Poznańskiem i na Szlązku w okresie dziesiąciołetnim 1886—96. (Biblioteka Warszawska 1899 tom III pag. 500—520).

A. B. Die Entwidelung bes Bolfsichulwesens im Großberzogthum Bosen und in Schlefien mahrend bes zehnjährigen Zeitraums von 1886—96.

Das großartige Werk ber preußischen Statistik, welches im Jahre 1898 durch das Kgl. statistische Bureau herausgegeben worden ist und in seinem 151. Theile das zweibändige Werk über das gesammte niedere Schulwesen des preußischen Staates enthält, veranlaßte den Verfasser zu der in der Ueberschrift angedeuteten Betrachtung. Seinen Aussuhrungen legt er das statistische Material zu Grunde, welches ihm die gleichnamigen Quellen der Jahre 1886, 1891 und 1896 boten. Aus der vergleichenden Zusammenstellung zieht er Folgerungen, deren Berechtigung in den nachstehenden Zeilen einer Würdigung unterzogen werden soll.

Dem statistischen Werke zollt der Verfasser volle Anerkennung, bedauert aber, daß es nur die äußeren Schulangelegenheiten behandelt, die inneren Verhältnisse der Schulen dagegen unberührt läßt. So vermißt er Angaben über die Größe der Schulzimmer, die gesundheitlichen Schulverhältnisse, über Unterrichtsmittel, Zahl und Vertheilung der Lehrstunden, über den Zustand der Turnhallen ind dgl. Einen Theil des Vermißten sindet der Versasser in den periodischen Berichten über

bas öffentliche Gefundheitsmefen in ben einzelnen Regierungsbegirten: barin ift ein besonderes Rapitel ben Schulen gewihmet. Im übrigen aber vergift er offenbar ben 3med ber Statistit, Die mit Recht Dinge unberührt laffen tann, welche ihre Regelung burch bestimmte Berordnungen erhalten haben und folange für feststebend angeseben merben muffen, als die Anordnungen ihre Geltung haben. Geradezu erftaunlich ift (S. 501) fein Bebauern barüber, daß biefer Statistit teine Rach: richten über die pabagogische Befähigung ber Lehrer einverleibt sind. Das ift ein ummägbarer Werth, welcher fich in Bablen nicht ausbrücken Denn die Brufungszeugnisse bezeichnen nur ben augenblicklichen Grad ber Befähigung, ber sich ja nach ber natürlichen Beranlagung bes Lehrers und nach ben auf ihn einwirkenben außern Berhaltniffen jeben Tag in gutem ober entgegengesettem Sime anbert, ohne bak es meistens im Zeugniß spater jum Ausbruck gelangt. Die tägliche Erfahrung beweift ja, bag ein Lehrer, ber nur ein mafiges Brufungs: zeugniß errungen hat, ein recht brauchbarer Babagoge werden und vortreffliche Erfolge erzielen tann, mabrend mancher Randidat, ber bei seiner Brufung zu ben schönsten Soffnungen berechtigte, im Lehramt mit

ben größten Enttäuschungen überraicht. Statistische Mittheilungen über die pabagogische Befähigung ber Lehrer, so meint ber Berfasser weiter, sind im Hindlick auf die polnischen Rinder michtig, weil bei ber Besetzung von Lehrerftellen in erfter Reihe nicht biefe Befähigung, sonbern die preugisch=bureautratische bezw. Die hatatistische Rechtgläubigkeit ber Randibaten, wenn nicht stets, jo boch oft in Betracht gezogen wirb. Das ist ein schwerer Vorwurf, ber aber bei einigem, ich will nicht fagen Nachbenten, benn beffen bedurfte es hier nicht einmal, sondern bei einfacher Nachfrage an sach: tundiger Stelle gemiß unterblieben mare. Der Berfaffer hatte bann leicht erfahren konnen, bag von ben ber polnischen Sprache mächtigen Ranbidaten tein einziger ohne Unstellung geblieben ift, ja bag biefe angehenben Lehrer in ben meiften Fallen eber eine Stelle erhalten, als bie anbern; ferner bag fie, eben erft aus bem Geminar entlaffen, ichon gur verantwortlichen Bermaltung einer felbständigen Stelle berufen werben, mahrend die andern sich oft mit einer 2. ober 3. begnügen muffen. All bies geschieht aus bem Grunde, weil fie in ben Bemeinben unserer Broving, beren Kinder ben Religions-Unterricht noch in polnischer Sprache erhalten, gegenwärtig nicht entbehrt werben konnen. - Um aber seine Behauptung zu erweisen, bringt ber Berfaffer ein Beispiel (sage eins bei ben nabezu 3000 Boltsschullehrern ber Broving). überdies ein für seine Zwede gang unbrauchbares. Er ergablt bie in ben öffentlichen Blättern viel besprochene, oft widerlegte, bemnach allgemein bekannte Fabel von bem evangelischen Lehrer zu Bubliszti im Dort besteht eine paritatische Schule mit einem Rreise Goston. katholischen und einem epangelischen Lehrer. Die erste, also beffer botirte Stelle nimmt der katholische, die zweite dagegen der evangelische Lehrer ein. Wo ist hier von einer dureaukratischen und hakatistischen Willtur im Sinne des Verfassers die Rede? Oder hätte er ein umgekehrtes Verhältniß gewünscht? Also dies Beispiel war ein sehr unglücklich gewähltes. Wenn aber Herr A. W. den Vorfall lediglich nach den Darstellungen der Warschauer, Krakauer und Lemberger Blätter schildert, so entbehrt ein solches Versahren zeber ernsten Kritik.

Berr U. W. erweist sich, fürchte ich, in ben einleitenden Worten feines Auffates überhaupt nicht gut unterrichtet über bie Angelegenheiten bes preufischen Schulmefens. Sonft murbe er mohl nicht fo ohne alle Einschräntung die Behauptung gewagt haben, bag die innern Buftanbe ber preukischen Schule eines Rulturftaates unwürdig find. Da biefe Borte ohne jeglichen Beweis ausgesprochen werben, fo ift es nicht leicht einen Gegenbeweis, ber allen möglichen Ginwürfen begegnen tonnte, ju bringen. Dag biefe Buftande volltommen find, wird ja gemiß niemand behaupten. Aber baß fie fo gang werthlos maren, wie fie herr A. B. darzustellen beliebt, wird er mohl felbst bezweifeln, wenn er fich g. B. vergegenwärtigt, wie die Boltsbildung ju jener Beit war, als Preufen die Proving por 100 Jahren übernahm, und mas feitbem grade hier ber Staat und eine Angahl von Bemeinden auf bem Gebiete ber Schule geschaffen haben, und wie grade seinen polnisch fprechenden Landsleuten biefe preugifche Schulbilbung bie Schaffung eines polnischen Burgerstandes möglich gemacht hat. Ich verweise ferner barauf, daß mahrend im Jahre 1878 bie Bahl ber Analphabeten aus unferer Proving 13,1%, im Jahre 1888 nur noch 3,5% betrug, fie im vorigen Jahre schon auf 0,3% gesunken war.

Besonderes Interesse erregt die Art, wie der Verfasser die Frage auffaßt, welcher Nationalität bie zweisprachigen Rinder (bier also bie von Saus aus beutsch und polnisch sprechenben) angehören, eine Frage, welche bie Statistit mit vollem Bebacht ungelöst gelaffen bat. A. W. aber ist turz entschlossen: er erklärt alle biese Rinder einfach für junge Bolen. Die Begründung seiner Auffaffung anders bies als Begrundung gelten tann - führt er folgendermaßen aus (S. 507): "Die Statistit unterscheibet 2 Gruppen polnischer Rinder: Die, welche ju Saus nur polnisch sprechen, und Die, welche ju Haus polnisch und beutsch sprechen. Die Rubrit ber zu haus polnisch und beutsch sprechenden Rinder konnen wir breift ignoriren und gablen biefe Rinder jur ersten Rubrit, also jener, die ju haus nur polnisch Denn ein Rind bebient fich nur bann im elterlichen Saufe zweier Sprachen, wenn ber Bater ein Deutscher ober die Mutter eine Deutsche ift. Da nun die Statistif in den rein polnischen Rreisen eine recht große Bahl von Kindern aufweift, welche im Elternhause beide Sprachen anwenden, fo muß man bies mit ber Ungenauigfeit ber Antworten erklaren, welche auf die gestellten Fragen gegeben murben. Die Rubrit ber polnisch und beutsch sprechenden Kinder beweist höchstens. baß in einzelnen Fällen ein polnisches Kind zu Haus sich auch ber beutschen Sprache zu bedienen vermag." Wenn eine auf so schmacher Grundlage ruhende Beweisführung bei einem Manne möglich ift, ber auf wiffenschaftliche Bilbung Anspruch macht, so barf es nicht Bunber nehmen, wenn die Schulverwaltung gegen die gleichen Unfichten jener immer wieder anzukampfen hat, benen biefer Grad bes Wiffens nicht eigen ift. Einige Beispiele mogen ber Erläuterung bienen. beutscher Mann (ob tatholisch ober epangelisch ift hier gleichgültig, beibe Fälle tommen vor) beirathet eine Frau polnischer Bunge. Belangen Die Rinder, welche Diefer Ehe entstammen, jum schulpflichtigen Alter, fo stellt ber beutsche Mann (manchmal auch seine polnische Frau) an ben Schulrettor bie Zumuthung, er mochte bie Rinber als Schüler polnischer Muttersprache behandeln. Ift biefer Chemann ein ehemaliger mit Rinbern ber erften Ghe gesegneter Witwer, jo ift mit einiger Sicherheit zu erwarten, daß er auch für die Rinder aus erfter Che, selbst wenn sie von einer beutschen Mutter stammen, basselbe Berlangen an ben Rettor Ober ein junger Hausstand polnischer Hertunft manbert nach Sachien, nach dem Rhein ober fonft mobin nach bem westlichen Das Chepaar tommt nach 7 ober mehr Jahren mit Deutschland. schulpflichtigen Rinbern gurud, die im beutschen Westen meist beffer beutsch als polnisch sprechen gelernt und bort vielleicht auch schon gang beutschen Unterricht empfangen haben. Nichts besto weniger melbet ber Bater fier feine Spröklinge in ber Schule als Rinber polnischer Bunge Aber abgesehen von solchen und ahnlichen Fällen, in benen bie nationale Eitelkeit eine mitunter ber Karritatur fich nähernde Form anninumt, giebt es boch auch Tausende rein beutscher Familien, beren Rinder im Vertebr mit den Altersgenoffen eine treffliche Fertigfeit im Gebrauch ber polnischen Sprache gewonnen haben. Rimmt diese Berr A. B. auch für seine polnische Rubrit in Anspruch?

Bu einer voreiligen Schlußfolgerung veranlaßt den Verfasser der Umstand, daß gerade in den östlichen Provinzen sin evangelische Schulen mehr geschehen ist, als für katholische. Die statistischen Zahlen schulen ihm Recht zu geben, berechtigen ihn aber keineswegs zu der Folgerung (S. 515), daß das evangelische Glaubensbekenntniß speziell in den polnischen Landestheilen eine Art Privilegium genießt. Wer sich auch nur slüchtig mit der Geschichte der Volksschulen in der Provinz Vosen beschäftigt hat, weiß, daß die evangelischen Gemeinden schon während der polnischen Zeit dem Elementar-Unterricht in nicht geringem Waße ihre Ausmerksamkeit und Fürsorge zugewendet haben, was von den katholischen nicht gesagt werden kann. Es war also für evangelische Schulen schon eine Grundlage geschaffen, auf der die preußische Regierung nur weiter zu dauen brauchte. Bei der Einrichtung von Elementarsschulen sur katholische Kinder mußte dagegen von vorn angefangen werden.

Das war naturgemäß ein bebeutenbes Hennnniß für die schnelle und befriedigende Ausgestaltung tatholischer Lehranftalten. Außerbem aber hatte ber Berfaffer leicht zu ber Ermagung tommen konnen, bag bie Schulverwaltung gerade in den Oftprovingen ihr vornehmftes Beftreben barauf richtet, auch die fatholischen, also die von vorwiegend polnisch iprechenden Rindern besuchten Schulen auf eine möglichft hohe Stufe gu beben, um baburch in die Bevölkerung mehr Intelligenz, folglich eine größere Erwerbefähigfeit zu bringen und fie auch burch biefes fanfte und wohlthätige Mittel bem beutschen Bejen zu befreunden. Benn bas in bem gewünschten Make bisher nicht geschehen ift, so mußten jedenfalls ichwere hinderniffe vorliegen, die nicht beseitigt werden tonnten. Diese zeigen fich zunächst in ber Indolenz und ber oft kunftlich genährten Abneigung gegen die Schule, in der nicht polnisch, sondern deutsch unterrichtet wird. Gie zeigen fich oft in ber geringen finanziellen Leistungsfähigkeit ber Gemeinden, ber nur burch recht große Opfer aus Staatsmitteln aufgeholfen merben tann. Gie zeigen fich ferner in bem Miftrauen, welches trot aller Dolmetscher bem begegnet, ber in Schulangelegenheiten mit ber polnisch iprechenden Bevolterung ju verhandeln bat, besonders wenn es fich bin und wieder barum handelt, ein Schulinftem tonfessionellen Charafters in eine paritätische Schule zu erweitern, ober zwei konfessionelle Lehranstalten zu einer simultanen umzuwandeln.

Im Uebrigen berichtet der Verfasser objektiv über die Fortschritte des preußischen Schulwesens, soweit sie aus dem vergleichenden Material geschöpft werden konnten. Da aber seiner Darstellung hauptsächlich Zahlen zu Grunde liegen, so hätte er sie auch mit peinlicher Genauigkeit wieder geben mussen. Das ist leider nicht geschen; und viele Fehler, die zum Theil dem Setzer zur Last gelegt werden mögen, beeinträchtigen die ungestörte Prüfung der Betrachtungen.

# Jüdifche Rombattanten im polnischen Seere.

Von Maa

### Ph. Blog.

Aus vereinzelten Berichten von polnischer und jüdischer Seite erfahren wir, daß die Juden dis etwa gegen die Mitte des 17. Jahrh. bei kriegerischen Unternehmungen der polnischen Truppen sich noch in anderer Beise, als nur mit einer Kriegssteuer betheiligten. Um 17. Juni 1543 hatten die Juden Posens, wie die Stadtschreiberchronit erzählt, zu dem Posener Kontingent dei dem Grekutionszug gegen Rychwal 8 Mann zu Fuß gestellt. Mm 17. August 1544 sollten sie zum Frekutionszug nach Kalisch gegen Rychwalski wiederum 8 Mann stellen, sie weigerten sich jedoch dessen, weil sie mit der Stadt in Streit lagen,

Barfchauer, die Chronif der Stadtichreiber von Pojen, S. 45 No. 64.

bie ihnen verbieten wollte, weitere Saufer, als fie bereits inne hatten, gu taufen ober zu miethen; wenn ber Rath fich mit ihnen veraleichen wurde, wollten fie zu jeber nöthigen Gelegenheit ihre Mannichaft Um 20. Ottober 1545 sollten bie Juden mahrend bes in Pofen außer ber Ordnung abgehaltenen Landtages an ber Aufrecht= haltung ber Ordnung burch eine Burgermehr mit 6 Mann fich betheiligen, thaten es aber nicht.2) Gbenfo blieben fie am 27. Oftober 1546 aus, als es fich um einen Gretutionszug gegen Sierpowsti nach Bojanowo handelte, obwohl fie burch tonigliches Defret bagu verpflichtet maren und ihr Aufgebot auch zugesagt hatten. 8) Dabei ist jedoch nicht zu erfeben, ob die Juden von Pofen perfonliche Deeresfolge leifteten ober fich burch geworbene Gölblinge vertreten liegen. 4) Aus jubifchen Quellen, die jedoch auch nur spärlich fliegen, entnehmen wir, daß eingelne Juben allerbings im Gefolge polnischer Beereszüge fich finden. So wird in den Rechtsqutachten bes Mofes Afferles um bie Mitte bes 16. Jahrh, betreffs ber Tobeserklärung eines im Rriege gefallenen Juden folgende Zeugenaussage wiedergegeben 5): "Der Jude von Was lowit (Wonstawice) ift mit ben Draben (Fugvolt) von Lublin am Berföhnungstag aus ber Synagoge in ben Krieg gegangen. Die Draben find wieder aus dem Krieg gefommen und famen auch in mein haus. Da habe ich sie nach Neuigkeiten aus dem Krieg gefragt, und sie haben von selbst ju sagen begonnen: Der Jube, ber von hinnen mit uns in den Rrieg gegangen, ber ift bei uns umgekommen. Auf Polnisch haben sie geiprochen: zginał przed nam zastrzelago małego żyda, karłowaty (er ift bei uns umgetommen, man hat ben tleinen Juden erschoffen, ben 3merg). In ber gangen Gemeinde ift nicht befannt, bag ein anderer Jube aus Lublin mit in ben Krieg ausgezogen, als nur ber, welcher von Waslowis ift." Hieraus ift wiederum nicht zu erkennen, ob der kleine Jude als Marketender oder als Kombattant mit hinaus "gegen die Mostowiter" gezogen ift. Die Juden find mahrscheinlich häufig im heerestroß mitgegangen, um aus ber Berforgung ber Rampfer mit Speife und Trant Geminn ju gieben. Die Quellen fprechen fich felten gang beutlich barüber aus. Es find bies zumeift Rechtsbescheibe über bie Bulaffigfeit ber Wieberverheirathung von Frauen, beren

<sup>1)</sup> Das. S. 49 No. 68. — 2) Das. S. 52 No. 73. — 3) Das. No. 74. — 4) Dagegen scheinen die Posener Juden später die Militärpsicht mit 100 Gld. abgelöst zu haben, denn in den Posener Rechnungsbüchern heist es für das Jahr 1586/87: "Dominica ante sestum s. Annae: — A Judeis ad milites stypendiarios, quos civitas sumptu proprio hoc tempore electionis novi regis sustinet, in solutionem stypendii eorum accepimus 100 stor." Im Rechnungsjahr 1587/88 heist es: "Dominica nativitatis domini: — Ad milites pedestres, quos civitas proprio sumptu sovet, a Judeis Poznaniensidus in subsidium percepimus 100 stor." — 3) Teschuboth R'ma No. 101. Wir haben das mittelastersiche Judendeutsch, in welchem die Zeugen reden, hocheutsch zugestust und uns dabei möglichst an den ursprüngslichen Wortlaut gehalten.

Gatten im Felbe gefallen find, und bie Gutachter pflegen fich bei ber Wiebergabe ber Reugenaussagen auf die wesentlichsten Buntte, die für ibr Urtheil makgebend maren, zu beschränten'). Ein Kall jeboch, mo Einer ber um Bescheib angegangenen Rabbiner bie Angaben eines Beugen ausführlich barlegt, stellt es außer Zweifel, baß Juben zuweilen auch perfonlichen Baffenbienft geleiftet haben. Joel Sirtes, aenannt Bach (n"), schickt seiner Erörterung bie folgenbe Zeugenausfage voraus, welche von bem jubifden Bericht ju Florianom, Montag, ben 19. November 1613 (5 Khislew 5474) zu Protofoll genommen wurde. Der Zeuge trägt auf Deutsch vor: "Wir find 11 jubifche Manner im Beer gewesen. Da ift ein Jude herausgesprungen, Bratha (הברכה), Sohn bes Märtyrers Ahron aus Tischwitz, ber auf 3 Pferben gebient hat. Er ift zwei ober breimal auf bas heer ber Mostowiter losgesprengt, wie bas im Rampfe üblich ift. Die Mostowiter aber haben bie Oberhand erlangt. Go ift ber Jude gurud: gefprengt, da hat man ihm aus bem Balb nachgeschoffen. 3ch habe Die ladunka (Ladung) ihm im Ruden fteden gesehen. Darauf ift er auf ben Sattel niebergefallen, er wollte fich an ben Saaren bes Bferbes am Salje festhalten, madelte aber bin und ber, und so hat ihn bas Pferd auf ben Weg hinweggetragen; ich habe ihn nicht mehr gesehen, er ift mit bem Beer entlaufen. Auch habe ich gesehen, als er auf bas Pferb nieberfiel, bag ihm ber Rauch jum Munde heraus: getommen ift, ich bin gang nabe bei ihm gewesen. Alsbann find wir bem Heer nachgelaufen, da habe ich sein Pferd laufen gesehen, er war aber nicht barauf, jumal ber Sattel frumm gelegen hat; bas Pferb habe ich wohl gefannt. Hernach hat ber Oberft bes Beeres pauten laffen, fo bag bas Beer, bas gang gerftreut mar, ju hauf getommen ift. Das Bolt hat von ben Borgangen bes Kampfes erzählt, ba haben mehrere Rofaten ju wieberholten Malen gefagt: Bott fei es getlagt, bag ber rycor (Ritter), ber Jube Bratha, jo scheuflich ift umgefommen, man hat ihn mit ben bardysz (Streitarten) zerhadt und zerftochen Den Tag herum haben die Rojaten die Mostowiter geschlagen, und sie brachten bie Ruftung, bas Pferd bes besagten Bratha, seinen Hut, den ich wohl gekannt habe, und sein Schwert, das ich nicht so genau gefannt habe. Run wollte ber Offizier (wortl. ber Borgefette über hundert) Die Sachen bes besagten Bratha haben, aber ber Unteroffizier (wortl. ber Borgefette über zehn) wollte fie auch haben, und sie haben miteinander por bem kole (Kreis = Solbatengericht) prozessirt. So hat der Unteroffizier gesprochen: Ich bin es, ber dazu gethan, daß man unsere Gefallenen verbrannt bat, also habe ich ben besagten Brakha mit meiner Hand ausgezogen und ihn verbrannt. Er hat bafur als Zeugen mehrere Rosaten beigebracht, bag er ihn in ein

<sup>1)</sup> Teschuboth hageonim bathrai No. 2.

Haus hineingeschleppt hat, um ihn zu verbrennen, und ihn verbrannt hat. Darauf hat man die Rüstung des Brakha dem Unterossizier zugesprochen. Hernach habe ich von einem Kosaken gehört — derselbe heißt Chweder und ist hernach Geistlicher zu Kiew geworden — wie er ganz absichtslos erzählt hat, daß er dabei gewesen war, als der Kosak, der besagte Unterossizier, den Juden verbrannt hat, der da geheißen hat Brakha. Auch weiß ich wohl, daß kein anderer Jude in unserem Heer Brakha geheißen hat, nur der besagte Ruse u. s. w. Später, mehrere Wochen herum, es war im Heer des Resowajki, da sind andere Rosaken gewesen, die haben ganz absichtslos von der Tapferkeit des besagten Brakha und von allen eben angegebenen Umständen seines Todes erzählt." — Soweit das auszüglich gegebene Zeugniß, in dessen Wortlaut der Zeuge sich weitläusig über diese Tinge ausgelassen hat.).

In dem benkwürdigen Krieg zwischen Polen und Russen um Woskau und Smolenst nach der Ermordung des falschen Temetrius haben also Juden, wenn auch in geringer Zahl, mitgesochten. Bei der Truppenabtheilung, von der hier erzählt worden, befanden sich 11 Juden, darunter einer, der zu Pserde und mit zwei Knappen diente. Taß dieser Fall nicht vereinzelt gewesen, dürste wohl ein Bericht des päpstlichen Legaten Commendoni aus der zweiten Häste des 16. Jahrhunderts vermuthen lassen. Derselbe erzählt mit Erstaunen haf die Juden in Reußen "Wassen sühren, mit Gewehren einhergeben und

in pollig gleichem Recht mit ben anbern zu leben icheinen."

# Entwurf zu neuen Satzungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

# I. Die Aufgaben ber Gefellichaft.

§ 1. Die Historische Gesellschaft für die Provinz Posen hat ben Zweck, die geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Verhältnisse der Provinz Posen in alter und neuer Zeit zu erforschen, ihre Geschichtszquellen zu sammeln und zu veröffentlichen, ihre Geschichtsbenkmäler zu erhalten und zu erläutern und dadurch das Interesse für die Volkz

<sup>1)</sup> Teschuboth, beth chadasch No. 57; berjeste Fall wird in ben Teschuboth Maharam Lublin No. 137 behandelt, boch wird bajelbit die Zeugenaussage so unvollftändig gegeben, daß man den Sachverhalt nicht ersehen kann. — 2) Gratianus, vita Johannis Commendoni II e. 15, Bericht über Russis: . . . . quia arma ferunt et cum tells incedunt et plane aequo cum aliis jure vivere videntur; Grät, Geschichte der Juden, Band IX (Tritte Aust.) S. 60 Anm.

und Landestunde ber Proping in weiteren Rreisen zu erweden und anguregen. Die Gesellschaft hat ihren Sit in ber Stadt Posen und soll in bas Bereinsregister eingetragen werben.

§ 2. Die Gesellschaft sucht ihren 3med insbesonbere zu erreichen:

a) durch Beranftaltung monatlicher Versammlungen, Die jedoch im Hochsommer ausfallen burfen;

b) burch gemeinsame Besiehtigung von hervorragenden Samm=

lungen ober Baubentmälern;

e) burch Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift und monatlicher Mittheilungen, welche ben Mitgliedern unentgeltlich geliefert werben;

d) in weiterer Linie auch burch Beranftaltung größerer Ber-

öffentlichungen ;

e) burch Unlegung von Sammlungen.

### II.

#### Die Mitgliedicaft.

§ 3. Die Mitgliebschaft wird durch schriftliche oder mündliche Anmeldung erworden. Eine Zurückweisung kann nur in einer Vorstandssitzung durch 3/4 Majorität beschlossen werden.

§ 4. Jebes Mitglied ift verpflichtet:

a) zur Zahlung eines jährlichen Beitrags von 8 Mt., bezw. von 6 Mt., wenn es außerhalb ber Stadt Pofen wohnt ober nicht einem Zweigverein angehört, der ben Beitrag von 8 Mt. eingeführt hat;

o) von jeder eigenen schriftstellerischen Beröffentlichung binnen vier Bochen nach bem Erscheinen der Gesellschaft für

ihre Bibliothet ein Frei-Eremplar ju überliefern.

§ 5. Die Rechte ber Mitglieder bestehen außer bem freien Besuche ber Situngen in:

) bem unentgeltlichen Bezuge ber Zeitschrift und ber monat-

lichen Mittheilungen;

b) in ber Gemährung eines billigeren Preises bei anderweitigen Beröffentlichungen ber Gefellichaft;

c) in der Benutung der Sammlungen der Gefellichaft.

S 6. Der Austritt aus der Gesellschaft kann nur nach dreis monatlicher Kündigung vor Ende des Bereinsjahres, welches vom 1. Januar dis 31. Dezember läuft, erfolgen. Wer ungeachtet zweis maliger besonderer Aufforderung, nachdem er ein Jahr hindurch mit seinem Beitrage im Rückstande geblieben, nicht zahlt, wird als ausseschieden betrachtet.

\$ 7. Förberer ber Gesellichaft ober ihrer missenschaftlichen Insteressen kann ber Borstand zu korrespondirenden Mitgliedern ernennen. Um die Gesellschaft ober die Erforschung der Geschichte und

Lanbestunde der Provinz besonders verdiente Männer können in einer Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern gewählt werden. Korrespondirende und Ehrenmitglieder haben als solche gleiche Rechte mit den übrigen Mitgliedern, ohne zur Zahlung des Beitrages verpflichtet zu sein.

#### III.

#### Generalberfammlung und Borftand.

§ 8. Allfährlich findet im Februar in Posen eine Generalsversammlung der Gesellschaft statt, in welcher Rechenschaft über das verstossene Bereinsjahr abzulegen ist und die Wahlen für die aus dem Borstande ausscheidenden Mitglieder, sowie dreier Rechnungsrevisoren für das lausende Jahr vorzunehmen sind. Die Einberufung der Mitgliederversammlungen ersolgt durch die Monatsblätter, die Beschlüsse derselben werden protokollarisch sestgestellt und durch Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder beglaubigt.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen auch sonst eine Generalversammlung einberusen, und er ist dazu verpstichtet, wenn minbestens 15 Mitglieder schriftlich unter Angabe des Gegenstandes der Verhandlung darauf antragen. Einem solchen Antrage ist spätestens 4 Wochen nach Empfang desselben stattzugeben und die Tagesordnung

eine Woche vorher bekannt zu machen.

Beschlüsse ber General-Versammlung werden durch die einsache Mehrheit der Anwesenden gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt der Borsithende den Ausschlag.

§ 9. Der Borftand besteht

aus 12 von der Generalversammlung in Bosen zu mählenden Mitgliedern. Bon denselben scheiden jährlich drei aus. Die Ausscheidenden sind wieder mählbar. Die Wahl erfolgt mittels Stimmzettel durch einsache Mehrheit der in der Generalversammlung stimmenden Mitglieder.

2. aus ben von ben 3weigvereinen in ben Borftand gewählten

Mitgliebern. (Vgl. § 14.)

- § 10. Die Borstandsmitglieder haben die Geschäfte unter sich zu vertheilen und zwar so, daß sechs von ihnen mit der Bekleidung folgender Aemter:
  - 1. bes Vorsitzenben, bem bie oberfte Leitung ber Gesellschaft und bie Vertretung berselben nach außen obliegt;
  - 2. bes erften ftellvertretenben Borfigenben;
  - 3. bes zweiten stellvertretenben Borfitenben;
  - 1. bes Schriftführers;
  - 5. bes Bermalters ber Sammlungen;
  - 6. bes Schapmeisters

für das laufende Jahr zu betrauen find.

Die Sitzungen bes Borstandes finden nach Bedürfniß und zwar in Posen statt. Derselbe ist bei Anwesenheit von mindestens sieben

Mitgliebern beschlugfähig.

Scheibet ein nach § 9 Rr. 1 gewähltes Mitglieb bes Vorstandes im Lause des Vereinsjahres aus, so hat der Borstand das Recht, für das lausende Vereinsjahr die entstandene Lücke durch die Hinzuziehung eines geeigneten Mitglieds der Gesellschaft auszusüllen. Für den Rest der Wahlperiode des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes hat die nächste ordentliche Generalversammlung eine Ersahwahl vorzunehmen. Gehört das ausscheidende Mitglied zu den von einem der Zweigvereine Gewählten, so steht es dem betreffenden Zweigvereine zu, unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.

§ 11. Der Borftand ernennt die veranwortlichen Redakteure ber Zeitschrift und ber monatlichen Mittheilungen.

# IV. Die Ameigvereine.

- § 12. Mit Bewilligung bes Borstandes kann sich für eine Stadt außerhalb Posens und seiner Bororte oder für einen Kreis oder mehrere zusammenhängeube Kreise der Provinz ein Zweigverein bilben, wenn mindestens 25 Mitglieder des Bezirks sich demselben auschließen, um in gemeinsamen Arbeiten, Situngen, Vorträgen u. s. w. für die Zwede der Gesellschaft thätig zu sein. Bilbet sich ein solcher Zweigeverein, so bleibt es den im Bezirk desselben wohnenden disherigen oder neu hinzutretenden Mitgliedern der Gesellschaft überlassen, ob sie der letzteren unmittelbar oder dem betreffenden Zweigverein angehören wollen. Die Satungen der Zweigvereine bedürfen der Bestätigung durch den Vorstand der Gesellschaft.
- § 13. Besteht ein Zweigverein aus 100 ober mehr Mitgliebern, so ist er berechtigt, für jedes volle Hundert ein Mitglieb des Vorstandes der Gesellschaft zu mählen, um welches sich dann die Zahl der Vorstands-mitglieder erhöht.
- § 14. Die Zweigvereine find berechtigt, ben Jahresbeitrag für ihre Mitglieber von 6 auf 8 Mart zu erhöhen. Sie übernehmen die Berpflichtung, die Beiträge der ihnen angehörenden Gesellschaftsmitglieder einzuziehen und an den Schatzmeister der Gesellschaft abzuführen.
- § 15. Die Untoften, welche ben Zweigvereinen aus ihrer Thätigkeit entstehen, trägt die Gesellschaft, boch immer nur in bem Umfange, in welchem sie vorher von dem Borstande der Gesellschaft bewilligt worden sind. Der Vorstand ist auch befugt, einem oder dem anderen Zweigverein einen jährlichen bestimmten Gelbbetrag oder einen Theil der von ihm aufgebrachten Mitgliederbeiträge zur Deckung seiner Untosten zu überweisen.

§ 16. Der Borftand ift berechtigt, für einzelne Drie und beren Umgegend, jofern bort nicht ein Zweigverein besteht, Beichaftsführer gur Wahrnehmung der Intereffen ber Befellichaft aus dem Rreife der Mitglieder ju ernennen. Diefelben find auch verpflichtet, Die Beitrage ber in ihrem Begirte wohnenden Mitglieder einzugiehen und an ben Schatmeifter ber Gefellichaft abguführen.

#### Menderungen der Ganungen. Auflojung der Gefellicaft

- § 17. Aenberungen biefer Satzungen können nur mit 2/, Diebr= heit in einer Generalversammlung beichloffen werben, nachbem ber Untrag mindeftens 3 Wochen vorher in den Monatsblättern befannt gemacht worden ift.
- Die Auflösung ber Bejellichaft tann nur ftattfinden, wenn dies in einer zu biefem Zwecke besonders einberufenen Beneralversammlung Bierteln aller Befellichafts = Mitglieber pon brei falls diefe Berfammlung beschlußunfähig ift, in einer zu bem gleichen 3mede einberufenen Generalversammlung von brei Bierteln ber Grichienenen beichloffen mirb.

Das vorhandene Bermogen ber Gefellichaft und ihre Sammtungen find in Diesem Kalle bebufs ihrer Erbaltung für Die Proving und daueinder Forderung ber 3mede ber Befellichaft dem herrn Cberpräfidenten zu übergeben.

## Beidäftliches.

## Beidaftsbericht der Siftorifden Bejellicaft für den Netkediftritt über das Jahr 1899.

Die hauptversammlung am 19. Januar 1899 berief burch Bieberwahl bie bisherigen Mitglieder in ben Borftand. Auch bie Geschäftsvertheilung innerhalb besfelben blieb im Befentlichen bie gleiche. Der Borftand feste fich banach, wie folgt, zusammen:

Somnafialbireftor Dr. Guttmann, Borfitenber,

Gymnafial-Oberlehrer Dr. G. Edymidt, stellvertretenber Borfitenber,

Kommerzienrath Frante, Schapmeister, Gymnasial-Oberlehrer Dr. Baumert, Archivar und Rustos ber

Sammlungen, Regierungsrath M. Meper, Schriftsührer, Seminar-Oberlehrer Koch, stellvertretenber Schriftsührer. Als Beisitzer geborten bem Vorstande wie im Vorjahre an:

Gymnafial-Oberlehrer Dr. Chrenthal, (Symnafial-Oberlehrer Wandelt,

Raufmann Georg Werdmeister,

Baurath Schwarze,

Rentier Robert Diet,

Cber=Regierungsrath Gartner.

Nach Gröffnung ber in bem angemietheten Saale bes Fabrifanten Medel aufgestellten Sammlungen murbe bie Aufficht über bie gesammten Sammlungen ber Gefellichaft berart getheilt, bag Cherlebrer Dr. G. Schmibt bie Bermaltung ber prahiftorischen Sammlung, Oberlehrer Dr. Baumert bie Verwaltung über bie übrigen Sammlungen übernahm.

Der Borftand hat es fich angelegen fein laffen, die geschichtlichen Intereffen nicht allein im Kreise ber Siftorischen Gesellschaft felbst, sondern auch barüber binaus bei jeber Belegenheit ju mabren und ju pflegen, bie Cammlungen ju mehren und burch Bortragsabende bas Bereinsleben ju beben und anregend zu gestalten. Er hat 16 orbentliche Sigungen abgehalten und baneben fich noch wiederholt zu Besichtigungen und Besprechungen vereinigt.

Die Mitgliederzahl hat sich auf erfreulicher Sobe erhalten. ber Entrichtung ber Beitrage nen eintretenber Mitglieber bat ber Borftanb am

22. Auguft 1899 beichloffen,

1) bag bie im ersten Quartal eines Jahres eintretenben neuen Mitglieber ben vollen Jahresbeitrag,

2) die banach bis jum 1. Oftober eines Jahres Beitretenben ben halben

Jahresbeitrag zu zahlen haben unb 3) bag bie nach bem 1. Oftober jur Anmelbung Gelangenben erft für bas folgenbe Jahr jur Bahlung bes Jahresbeitrages herangezogen merben follen.

lleber bie verstorbenen Mitglieber geben bie nachfolgenben Refrologe nabere Auskunft. Wir haben ben Tob breier Mitglieber ju beflagen, barunter ben unferes Gehrenmitgliebes bes Geheimen Regierungsrathes Professor Dr. Bilbelm Schwart zu Berlin. Dem von einer Angahl Freunde und Berehrer erlaffenen Aufruf gur Errichtung eines Denfmals für ben Letgenannten bat auch unfere Gefellichaft burch leberweijung eines entsprechenben Beitrages ju

gebachtem Zwede Folge geleiftet.

Bu unferem Bebauern faben wir auch unferen Chrenvorfigenben, ben Birflichen Gebeimen Ober=Regierungsrath herrn Regierungs Prafibenten von Liebemann im Commer bes verfloffenen Sahres von Bromberg icheiben, inbem berfelbe aus Anlag feiner Benfionirung feinen Bohnfit nach Berlin verkolonialgesellichaft, Abtheilung Bromberg, am 24. Juni 1899 zu einer außersorbentlichen Sigung im Civilfasino zu vereinigen. Diesellehrers Dr. E. Schmidt über: "Die Beziehungen Brombergs zu Danzig und Thorn im Mittelalter" erössinet. An ben Vortrag schossen zu unsen Mortiuschen wie des Poolitenders der Rossischen der Rossischen die Abschiedsworte unseres Borsibenden und des Borsibenden der Rolonial-Gesellichaft an unseren scheibenben, um die Förberung unserer Gesellschaft boch verdienten Ehrenvorsitienben. Die Erwiderung besselben schloß mit der Berficherung, daß er der ausgesprochenen Bitte, das Amt des Ehrenvorsitienden unferer Befellichaft auch ferner ju behalten, gern und mit Danf entfpreche. Die ihm feitens ber Rolonialgefellichaft angetragene Chrenmitgliedichaft nahm herr von Liebemann gleichfalls bantenb an.

An dem sich anschließenden, burch allerlei Aufführungen, Reben und Gefange belebten Festmahl nahmen über hundert Mitglieber beider Geiell-

icaften theil.

Die Sammlungen find auch im Berichtsjahre burch zahlreiche werthvolle Gegenstände vermehrt worben. Auskunft ertheilt barüber bas biefem Berichte angeschloffene "Berzeichniß ber Schenfungen und Gewerbungen." Ausbeuten haben besonbers auch die in unserer Stadt stattgefundenen Ranglisstions- und Wafferleitungsarbeiten ergeben. Allen benen, Die Die Sammlungen ber Gefellichaft burch Geschenke und leberweijungen bereichert haben, fei auch an biefer Stelle noch besonders gebanft.

Die beiben Sammlungeraume ber Gejellichaft in ber Nonnenfirche und auf bem Grunbftud bes gabritanten Dedel maren bem Bublifum (Richtmit= gliebern gegen ein Eintrittsgelb von 10 Pf. für die Person) Sonntag Vormittags von 11—1 Uhr geöffnet. Wir haben über die Anmiethung des Medel'schen Saales schon im vorsährigen (Veschäftsbericht Näheres mitgetheilt. Die Eröffnung diese Sammlungsraumes erfolgte im Monat Juni, nachdem sür innere Einrichtung, Ausstatung pp. nicht unerhebliche Kosten ausgewende waren, die indeß jum Theil durch eine uns von dem Herrn Sder-Präsibenten sür das Rechnungssahr 1898/99 gütigt bewilligte einmalige Beihülfe von 400 Mt. gedeckt werden konnten. Auch sür 1899 ist eine gleiche Staatsbeihülfe von uns erbeten worden. Allerdings haben wir uns inzwischen veranlaßt gesehen, den Miethsvertrag zum 1. April 1900 zu fündigen. Die in dem Medel'schen Saale zur Zeit besindlichen Sammlungen sollen demnächst in einen Raum des Wiesigen Königlichen Gmmasiums untergebracht werden, mit Ausnahme der Münzsammlung, welche wieder in das Wieseum in der Nonnentirche zurückverlegt werden wird.

Die im vorjährigen Geschäftsbericht (Jahrb. S. 51) erwähnten Bershanblungen betreffend den Anschluß unserer Gesellichaft an die Posener Historische Gesellschaft haben im Berichtsjahre zu dem Ergebniß geführt, daß unter dem 12. August 1899 zwischen beiden Gesellschaften folgender Bertrag abgeschlossen ist:

Die Historische (Gesellichaft für bie Provinz Bosen und bie Historische Gesellschaft für den Repedistrift zu Bromberg haben den nachstehenden Bertrag vereinbart und abgeschlossen:

#### S 1.

In die Zeitichrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen und in die von derselben Gesellschaft fünstig herauszugebenden Monatsblätter finden wissenschaftliche Arbeiten von Mitgliedern der Historischen Gesellschaft für den Negedistrift in gleicher Weise Aufnahme wie die Arbeiten eigener Mitglieder. Auch die Sitzungs- und Geschäftsberichte der Bromsberger Gesellschaft werden in gleicher Weise wie die der Historischen Gesellschaft sur der Provinz Kosen abgedruckt.

#### § 2.

Die Zeitichrift ber hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen fügt ihrer disherigen Ausschlicht bingu: "Zugleich Zeitschrift ber historischen Gesellschaft für den Nepedistritt in Bromberg." Die Monatsblätter erhalten den Titel:

"Hiftorische Monatsblätter für die Provinz Bojen", mit dem Zusabe: "Beilage zur Zeitschrift der hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bojen und der hiftorischen Gesellschaft für den Netsebistrift zu Bromberg".

#### **§** 3.

Die Rebaktion ber Zeitschrift und Monatsblätter verbleibt ber hiftorischen Gesellschaft für bie Proving Posen.

#### § 4.

Die historische Gesellschaft für den Nethedistrikt zu Bromberg bezieht von der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen soviel Exemplare der Zeitschrift und Monatsblatter, als sie Mitglieder besitzt, zum Preise von 4 Mit. sin Exemplar und Jahrgang einschließlich der Bersendungskosten, und zwar für alle jesigen Mitglieder ohne Ausnahme, für diejenigen aber, welche fünstig der Bromberger Gesellschaft beitreten, nur dann, wenn sie ihren Wohnsitz in der Stadt oder im Landfreise Bromberg haben.

§ 5.

Diefer Bertrag soll mit bem 1. Januar 1900) in Kraft treten. Jebe Gesellschaft soll berechtigt sein, ben Bertrag mit einjähriger Frist, seboch immer nur zum 1. Januar zu kündigen.

Pofen, ben 12. August 1899.

Der Borftand ber hiftorischen Gejellichaft für bie Broving Bojen gez. Freiherr von Bilamowit. Der Borstand ber Historischen Gejellschaft für ben Repebistrift Ramens besselben gez. Dr. Guttmann,

Bu § 4 sei noch bemerkt, daß nach Borftanbsbeschluß nur diejenigen unserer Mitglieber, welche ben vollen Jahresbeitrag zahlen, die Zeitschrift und Monatsblätter erhalten.

Die Sammlung von Beiträgen zur Errichtung eines Grabbenkmals für Gottlieb Theodor von Hippel (vgl. Jahrbuch für 1898 S. 50) ist vorläufig abgeschlossen und hat einen Gesammtertrag von rund 3100 Mt. ergeben. Es soll nunmehr an die Aussührung des Denkmals herangegangen werden. Zur Borbereitung und weiteren Betreibung der hierzu ersorberlichen Masnahmen ist ein Komitee gebildet, bestehend aus den Herren: Gymnasialdirektor Dr. Guttmann (Borsiener), Commerzienrath Franke, Baurath Schwarze, Erster Bürgermeister Knobloch (als Bertreter der Stadt Bromberg) und Regierungs-Baumeister Gerhardt (als Bertreter der Familie von Hippel).

Der von uns in Form eines Antrages bei bem Herrn Minister ber geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten gegebenen Anregung betreffend die Errichtung einer öffentlichen Bibliothek in Bromberg (vgl. Jahrbuch für 1898 S. 52) ist bisher eine Folge nicht gegeben worben.

Die Bortragsabende bilbeten wie stets die beliedtesten Bereinigungspuntte; sie waren zahlreich besucht und wurden allen Mitgliedern und beren Gästen eine Quelle reicher geistiger Anregung und lebendigen Genusses. An ihrer Einrichtung ist nichts geandert.

Um 19. Januar hielt Oberlehrer Wanbelt einen Bortrag über :

"Die Dentwürdigfeiten bes Königs Rarl von Rumanien".

Am 16. Februar sprach Oberforstmeister Hollweg im Anschluß an einen früheren Bortrag über: "Die Bergangenheit und die wirthschaftliche Entswickelung unserer heimischen Wälber".

Der Bortrag im März fiel aus und wurde in ben Juni verlegt.

Die Reihe ber Borträge im Binterhalbjahr 1899/1900 wurde burch Seminardirektor Stolzenburg eröffnet, welcher am 26. Ottober über folgenbes Thema sprach: "Zur Politik Preußens im Januar, Februar und März 1813 im Anschluß an urkundliche Mittheilungen aus dem fürstlich Habilichen Archive".

Am 23. Kovember hielt Gymnafial-Oberlehrer Dr. Stoltenburg einen Bortrag über: "Die Basille und das entschleierte Geheinnis der eisernen "Maske". Hieran schlossen sich fleinere Mittheilungen vom Gutsbesitzer Timm über Alterthumssunde im Kreise Juowrazlaw, vom Kommerzienrath Franke über den Ausenthalt der Königin Luise von Preußen in Bromberg, vom Rentier Robert Dietz über geschafte ältere Prucksachen und vom Oberlehrer Dr. E. Schmidt über die Bierbrauerei in Bromberg in frühren Jahrhunderten.

Am 14. Dezember endlich sprach Oberlehrer Dr. E. Schmidt über: "Die wiederaufgefundene Bernardinerchronif". Die seit etwa fünfzig Jahren gesuchte Bernardinerchronif ist im Sommer 1899 wieder aufgesunden worden. Ihr Inhalt ist von der größten ortägeschichtlichen Bedeutung. Oberlehrer

Dr. E. Schmibt hat fich ber großen Mühe unterzogen, die ganze Chronik forgfältig abzuichreiben, und hat biefe Abschrift sobann unserer Gesellichaft

geschenkt. (Bgl. Dionatsblätter I G. 4-8.)

Von sonstigen Veranstaltungen zur sörberung bes Vereinslebens ist zu erwähnen, daß in disheriger Beise mit der (Beneralversammlung am 19. Januar die Feier des Stiftungssestes verdunden war. Tas lettere, an welchem über fünfzig Personen Theil nahmen, verlief bei fröhlichem Rahl, unter ernsten und beiteren Reden und Gesängen, in ichönster Beise.

Am 2. Juli statteten die Mitglieder der Distorischen Gesellschaft zu Posen mit ihren Damen der Stadt Vromberg einen Besuch ab. Unsere Gesellschaft

Am 2. Juli statteten die Mitglieber der Historischen Gesellschaft zu Posen mit ihren Damen der Stadt Bromberg einen Besuch ab. Unsere Gesellschaft ließ es sich nicht nehmen, die Gäste zu empfangen und dei Besichtigung der Sehenswürdigkeiten zu sühren. Nach einem gemeinsamen zeitmahle im Givil-Kasino wurde ein Spaziergang nach unseren schönen Schleusenanlagen unternommen und an der Blumenichleuse der Kasse getrunken. Der Abend verseinigte die Festkbeilnehmer in Lager's Konzertgarten. Der gelungene Verlauf bieser Wandersahrt hat wesentlich dazu beigetragen, die Beziehungen beider Gesellschaften zu einander enger zu verknüpsen.

ુ. શ.

#### M. Meher, Regierungsrath, Schriftführer.

(Die Refrologe ber verstorbenen Mitglieder folgen in ber nächsten Rummer).

#### Grklärung.

Der Endesunterzeichnete bittet uns mitzutheilen, daß der in der "Zeitschrift der Hiftorischen Gesellschaft für die Brovinz Posen" Jahrg. XIV Heft 1 und 2 (Januar—Juni 1899) auf Seite 4 erz wähnte Stadtverordnete Mamroth mit dem auf Seite 8 bezeichneten, in das Komitee zur Wahrung der deutschen Interessen gewählten Mamroth nicht identisch ist, und daß ersterer der spätere Stadtverordnete Rausmann Eduard Mamroth war.

Gonard Mamroth, Berlin, Stegligerftr. 72.

# Sistorische Gesellschaft für die Provinz Posen.

Dienstag, den 13. Februar 1900 im Saale des Restaurants Dümke, Wilhelmsplatz 18,

# Ordentliche General-Versammlung.

Tagesordnung:

1. Jahreß= und Raffenbericht.

2. Erfanmahl für brei ausicheibende Borftanbemitglieber.

3. Abstimmung über ben neuen Statutenentwurf. (Bgl. G. 24-28.)

4. Bortrag bes Herrn Dr. Ph. Bloch: "Das Posenener Zubengericht zu sübspreustischer Zeit.

Rebaktion: Dr. A. Warichauer, Pojen. — Berlag ber Historijchen (Vesellichaft für die Provinz Pojen zu Pojen u. der Historijchen Wesellschaft für den Repe-Distrikt zu Bromberg. — Drud von A. Förster, Pojen, Wilhelmstr. 20. Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgängen der Zeitschrift der Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen veröffentlicht wurden, sind folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Josowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift-<br>lichen Ueberlieferung aus bem Rgl. Staats-Archiv zu Bojen | 16      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885                                                                                                | 1,00    |
| A. Bars chauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Posen.<br>XLV und 171 Seiten. 1888.                                        | 5,00    |
| R. Roepell: 3. 3. Rouffeaus Betrachtungen über die polnifche                                                                  |         |
| Berfaffung. 24 Geiten. 1888                                                                                                   | 0,80    |
| wefens in der deutschen Ditmart. Dit 1 Rarte, 26 Seiten, 1890.                                                                | 1,20    |
| Gr. Schwart: Die Proving Pojen als Schauplat des fieben-                                                                      |         |
| jahrigen Krieges. 52 Seiten. 1890                                                                                             | 1,20    |
| M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeeforps im histo-<br>rischen Bolfsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.                | 0,50    |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                             | 0,00    |
| Stanislam August Poniatowefi. 173 Geiten. 1892.                                                                               | 2,50    |
| Bh. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft.                                                                |         |
| 120 Geiten. 1892                                                                                                              | 2,50    |
| M. Kirmis: Handbuch der polnischen Müngfunde. XI u. 268 Seiten. 1892                                                          | 6.00    |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftit Bofens. 30 Geiten. 1893.                                                               | 0,60    |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                     | 1,00    |
| M. Barichauer: Die Bofener Golofchmiedfamilie Ramyn. 26 G.                                                                    |         |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                | 1,50    |
| . Udler Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                               | 2,80    |
| 5. Riemning: Seidenbau und Seideninduftrie im Regediftritt von 1773 bis 1805. 1896                                            | 3,—     |
| 5. Rleinwächter: Die Infdritt einer Bofener Deffingfduffel.                                                                   | 16 78 8 |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen                                                                                        | 1,00    |
| G. Rnoll: Der Feltzug gegen den poinischen Aufftand im Jahre                                                                  |         |
| 1794 126 Seiten. 1898                                                                                                         | 1,50    |
| 3. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                     | 150     |
| Seiten. 1898<br>3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                   | 1,50    |
| und 5 Abbildungen, 16 S. 1899                                                                                                 | 1,-     |
|                                                                                                                               |         |
| Außerdem ericbienen im Berlage der hiftorischen Gesellschaft:                                                                 |         |
| Dt. Beheim. Schwarzbach: Die Mäufethurmfage von Bopiel                                                                        |         |
| und Satto. 48 Geiten. 8º. 1888                                                                                                | 0,50    |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-                                                                      |         |
| alterliche Magistratslifte. Die ältesten Prototollbücher und Rech-                                                            |         |
| nungen. Pofen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. der                                                                        |         |
|                                                                                                                               | 12,—    |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Probinz Posen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).    | 7.00    |
| gebunden                                                                                                                      | 8.00    |
| Das Sahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber                                                                     |         |
| Organisation Gudpreugens. Mit 4 Portraits. Unter ber Re-                                                                      |         |
| daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                         | THE WAY |
| 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen)                                                                                | 12,—    |
|                                                                                                                               | 200 B   |

Fragen.

Bor kurzer Zeit hat ber Naturwissenschaftliche Berein für die Provinz Posen Umfragen ergehen lassen, um festzusstellen, welche Baumarten in der Provinz waldbildend aufstreten und welche Ausdehnung diese Bestände besitzen.

Anknüpfend hieran find auch folgende nicht allein ben

Botanifer intereffirende Fragen geftellt worben :

Finden fich in bem Gebiet befonders alte, hohe, farte

oder fonft intereffante Baume?

Rnupfen fich an einzelne Baume irgend welche gefchicht= liche Erinnerungen, fagenhafte oder aberglaubifche Bor-

ftellungen?

Da solche Bäume auch außerhalb größerer Waldkompleze, ja weit abseits von der Grenze heutiger Waldungen auftreten können, so sind diese Fragen auch an dieser Stelle veröffentlicht worden, um das Interesse möglichst weiter Kreise auf dieselben zu lenken.

Bezügliche Mittheilungen werben unter Abreffe bes

Berrn Brofeffor Dr. Afuhl, Bofen, erbeten.

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

# Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserquan= tum garantirt.

# R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

# Deutsche Geschichtsblätter.

jur Förderung landesgeschichtlicher Forschung

herausgegeben von

#### Dr. Armin Tille.

Jahrgang mindestens 18 Bogen stark. — Ladenpreis 6 Mark. Gotha.

#### Friedrich Andreas Perthes.

Die Verlagsbuchbandlung in bereit Mitgliebern Hitoriicher Vereine, soweit ein Verein mehr als neun Abnehmer fellt, eine Preisermäßigung derart m gewähren, daß der Jahrgang zu 4,50 Mt. geliefert wird. Die Mitglieder unierer Hinoriichen Geiellichaften, welche die "Tentichen Geichichtsblätter" beziehen wollen, werden deshalb gebeten, Veitellungen an den Vorstandihrer Geiellichaft nach Polen oder Bromberg zu richten.

# Historische ---Monatsblätter 🔾

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. 28ar; 1900.

92r. 3.



anzeigen-Almschlag. 🥌



## Inhalt:

| Schottmütter R., Bur Geichichte bes<br>atten General : Rommandos in Polen<br>Schmidt G., Bur Geichichte bes Brom: | Zeite | 33 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| berger Bieres                                                                                                     | "     | 39 |
| Robie 3., Aus Rlofter Paravics                                                                                    |       | 43 |
| Barichaner 21., Rachrichten                                                                                       |       | 43 |
| Geichäftliches                                                                                                    | ,,    | 45 |
| Bekanntmachungen                                                                                                  |       | 48 |

Mile Rechte porbehalten.

🖝 Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigenellmichlages werden mit 25 Bi, fur Die balbe Beile oder beren Maum berechnet. Mitgliedern ber Sindrichen Gesellichaften fiebt eine Preisermäßigung pon 25%, qu. Sendungen find: "An den Borftand der Sindrichen Geiellsichaft gu Polen, Schlofterg 4", qu richten

Pris des Jahrganges 112 Rummern) 4 Wart. Preis ber Gingelnummer ...

Digitized by Google

# Historische <del>ॐ</del> Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang L.

Fofen, 1. 28ar; 1900.

Rt. 8.

Schottmüller K., Zur Geschichte bes alten General-Kommandos in Posen. S. 33. — Schmidt E., Zur Geschichte bes Bromberger Bieres. S. 39. — Rohte J., Aus Kloster Paradies. S. 43. — Warschauer A., Rachrichten. S. 43. — Geschäftliches. S. 45. — Bekanntmachungen S. 48.

# Bur Geschichte des alten General-Kommandos in Posen.

Bon

#### 2. Shettmuiler.

Im verstoffenen Sommer ist das Wilhelmstraße Nr. 9 an der Ecke der Neuen Straße belegene alte General-Kommando-Gebäude, auf bessen Baugrund nun in drei Jahren der stolze Prachtbau des aus Staats-mitteln errichteten Posener Provinzial-Museums sich erheben wird, abzgebrochen worden. Dieses Haus, in dem die Kommandierenden Generale des V. Armee-Korps in den Jahren von 1820 dis 1888 ihre Dienste wohnung hatten, stand über ein Jahrhundert auf seinem Platze; es reicht mit seiner Geschichte dis in die allerersten Jahre der preußischen Besetzung Posens zurück, in die Zeit, wo namentlich durch Niederlassung ber in Posen thätigen preußischen Beamten die damalige Vorstadt St. Martin zu der heutigen Oberstadt und damit dem ansehnlichsten Stadtheile Posens emporwuchs. Es mag jeht, wo jenes alte Haus vom Erdboden versichwunden ist, an der Zeit sein, in einem kurzen Rückblick an der Hand der erhaltenen Atten seine Vergangenheit zu streisen.

Es war in ben Jahren nach 1793 ber Wunsch ber preußischen Regierung, daß sich eine Anzahl ihrer Beamten durch den Erwerd von Grundsbesits in Bosen ansiedeln sollte; in wie umfangreichem Maße dies ersolgte, lehrt ein Blid auf die von dem sog. Retablissement Bosens (nach dem großen Brande von 1803) stammenden Bebauungspläne. Nach diesen waren in der heutigen Wilhelmstraße oder nach damaliger Bezeichnung in der Gegend "vor dem Breslauer Thor auf die Wasserpforte (beim heutigen

Oberlandesgericht) zu" fast alle Grundstüde in den Händen höherer preußischer Beamten. Zwischen der Friedrichstraße und der Martinstraße lagen 1803 die Häuser des Postdirektors Görke, Kammerdirektors Schmaling, der Kriegs: und Domänenräthe Herrmann, v. Strachwit, Noelbechen, Witte, Regierungsraths Dühring, der Kriegsrathe Buter und Aschensborn, sowie des Kriminalraths Schnadenburg.

Unter biefen Beamten, welche in Pofen am Fuße bes Schloßberges Grundbesit erwarben, um sich bort anzubauen, befand sich auch ber Auftigiar ber Bojener Kriegs- und Domanentammer, ber Kriegs- und Domänenrath Karl Ludwig Witte. Diefer taufte am 16. April 1794 von ber hiefigen Kämmerei das im Grundbuche von Bosen mit St. Martin Nr. 174 bezeichnete Grundstüd, "einen muften Bauplat vor dem Breslauer Thor auf Die Wafferpforte gu." Rechts und links von Diefem Blat hatten amei anbere höhere Beamte, ber Regierungerath Duhring und ber Kriegerath Roelbechen (heute bas Engelmanniche Grundftild) Land angefauft. Breis hatte Bitte für ben 125 Quabratruthen meffenben Flächenraum nur 105 Thaler bezahlt. In dem jog. Licitationsprotofoll war der Bolizeidirektor v. Loffow als Käufer genannt; da diefer aber bald feinen Anteil an Witte abtrat, so wurde die endgiltige Urtunde auf den Kriegsrath allein ausgestellt. Der ließ nun auf bem erworbenen Grund: ftud burch ben Maurermeister Schilbener und Zimmermeister Rerger ein maffines, mit Ziegeln gebedtes Saus errichten, bas mit ber ftattlichen Front von gehn Fenftern 96 Fuß in die Breite und 38 Fuß in die Bur Erbauung bes Saufes hatte Witte ein Kapital von Tiefe mak. 3000 Thalern aus bem Schulfonds ber Vojener Rriegs- und Domanen-Rammer aufgenommen; biefe Summe mar als Hypothet auf bas neue Gebäude eingetragen und mußte mit 4 Prozent jährlich verzinst werden. Sonst rubte auf bem Grundstüd an Laften nur noch ein Ranon, ber jährlich in Bobe von 2 Thalern 14 Groschen an Die Stadtfammerei zu zahlen mar. Der Werth bes Hauses murbe auf 15000 Thaler geschäht, mit seiner inneren Ginrichtung murbe es gegen Fenersgefahr bei ber Londoner Gefellschaft Phoenir mit 28000 Thalern versichert. 3m Rellergeschof biefes in zwei Etagen aufgeführten Bebäudes befanden fich ein Flur, brei Befinbestuben, zwei Ruchen, mehrere Speifekammern und Wirtschaftsteller. Das erfte Stodwert enthielt einen Flur, sechs Broße Stuben, einen Saal, eine Kammer und die von der Wilhelmstraße nach bem Sofe führende Durchfahrt. Gang ebenso mar der zweite Stock eingerichtet, boch hier im ganzen 7 Zimmer und über ber Durchfahrt eine Ruche. Der Lage nach stand, wie sich, ein Beurtheiler in jenen Tagen außert, "biefes haus in einer ichonen Gegend, indem por bem-Telben die neue Promenade, welche fünftiges Jahr mit Alleen bepflangt wird, sich befindet, auch gerade über der neue Markt, worguf ein neues maffives Romobienhaus erbaut werben joll, baber biefes Saus eine ber angenehmften Aussichten gemähret." Die beiben je 50 Fuß

vom haupthaus entfernten Bintergebäube enthielten Pferbestall. Remife. Dolgtammer und Feberviehstall. - Neben Diesem städtischen Grundstüd erwarb Witte auch noch Landbesit, im Jahre 1799 taufte er gemeinsam mit bem Rriegs: und Domanenrath v. Strachwitz die im Ralischer Departement im Rreise Ronin belegenen Guter Bubgislam und Dobo. Der Borbefiber ber Buter, ein Rammerherr v. Batrzewsti ließ eine größere Sypothet auf bas Bittefche Saus in ber Bilbelmftrage eintragen; gur Bezahlung bes Resttaufgelbes entnahm Bitte von ber Berliner Haupt-Brennholzabministration einen Borfchuk von 30000 Thalern, ben er burch Lieferung von Brennholz von feinen Gutern an biefe fistalische Behörbe allmählich tilgen wollte. Witte erlebte noch ben Beginn ber Beit bes Herzogtums Warschau, benn im Rahre 1807 verkaufte er nach einer Mitteilung fein Saus für 7300 Thaler an feine Gattin Charlotte Witte, geb. Gaft. Wann er gestorben, ift nicht befannt. Rach seinem Tobe beirathete seine Wittme ben Vosener Volizeibirettor v. Gzarnowski. Zum zweiten Male verwittwet, bot sie 1819 bem Oberprafibenten Berboni bi Spofetti ihr haus jum Raufe an, ba wie fie gehört, eine Dienstwohnung für ben Rommanbirenben General v. Thumen gefucht werbe. Als Kaufpreis forberte fie 16000 Thaler baar; baneben brachte fie bem Fistus noch einen anberen Rahlungsmobus in Vorichlag. Auf ihren einst im Jahre 1799 von ihrem Gatten und bem Kriegsrath von Strachmit erworbenen Butern Bubgislam und Ochlo haftete noch eine Forberung bes Fistus von 11068 Thalern, ber Reft von jenem bamals aufgenommenen und burch Lieferung von Brennholz soweit getilgten Borschuß von 30000 Thalern. Gegen Bergicht bes Fistus auf biefe ihre Guter belaftenbe Reftforberung wollte Frau v. Czarnowsta ihr in ber Wilhelmstrafe belegenes Saus mit ben baraufftebenben Hypotheten bem Staat ohne meiteres überlaffen; benn es lag ihr fehr baran, jene Guter gang schulbenfrei zu haben. Dberpräfibent berichtete fiber biefen Borfchlag nach Berlin. Jm Schatz ministerium war man nicht abgeneigt, und man fand biesen Blan um so annehmbarer, als die Beitreibung jener alten Restforderungen von ben feit 1815 in Ruffifch-Bolen belegenen Gutern febr große Schwierigkeiten bereitete. Nach längeren Verhandlungen genehmigte am 20. März 1820 Graf Lottum, ber Leiter bes Schatzministeriums, ben Antauf bes Grund: ftudes und Haufes in biefer vorgeschlagenen Beije, aber unter ber Bebingung, daß die barauf laftenden Sypotheten zuvor abgeloft murben; Die Bertäuferin willigte barin ein, und am 25. Mai 1820 fcbloß Berboni mit Frau v. Czarnowsta ben Kauftontraft ab, burch ben bas Bebaube nun in bem Befit bes Schatministeriums überging. Bornahme einiger fleiner baulichen Beranberungen wurde bas haus burch ben Rommanbirenden General bezogen. 218 fpater an Stelle bes Schaminifteriums bas Finangminifterium eingerichtet murbe, stellte beffen Leiter Dot bas Gebäude bem Kriegsministerium zur Berfügung, fo bag nun bie Militarverwaltung, welche bisher eine jahrliche Miethe bafur an bas Schamminifterium gezahlt hatte, Gigenthumerin murbe.

Das alte General-Rommando blieb aber nicht auf biefes Grundftud Rr. 174 beschränft, es behnte fich 1837 noch nach ber Seite und amar auf das Grundstüd Dr. 175 aus, welches bisher in Privatbesit war und gegen ein anderes im Staatsbesit befindliches Grundstud eingetauscht werben mußte. Der Fistus bejag ja bamals ein Bebaube auf ber entgegengesetten Seite bes General-Rommandos, b. h. St. Martin Dr. 173, Die sogenante Ober-Prafibial-Wohnung. Dies Grundstud war von der Bosener Kammerei ahnlich wie das Wittesche im Jahr 1796 feitens bes Rriegsraths Rolbechen angekauft worben. 3m August bes Rabres 1806 peräußerte es biefer wieder, und zwar erwarb es im Auftrage bes Groftanglers v. Golbbed ber Juftigtommiffar Gelined gum Breife von 14000 Thalern für ben Juftigfistus, ba bas Saus in Butunft als Dienstwohnung für ben jebesmaligen erften Brafibenten Regierung, (etwa bem beutigen Oberlandesgerichtspräsidenten entsprechend) bienen sollte. Balb barauf erfolgte bie Ratastrophe von Jena. und nach bem Ginruden frangofischer Truppen in Gudpreuken aalten naturlich auch die Rechte des preugischen Juftigfistus als erloschen. Bertäufer, Kriegsrath Rölbechen, ber von ben 14000 Thalern erft 1500 erhalten hatte, murbe feitens ber Regierung bes Bergogthums Barfchan für ben Rest burch Ueberlaffung einer Domane befriedigt. Man nahm auch an, bag burch bie veranberten Umftanbe, unter benen fich bie Wieber-Besitnahme bes Landes 1815 vollzog, ein Wieberaufleben ber Eigenthumsrechte bes Juftigfistus ausgeschloffen fei; in biefem Sinne beidied meniaftens ber Oberpräsibent Berboni ben Oberappellationsgerichtspräsibenten v. Schönermart, ber Unsprüche für bie Justigverwaltung erhoben hatte. Als bann 1834 im sogenannten Königlichen Schlosse b. h. bem beutigen Regierungsgebäube, mo feit 1815-1831 ber Statthalter Fürft Radziwill refibirt hatte, Diensträume für bas Oberpräsibium bergerichtet murben, traf man bie Bestimmung, bag jenes Saus, bie sogenannte bisherige Oberpräsidial-Bohnung, jur Erweiterung ber beschränkten Dienfträume bes General-Rommanbos verwendet werben follte, und daß ein Theil der Grundfläche zur Herstellung einer Berbindung zwischen bem Alten Martt und ber Wilhelmstrage bienen wurde, fo bag bie heutige Neue Strafe vom Martte aus nicht links sonbern rechts vom alten General-Rommando burchgeführt worben ware. noch geeigneter als bas Grundstüd St. Martin Nr. 173 erschien für bie Durchlegung ber Neuen Strafe bas Nr. 175. Dies befand fich bamals im Besit ber Grafin Anna Grudzinsta, geb. Bialoblocta. Das Ergebnis ber im Auftrage bes Kriegsministeriums und Ministeriums bes Innern vom Cberpräfidenten Flottwell geführten Berhandlungen mar, bag am 9. Dezember 1836 bie Gräfin, vertreten burch ben als ihren Mandatar bevollmächtigten Generallandichafte: Renbanten v. Rwas:

niewsti in ben porgeichlagenen Tauich einwilligte und gegen Ueberlaffung bes Grundstücks Nr. 173 und eine Zubilligung von 2000 Thalern ibr Grundstud Dr. 175 bem Staate abtrat. Co murben Die beiben nun im Besit bes Militarfistus befindlichen Grundstude Nr. 174 und 175 vereinigt, berart, daß bas Grundbuchblatt 175 auf das 174 übertragen Im Juli 1838 trat bann bie Intenbantur bes V. Armee-Rorps pon Diefem ebemals Grubzinstafchen Stüde an ben Bofener Magistrat ben nach Guben belegenen Theil in Große von 59 Quabrat=Ruthen bis an die von ber alten Stadtmauer gebilbete Binterfeite ab jur Durch: legung ber Berbindung zwischen bem Alten Wartt und ber Wilhelmstraße, b. b. ber jetigen Neuen Strafe, und erhielt bafür vom Magiftrat einen gleich (b. h. 59 Quabrat-Ruthen) großen Theil vom Garten bes ber Stadt gehörigen Francistanerflofters. Auf bem nach biefer Abtretung an die Stadt verbleibenden Reftgrundstüde murbe nun ber Ganeuanbau aufgeführt, ber mit feinem Dachfirft bie alte bisherige Generalswohnung Nach den Borichlägen, die der Garnijonbaudirektor bem Rommanbirenben General vorlegte, war die Einrichtung biefes Neubaues folgendermaken gedacht : im Hofe rechts von der Durchfahrt ein Treppengebaube, welches sowohl ben Gingang jur unteren wie oberen Etage bietet. Daffelbe öffnet fich innerhalb bes Renbaues im unteren Stochwerk in einen Flur (aulett ber Aufgang aum Propinzial-Mufeum), links beffelben tommt das Bureauzimmer zu liegen, gerabenber vor ber Thur bes Treppengebäubes bas Geffionszimmer, von biefem links burch eine Thur verbunden die Registratur, in welche man durch bas Bureau ge-Rechts bes hausflurs befinden fich zwei hintereinander gelegene Rimmer, von benen bas eine bas Licht vom Sofe, bas andere von ber Bilhelmftrage empfängt, beibe ber Durchfahrt junachft gelegen lett als Bibliotheteraume bes Naturwiffenschaftlichen Bereins benutt). Bum oberen Stockwerte gelangt man burch bie Treppe ins Treppengebaube, beffen Thiir fich in ben ben gangen oberen Stod einnehmenben Tangfaal öffnet (zulett für bie prähistorischen Sammlungen bes Brovinzialmuseums benutt.) In biefem fo erweiterten Dienstgebaube haben nach einander alle Rommandierenden Generale bes V. Armee-Rorps gewohnt : Thumen, Roeber, Grolmann, Colomb, Brumed, Tieben, Graf Balberfee, Steinmet, Graf Rirchbach, Bape, Stiehle, Meerscheibt= Bulleffem, Bilgers und Seekt. — Seit ben fiebziger Jahren häuften sich die Rlagen der Generale über die so wenig komfortable Ginrichtung biefer Dienstwohnung, die immer bemerkbarer fich machenbe ftarte Abnubung; immer häufiger erforberte bies in ber That alte, aus bem Jahre 1795 stammenbe Haus Ausbesserungen. Um 23. März 1886 wies die Intendantur in einer dem Kriegsministerium eingereichten Dentschrift nach, bag bie Räume fich in einem für bie Repräsentations: pflichten bes Rommanbirenben Generals wenig entsprechenben Buftanbe befanden, bas gange Saus aber im hoben Dage ichabhaft fei.

Ban eines neuen General-Rommando-Bebandes murbe beichloffen und 1887 in Anariff genommen. Auch nach ber Uebersiedlung des Rommandierenden Generals in das neue Dienstaebaude am Ranonenplat blieb bas alte Saus in ber Wilhelmstraße im Besitz ber Militarverwaltung. Schon feit bem Sahre 1888 murben berfelben von Privaten eine Menge Raufangebote auf biefes fo ungemein gunftig gelegene Brundftud gemacht. Um 13. Mai 1889 theilte bas General-Kommando ber Intendantur mit, bag eine Bermendung feines alten Dienstgebäudes zu militarischen 3meden nicht beabsichtigt fei. Ebensowenig fei eine Beräuferung an Private ins Auge gefaßt, benn ber Oberprafibent Graf Beblit habe jenes Gebäude ben Ministerien bes Kultus und bes Innern in Vorschlag gebracht, um in bemselben dem gemischten Kasino und den beutschen wissenschaftlichen Bereinen ein eigenes Beim zu schaffen, ein Plan ber burchaus vom Raifer gebilligt worben fei. Im Juni 1889 ermächtigte nun bas Rriegsminifterium bie Intenbantur, bas alte General-Rommando zu dem durch amtliche Tare festgesetzten Preise von 277607 bem Oberpräfibenten zum Raufe anzubieten. Gine toftenlofe Uebermeifung tam nicht in Frage, ba ber Erlos aus bem Bertauf bes alten Dienstgebaubes zur Bestreitung ber Rosten bes neuen mitvermanbt werben Im Mai teilte Graf Zeblit ber Intenbantur mit, bag er fiber bas Angebot nach Berlin berichtet, aber noch teine Entscheibung pon bort eingetroffen sei. Man hielt aber ben Abschluß ber zwischen Ministerien bes Rriegs und bes Innern geführten Berhandlungen für so nabe bevorstehend, bag man Gesuche um die miethweise Ueberlaffung bes Hauses, wie g. B. gur zeitweiligen Unterbringung ber Knotheschen Tochterschule, abschlägig beschieb. Aber gegen alle Gra wartungen jogen fich bie Berhandlungen immer mehr in bie Lange; bie Garnisonverwaltung nahm baber jett teinen Anstand, im Anfang Ropember 1892 die Räume dem ornithologischen Berein auf 14 Tage ju einer Ausstellung zu überlaffen. Endlich am 14. Marz 1893 theilte ber Oberpräfibent v. Wilamowit ben Bescheid ber Minister mit. Berhandlungen über ben Antauf bes Grunbstückes burch bie Staatstaffe hatten fich zerschlagen, jeboch habe fich ber Provinzialverband nach einem Beschluffe bes 28. Provinziallandtages vom 8. März 1893 bereit erklärt, bas haus zu bem angegebenen Tarpreise zu taufen. Das Kriegeni: nisterium verlangte noch einmal Bericht, ob ber Werth bes Bebäubes fich seit ben letten brei Inhren geanbert; inzwischen murbe bas Saus noch: mals zu Ausstellungszwecken und zwar seitens bes Posener Runftvereins benutt. Um 28. Juni 1893 fcolog ber Landesbauptmann Graf Bosabowsti ben Raufvertrag ab, burch ben bas alte General-Rommando aus bem Befit bes Reichsmilitarfistus in ben ber Provinzialverwaltung überging; am 1. September beffelben Jahres fand die gerichtliche Auflaffung statt. Sechs Jahre lang hat bann bas alte Gebäube bie Sammlungen bes Brovingial-Museums und bie Bucherbestanbe ber Lanbesbibliothet beherbergt, bis es im verfloffenen Sommer nach mehr als hundertjährigem Befteben abgebrochen murbe, um bem neuen aus Staats: mitteln zu errichtenben Museumspalast Plat zu machen.

### Rur Geschichte des Bromberger Bieres.

G. Somidt.

Im ersten Bande der Zeitschrift für die Historische Gesellschaft ber Proving Bofen (G. 493) richtete Ehrenberg an alle Freunde ber Provinzialgeschichte die Aufforderung, bei Gelegenheit miffenschaftlicher Studien die auf die Geschichte bes Bieres bezüglichen Nachrichten ju sammeln, ba es im sozialen und Kulturleben ber Bolfer eine mitunter recht wichtige Rolle spiele. Er knüpfte felbst einige interessante Mittheilungen zur Geschichte ber geistigen Getrante in Stadt und Proving Bosen an (ebenda S. 494 ff.) und gedachte u. A. in besonders ruhmenber Weise bes Bromberger Bieres in früheren Jahrhunderten (G. 497 Unm.). Diefe Zeilen haben mir die Unreaung zu folgenden Ausführungen gegeben.

Die überall im Mittelalter, so murbe auch in Bromberg bas Bier nicht in einigen wenigen großen Brauereien hergestellt, sonbern jeber Burger, ber hausbesiter mar, hatte bas Recht, junachst für feinen Sausbebarf, bann auch jum Bertauf an Andere Bier zu brauen. Diefes Recht erlitt eine natürliche Beschränfung baburch, bag auch für einen fehr einfachen Brauereibetrieb immerhin gemiffe to ftfpielige Ginrich= tungen getroffen werben mußten; manche Burger befagen ein eigenes Brauhaus (braxatorium) und eine besonbere Malzbarre (tostorium)1). Doch auch hier, wie in allen andern Gewerbebetrieben, verhinderte bie Stadtobrigfeit einen fcrantenlofen Wettbewerb. Go find die Beftimmungen zu erklären, welche bas bekannte Bofener Bolizeistatut von 1462 in Bezug auf bas Brauwefen enthält, Bestimmungen, welche burch die Uebertragung biefes Statuts nach Bromberg (1534) auch für biefe Stadt Bultigfeit erlangten. Gins biefer Bebote bezwecht anscheinend, nicht tapitalstraftige Leute von Diefem Gemerbe auszuschließen; es lautet: "Bwei Gefellichafter burfen nicht eine Malzerei gemeinsam halten, bei Strafe von 3 Mart." Ferner wird ben Biereigen bie Befchrantung auferlegt, daß teiner öfters als einmal in ber Woche brauen (bei einer Mart Strafe) und an teinem Tage mehr als 18 Mag (mensurae) trodenes Mala jum Gebrau verwenden barf. Dabei bestand noch eine

<sup>1)</sup> Wieberholt fommen Berkaufe und Auflassungen folder Gebanbe, bie

sich im Besitze Bromberger Bürger besinden, in den Stadtbülchern vor.

2) Das Statut ist abgedruckt dei Lukaszewicz, Historisch-statiskisches Bild der Stadt Posen I. S. 157 ff. Zur llebertragung nach Bromberg vergl. Liber privilegiorum Bidgostiensium fol. 11a ff. im Posener Staatsarchiv. Ms. A. V. 4.

besondere Brauer: und Mälzerinnung, (erft im 17. Sahrhundert nach: weisbar), beren Mitglieder gegen Entgelt ben Burgern bei ber fachgemaken Berstellung bes Bieres behilflich maren1); boch mar ihnen perboten, an einem Tage boppelt Bier ju brauen, b. h. mohl, zwei Burgern beim Gebrau an die Sand ju gehen. Außer ben Burgern betrieben auch die Ablichen in und außerhalb ber Stadt bas Braugemerbe, und auch die Klöster in Bromberg (zum Mindesten steht dies vom Bernardiner: und Rarmelitertlofter fest) lieferten manchen guten Trunt.

Die alteste Runbe bavon, bag in Bromberg eine gute Brautrabition herrschte, barf man wohl aus einer Nachricht bes Compilator Tremesnensis") entnehmen. Diefer theilt jum Jahre 1451 mit, daß im Rloster Tremessen ber aus Bromberg stammende Brautnecht Goly Jan ("ber table Sans") verftorben fei: berfelbe fei ein hervorragend tuch: tiger Bierbrauer gewesen; bei seinen Lebzeiten mare tein Murren über bas "unselige" Bier (corovisia infelix) im Rlofter zu vernehmen gemesen. In ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts hatte bas Bromberger Bier ichon fein weitreichendes Absatgebiet; in Bofen ftand es in hoher Schatung, boppelt fo boch, wie bas einheimische Bosener 3) (1476). In Thorn hatte es gar folden Antlang gefunden, bak bort eine besondere Schantstelle für Bromberger Bier entstand, ber "Bromberger Reller" genannt4). hier waltete um bas Jahr 1476 ber Schanfwirth Nidel feines Umtes. Als einmal wieber Die Borrathe au Enbe au geben brobten, miethete Ridel wie ichon öfters, einen "Dubag", b. i. ein aus Balten bestehendes Holzfloß mit ringsumlaufender hölzerner Bruftung, und fuhr bie Beichsel abwarts, bann bie Brabe ftromauf, bis er in Bromberg anlegte. Sier murben bie nötigen Gintaufe gemacht, bie Faffer murben verladen, und Nidel glaubte nun, fich für turge Beit vom Fahrzeuge entfernen zu durfen. In feiner Abmefenheit jedoch begannen bie Leute bes Burggrafen, ber auf ber nabe gelegenen Burg Bybgofgeg (am heutigen Buckerfiebereiplat) faß, mit ben Schiffsmannichaften Banbel, beren Ergebnig mar, bag bie letteren bas Bafenpanier erariffen und die Burgleute Befit von bem Dubag nebst Inhalt nahmen. Nidel mußte ohne Bier nach Thorn gurudtehren und mandte fich tlageflihrend an ben Rath feiner Stadt, ber es in ber That auch bei bem Burggrafen burchfette, bag bem Rlager bas Bier wiebererftattet murbe. Der Dubag aber blieb im Arreft bes Burggrafen, mas bie Thorner veranlafte, fich beschwerbeführend an bes Ronias Majestät zu menben 5).

<sup>1)</sup> S. Warschauer, Geschichte bes Eräger Bieres in berlzeitschr. b. Hist. Geschich, f. Posen Bb. VIII, S. 333 st., namentlich S. 336 f.

2) Monumenta Poloniae historica, Band V. S. 828.

3) Ehrenberg, a. a. D. S. 497 Anm.

4) Wie ber "Schweibniger Keller" in Breslau.

5) Thorner Stabtarchie Rr. 2156. Schreiben ber Stabt v. 31. Mai 1476

an bie brei Abgefandten, Bürgermeifter Joh. Troft, Joh. Rockenborff und Joh. Scherer.

Welchen Ausgang ber Rechtsftreit nahm, ift nicht zu ermitteln. Gine weitere Erwähnung bes Bromberger Bieres ift jum Jahre 1494 ju verzeichnen, wonach bas Bofener Domtapitel felbst ben Belchluk fakt.

Birthsbäufer jum Berichant Bromberger Biers angulegen!).

Die Bierausfuhr Brombergs bauerte Jahrhunderte lang an; boch scheint mit bem Niebergange ber Stadt (feit etwa 1630) auch die Gute bes Bieres Ginbufte erlitten ju haben. Go beklagte fich bie Stadt Dangia im Nahre 1655 bei ben Bromberger Stadtbehörben, bag von bort schlechtes Bier nach Danzig geliefert wurde. Die Antwort ber Bromberger ) ift uns noch erhalten. Darin wurde zunächst bedauert, bag manche Leute, bie außerhalb ber ftabtifden Gerichtsbarteit ftanben, beimlich ichlechtes Bier brauten und als Bromberger Bier nach Dangig Diesen konnte ber Bromberger Rath nicht beitommen. Die Danziger mußten fich felbst belfen; fie maren ja in ber Lage, ben Preis für bas bei ihnen eingeführte Bier nach bem Stanbe bes Beigenpreises und ber "inneren Gute" 8) bes Bieres selbst au bestimmen. In Bromberg mare bas unmöglich; benn hier murbe bas Bier, "noch gang warm" 1) aus bem Brauhaufe tommenb, in bie Schiffe verlaben. Im übrigen wollten bie Bromberger Beborben fich nach Möglichkeit bemühen, bem lebelstand abzuhelfen. Unter biesen Umftanden ift es nicht verwunderlich, wenn 1673 über die Ginführung fremden Bieres in Bromberg getlagt mirb. Somohl die einheimischen Brauer fühlten fich baburch geschäbigt, als auch ber zeitliche Inhaber ber "alten Sopfenfteuern", Jatob Frogzet, bem biefe Ginnahmen mohl vom Steuereractor von Rujawien verpfändet maren. Es murde beshalb eine Berbrauch: steuer von 1 Gulben pro Tonne fremben Bieres in Aussicht genommen 5).

Ueber die Brauthätigfeit ber Bernardinermonche enthält die wiederaufgefundene Chronit bes Klosters') manche interessante Einzelheit. Das Kloster wurde 1480 begründet; bie erste Nachricht über ben Brauereibetrieb baselbst liegt aus bem Jahre 1515 vor. Die toniglichen Steuerbeamten von Rujamien hatten nämlich ben Berjuch gemacht, auch die Klosterbrauerei zur Zahlung des Zapfengeldes (czopowe) beranzuziehen. Gegen biefe Unmagungen murbe bas Rlofter burch ben bamaligen Woimoben und Oberfteuereinnehmer von Rujamien, Stanislaus von Koszczielecz geschützt, der in einem Schreiben d. d. Marienburg, 20. April 1515, bas Rlofter ausbrudlich von biefer Steuer befreit ).

<sup>1)</sup> Schon von Ehrenberg a. a. O. S. 497 Anm. angeführt.
2) Im Danziger Stadtarchiv b. b. 15. April 1655; nicht repertorifirt.
3) juxta pretium tritici et intrinsecam bonitatem cervisiae.

<sup>4)</sup> dum e braxatorio vix tepida in cimbas conglobatur cervisia. 3ch glaube, das "vix" oben richtig überset zu haben.

5) Bromberger Stadtarchiv B. 9. fol. 180 a.

6) Siehe Näheres darüber Heft 1 der Monatsdlätter S. 4.

7) Dieser Zwischensall mit der Hoppsensteuer ist schon von Kühnast, "Historiche Nachrichten über die Stadt Bromberg S. 48 ff. behandelt worden.

Freilich hielt fich fein Nachfolger im Steueramte, Betrus Gluzewsti, für nicht gebunden an biefe Bufage; er erhob bie Zapfenfteuer von Reuem, jodak das Kloster Schlieklich einen Befehl Konig Sigismunds I. erwirkte, wodurch es benn für bie Butunft gegen folche Willfürlichkeiten ficher gestellt wurde (Thorn, 15. August 1520). Die Brauereigebäude und ihre Ausstattung stets in ber erforberlichen Weife in Stand ju halten, galt ben Guardianen als eine nicht unwichtige Aufgabe. Im Jahre 1613 legte ber Klosterbruber Gaspar Gencz die Fundamente zu einer Mälzerei (braseatorium), die bann der Guardian Thomas von Rawa vollendete; 1734 legte ber Guardian Laurentius Eftfa zum Schute ber Brauerei rings herum einen Zaun an. 1686 murbe ein großer Brauteffel, ebenso 1782 (?)1), angeschafft, ebenso 1789 ein neuer Maisch-1784 ließ ber Guardian Athanafius Lintner einen Dfen gum Dörren bes Malzes bauen, 1797 wurde ein Feuerschut aus Gisenblech2) baran angebracht. Die ganze Brauereignlage befand fich in unmittelbarer Hähe bes Brabeufers. Dicht baneben mar ein Brunnen gegraben, beffen Baffer für Brausmede verwendet murbe?).

Alle Stände ber Bevölkerung Brombergs waren somit an biesem Gewerbe betheiligt, bas feit bem 15. Jahrhundert eine Quelle bes steigenben Wohlstandes ber Stadt murbe. In richtiger Grienntnig biefer Sachlage ichufen bie ftabtischen Beborben grofartige Bauanlagen, Die in erfter Linie Diefer Brauthätigfeit ju Gute tamen, nämlich Die Wafferleitungen von 1523 und später — nach andern technischen Grundsätzen — Rach Ende vorigen Jahrhunderts verfah diese lettere Leitung Bromberg mit gutem Trintwaffer. In bem Bertrage ber Stabtobrigfeit mit dem Brumenmeister Valentin von Bochnia (1541) wurde ausdrücklich festgesett, daß die einzelnen Braupfannen (sartagines) ber Leitung anaefchloffen werben jollten4).

hinsichtlich bes Getreibes, bas jur herstellung bes Malzes verwendet wurde, scheint sich im Laufe ber Zeiten eine Aenberung bes Geschmades vollzogen zu haben. Im Jahre 1604 schenkten zwei Gönner von Abel, die Gebrüder Brzeczlamsti bem Bernardinerklofter einen Malter Weigenmalz (braseum triticeum), ebenso 1631 ber eble Berr Unbreas Rozbrazewsti 8 Scheffel Weizen pro cerevisia. Mody 1655 Aus bem Jahre wird bas Bromberger Bier aus Weizen hergestellt. 1686 bagegen wird uns berichtet, bag ber Guardian bes genannten Rlofters, Bernardin Wolborius, große Mengen Gerfte für bas Rlofter

4) Siehe bie naberen Ausführungen bes Berfaffers im Jahrbuch ber Sift. Gefellich. f. b. Negebistrift 1894 G. 22 ff.

<sup>1)</sup> In der Chronif steht: cacabus aereus.

<sup>2)</sup> laminae ferreae ob cautionem ignis ad exsiccandum tostum.
3) Alle diese und die solgenden Nachrichten betr. das Bernardinerkloster stammen aus ber ermabnten noch ungebruckten Chronif (gu ben Jahren 1613, 1734 µ. s. w.)

einhandelte und daraus soviel Gerstenmalz herstellen ließ, daß sogar noch sein Nachsolger ein Jahr lang daran Ueberscusse hatte. Auch 1692 wurde vom Guardian Anton Woysz Gerste pro braseis faciendis gekauft. So scheint in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wenigstens in Bromberg, eine Wandlung des Geschmack hinsichtlich des Bieres sich vollzogen zu haben. Es wäre interessant seftzustellen, ob diese Versmuthung auch noch anderweitige Bestätigung in den Quellen sindet.

### Nachrichten.

1. Mus Rlofter Parabies. In Mr. 2 bes laufenden Jahrganges ber "Dentmalpflege" macht Baurath Wilde aus Deferit Mittheilung über einige mittelalterliche Bacfteine, welche bei ber Anlage einer Bafferleitung im vergangenen Sabre im Seminargebaube ju Paradies gefunden wurden. Es find theils gemeine, theils mit Fase ober Rundstab gegliederte Ziegel, deren Abmessungen 28 bis 30 cm Länge, 14 cm Breite und 10 bis 12 cm Sohe betragen. Wichtiger noch find einige Bruchstude von Rampfersteinen und Gewölberippen. Die letteren, bie jum Teil aus fräftigen Thonftuden geformt find, erinnern lebhaft an Die Gewölberippen ber Rirche. Rlofter Paradies (Berzeichnis ber Runftbentmaler ber Proving Pofen, Band III, S. 121) murbe 1230 gegrundet und ber Bau gewiß auch unmittelbar barnach in Ungriff genommen; ficher geht die Anlage ber Rirche in die Mitte bes 13. Jahrhunderts gurud. In Diefe Beit find auch die jett gefundenen Refte gu verlegen, welche in der Nachbildung großer Werkstude noch eine gewisse Abbangigfeit bes Ziegelbaues vom Saufteinbau erkennen laffen. weitere Entwidelung vertreten bie zwar ebenfalls noch in fraftigem Querschnitte, aber boch bereits aus Biegeln hergestellten Gewölberippen ber aus ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts ftammenden Franzistaner-Kirche in Gnesen, sowie ber in ben erften Jahren bes 14. Jahr= bunberts bergeftellten Rellergewolbe bes Rathaufes in Pofen. Material ber Fundstücke, die vermuthlich bei dem im 17. und 18. Jahr= hundert bewirkten Umbau des Klosters beseitigt murben, ift ein vorzügliches und beweift von neuem, daß bie alte Beit in ber Bahl und ber Bubereitung bes Thones es an nichts fehlen ließ.

3. Robte.

<sup>2.</sup> Zeitschrift bes Münchener Alterthumsvereins, Reue Folge X. Jahrgang (1899) S. 1—8: Gin gewirkter Teppich ber Kgl. Resibenz zu München, mit bem Schwebisch-Polnischen Wappen. Die Arbeit behandelt einen Prachtteppich, welchen ber Prinz-Regent bem Münzchener Alterthumsverein neuerdings geschenkt hat. Gine sehr schon to-

lorirte Abbildung des Teppichs ift beigegeben. Derselbe war nach den auf ihm befindlichen Initialen Eigenthum der polnischen Prinzessin Anna Catherina Constantia, Tochter Sigismunds III., welche am 9. Juni 1642 in der Hauptstirche zu Warschau von dem Bischof Andreas Szoldröti von Polen dem Prinzen Philipp Wilhelm von Psalz-Reuberg angetraut wurde. Zu einem Ergebniß über den Herstellungsort des Teppichs geslangt die Arbeit nicht.

- 3. H. Sengers, Schlesische Fundchronik, gebruckt in: Schlessens Borzeit in Bild und Schrift, Zeitschrift des Bereins für das Museum schlesischer Alterthümer VII S. 531 ff., giebt in einem Anhang, der den Titel "Rachdargebiete der Provinz" führt, Nachricht über einige aus der Provinz Posen stammende ältere Funde, welche jett meist Bestandtheile der von dem Museum in jüngster Zeit erwordenen Falkenhausenschen Sammlung sind. Dazu kommt noch als Fund aus neuerer Zeit ein bronzener Halbring, der im September 1897 zu Wypranow (Kr. Inowrazlav) ausgegraden wurde und durch Kauf in den Besit des Museums überging. Der Ring hat 14 cm im Durchmesser und 1 cm Dicke, soll tadellos erhalten sein und ist auf S. 558 des Heftes abgebildet. Bei der weiten Entsernung des Fundortes von der schlessischen Vrenze würde es freilich naturgemäßer gewesen sein, wenn dem Posener Provinzialmuseum Gelegenheit zur Erwerbung dieses, wie es scheint, hervorragend schönen Stückes geboten worden wäre.
- 4. R. Musiol veröffentlichte in "Neue Zeitschrift für Musit" 66. Jahrgang (1899) Nr. 30/31 eine Studie unter dem Titel "Musitalische Albumblätter II. Ein polnisches Weihnachtslied." Er behandelt darin die merkwürdige Wanderschaft, welche die alte Melodie des Liedes W klodie lety ausgeführt hat. Er findet Umbildungen derselben in einem Synagogengelange, ferner in mehreren weltlichen beutschen Liedern (die Schäferin und der Kuckuck, das zerbrochene Ringlein), in dem Studentenliede "Lauventia, liede Lauventia mein" und endlich in der gesungenen Toastmelodie "Er lebe hoch" wieder.
- 5. Der am 20. Januar 1899 verstorbene Stadtbibliothekar Dr. E. Fromm zu Aachen war ein Kind unserer Provinz. Er war am 9. Juli 1858 zu Gnesen geboren und besuchte das Gymnasium zu Posen. In den letten Jahren seines Lebens redigirte er die mit unserer Gesuschäft in Schriftenaustausch stehende "Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins". Eine Lebensbeschreidung und Würdigung seiner litterarischen und amtlichen Leistungen ist in der genannten Zeitschrift Bd. XXI, S. 269-73 erschienen.

A. Warichauer.

#### Geldättliches der "historifden Gefellichaft" für die Broving Bofen.

#### Chronit.

An biefer Stelle beabsichtigen mir, Mittheilungen zu bringen, welche fich auf bas innere Bereinsleben, Mitglieberbestand, Befchluffe bes Vorstandes, furze Berichte über Monats-Situngen und bgl. beziehen. Wir bemerken, daß die ben Ramen ber neuen Mitglieber porgesetten Zahlen die betreffende Rummer nn= ferer Bejellichafts-Matrifel bezeichnen.

#### Meue Mitglieber.

2239. Dr. Reichert, Gymnafial-Oberlehrer, Inowrazlam. 2240. Gaebel, Gymnafial-Oberlehrer, Inowraziam. 2241. Osfiersti, Steuer-Inspettor, Inowraziam.

2241. Döfieröfi, Steuer-Inspektor, Inowrazlaw.
2242. Fischer, Amtsrichter, Tremessen.
2243. Dr. Fins, Santomischel.
2244. Favre, W., Vidar, Wongrowit,
2245. Bischosserber, Fabrisbesser, Wongrowits.
2246. Boethelt, Bürgermeister, Tremessen.
2247. Schulze, Posthalter, Tremessen.
2248. Dr. von Bradzynöfi, prakt. Arzt, Tremessen.
2249. Benzmer, Gutsbesitzer, Duschno bei Tremessen.
2250. Gebbert, D., Mentmeister, Schroda.
2251. Dr. Arlt, praktschungt. Inograsiam

2252. Latte, Rechtsanwalt, Inowrazlaw.

2253. Miernidi, Rechtsanwalt, Inowraslaw. 2254. Billfom, Stadtbaurath, Inowraslaw.

2255. Storz, Kreisschulinspettor, Inowrazlaw.
2256. Golbsch mibt, Rechkanwalt, Ostrowo.
2257. Spiro, Mar, Kaufmann, Ostrowo.
2258. Plotte, Gewerbeinspettor, Lissa.

2259. von Rofenstiel, Landrath, Liffa.

In der Borstandssitzung vom 23. Januar wurde zunächst eine ganze Angahl neuer Geschäftsführer gemählt, und zwar bie herren Lanbrath Coeler für Gnefen, Kreisichulinipettor Streich für Gofton, Baftor Baumgart für Robylin und Zbunn, Amisrichter Runge für Kolmar, Lanbrathsamtsverwalter Regierungs-Mffeffor Duntelberg für Mogilno, Kreisichulinfpettor Gucheborf für Schilbberg, Dajoratoberr Gifder für Tirichtiegel, Oberfteuerfontrolleur Bruggemann für Bronfe.

Sobann murbe beichloffen, die Eintragung ber Siftorischen Gefellschaft in bas Bereinsregister beim Konigl. Amtsgerichte nachzuluchen. Für bas unferem verftorbenen Chrenmitgliebe Dr. Bilbelm Schmart, bem verbienftvollen Sagenforscher und Begrunder ber prahistorischen Studien in unserer Proving,

zu errichtenbe Denkmal wurde ein Betrag von 100 M. bewilligt.

Die Monatsitung am 9. Januar mar als außerorbentliche General-Berfammlung einberufen, um berfelben bie neu entworfenen Sapungen vorlegen 3n konnen. Im übrigen wurde biefer Abend, wie feit langeren Jahren, bagu benutt, neue Erscheinungen auf bem Gebiete ber provinziellen Gelchichte zu be-

iprechen. Auch ein alter Lissare Druck aus bem Jahre 1640 kam jur Borlage. Die orbentliche General-Versammlung wurde am 13. Februar abgehalten. herr Archivdirektor Dr. Prümers begrüßte Namens der Gesellichaft Seine Ercellenz den herrn Oberpräsibenten von Bitter, welcher an Stelle Er. Ercellen, bes herrn von Wilamowits-Möllenborf in ben Borftanb eingetreten

ift, wofür bie Berjammlung ihren Dant burch Erbeben von ben Siten Aus-

brud gab.

Der hierauf von Herrn Archivar Dr. Warschauer verlesene Jahresbericht, Der hierauf von Hernin Archivar Dr. Warichauer verlejene Jahresbericht, ber in ber Aprilinummer ber "Monatsblätter" abgedrucht werden wird, bot ein übersichtliches Bilb von der erfreulichen Entwicklung unserer Kesellschaft. Auch ber von Herrn Bankviertor Hankviere erstattete Kassenbericht ließ die gesunden Grundlagen der Gesellschaft erkennen. Die Seitens der Revisionskommission beantragte Entlastung konnte baher gern ertheilt werden.
Die hierauf zur Abstimmung gebrachten neuen Satzungen wurden mit einigen geringstügigen sprachlichen Aenderungen, ohne daß eine Besprechung erwirklicht worden werden Gewindern den Versteren

gewunschen ware, im Ganzen angenommen. hier fei besonders barauf hingewiesen, daß durch die §§ 12—16 eine ganz neue Organisation geschaffen wirb, bie ber Zweigvereine. Dit Bewilligung bes Borftanbes fann fich für eine Ctabt außerhalb Bofens und feiner Bororte ober für einen Rreis ober mehrere gufammenhangenbe Rreife ber Proving ein Zweigverein bilben, wenn minbestens 25 Mitglieber bes Begirfs sich bemjelben anschließen. Der Borstand hofft burch biese Ginrichtung immer mehr bas geistige Leben in ber Proping anguregen und bie Breigvereine ber Biftorifchen Gefellicaft zu miffenschaftlichen Mittelpuntten fich herausbilden zu sehen. Antrage auf Bildung von Zweigvereinen find an Den Borftand der hiftorischen Gesellichaft zu Posen zu richten, ber gern bereit ist, derartige Bestrebungen mit Rath und That zu unterstützen.

Die fatungsmäßig aus bem Borftanbe ausicheibenben Mitglieber Oberpräsibent Creellenz Dr. von Bitter, Archivdirektor Dr. Prümers und Archivar Dr. Warschauer wurden wieber gewählt. Den Vortrag des Abends hielt Herr Rabbiner Dr. Bloch über das Posener Zubengericht zu südpreußischer Zeit.

In ber Settion Tremeffen fand am Donnerstag ben 18. Januar bie erste Sigung beg Jahres fatt, an welcher auch Damen und einige Gafte theilnahmen. Der Borfigende herr Progymnafialbireftor Dr. Schmeier fesselte bas Intereffe ber Berfammlung burch seine Betrachtungen an ber Schwelle bes neuen Sahrhunderts. Im Unichluß an ben Bortrag führte Berr Umterichter Griefe eine ber merfwurdigften Erfindungen bes 19. Jahrhunderts, ben Ebisonichen Phonographen, vor.

In ber Settion Inomraglam hielt in ber ersten Jahressitzung, welche am 10. Februar ftattfanb, Berr Dberlehrer Beder I einen Bortrag über "Breugens Könige in ihrer Thatigkeit für bie Landeskultur", beffen interessanter Inhalt im "Rujamijden Boten" vom 14. Februar wiebergegeben ift. In beiben Cettionen machft bie Mitglieberangahl ichnell und ift bie geiftige Regjamteit im Steigen.

Dr. Brümers.

#### Siftorische Gesellschaft für den Regediftrift zu Bromberg.

#### Refrologe.

Der Geistliche Rath, Tefan und Propit Dr. Josef Choraszewsti ist am 2. März 1834 auf dem Gute seiner Eltern Miaty bei Tremeisen geboren. Nach Absolvirung des Gymnasiums in Tremeisen besuchte er die Universität in München, sodann in Tübingen, um Theologie zu studieen, kehrte darauf nochmals nach Munchen zurud und erwarb bort ben Dottorgrad. Im Jahre 1860 erhielt Choraszewsfi die Priesterweihe und wurde zum Prabendar an die Franziskanerfirche in Gnefen berufen. Spater murbe er gum Bonitentiar an ber Rathebrale

in Gnefen und zugleich jum Religionslehrer am bortigen Königlichen Gumnafium ernannt. Nachbem Choraszewsti hier viele Jahre amtirt hatte, wurde er zum Propft in Bromberg ernannt. Er ftarb bier nach einer furgen, fcweren Er-

frantung am 12. Mai 1899.

Sein lebhaftes interesse an ben Bestrebungen unserer Gesellichaft hat er unter Anderem baburch bewiesen, daß er verschiebenen Mitgliedern unseres Borftanbes in entgegenkommenbfter Beije ben Butritt gu ber jest in ber katholijchen Bfarrfirche befindlichen Bibliothef bes ehemaligen Bernabinerflofters ermöglicht bat (Bal. Geschäftsbericht für 1893).

II.

Der am 27. Juni 1899 verftorbene Rechtsanwalt Otto Rolwig murbe am 1. Januar 1858 in Bromberg als Sohn bes verstorbenen Kaufmanns Lubwig Kolwis geboren. Er besuchte bas hiesige Gymnasium und verließ basselbe mit dem Reisezeugniß im Jahre 1877. Nachdem er an den Universitäten Berlin, Leipzig und heidelberg die Rechte studirt, bestand er im Jahre 1881 die erste und im Jahre 1886 die zweite juristische Prüsung. Als Affessor arbeitete er darauf zunächst vom April 1888 dis Januar 1889 bei der Staatsanwaltschaft in Bromberg und ließ fich bann hierselbst als Rechtsanwalt nieber. 1892 murbe er zum Rotar ernaunt.

Der Berftorbene zeichnete fich aus burch Buverläffigfeit, Rleiß und Energie bei bergeminnenber Liebensmurdigfeit und fteter Gilfsbereitschaft. Er hatte eine ausgebehnte Praxis und war ein gesuchter Notar. Der historijchen Gesellschaft war er ein treues und eifriges Mitglieb, gehörte auch langere Zeit ihrem Borfiande an. Gin von ihm im Binterfemefter 1892 gehaltener Bortrag über Bromberger Buftande ju Anjang bes 19. Jahrhunderts fand lebhaften Beifall.

Der Geheime Regierungsrath, Professor Dr. Wilhelm Schwart murbe am 4. Ceptember 1821 au Berlin geboren, ftubierte 1838—43 bafelbft und in Leipzig Philologie, trat 1844 am Friedrich-Werberichen Gymnasium ju Berlin als Lehrer ein, murbe bort Professor, übernahm 1864 bas Direktorat bes Gym= nafiums zu Neu-Ruppin, ging Johannis 1872 in gleicher Eigenschaft an bas Königliche Friedrich-Wilhelms-Gymnafium zu Posen über, wo er bis Oftern 1882 verblieb, um bann bie Leitung bes neubegründeten Königlichen Luisen-Tool betoned, im bein die Leitung des neubegrundeten Koniggigen Linjen. Englied Gymnafiums zu Berlin zu übernehmen. In dieser Stellung wirkte er bis zum Jahre 1894, wo er nach insgesamt fünfziglähriger Amisthätigkeit in den Rubesstand trat. Einige Monate vor seiner Beradschiedung hatte er den Titel Geheimer Regierungsrath erhalten. Er starb nach kurzem Krankenlager an den Folgen einer Lungenentzündung am 16. Mai 1899.

Schon als Stubent begann er jusammen mit feinem Schwager, bem späteren befannten vergleichenben Sprachforicher Abalbert Rubn, bie Sagen. Marchen und Gebrauche in ber Mart und fpater in gang Nordbeutschland aus bem Munde des Boltes zu sammeln. Als Resultat bieser Wanderungen erschienen 1843 bie "Märfischen Sagen" und 1848 bie "Norbbeutschen Sagen." Schwart's weiteren Schriften feien hier nur als bie wesentlichften ermabnt : seine Dottor-Dissertation "de antiquissima Apollinis natura" (1843), "Der heutige Volksglaube und das alte Heibenthum" (1850), "Der Ursprung der Muthologie" (1860), "Die poetischen Naturanschauungen der Griechen, Kömer und Deutschen" (Bb. I 1864, &b. II 1879), die "Prähistorischen Studien" (1884), der "Indogermanische Volksglaube" (1885.)
Der Grundgedanke dieser Forschungen ist der Nachweis des gemeinsamen

Uriprungs ber gesammten indogermanischen Mythologie aus ben Naturanichau-

ungen. Bon ben pabagogischen Schriften Schwart's haben fein "Leitfaben für ben beutschen Unterricht an höheren Lehranstalten" und sein "Grundrift ber branbenburgifc-preußischen Geschichte" zahlreiche Auflagen erlebt; in bas Rapitel

ber theoretischen Ausbildung der Symnasiallehrer gehört sein Werk "der Organismus der Gymnasien in seiner praktischen Gestaltung" (1876).
In ihrer Art epochemachend war die Khätigkeit des Berkorbenen auf dem Gebiete der Erschließung der Provinz Posen süber ube deutsche anthropologisch prähistorische Forschung durch die Bornahme überauß zahlreicher systematischen Ausgradungen und durch Sammlung und Beröffentlichung des in der ganzen Provinz über alle disherigen Funde zu erlangenden wissenschaftlichen Waterials. Die Ergednisse diese zehnschrießen Kattographie der Provinz Posen.

2usammenitellung der Aunde und Kundorte" welche als Beilagen zum Programm in seinen "Materialien zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen. Zusammenstellung der Junde und Fundorte", welche als Beilagen zum Programm des Kgl. Friedrich-Wilhelms Gymnasiums zu Posen in den Jahren 1875, 1879, 1880, 1881 und 1882 erschienen sind. Unter den dissen Anerkennungen, welche Schwartz gerade für diese Thätigkeit zu Theil wurden, seien dier nur erwähnt die Diplome als Ehrenmitglied der "Archäologischen Gesellschaft zu Moskau" und als Korrespondirendes Mitglied der "Anthropologischen Gesellschaft zu Wien." So haben denn auch später die nach seinem Scheiden aus der Provinz dasselbst dergündeten deiden großen wissenschaftlichen Gesellschaften: "Die Historische Gesellschaft für die Provinz Posen" und die "Kistorische Gesellschaft für der Verkebistrist für ben Regebiftrift gu Bromberg" Schwart in bantbarer Anertennung biefer Berbienfte an ihrem Ehrenmitgliebe ernannt.

# Siftorifde Gefellchaft für die Droving Dofen.

Dienstag, den 13. März 1900, Abends 81/2, Uhr, Monatsfikuna

im Saale des Restaurants Dümke, Wilhelmsplay 18. Tagesordnung:

- 1. Archiebirettor Dr. Prumers: Gin beutscher Bitar an ber St. Martinfirche ju Pojen.
- 2. Archivar Dr. Barichauer: Mus ber Zeit bes Schwebenichredens.
- 3. Borftand bes Brovizialnufeums Dr. Schwart: Borlegung und Er: läuterung von Neuerwerbungen des Museums.

# Siftorische Sesellschaft für den Nehedistrikt

zu Bromberg.

Donnerstag, den 22. März 1900, Abends 8 Uhr,

### Sikung der Gefellichaft

im Cafino ber Gesellschaft "Erholung".

Bortrag bes herrn Regierungsraths M. Meger: Die Gatularisation ber Klöfter im Regierungsbezirt Bromberg.

Rebaktion: Dr. A. Barichauer, Bofen. — Berlag ber hiftorischen Gesellschaft für bie Proving Pofen gu Pofen u. ber Siftorifchen Gefellichaft für ben Dete-Diftrift ju Bromberg. - Drud von A. Forfter, Bojen, Wilhelmftr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift der hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen veröffentlicht wurden, sind folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Josowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handichrift-<br>lichen Ueberlieferung aus bem Rgl. Staats-Archiv gu Bojen   | 16   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| herausgegeben. 53 Geiten. 1885                                                                                                  | 1,00 |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                        | 5,00 |
| Berfassing. 24 Ceiten. 1888                                                                                                     | 0,80 |
| wefens in der deutschen Oftmart. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890.                                                                  | 1,20 |
| Fr. Schwart: Die Proving Pojen als Schauplat bes sieben-<br>jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                  | 1,20 |
| D. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeeforps im hifto-<br>rifchen Bolfsliebe bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891.                  | 0,50 |
| R. Noepell: Das Interregnum, Bahl und Arönung von Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.                               | 2,50 |
| Ph. Bloch: Die General Privilegien der polnischen Judenschaft.<br>120 Seiten. 1892.                                             | 2,50 |
| Dt. Kirmis: Sandbuch ber polnischen Mungfunde. XI u. 268 Seiten. 1892                                                           | 6.00 |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftit Bofens. 80 Seiten. 1893.                                                                 | 0.60 |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                       | 1,00 |
| M. Barichauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Ramyn. 26 G. Mit 6 Tafeln Abbitdungen. 1894                                       | 1,50 |
| 3. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.                                                              | 2,80 |
| 5. Riewning: Seidenbau und Seideninduftrie im Regediftrift pon 1773 bis 1805. 1896.                                             | 3.—  |
| 5. Rleinwächter: Die Inidrift einer Bofener Meffingschuffel.                                                                    | 1,00 |
| G. Rnoll: Der Feltzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre                                                                    |      |
| 1794 126 Seiten, 1898 .<br>F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772—1815). 100                                            | 1,50 |
| Seiten, 1898                                                                                                                    | 1,50 |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bosen. Mit 2 Tafeln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899                                       | 1,-  |
|                                                                                                                                 |      |
| Angerbem ericienen im Berlage der hiftorischen Gesellschaft:                                                                    |      |
| M. Beheim. Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel und Satto. 48 Seiten. 8º. 1888                                            | 0.50 |
| 21. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magiftratslifte. Die alteften Prototollbucher und Rech- |      |
| nungen. Pojen 1892. Roy, 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                          |      |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                       | 12,- |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Bofen. Bofen                                                                    |      |
| 1893. Roy. 8º. 363 G. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).                                                                   | 7,00 |
| gebunden                                                                                                                        | 8,00 |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstüde gur Geschichte der Organisation Sudpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter der Re-              |      |
| daftion von Dr. R. Prümers. Pojen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                           |      |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                  | 12,- |
|                                                                                                                                 |      |

ber theoretischen Ausbildung der Gymnasiallehrer gehört sein Werk "der Organismus der Gymnasien in seiner praktischen Gestaltung" (1876).
In ihrer Art epochemachend war die Khätigkeit des Berstorbenen auf dem Gebiete der Erschließung der Provinz Posen sitt die deutsche anthropologisch prähistorische Forschung durch die Bornahme überaus zahlreicher systematischen Ausgradungen und durch dammlung und Berössentschungen gest in der ganzen Provinz über alle disherigen Funde zu erlangenden wissenschaftlichen Materials. Die Ergednisse dieser zehnschrigen Kartographie der Provinz Vosentials. Die Ergednisse dur prähistorischen Kartographie der Provinz Vosentials. Die Ergednisse dur prähistorischen Kartographie der Provinz Vosentwellung der Funde und Fundorte", welche als Beilagen zum Brogramm des Kal. Friedrich-Wilhelms Gymnasiums zu Posen in den Jahren 1875, 1879, 1880, 1881 und 1882 erichienen sind. Unter den össentwellichen Anertennungen, welche Schwarz gerade sür diese Thätigkeit zu Theil wurden, seinen hier nur erwähnt die Diplome als Gyrenmitglied der "Archäologischen Gesellschaft zu Moskau" und als Korrespondirendes Mitglied der "Unthropologischen Gesellschaft zu Wien." So haben denn auch später die nach seinem Scheiden aus der Provinz doselbst begründeten beiden großen wissenschiellschaft sier den Resedistrikt zu Browderg" Schwarz in dankbarer Anerkennung dieser für ben Regebistrift ju Bromberg" Schwart in bantbarer Anerkennung biefer Berbienfte ju ihrem Ehrenmitgliebe ernannt.

### Siftorische Gesellchaft für die Proving Posen.

Dienstag, den 13. März 1900, Abends 81/2 Uhr, Monatssikuna

im Saale bes Restaurants Dumke, Wilhelmsplat 18. Tagesordnung:

- 1. Archivbirettor Dr. Prümers: Gin beutscher Bifar an ber St. Martinfirche zu Pofen.
- 2. Archivar Dr. Barichauer: Mus ber Zeit bes Schwebenichredens.
- 3. Vorstand bes Provizialmuseums Dr. Schwart: Vorlegung und Erläuterung von Neuerwerbungen des Museums.

### hiftorische Gesellchaft für den Nehedistrikt zu Bromberg.

Donnerstag, den 22. März 1900, Abends 8 Uhr, Situng der Gesellschaft

im Cafino ber Gesellschaft "Erholung".

Bortrag bes Herrn Regierungsraths M. Meger: Die Sakularisation ber Rlöfter im Regierungsbezirt Bromberg.

Rebaktion: Dr. A. Barichauer, Pofen. — Berlag ber hiftorischen Gefellichaft für die Proving Bojen ju Bojen u. ber Siftorijden Gejellicaft für ben Reges Diftritt ju Bromberg. — Drud von N. Förfter, Bojen, Wilhelmftr. 20.

Bon Arbeiten, welche in fruberen Jahrgangen ber Beitschrift ber Diftorifden Befellichaft fur Die Broping Bofen veröffentlicht wurden, find folgende auch im Conder-Abdrud erichienen und durch den Borftand der Befellichaft ober bie Buchhandlung des herrn 3. Folowicz in Bofen gu nachftebenben Breifen gu begieben: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterfpiel, nach einer handichriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gu Bofen herausgegeben. 53 Seiten. 1885. 1.00 Die Chronit der Stadtichreiber von Bofen. 21. Barichauer: XLV und 171 Geiten. 1888. 5.00 R. Roepell: J. J. Rouffeans Betrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888. E. Hoffmann: Hundertjährige Arbeit auf Gebieten des Verkehrs-wesens in der deutschen Dstmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. 0.80 1.20 Fr. Schwart: Die Proving Bojen als Schauplat bes fiebenjahrigen Rrieges. 52 Geiten. 1890. 1.20 Das V. Armeetorps im hifto-Beheim - Schwarzbach: rifchen Bolfsliede bes Rrieges 1870 71. 24 Geiten. 1891. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892. R. Roevell: 2,50 Bh. Bloch: Die General Brivilegien der polnischen Jubenichaft. 120 Seiten. 1892. Dt. Rirmis: Sandbuch ber polnischen Müngfunde. XI u. 268 Geiten. 1892 6,00 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bofens. 30 Seiten. 1893. 0,60 Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. 1,00 M. Barichauer: Die Bofener Goldichmiedfamilie Rampn. 26 G. Dit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1.50 3. Abler: Das großvolniste Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. S. Kiemning: Seidenban und Seidenindustrie im Negedistrikt von 1778 bis 1805. 1896. 2,80 5. Rleinmächter: Die Inidrift einer Bofener Meffingiduffel. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen . 1.00 6. Rnoll: Der Feltzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre 1794 126 Seiten. 1898 1,50 3. Burabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 Seiten. 1898. 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Brobing Bofen. Mit 2. Tafeln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 . 1,-Außerdem erichienen im Berlage ber Siftorischen Bejellichaft: Dt. Bebeim. Schwarzbach: Die Mäufethurmfage von Bopiel und Satto. 48 Geiten. 80. 1888 0.50 A. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelsalterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rechmungen. Posen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Conderveröffentlichungen) D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Bosen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 gebunden Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Beichichte ber Organisation Gudpreugens. Mit 4 Portraits. Unter ber Rebaktion von Dr. R. Prümers. Pojen 1895. Roy. 8°. X u.

840 G. (III. Bb. ber Conderveröffentlichungen).

Fragen.

Vor furzer Zeit hat der Naturwissenschaftliche Verein für die Provinz Bosen Umfragen ergehen lassen, um festzuftellen, welche Banmarten in der Provinz waldbildend aufstreten und welche Ausdehnung diese Bestände besitsen.

Unknüpfend hieran find auch folgende nicht allein ben

Botanifer intereffirende Fragen gestellt worden :

Finden fich in dem Gebiet befonders alte, hohe, ftarte

oder fonft intereffante Baume?

Rnüpfen sich an einzelne Baume irgend welche geichicht= liche Erinnerungen, fagenhaite oder abergläubische Bor-

ftellungen?

Da solche Baume auch außerhalb größerer Waldsomplere, ja weit abseits von der Grenze heutiger Waldungen auftreten können, so sind diese Fragen auch an dieser Stelle veröffentlicht worden, um das Interesse möglichst weiter Kreise auf dieselben zu lenken.

Bezügliche Mittheilungen werden unter Sidreffe des

Berrn Brofeffor Dr. Bfuhl, Bojen, erbeten.

Empsehle mich den Herrschaften zur Ansertigung aller Arten von

### Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wafferquan= tum garantirt.

### **R. Gebhardt**, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

# Deutsche Geschichtsblätter.

zur Förderung landesgeschichtlicher Forschung

#### Dr. Armin Tille.

Jahrgang mindestens 18 Bogen ftart. — Ladenpreis 6 Mark

#### Friedrich Andreas Perthes.

Die Verlagsbuchbandlung ist bereit Mitgliedern Historiicher Bereine, soweit ein Verein mehr als nehn Abnehmer fiellt, eine Veriscrmäßigung dersart in gewähren, daß der Jahrgang in 4,50 Mt. geliefert wird. Die Mitglieder mierer Historiichen Geschichten, welche die "Denichen Geschichtsblatter" besiehen wolten, werden deshalb gebeten, Beisellungen an den Vorstand ihrer Gesellschaft nach Poien oder Bromberg zu richten.

# historische 👄 Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Sabraana I.

Pofen, 1. April 1900.

Mr. 4.



Anzeigen-Amschlag. 🦈

### Inhalt:

| Rohte 3., Die<br>Rathhauses zu<br>Weiner R., Aufz | Pa  | oien |     | •    |      | •    |     | Seite | 49       |
|---------------------------------------------------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-------|----------|
| aus der Zeit der Litterarische Bespr              | eri | ten  | The | eilm | 1g 🕽 | Sole | 119 | "     | 53<br>56 |
|                                                   |     |      |     |      |      |      |     | "     | 30       |
| Rachrichten                                       |     |      |     |      |      |      |     | ,,    | 61       |
| Geschäftliches .                                  |     |      |     |      |      |      |     | ,,    | 65       |
| Befanntmadjungen                                  |     |      |     |      | •    |      |     | ,,    | 64       |

Alle Rechte porbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieles Anzeigen-Umschlages werben mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hitorischen Gesellschaften fiebt eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen find: "An den Boritand der Hitorischen Gesellzichaft zu Polen, Schlosberg 4", zu richten.

freis bes Jahrganges 12 Rummern) 4 Darf. Preis der Einzelnummer

Digitized by GOOGLE



# Historische <del>ॐ</del> ≪ ∞ Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. April 1900.

St. 4.

Kohte J., Die Wieberherstellung bes Rathhauses in Bosen. S. 49. — Werner R., Aufzeichnungen eines Bauern aus ber Zeit ber erften Weilung Bolens. S. 53. — Litterarische Besprechungen. S. 56. — Nachrichten. S. 64. — Geschäftliches. S. 62. — Bekanntmachungen. S. 64.

# Die Wiederherstellung des Rathhauses in Posen. 3. Robte.

Das Rathhaus in Bosen, welches in seinem Rerne noch bem Mittelalter angebort, seine gegenwärtige Geftalt aber um die Mitte bes 16. Jahrhunderts burch ben aus bem Mailandischen ftammenden Architetten Giovanni Battista di Quadro erhielt, ift eines ber bebentenbften Dentmäler ber italienischen Hochrenaiffance bieffeits ber Alpen, auf beffen Befit bie Proving Bofen ftolg fein barf. Wenige Jahre vor ber Auflösung Bolens erfuhr bas Rathhaus bant ber Fürforge bes General: ftaroften Rafimir Raczynsti eine größere Inftanbfebung; bie Flachen ber Oftfront wurden mit neuen Malereien geschmudt, ber Thurm mit einem neuen Belm verfeben. Un bem Bauwerte felbft icheinen bamals teine belangreichen Arbeiten vorgenommen worden zu sein, und ebenso wenig ist seitbem etwas für bessen Pflege geschehen. Das Mauerwerk ift jeht großentheils vom But entblößt; das Studwert ber Ostfront, Die reichen Enbigungen ber Dachmauern find ber Bermitterung preisgegeben; die Malereien sind bis auf geringe Reste verschwunden. Freilich wird man das altersgraue Bild, in welchem das Rathhaus sich zur Zeit barbietet, ungern vermiffen. Allein noch find bie Schaben nicht fo weit vorgeschritten, bag man bas Bauwert gleichsam als Ruine erbalten follte.

Nachbem im Jahre 1882 Wilhelm Lübke in seiner Geschichte ber beutschen Renaissance die Ausmerksamkeit auf das Rathhaus in Bosen gelenkt hatte, befürwortete zwei Jahre später der verstorbene Konservatog der Kunstdenkmäler v. Dehn-Rotselser ernstlich die Wiederherstellung

. Digitized by Google

besselben und veröffentlichte zugleich einen monographischen Abriß im Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen. Dr. Ehrenberg, der während seiner Beschäftigung am Staatsarchiv in Posen den Denkmälern der Provinz ein reges Interesse zuwandte, versaßte im Jahre 1888 ein Programm sür die Bemalung der Ostfront, und auf Beranlassung des Kultusministeriums stellte im Jahre 1894 Prosessor Ewald, Direktor des Kunstgewerbenuseums in Berlin, einen Borentwurf sür diese auf. Durch beide Arbeiten wurde dargethan, welcher reichen künstlerischen Ausdildung die Ostfront sähig ist. Dennoch bildet diese nur einen einzelnen, wenn auch sehr bebeutsamen Theil in der Wiederherstellung des gesammten Bauwerts.\*)

Die Fronten bes Nathhauses bebürsen im vollen Umfange einer Instandsetung. Die architektonischen und plastischen Theile sind im allzgemeinen noch so weit erhalten, daß die alten Formen erkennbar sind; insbesondere werden an den figürlichen und ornamentalen Füllungen der Bogenhallen, obwohl sie nur aus Stud hergestellt sind, nur geringzsügige Ausbesserungen erforderlich sein. Die neuen Studarbeiten werden hauptsächlich den Palmettentranz und die Endigungen der Dachmauern betressen; sie werden in alter Weise freihändig auszusühren sein. Die Inschrist im Friese über dem Erdgeschoß der Hauptfront ist zwar stark verwittert; jedoch dürste es gewiß noch gelingen, ihren Wortlaut zu entzzissern und wiederherzustellen.

Die brei unteren Geschosse ber Seitenfronten waren ursprünglich mit Sgraffito-Quadern abgezogen, beren Einteilung noch beutlich ertennbar ift. Diese ist in einer genauen Aufnahme sestzuhalten, nach welcher die Quadern in derselben Technit neu herzustellen sind. Wie die Putzsstächen des Dachgeschosses geschmückt waren, ist zur Zeit nicht zu erkennen. Einige vermauerte alte Fenster des Dachgeschosses sind wieder zu öffnen.

Die sechs Felber neben ben Bogenhallen der Oftfront sind mit den Bildern polnischer Könige bemalt, welche von der im 18. Jahrshundert stattgehabten Erneuerung stammen; sie sind die zur Unkenntlickteit verdlaßt, und irgend welcher Kunstwerth oder Anspruch auf Erhaltung ist ihnen nicht beizumessen. Sie dürfen daher, wie bereits Dr. Ehrenderg ausgesprochen hat, unbedenklich durch neue Kompositionen ersett werden. Die Wahl der Gegenstände dieser, ob Monarchendilder, sinnbildliche Figuren oder Wassenschaft, sowie die Art der Aussührung, ob Malerei, Wossait oder Sgraffito, bedürfen dagegen noch besonderer Erwägung. Ueber der Halle des Hauptgeschosses wird die Oftstront von einer Reihe rechteckiger Felder durchschnitten. Die Pfosten siber den

<sup>\*)</sup> Bgl. die Beschreibung und die Abbildungen des Rathhauses im Berzzeichniß der Kunstbenkmäler der Provinz Posen, Bb. II (Stadtfreis Posen), S. 67—77.

Schlufsteinen bes mittleren Bogens und ber beiben seitlichen Bögen sind herausgeschlagen und damit drei Felber von der doppelten Breite der übrigen hergestellt; vermutlich geschah dies bei den im Jahre 1783 vorzgenommenen Bauarbeiten in der Absicht, dort die drei Wappen Polen, Posen und Nalgez (Raczynski) hineinzumalen. Bei der Wiederherzstellung werden die sehlenden Psosen zu ergänzen sein, so daß die sämmtlichen Felder über den Bögen wieder die gleiche Gestalt erhalten.

Die acht Bogenblenden an der Mauer des Dachgeschosses der Oftfront sind, was von unten her schwer zu erkennen ist, nicht Theile der architektonischen Dekoration; sie wurden erst vor einigen Jahrzehnten zur Andringung gelegentlichen Festschmuckes aus Holzlatten hergestellt, welche endlich beseitigt werden sollten. Unter den Latten bemerkt man spärliche Reste einer gemalten Architektur und zwischen ihnen nochmals die start verblaßten Standbilder von acht polnischen Königen. Untershalb des Gurtgesinses der Dachmauer sind unter süngeren Tünchschichten Spuren eines gemalten Schriftsrieses erhalten. Es mögen sich daher an der Dachmauer noch Reste von älterer Malerei ermitteln lassen, Un Stelle der Blechtasel am mittleren Thürmchen der Oststront über dem Wappen des Königs Stanislaus August wird eine Sonnenuhr, wie sie früher dort bestanden haben mag, wiederherzustellen sein, und sehr zu wünschen wäre, daß die unschönen Zinkrohre, welche jetzt das Regenwasser von den Dächern ableiten, entsernt und in Kupfer erneuert oder noch besser durch wirtungsvolle kupserne Wasserpeier ersetzt wilrden.

Der gothische Thurm, welcher schon' bei dem Renaissancedau unverputzt gelassen wurde, ist von Berunzierungen zu säudern. Seine Blenden (von rechteckiger Gestalt, mit Kreuzen ausgesetzt, darüber von spithogiger Gestalt, mit eingebauten gepaarten Nischen) sind wieder freizulegen und glatt zu puten. Die schabhafte Sandsteinbrüstung von 1613, welche den viereckigen Theil des Thurmes abschließt, bedarf einer völligen Erneuerung. Das geputzte achteckige Geschoß und die obersten aus Kupfer hergestellten Theile des Thurmes sind im allgemeinen in

gutem Zustande.

Im Innern des Gebäudes werden die Wiederherstellungsarbeiten sich vor allem auf den großen Saal im ersten Stockwerke zu erstrecken haben. Dieser diente ehemals als Eintrittshalle, in der auch wohl öffentliche Situngen oder Versammlungen abgehalten wurden. Im Jahre 1834 wurde der Saal durch eine in der Mitte eingezogene Mauer in zwei Hälften geschieden, von denen die sübliche als Vestibül verblieb, die nörbliche aber als Situngssaal der Stadtverordneten einzgerichtet wurde. Wie der gute Zustand der Gewölbe beweist, hat die nur anderthalb Stein starke Mauer keine statische Bedeutung, so daß die drei, von zwei Sandskeinpseilern getragenen Gurtbögen, welche die Mauer jeht verschließt, unbedenklich wieder frei gelegt werden können. Der Saal würde damit in seinen ursprünglichen Abmessungen wieder:

hergestellt und seiner einstmaligen Bestimmung zurückgegeben werden. Es ist allerdings anzuerkennen, daß ein Bedürsniß zur Herstellung eines Prachtvestibüls, streng genommen, nicht vorliegt, daß die Arbeiten lediglich im Interesse der Denkmalpstege unternommen werden würden. Aber auch in dieser Absicht allein dürsten sie sich lohnen, da sie einem Raum von seltener kunstgeschichtlicher Bedeutung gelten würden, welcher so treu den Charakter der italienischen Hochrenaissance spiegelt, wie nördlich der Alpen nur wieder die Jageklonen-Kapelle am Dome in Krakau oder die Fuggerschen Badezimmer in Augsburg.

Das Gewölbe ber füblichen Saalhalfte murbe 1834 in per-Dagegen icheint bas Gewölbe ber stänbnikloser Beise übermalt. nördlichen Saalbalfte noch bie urfprungliche Bemalung zu besiten ober menigstens boch ben Charatter berfelben zu überliefern. Die Laubstücke ber Stichtappen, die umrahmenden Blattwellen ber Felber, bagu mohl auch die träftig erhabenen Ornamente innerhalb ber Felder maren weiß gelaffen. Die mit einem verschlungenen Bandwert bebedten Stege maren lichtgrau bemalt; ber Hintergrund bes Banbwerts und ber Ornamente ber Kelber mar in einem bunkleren Tone abgesett. Karbenichmuck mar nur an den Wappen und an den figurlichen Bilbern verwendet. Diefe gemäßigte Behandlungsweise verlieh bem Saale ein vornehmes Geprage und lieft ibn boch und weitraumig erscheinen. Die einfarbige Bemalung ber Felber gab auch bie Unregelmäßigkeiten berfelben taum gu erkennen, welche jett burch die mehrfarbige Bemalung in ber füblichen Saalhalfte fo ftorend jum Ausbrud gebracht ift. Die jum zweiten Stodwert führende Treppe in ber Gubwestede bes Bestibuls ift in ihrer Unlage alt, vielleicht icon vom gothischen Bau übernommen. Gie ift an ihrer gegenwärtigen Stelle zu belaffen, um jo mehr, als fich an teiner anberen Stelle bes Bebäubes ein Aufgang jum zweiten Stochwert berftellen läft; jeboch ist ihr eine murbigere Ausbildung ju geben.

Im alten Situngssaale des Magistrats ist die plastische Tetoration zum Theil noch alt; die Ausmalung rührt zwar erst aus diesem Jahrzhundert her, ist aber tünstlerisch durchgeführt und deshald zu erhalten. Daß die übrigen Räume, namentlich im Erdgeschoß und im ersten Stockwert, sowie auch die offenen Hallen der Front, in einer der Bedeutung des Bauwerts angemessenn Beise herzurichten sind, ist selbstwerständlich. Die Sandsteingewände, namentlich die beiden spätgothischen Thüren von 1508, die Renaissande, namentlich die beiden spätgothischen Thüren von 1508, die Renaissancethür von 1544 und die von Giovanni Battista hergestellten beiden Thüren zum großen Saale sind von der Seltunche zu reinigen und die beiden ersteren wohl auch in der alten Polychromie wiederherzustellen. Die im Erdgeschosse noch vorshandenen Reste von den eisernen Blechbestleidungen der Thüren sind bei den Neudauarbeiten nicht mehr zu verwerthen, sondern besser an das Provinzial-Museum abzugeben.

Um die Biederherstellung des Rathhauses einzuleiten, haben Bershandlungen zwischen dem Kultus-Ministerium und der Stadtverwaltung und im vergangenen Jahre auch an Ort und Stelle eine Berathung von Bertretern beider Behörden stattgefunden. Es ergab sich die dringende Nothswendigkeit, der Instandsehung der baulichen Substanz näher zu treten, soll diese nicht ernstlichen Schaden leiden; dagegen darf die Lösung der Frage des malerischen Schmudes der Oststont noch einer weiteren Klärung vorsbehalten werden. Zunächst gilt es, die Beschaffung der Mittel zu sichern. Sodann wird es darauf ankommen, von den Rüstungen aus das Bauwert sorgsältig zu untersuchen und abzuwarten, welche Ausschlässe dem Bestande desselben siber Umsang und Art der vorzunehmenden Arbeiten sich im Einzelnen ergeben werden.

# Anfzeichnungen eines Bauern aus der Zeit der ersten Theilung Poleus.

Herausgegeben von R. Berner.

In einem handschriftlich vorhandenen Undachtsbuche eines Sollandereibesibers zu Follstein bei Filebne, Matthaus Redman, ber im vorigen Sahrhundert lebte, befinden fich nachfolgende, Die Begenwart intereffierende Aufzeichnungen, Die ich hiermit wortlich ber Deffentlichkeit übergebe. Die Aufzeichnungen umfassen die Jahre 1770 bis 1780, find pon bem porbenamten Sollandereibesiter eigenbandig niedergeschrieben morben und können auf Glaubwürdigkeit Anspruch erheben, da ber Berfaffer in jener Beit Schulze von Follftein gewesen ift. Erlauternd fei bemerkt, daß Follstein, ein im Anfang bes 17. Jahrhunderts gegrundetes Hollanderborf, jur Zeit ber Aufzeichnungen aus 56 Sollandereien beftand, bie nach Angabe ber Privilegien 528/4 Hufen umfaßten. Die Auf: zeichnungen lauten wörtlich: "Anno 1770 fcbrenbet man gur Rachricht auf, baf in bem felbigen Jahr ben 29. Man fo Gin Ralter Froft geweßen, daß daß Korn auf ben Felbern gant verfroren und nieber gefallen mit ben Ehren auf bie Erbe. Dag Somer Rorn aber hat fich wieder Erholler und ist wieder aus der Wurtel gewachsen als Haber, Erbsen, Bohnen. Es ift aber im Julius in 4 Bochen Rein regen tomen, ba hat es großen schaben Erlitten. Auch Wenten ift gar vertrodnet, daß nicht ist die Aussat wieder worden. Im fruh Jahr ift auf ben Wiefen an ber Net fo Gin großes Wager gewegen, bag auch bie Bochften Wiefen find tief im Wager geweßen, welches auch geftanben bis Jacobi'), ba ben bie meisten Wiegen gemacht worben, aber bag Braf ift gant verborben im Bager und Schlam, baber bag Sau febr

<sup>1) 25.</sup> Juli.

schlecht geweßen. Im Herbst als im December haben wir die Preußen ins Winter quatier bekommen, die haben wir müßen speißen und lange Zeit auf den Tag 15 Gr. Birgelb auf Gine Persohn und auf 24 stunden 3 berlinsche metsen Haber, Hau und Häcksel geben Wilken. Die haben gestanden im quartier vom 12. December 1770 bies den 1. May 1771.

Bon bem Jahr Anno 1771 schreibet man gur nachricht, bag bag virtel Roden1) ift getauft worben ju 10 fl.9), bie Gerfte 6 fl., ber haber 5 fl., die Erbsen 9 fl., daß fuber hau ift getauft, wens vom ichlechten geweßen, vor 8 thl.8), daß gutte vor 10 thl., die manbel ftroh 1 thl., ben thl. zu 6 fl. gerechnet. Der Winter ift fo vol schne geweßen, daß von Seylige 3 König4) bis ben 7. April beständia wit fcliten gefahren worben, und bag Gof auf ber Det ift auch fo ftart geweßen wegen ber großen Kälte im April und burch ben ganten Binter, bag man beständig mit belabner Laft hat über fahren konen bies 8 Tage<sup>5</sup>) nach Oftern, ba ben bie Sone bes Mittags ben schne ein wenig verzehret. Aber im fruh Jahr ift wieber groß Bager geweffen, welches fest gestanden bies Betri Baul'), ba ben auf ben niedrigen Wießen Rein Gras geweßen. Den Prepfen haben wir mußen Gras geben bren halb huben zwei Pferbt ben ganten Somer burch vom fruh Jahr an, ba nicht mehr Sau geweßen, bies wieber in ben Berbft beständig erhalten mußen mit zwey Dragoner, die zwar ihr Eigen Brobt gegeßen, aber an Zugemuß, Milch und Bier haben wir ben An bem Tage findt fie von ung geben mußen bies Michael. abgezogen nach Birde7), ba fie Gin gantes Jahr beständig bei ung gelegen, ba burch ben fo Gine teubre Beit geworben, bag bag virtel Rorn 2 thl. getoftet, ba es auch icon Alles Gingeernbtet wegen ber Baufigen Bufammen Treybung von ben Preugen und von ben Rogen8) in Die Magafin-Baufer, und ift auch ein großer Migmachs gewesen an allem Korn, ba es im fruh Jahr so trocken geweßen, bag in 12 Wochen Kein Regen geweßen, ber Somer aber jo nag und alle Tage Regen, bag MUes schaben vom Waffer und Regen genommen. Hatt ba ben Gine Elende Zeit ben unk geweffen, daß fiehle Laut haben ohne Brobt Lebben muken, weil vor Gelbt nicht Bag gu betomen.

Im December 1771 haben wir Liehfern mußen von ber hube 2 viertel haber und Ein virtel Roden. 1772 haben wir geben mußen

2) ein Floren ober Gulben — 0,42 Mark. 3) ein Thaler — 2,50 Mark.

8) Ruffen.

<sup>1)</sup> ein Biertel Roggen = 18 Meten Roggen Berliner Maag.

<sup>4) 6.</sup> Januar.
5) beinabe bis Mitte April.

<sup>6) 29.</sup> Juni. 7) Stadt an ber Warthe, 28 Klm. füblich von Filehne.

von der Hube 4 virtel rocken den 24 Rebruari und solches mit scharffer Erecution, als auf Ginen Tag 10 rthl., 3 virtel Saber, 1 fuber Sau und 8 fl. por Esen und Trinten, und ist so fiel Korn zusammen getrieben worben, daß auf Corda') ber Speicher vol und in ben Scheunen bie Tafe, vol bis tein Raum mehr gewegen, ben ift in Gelcho') ber Speicher vol geschüt und in Buter b) ber Speicher vol. Wie ben bag fruh Rahr tomen im letten April und ber Man, haben wir al bak Korn von Zützer, Selcho, Corba müßen an baß Flies ) vor ber Stadt in die Schütten fahren, Alle Tage so viel Wagen als möglich raum gehabt, und bag viele Rorn ift Alles mit ben Schütten weg gefahren ins brandenburgiche Land und haben fo her immer Salt gebracht fo graufam fiel, bag nicht mehr raum gewegen, ba wir ben bag Galt aus ben Schutten haben fahren muffen, ba wir zu ber Beit recht fehr fiel aufgestanden, weil die armen Läut noch barzu von den Breufen findt gefchlagen worden, Die Alpenslebenschen Draguner find 1771 auf Michael von ung Abgezogen und im Jahr 1772 ben 3. Februari findt fie wieder komen mit fielen Pferben, welche zwar auß ber Magafin futter gefrigt, aber bie Dragoner barben baben mir fpenken mußen und auch Licht geben. Wie biefe findt abgezogen, findt wieber andere tomen, nehmlich der Magor Zabelzit mit seiner Schwadron, dan haben wir mußen den ganten Somer Graß geben vor die Pferde, nehmlich alle bren Tage 1, fuber und bie Dragouer spenfen und ihnen in ber Teihren Beit mußen Brobt geben, ba bag virtel Rorn hat 17 fl. getaft, welche auch so lange gestanden, bies ben 12. December Anno 1772.

Den 16. August ist biefer art Nohlen an bies sent ber Rete preusch gemacht worben, ba wir ben haben mußen Wegweißer seben, Leitern an ben Gebäuben, haben bie Wege verbefern und auf pflanten nebst allem wie Es it stehet. Es ift auch in biefem 1772 Jahr fiet Bager auf ben Wiegen geweßen, daß früh Jahr und im Somer, daß bag Graf auf ben niedrigen Wiefen ift steben geblieben und Rein Bau gemacht.

Anno 1773 ift uns Konigliche Kontribution aufgelegt von ber

hube bennahe 6 thl.

Anno 1774 hat ber Ronig bie Grent Boften bei ber Rete abgenommen und bis an die Warte gefet und in diefem 74. Jahr hatt ber Ronig ben allen Stabten fo viel bauen Laffen, bar ju haben mir mußen fahren sageblod 65 stud von Uk bies Bordenborfb) 2 starte

<sup>1)</sup> Gut ber Herrichaft Filebne nabe bei Schloß Filebne.
2) Gut ber Herrichaft Filebne, 14 Klm. nörblich von Filebne.
3) Gut und Dorf 19 Klm. nörblich von Filebne, an ber einstigen großen Poftftrage Berlin-Bromberg.

<sup>4)</sup> ein jett nicht mehr schiffbarer ehemaliger Arm ber Nete. Unter ber "Stabt" ift Filebne zu verfteben. 5) But und Dorf 8 Klm. nörblich von Schneibemühl an ber Kübbow.

Meilen und Zimer Holt auß ber Uscher Benbe ben Betrumcen nach Barntau 1) 60 ftlid. Dag Rorn bat in Diefem Sabr 4 fl. gegolten. bie Gerft 3, ber Haber 2 fl. Erbfen findt gar nicht gerathen, ba bag viertel 8 fl. gegolten, aber find nicht maß zu bekonien geweßen. Anno 1774 hat ber Ronig ben Festungs Bau angefangen an ber Beichsel ben Graubent, ba hat Folfteindorf ben Somer über vom fruh Jahr bis Winters Anfang beständig 4 Berfohnen Salten und alle Jahr 64 thl. fein Gelbt geben, aber in bem 1778 Sahr ift ber Ronig in ben Rrieg gezogen wieber ben romischen Raifer wegen bes Bayern Landes halben, in bem Jahr ift ber Festungs Bau Gin Benig verblieben, aber bak fein Gelb haben wir boch geben mußen. Der Krieg hat nur ein Jahr gebauert, als ban ift bie Festungsarbeit wieberangegangen, im Rabr 1780 haben wir arbeits Gelbt gegeben 51 thl."

Damit ichließen bie hanbichriftlichen Aufzeichnungen. berfelben Zeit, von welcher biefe Aufzeichnungen reben, hatten bie Bemohner von Follstein jahrlich 4833 Floren (Gulben) und 8 Groschen an die Herrschaft zu Schloß Filebne an Abgaben zu gablen. Die Belastung ber Dorfbewohner war somit in jenen Tagen eine gang erhebliche, ba ber Werth bes Gelbes bamals weit höher mar als beutzu-Allerdings maren bie Hollander in jener Zeit noch im Befitz umfaffenber, inzwischen abgelöfter Gerechtigkeiten, beren Ausnutzung ihnen erhebliche wirthschaftliche Vortheile ficherte. Ihre Verpflichtungen ju Arbeitsleiftungen bei ber Grundherrschaft waren babei fehr gering. Jeber Hollander, mit Ausnahme bes Schulzen, hatte jahrlich brei Fuhren Holz aus ber herrschaftlichen Forst nach Schlof Kilebne gu fahren, und weiter maren die Dorfbewohner gur Leiftung nur eines Arbeitstages (Maben einer berrichaftlichen Wiefe) verpflichtet, fie erhielten aber baffir noch eine Tonne Bier. Das Torf war endlich noch verpflichtet, jahrlich 13 Tonnen Bier aus ber Brauerei ber herr: schaft Filebne zu entnehmen, ein Dorftrug war jeboch bis in Die neuere Beit I in Follstein nicht vorhanden.

### Sitterarifde Beibredungen.

Langhans P., Karte der Thätigkeit der Ansiedlungskommission für die Provinzen Westpreussen und Posen 1886-1899. 2. Auflage. Goths, Justus Perthes 1899.

Die Denkschriften, die alljährlich von ber Regierung über bie Thatigteit ber Unfiehlungstommiffion für bie Provingen Weftpreußen und Bofen filt ben Landtag jusammengestellt werben, enthalten außer reichhaltigem Material auch eine Rartenstizze, aus ber man die Lage ber

<sup>1)</sup> Carnitau. — Bietronte, Dorf im Kreife Kolmar zwifchen Kolmar und Margonin. <sup>2</sup>) 1850.

angekauften Güter entnehmen kann. Diese genügt für ihren Zweck volls auf; nur wenn man die Wirkung der Besiedelung auf die Verschiedung der Sprachgrenzen versolgen will, muß man nach anderen Darstellungen juchen. Eine anschauliche Darstellung, wie die vorliegende, ist daher höchst erwünscht; denn gerade diese Wirkung der Ansiedlung interessit

einen größeren Rreis.

Um für seinen weitverbreiteten, sehr empsehlenswerthen Staatsbürger-Atlas genaue Unterlagen für die Darstellung der Bertheilung der Bölkerstämme zu haben, hatte Paul Langhans schon 1895 die Bertheilung der fremden Bölkerstämme im Deutschen Reiche in "Petermanns Wittheilungen" im Maßstabe 1:1500000 bargestellt und 1896 in derselben Zeitschrift eine kartographische Darstellung in 1:500000 der Thätigkeit der Ansiedlungskommission gegeben. In einem Begleitworte theilte er auch seine Quellen mit.

Jett liegt die zweite Auflage vor, ein ansehnliches Kartenblatt in der Größe von 66,5 × 47,5 cm. In rothem Flächentolorit ist das überwiegend beutsche Sprachgebiet gehalten. Die von der Ansiedlungskommission angekauften Guter sind in der Weise bezeichnet, daß das wirkliche Areal eines jeden in grüner Farbe dargestellt ist. Die bereits ganz oder theilweise mit Deutschen besiedelten Güter und Bauern:

wirthschaften find roth unterstrichen.

Als Unterlage für bas Flächenkolorit bient bie C. Bogel'iche Rarte bes Deufchen Reiches in 1 : 500 000, ein anerkanntes Meisterwert tartographischer Runft. Dhne bieje Borlage mare eine folde Darstellung gang unmöglich gewefen. Denn die ungeheuren Roften für die Derftellung einer Spezialkarte geftatten eine Reuzeichmung für ben einen besonderen Zwed ber Berdeutlichung ber Thatigfeit ber Unfiedlungs: tommiffion nicht. Das Geographifche Institut von 3. Berthes bat nun in ber Bogel'ichen Reichstarte eine Unterlage, wie man fie nicht beffer wunschen tann. Sie giebt auf Grund ber neuen Generalstabstarten eine einheitliche, moberne, allen Unsprüchen genügende Darftellung in bem zwedmäßig gewählten Maßstabe 1: 500000, b. h. je 1 km ift in 2 mm Große bargestellt. Durch Umbruct wurde aus mehreren Gettionen ber Karte, und zwar aus ber schwarzen Situtationsplatte, bie vorliegende Karte zusammengestellt. Während die Reichstarte in schwarzem und braunem Rupferbruck bergestellt ift und die größeren Fluffe und bie Seeen in blauem Sandtolorit zeigt, finden wir bier nur bie schwarze Platte benutt. Diese zeigt aber in allem und jebem, im Fluß-, Bege-, Gifenbahnnet, in ben Namensformen den Standtpuntt ber Begenwart, weil auf ben Rupferplatten bes Originals fofort jebe Beränderung nachgetragen wird. So sehen wir u. a. das genaue Trace ber Rleinbahn von Oftrowo nach Stalmierzyce.

Doch unsere Karte soll ihrer Mutter teine Konkurrenz machen. Bor Allem handelt es fich um die Frage, ob sie ein richtiges und über:

sichtliches Bilb der Bertheilung der Sprachstämme und der Thätigkeit der Ansiedlungskommission giebt. Ein anschauliches Bilb ist dadurch entstanden, daß jede Gemeinde und jeder Gutsbezirk in den Grenzen, wie sie die Generalsstadskarten und Meßtischblätter angeben, je nach der Bevölkerung mit der betreffenden Farbe versehen ist, nicht der Kreis oder eine größere Einheit. Der Maßstad erlaubte die Darstellung, da

25 ha in Wirklichkeit I gmm ber Rarte entsprechen.

Woher entstammen aber nun die Angaben über die Vertheilung ber beutschen und polnischen Sprache? Auf ber Karte wird nur überwiegenb beutsches und überwiegend polnisches Sprachgebiet unter-Wenn man an die Darftellungen anderer Gebiete bentt, mochte man ben Bunfch außern, bag eine größere Bahl von Abstufungen, vielleicht von 10 ju 10%, unterschieben werben möchte. Berf. bat wohl benfelben Bunfch gehabt, aber bas Material ist leiber ungureichend. Bon ber letten Sprachengablung am 1. Degember 1890 bei Belegenheit ber Boltstählung find nur burftige Angaben in ber Beitschrift bes Kgl. preug. Statift. Bureaus 1893 XXXIII. publigirt worden, und zwar nur eine Liste der Rreise und Gemeinden mit überwiegend beutscher und überwiegend polnischer Muttersprache. Das ift bedauerlich; aber ber Berfaffer hat fich zu behelfen gesucht. Thätigfeit ber Unfiedlungstommiffion tritt flar beraus; Die Rarte tann jeder leicht auf bem laufenden halten. Für die Sorgfalt ber Anfertigung burgt ber gute Ruf ber Anstalt. Wenn man bie Bebeutung ber Inseln mit beutscher Sprache im frembsprachlichen Gebiete einichaten will, darf man nicht außer Acht lassen, daß nach amtlichen Ungaben die prenfischen Staatsmalbungen als beutsches Sprachgebiet bargeftellt find, bag aber bem großen Areal nur eine geringe Seelengabl gegenübersteht. Doch die politischen Folgerungen aus einer solchen überfichtlichen und flaren Darftellung ju gieben, ift bier nicht ber Ort. Die wirklich außerst werthvolle Rarte verbient ein aufrichtiges Lob. Fr. Bebrens.

Abraham Wł., Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7 i 1897/8 o materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich. W dodatku: Sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia r. 1898. W Krakowie, nakładem akademii umiejętności 1899.

Bericht über die Forschungen in den römischen Archiven und Bibliotheten in den Jahren 1896/97 und 1897/98 über Materialien zur Geschichte Bolens im Mittelalter. — Bericht über die Forschungen im November und in den ersten Tagen des Dezember 1898. Krakau. Berlag der Akademie der Wissenschaften 1899.

Als durch den hochherzigen Entschluß des Papstes Leo XIII. die Pforten des Batikanischen Archivs weit geöffnet wurden, beschloß auch die Akademie zu Krakau im Jahre 1885, den Beziehungen der Kurie ju ber Krone Polen nachzuforschen, bie gefundenen Stude ju fammeln, abzuschreiben und nach Dlafgabe von Beit und Mitteln bruden zu laffen. Nachbem zuerst die Beriode Johann Sobieskis behandelt worden war, mandte man sich mehr bem Mittelalter zu und burchsuchte spstematisch alles bafür in Betracht tommenbe Material. Dem ersten Bericht über die Ergebnisse dieser Durchforschung, den Professor Abrabam im Jahre 1889 in den Scriptores rerum Polonicarum tom. XIII. berausgab, folgte im Jahre 1899 ein zweiter, ber erganzend bem erften jur Seite tritt und burch bie Bebeutung feines Inhaltes ben erften weit überragt. In biefem hat Brof. Abraham im Berein mit brei anberen jungeren Gelehrten mit großem Fleiße in aller Rurge verweichnet, was in erster Linie bas Batitanische Archiv, bann auch bie Batikanische Bibliothek und bas Staatsarchiv in Rom, Die Bibliotheken Barberina und Ballicelliana und das Staatsarchiv in Florenz an Materialien für die Beziehungen zwischen Rom und Polen bieten.

Bei benjenigen Serien, benen bie Inventare zu Grunde gelegt werden konnten, sind alle Polonica, Mittelalter und Neuzeit, verzeichnet — natürlich immer soweit, als man bei den mehr oder minder lückenhaften Inventaren von einem Abschluß reden kann — bei den Instrum. misc, und den Registerbänden ist Cassette für Cassette und Band surchgesehen; hier beschränkt sich der vorliegende Text nur auf das XIV. Jahrhundert, ist aber gewiß hier auch vollzählig. Jeder Serie ist eine allgemeine Beschreibung mit erschöpfender Litteratur

vorausgeschickt.

Daß die Arbeit der Krakauer Akademie auch für unsere Posener Berhältnisse von ungeheurem Bortheil ist, liegt auf der Hand, und zeigt ein Blick in das Buch; wenn in den nächsten Jahren auch das XV. Jahrhundert fertig bearbeitet vorliegen wird, ist man der großen Blühe erhoben, selbst all die unendliche Masse von Bänden durchzusuchen; man findet im vorliegenden Werke entweder alles verzeichnet oder doch

bie Wege für felbftftanbige Forschung angegeben.

Da für das XVI. Jahrhundert Dr. Ehrenderg die Posnanionsia im Batikan gesammelt hat, ich selbst vor einigen Jahren alles in der Borghese. Bibliothek, d. h. aus dem Bontifikat Pauls V., befindliche, ausgezogen und auch den Plan habe, das neue Material von 1735 bis 1802 auf Bosener Berhältnisse hin durchzuarbeiten, so wird es möglich sein — was disher keine preußische Provinz in ähnlicher Weise hat — eine sortlausende Reihe von Urkunden über die wechselnden Beziehungen der römischen Kirche zu dem ehemaligen Großpolen vom XIV. Jahrhundert die zur Erwerdung durch die Krone Preußens zu besitzen.

&. Rupte.

Rachfahl F., Die Organisation der Gesammtstaatsverwaltung Schlesiens vor dem dreissigjährigen Kriege. Leipzig 1894.

Wenn sich auch bas vorliegende Buch vornehmlich mit ben staat-

lichen Berhältnissen Schlesiens im späteren Mittelalter beschäftigt, so sieht sich boch ber Berfasser genöthigt, bis auf die altpolnische Gesellschaft zurückzugehen, da sich jene eben nur auf der Basis ihres Heraus-wachsens aus alterthümlichen Zuständen erklären lassen. Da aber dis zu dem Zeitpunkte, als Schlesien in den Wladislaiden ein besonderes Kürstengeschlecht erhielt, und gelegentlich auch später noch die Geschichte Schlesiens mit der des stammwerwandten Polens sich vielsach berührt, so giedt uns das die Berechtigung, das Buch in einer im allgemeinen der specifisch Posener Landesgeschichte gewidmeten Zeitschrift auzuzeigen. Naturgemäß kommen für uns nur die ersten Abschnitte in Betracht, die sich mit den Ständen, den Besitzerhältnissen und den administra-

tiven Ginrichtungen bes alten Bolens beichäftigen.

R. geht in seiner Betrachtung ber altpolnischen Stanbe von ber Zupa aus, die er nach Analogie bohmischer, lausiter und sübslavischer Berhaltniffe mit Recht als bie Befammtheit eines Beichlechtsverbandes und weiterhin als ben von einem folchen Berbanbe bewohnten Begirt erklart. Bupan ift ber Borfteber eines Geschlechtsverbandes. biefer Betrachtung weift R. auf ahnliche Berhältniffe in Deutschland bin, wo vor der Begrundung des Grokstaats durch die Merovinger die "civitas" bas Grunbelement bes Boltslebens mar. Er behandelt bann Die Stellung ber hintersaffen einer Zupanie ju ihrem Borfteber, spricht über das Besitrecht an Grund und Boben, welches im Verlaufe des sich entwickelnben politischen und wirtschaftlichen Lebens ber Zupan wenigstens für bas von ihm bebaute Land in Anspruch nahm, mabrend alles andere Gemeinbesit blieb, ferner über bie Berdrangung ber Zupangewalt durch den seine Macht über viele Zupanien ausbreitenden Bergog und die Bermandlung bes bisherigen Stammeshäuptlings in einen bem Fürsten zur Seite stehenden Magnaten. R. balt fich babei im wesentlichen an die von Bobrynnsti aufgestellte Theorie, weist bagegen mit Recht Bietosinsti's jogenannte Ueberschüttungstheorie ganglich ab. Der Berfasser tommt sodann auf die Ritter zu sprechen, die er gern aus ber Drufchina, ber Gefolgschaft ber Gaufürften berleiten möchte. Dieje hinwieberum bringt er, wohl nicht mit vollem Rechte, in Parallele mit der germanischen Gefolgschaft. Doch stört ihn die That: sache, bak auch Unfreie als milites auftreten. (Cod. dipl. Maj. Pol. No. 7. Schutbulle Immocenz II. für bas Bisthum Gnefen.) Bielleicht beutet bie große Babl ber Krieger, bie Gallus als Befahungsmannschaften ber Kastelle Gnesen, Posen, Leslau und Giecz aufführt, auf ursprüngliche Unfreiheit ber milites bin, die gleich ben beutschen reifigen Dienst: mannen erft fpater zu einem boberen gefellschaftlichen Range aufgeftiegen fund. Dem murbe nicht die Angabe bes Gallus widersprechen, daß Boleslaus Chrobry Fremde in Dienst nahm, und daß ber fremde Krieger "non miles . . . sed regis filius vocabatur," benn bas wurde nur auf die Bebeutung hinweisen, die ber Kriegerstand unter ber

Regierung eines friegerischen Fürsten naturgemäß hatte. Hinsichtlich ber Opolebauern, ber narocznicy, ber decimi sowie auch bes Unterzichiebes in ben Leistungen ber hörigen Bauern und ber eigentlichen Leibzeigenen, die auf einen ganz verschiebenen Ursprung beiber schließen lassen, die die einen ganz verschiebenen Ursprung beiber schließen lassen,

theilen wir R.'s Unficht.

Die "hospites" endlich, über beren Stellung R. sich unbestimmt ausbrückt, sind unser Ansicht nach Hörige, die sich gegen Uebernahme eines Gutes zu gemessenen Frohndiensten verpslichteten. Der Begriff der hospites ist von Gallien her, wo man damit freie Bächter bezeichnete, durch Deutschland allmählich nach Polen gewandert, doch sind hier unter hospites nur unsreie Pächter zu verstehen. In einem weiteren umfangereichen Kapitel behandelt R. die Stellung des Herzogs, den Hof und die Funktionen der hohen Staatsbeamten und spricht die Ansicht aus, daß sür alle diese staatlichen Aemter und Einrichtungen das höher entwickelte Deutschland das Muster geliesert hat.

E. Rummler.

## Nachrichten.

- 1. Herr Archivhilsbarbeiter Dr. Heinemann zu Stettin hat in einem Manustript ber Hamburger Stadtbibliothet eine aus dem 16. Jahrshundert stammende Handschrift des Protocollum des Frator Angelus de Stargard, einer um 1350 entstandenen Streitschrift zum Beweise der Unabhängigkeit des Bisthums Camin von Polen und vom Erzbissthum Gnesen, aufgefunden. Da diese Schrift bisher nur in einer um etwa 180 Jahre jüngeren Abschrift bekannt war, so ist dieser Fund, über welchen die Monatsblätter der Gesellschaft sür Pommersche Geschichte und Alterthumskunde 1900 Nr. 2, S. 17—19 Bericht erstatten, von Bedeutung.
- 2. Die "Mittheilungen bes Bereins für Hamburgische Geschichte" geben in Bb. VII, Heft 2, Nr. 2, S. 263—271 aus bem von R. Brümers in der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft sür die Brovinz Bosen, Jahrgang XIV, Heft 1 nnd 2 veröffentlichten Tagebuch Abam Samuel Hartmanns über seine Kollektenreise im Jahre 1657—1659" ben Abschnitt über Hamburg wieder.
- 3. In ber Situng bes Abgeordnetenhauses vom 14. März 1900 tam bei ber Distussion über Kap. 122 Tit. 32 (Dispositionssonds für Kunst und wissenschaftliche Zwede) die Frage ber Renovation bes Posener Rathhauses zur Besprechung. Der Abgeordnete Kindler, ber auch Klage barüber führte, daß die für die Erhaltung

bes Schilbberger Schlofthurms von ber Bofener Regierung erbetene Summe noch nicht bewilligt worben fei, brachte bie "Leibensgeschichte" bes Bofener Rathbaufes gur Sprache und wies barauf bin, baf im Anfange bes vorigen Jahres nach langen Berhandlungen endlich eine Giniauna zwischen ber Stadt und bem Rultusministerium zu Stande gekommen fei, wonach Stadt und Staat je bie Salfte ber Wieberherftellungstoften tragen follten. Ende bes porigen Jahres aber fei aus bem Rultus: minifterium die Mittheilung getommen, bag wieber einmal die nothigen Mittel für die Renovirung nicht vorhanden seien und man die Sache guruditellen muffe. Der Bebeime Oberregierungerath v. Bremen erwiderte, daß die Entscheidung über ben Thurm in Schildberg fich burch bie Feftstellung ber Gigenthumsverhaltniffe verzögert hatte. Die Berbandlungen über die Restauration des Rathhauses hatten sich länger 1 in: gezogen, weil die Projette schwierig aufzustellen seien, ba man sehr ein: gebende Untersuchungen über die fruberen Buftande anftellen muffe. Ge laffe fich zur Zeit nicht fagen, ob und wann es fich ermöglichen laffen werbe, bag auch aus Staatsmitteln ein Buschuf bewilligt werbe. ber Distuffion betheiligten fich bann noch bie Abgeordneten v. Jagow und Dr. Migersti, welche beibe bie Wiederherftellung warm befürmorteten. A. Warichauer.

### Gelhäftliches der "Siftorifden Gefellicaft" für die Brobing Bojen.

#### Chronif.

Reue Mitalieber.

2260. Schröer, Gutsbesitzer, Schroba.
2261. Gerlach, Stadtsetretar, Schroba.
2262. Elster, Mittelschullehrer, Inin.
2263. Luke, Landrath, Inowraziaw.
2264. Dr. Bredow, Apotheker, Wongrowitz.
2265. Below, Kreisignulinipettor, Neutomischel. 2266. Gunther, Amtsrichter, Reutomijchel. 2267. Bauligty, Major, Reutomijchel.

2268. von Braufe, Leutenant a. D., Reutomischel. 2269. Hoffmann, Max, Bostmeister, Reutomischel. 2270. Keibemann, Heinr., Ingenieur, Reutomischel. 2271. Dr. Hoffmann, Oberlehrer, Bosen 2272. Dr. Lubarsch, Prosessor, Bosen. 2273. Dr. Lopinski, Prosessor, Bosen.

2274. von Braunichweig, General-Lentnant, Excellenz, Pojen. 2275. von Bog, General-Major, Bofen. 2276. Weis, Mar, Gutsbefiger, Renfawtichin.

#### Beranberte Abreffen.

Pfarrer Angermann von Altforge verzogen nach Beble bei Coonlante. Lehrer Gifermann, von Bojanowo perzogen nach Ramitich.

Am 13. März fand bie Monatssitzung statt. In berselben sprach Archivbirektor Dr. Primere über eine beutsche Bikarie, welche im Jahre 1513 burch bie in ber Borftabt St. Martin wohnenben Mitglieber ber hutmacher-Innung bei ber Kirche bortfelbft gestiftet murbe. Die Monatsblatter werben fpater mehr bierilber veröffentlichen.

Sobann brachte Archivar Dr. Barichauer mehrere nen aufgefundene Berichte "Aus ber Beit bes Schwebenschredens." Besonbers intereffant mar ber Bericht eines Liffaer Burgers über bie ber Ratuftrophe von 1656 porbergebenben

Greigniffe. Die Berichte merben fpater jum Abbrud gelangen.

Enblich legte ber Lanbesbibliothefar Dr. Schwart eine Reihe von Reuerwerbungen ber Bibliothet und bes Mufeums vor, frangofische Trachtenbilber aus Polen, Stiche von Chodowiedi, 3 Stigen aus dem Jahre 1794, die Photographie einer filbernen Medaille auf die Bergabung von Argenau durch

Photographie einer silbernen Wedaille aus die Vergavung von Argenau durch Rapoleon an den Marschall Suchet, eine Anzahl Posener Photographien, die dem Museum von Herrn S. Jassé geschenkt sind u. a. m.
Am 19. und 20. März nahmen die Borstandsmitglieder Archivdirektor Dr. Prümers, Archivar Dr. Warzschauer, und Senatsprässehent Dr. Weisner aus Einladung der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften an deren zweihundertjährigen Jubelseier als Abgeordnete der "Historischen Gesellschaft" Theil. Es war uns durch diese Einladung ein Ehre erwiesen, die wir vollauf zu würdigen wissen, das de genze Provinz Posen nur durch unsere Gesellschaft wertreten mar Ueber den Teitakt im Reisen Zogle des Königl. Schlosses und vertreten mar. leber ben Beftatt im Beigen Caale bes Ronigl. Schloffes und bie Feststung im Abgeordnetenhause brauchen wir nicht zu berichten, da die Zeitungen hierüber genug geschrieben haben. Als Festgabe konnten wir die Ueberweisung der Schrift: "Die Beziehungen Jablonskys, des zweiten Präsibenten ber Königl. Akademie der Wissenschaften, zur Provinz Posen" an die Mitglieder ber Atabemie in Aussicht ftellen.

Am 21. Marg überreichten bie Borftanbemitglieber Archivbirettor Dr. Brümers, Archivar Dr. Waricauer und ber Direttor bes Pabagogiums Oftrau bei Filehne, Professor Dr. Schwarzbach, bem früheren I. Borsipenden Freiherrn von Bilamowit-Möllenborff, bas Ehrenbiplom unferer Gefellichaft. Ce. Erzelleng sprach sich babin aus, bag er als Oberprafibent bie Bestrebungen ber Gesellschaft gern unterstüßt habe, wenn er auch, burch seine Antikgeschäfte baran gehindert, seiner Reigung zur Beschäftigung mit den historischen Studien nicht in dem Waße habe solgen können, wie er gewünscht hatte. Er werde auch serner der Sistorischen Gesellschaft gern sein Interesse zuwenden, wie ja auch er sowie seine Rachkommen mit ber Broving eng verwachsen seien.

In ber Settion Eremessen fant am Donnerstag, ben 15. Marz, eine auch von Damen start besuchte Sibung statt. Herr Amtörichter Fischer sprach über seine "Reiseerlebnisse in Schottlanb" und erläuterte seine interessanten Schilberungen burch Borlegung pon Photographieen.

Refrolog.

Gin langjähriges Mitglied und Forberer ber Siftorifchen Gefellichaft, ber Gumnafial Direttor Dr. Bedhaus in Oftrowo, ift in ber Racht vom 6. jum 7. Symnafial-Tirektor Dr. Bedhaus in Oftrowo, ift in der Nacht vom 6. zum 7. Januar d. 3. nach kurzem schweren Leiden ganz unerwartet verstorben. Geboren zu Stadtlohn in Bestsalen am 3. Januar 1839, wurde er im Sommer 1858 vom Symnasium zu Recklinghausen mit dem Zeugnisse der Reise entlassen, studierte ein Jahr in Münster, sodann in Betlin Philosogie, promodirte in Verlin Thern 1863 und bestand dort Michaelis das Examen pro facultate docendi. Bon Ansang 1864 wirste er an der höheren Schule zu Rogasen, zuleht als zweiter Oberlehrer am Königlichen Gymnasium daselbst. Seine desinitive Anstellung erfolgte Ostern 1866. Am 1. November 1873, im Alter von erst 34 Jahren, wurde ihm die Leitung des Chymnasiums zu Ostrowo übertragen, die er nicht als 26 Jahre inne hotte.

als 26 Jahre inne hatte. Der Berftorbene war ein Mann von großer Begabung, von tiefem Biffen und außerorbentlichem pabagogifchen Gefchid. Geine Gerechtigfeit und Uneigennüßigkeit, seine ungekünstelte Liebenswürdigkeit und sein einsaches offenes Wesen erwarden ihm die Liebe und Achtung nicht nur aller berer, die mit ihm in Berührung kamen, sondern der ganzen Bürgerschaft. Er hatte sich seine Jeale aus der Jugendzeit herübergenommen und an sich verwirklicht. Der Staat ehrte ihn durch Berleihung des Rothen Adlerordens und des Hobenzollernschen Hausordens, die Stadt durch Ernennung zum Ehrenbürger. Seine ichristiktellerische Thätigkeit bewegte sich auf dem Gebiete der deutschen Interatur. Um 10. Januar wurde er unter allgemeiner Theilnahme zur ewigen Ruhe bestattet.

Dr. Arilmers.

### hiftorifde Sefellicaft für den Regediftrilt gu Bromberg.

In der Sizung der Gesellschaft am 22. März d. I., welche unter dem Borsit und der Leitung des Gymnasialdirektors Dr. Gutmann im großen Saale des Civilsasinos stattsand, und an der auch eine Anzahl Damen theitnahmen, sprach Regierungstraßt M. Meyer auch Grund eines reichen Aktemakenen, sprach Regierungstraßt M. Meyer als Grund eines reichen Aktemakenen, sprach Begierungstraßt M. Meyer als Grund eines keichen Aktemakenen zur Grundstegeleichen Aktemakenen Leitung die rechtliche Seite des Themas unter kutzer Darlegung der in der Keichse und Landesgesetzgedung, besonders in dem Preußischen Allgemeinen Landrecht Th. II. Tit. 6 §§ 189 ss., im Reichsbeputationsbauptschlichen Allgemeinen Landrecht Th. II. Tit. 6 §§ 189 ss., im Reichsbeputationsbauptschlichen Bestimmungen über die Einziehung sirchlicher Bermögen sür den Staat. Im ersten Theile erörterte der Bortrag sodann die speziell sür den Regierungsbezirf Bromberg über die Aussehung der Alöster erlassen son genichten, insbesondere die Kadinetsordres vom 9. August 1816 und 31. März 1833 nehst den zur Ausstührung derselben von den Provinzialdehörden getrössenen allgemeinen Rasinahmen unter Ansührung des statistischen Materials über den Bestand und die Einkünste der in Frage kommenden 19 Midster sowie über die in den letzteren vertretenen einzelnen Typischen Bernender und, wie die Aussedung eines Klosters im Einzelnen typischen Beispielen aus, wie die Aussedung eines Klosters im Einzelnen vor sich ging. Er hatte dazu die der Bromberger Klöster, das Karmelitersoster, das Bernhardinersloster und das Klarissinnenklösten unter Bensonirung dezweichen Bormen der Säkularisation — Aussiden unter Bensionirung dezweichen gerechtenen Formen der Säkularischen Materials der Etaatsbehörben unter Bensionirung dezweichen und Kussenden und Kussenden der Säkularischen Drieden under Pensionirung dezweichen der Säkularischen Drieden unter Bensionirung dezweichen unter Pensionirung dezweichen und Kussenden der Säkularischen Bormen.

Der Bortrag marb burch Borführung einer großen Angahl Bilber, Blane

und Rarten erläutert.

Dem Bortrag mar eine Sigung bes Borftanbes vorausgegangen, in welcher geschäftliche Angelegenheiten berathen und erlebigt wurben.

# Siftorische Gesellchaft für die Proving Posen.

Dienstag, ben 10. April 1900, Abends 81/2 Uhr, Monatssitung

im Saale bes Restaurants Dumte, Wilhelmsplay 18.

Tagesordnung:

Beh. Regierungs: und Schulrath Stlabny: Die Reformatenschule zu Batojch.

Rebaktion: Dr. A. Barfchauer, Pofen. — Berlag ber historischen Gefellschaft für die Proving Pofen zu Pofen u. ber historischen Gefellschaft für den Nebe-Diftritt zu Bromberg. — Drud von A. Förfter, Pofen, Wilhelmftr. 20. Von Arbeiten, welche in früheren Jahrgängen der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen veröffentlicht wurden, sind folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Vorstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Jolowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen: R. Jonas: Ein Deutsches Handwerkerspiel, nach einer handschriftschen Ueberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Vosen

| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerferspiel, nach einer handichrift-<br>lichen Ueberlieferung aus bem Rgl. Staats-Archiv gu Pofen | .16          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| herausgegeben. 53 Geiten. 1885                                                                                                | 1,00         |
| M. Barfchauer: Die Chronit ber Stadtschreiber von Bosen.<br>XLV und 171 Seiten. 1888.                                         | 5,00         |
| R. Roepell: 3. 3. Rouffeans Betrachtungen über die polnische                                                                  |              |
| Berfaffung. 24 Geiten. 1888                                                                                                   | 0,80         |
| wesens in der beutichen Oftmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.<br>Fr. Schwarp: Die Proving Bojen als Schauplag bes sieben-    | 1,20         |
| jahrigen Krieges. 52 Geiten. 1890                                                                                             | 1,20         |
| M. Beheim Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-<br>rifchen Bolfsliebe bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891.                | 0,50         |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Rronung von                                                                             |              |
| Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892                                                                                | 2,50         |
| 120 Geiten, 1892                                                                                                              | 2,50         |
| M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Mänzfunde. XI u. 268<br>Seiten. 1892                                                       | 6,00         |
| 3. Landsberger: Beiträge zur Statistit Bojens. 30 Seiten. 1893. Billiam Barftom von Guenther. Gin Lebensbifd. 18 G. 1894.     | 0,60         |
| M. Barichauer: Die Pofener Golofchmiedfamilie Ramyn. 26 G.                                                                    |              |
| Mit 6 Tajeln Abbildungen. 1894                                                                                                | 1,50<br>2,80 |
| B. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Repediftritt                                                                    |              |
| von 1778 bis 1805. 1896                                                                                                       | 3,—          |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen                                                                                        | 1,00         |
| 1704 126 Geiten 1898                                                                                                          | 1,50         |
| F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 Geiten. 1898                                                        | 1,50         |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                   |              |
| und 5 Abbildungen. 16 G. 1899                                                                                                 | 1,-          |
| Außerbem erichienen im Berlage ber hiftorischen Gesellschaft:                                                                 |              |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmsage von Bopiel                                                                          | 0.50         |
| und hatto. 48 Seiten. 8°. 1888<br>A. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-                                    | 0,50         |
| alterliche Magistratsliste. Die altesten Brotokollbücher und Rech-<br>nungen. Boien 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber  |              |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                     | 12,-         |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Posen. Bosen 1893. Ron. 80. 363 S. (IL Bb. der Sonderveröffentlichungen).     | 7,00         |
| gebunden                                                                                                                      | 8,00         |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstüde zur Geschichte ber<br>Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter ber Re-         |              |
| daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Ron. 8°. X u.                                                                         | 12.—         |
| 310 C. (211: 00. ott Obnottottoffenntajningen).                                                                               |              |

# Bur gefälligen Beachtung für die Mitglieder der Sistorischen Gesellschaften

Die Mitglieder werden gebeten, etwaige Wohnungsänderungen vem Barjtande augesäumt mitzutheilen, da anderenfalls eine regelmäßige Bustellung der "Gistorischen Monatsblätter" nicht möglich ist. "Beschwerden zwegen unregelmäßiger Bestellung sind ann den Vorstand bezwe den betreffenden Herrn Geschäftssiihrer zu richten

of Artennource of de Control of the Control of the

Brunnen un Lieferung von Pumpen.

Spezialitätighi Liefdohrungen gur jedes Baffengrang firm garantirt. Janulungen meningu ver beiden Ber 1812. 182.

# R. Gebhardt, Grätz i. Pros

1881 Korrespondenzblatt

# nen 1773 vis 1805. 1896. Esd Weiter für Vergebirtitt verlein mächter. Die Fredericht einer Polener Melfinschäffel. de Frederich Erfelbeit einer Polener Melfinschäffel. de Frederich Erfelbeit einer Polener Melfinschäffel. de Frederich Erfelbeit eine Polener Melfinschaftel. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,50

1,00

# Odl Geschichts and Alterthumsvereine.

Herausgegeben von dem Verwaltungsausschuffe des Ge-

Redaktionge Aglus Gehre Staatsduchtvar v. Archivratho Dr. P.a Brittlenv Bertrieb bei E. S. Mittler und Sohn, Kall: Hofbuchtindung und Index in in Sobibuchdrifterei, Berlindsduck und is die M. M. chaft und rachifeld der Andrews der Militarijpa M. achibetta.

Ericheint monatlich emmal, Breis jährlich 5 Mit.

Den Mitgliedern der Sistorischen Gesellschaft für die Broving Posen und der Sistorischen Gesellschaft für den Rezedifirift zu Bromberg wird das Korrespondenzblattz falls sie es durch Bermittelung des Borstandes zu Pasen beziehen, für 2 Mark jährlich geliefert

# Historische monatsblätter 🔾 für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Mai 1900.

Rt. 5.



# Anzeigen-Amschlag. 🦈

| Inhalt:                                                                | ·2.45   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Legowsti 3., Das vorgeichichtliche                                     |         | 15-1 |
| Gräberfeld bei Lengowo, Rreis Bon-                                     | Sec. 54 |      |
| growits                                                                | Seite   | 65   |
| Robte 3., Der Bericht bes Konservators                                 | ٠,      | 1    |
| ber Denkmäler für die Proving Pofen                                    | • •     | .,.  |
| über die Gratsjahre 1897/98 und                                        | ٠       | ;·   |
| 1898/99                                                                |         | 68   |
| Litterarische Besprechungen                                            | "       | 69   |
| Rachrichten                                                            |         | 72   |
| Bortragsberichte (Seftion Tremeffen) .                                 | "       | 73.  |
| Matemener: Die Proving Poien in                                        | ."      |      |
| geologischer Beziehung Woller:                                         |         |      |
| Die preußischen Garmonen in Gub- und Renoftpreußen. — Holtsbeimer: Die |         |      |
| Proving Poien als Schauplas im ichwe-                                  |         |      |
| biich-polnischen Ariege. 1655-1660.                                    |         |      |
| Geichäftliches                                                         | "       | 77   |
| Befanntmachungen                                                       | #       | 80   |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Angeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anseigen-Umichlages werben mit 25 Bi, für bie balbe Beile ober beren Raum berechnet. Mitgliedern der Hiboriichen Geiellichaften fieht eine Preisermäßigung von 25%, 3u. Sendungen find: "In den Borftand der Hiftoriichen Geiellsschaft zu Posen, Schlofberg 4", 3u richten.

Preis des Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Preis ber Gingelnumme 50 Pi.

Die Rudfeite ift gu bracht

In Rudficht auf die vom 7. bis 12. Juni 1900 in Pofen stattfindende

### Landwirthschaftliche Ausstellung

wird das Juniheft der "Historischen Monatsblätter" lediglich Beiträge zur Geschichte der Landwirthschaft in der Provinz Posen enthalten.

Annoncen, deren Aufnahme auf den Anzeigen-Umschlag dieser Nummer gewünscht wird, sind bis spätestens den 25. Mai dem Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schloßberg 4, einzusenden.

# Historische <del>ॐ</del> ∞ → Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Mai 1900.

Rr. 5.

Legowsti J., Das vorgeschichtliche Gräberselb bei Lengowo, Kreis Bongrowik. S. 65. — Rohte J., Der Bericht bes Konservators ber Denkmäler für die Provinz Posen über die Etatsjahre 1897/98 und 1898/99. S. 68. — Litterarische Besprechungen. S. 69. — Rachrichten. S. 72. — Bortragsberichte. S. 73. — Geschäftliches. S. 77. — Bekanntmachungen. S. 80.

### Das vorgeschichtliche Gräberfeld bei Lengowo, Kreis Wongrowitz.

Von

#### 3. Łągowsti.

Im Herbste 1898 sanden die Leute des Herrn Gutsbesitzers Hülse in Lengowo dei der Bestellung eines Ackers mehrere Urnengräder. Bon Herrn Hülse streundlich eingeladen, habe ich mit mehreren Herren aus Wongrowit und Schillern der oberen Klassen des Wongrowitzer Gymnasiums im Herbste 1898 und im Frühjahre 1899 wiederholt die ganze Umgebung des ersten Fundortes durchsucht und will im Folgenden die Ergebnisse dieser Nachsorschung mittheilen.

Das untersuchte Gräberfeld liegt 1 Kilometer süblich vom Gute Lengowo zwischen bem Landwege, welcher nach Wiatrowo führt und dem Lengowoer See. Die Gräber wurden in einer Ausdehnung von etwa 300 Metern längs des Weges gefunden, die Breite des Begräbnißplates betrug etwa 50 Meter, derfelbe blied ungefähr 20 Meter vom Wege und etwa 200 Meter von dem See entsernt. Um dieses Gräberzseld herum, namentlich nach dem See zu, habe ich Sondirungen vorzgenommen, sand aber keine Gräber mehr, die weitere Umgedung jedoch und den auf der anderen Seite des Weges liegenden Acer habe ich nicht untersucht, und es ist nicht ausgeschlossen, daß das Gräberfeld sich nach turzer Unterbrechung an irgend einer Seite fortsetzt.

Nicht weit von bem Lengowoer See und in ber Langerichtung besselben liegt nach Suben zu ber viel kleinere See von Waltersheim, und an seinem öftlichen Ufer sind im Fruhjahr 1899 ebenfalls vorshiftvische Braber gefunden worden, ich selbst habe sie aber nicht gesehen.

Auf bem Gräberselbe von Lengowo wurden in den oben bezeichneten Terminen über 30 Flachgräber ausgedeckt, welche nach Anlage und Inhalt im wesentlichen mit einander übereinstimmten, sie wiesen auch eine große Nehnlichteit mit den Flachgräbern von Stempuchowo aus, welches etwa 2 Meilen von Lengowo entsernt ist. Ueder die Stempuchowor Funde habe ich im X. Jahrgange Seite 127 ff. der Zeitzschrift der Hist. Ges. sin die Prov. Posen Bericht erstattet. Der Hauptzunterschied zwischen dem Inhalt der Gräber in Lengowo und Stempuchowo besteht durin, daß die Bronzesunde in Lengowo zahlreicher und mannigsaltiger sind, dagegen weisen die Form und die Berzierungen der Thongefäße in Stennpuchowo eine größere Kunstsertigkeit auf, auch waren die um die Aschwunden kehenden Thongefäße in Stennpuchowo in geradezu verschwenderischer Anzahl beigegeben, in Lengowo ging man damit sparsamer um.

Die Mehrzahl, ber Graber in Lengomo bestand aus einer 20-30 Cm. unter ber Erbe befindlichen Steinpflafterung, unter welcher in der durchschnittlichen Tiefe von 15 Em. die Thongefäße um Borschein tamen. Dieselben bestanden aus 2 bis 4 Urnen in iedem Grabe mit verbrannten Knochensplittern und Bronzegegenständen. Die Afchenurnen ftanden allerlei andere Gefage, wie große und fleine Töpfe, Baien, Schalen, Schöpftopfchen u. j. m. Die tleineren Gefafe maren meift in die größeren hineingeschoben und in Sand gebettet. Die Nahreszeiten, in welchen ich bie Ausgrabungen gehalten habe, maren fehr ungunftig es herrichte meiftens taltes, zuweilen regnerisches Wetter, fo daß ein großer Theil ber Thongefäße, weil er nicht trodnen tonnte, beim Berausnehmen gerfiel, viele, namentlich bie weniger tief in bem in ber Erbe jufammengebrückt. Boben vergrabenen, waren ichon Immerbin tann bie Bahl ber vollftanbig ober beinabe vollftanbig erhaltenen Thongefafe eine ziemlich große genannt werben. 43 Urnen und andere Befage ber von mir angelegten Sammlung por: historischer Funde am Königlichen Gymnasium zu Wongrowit bingufügen können, und bie meiften find aus feinem Thon, regelmäßig geformt Freilich eine noch größere Bahl zerfiel, aber es und reich vergiert. waren meist die roh gearbeiteten und schwach gebrannten, jedoch murben bie Scherben, welche Bergierungen trugen, forgfältig gefammelt.

Die größte Aschenurne hat im weitesten Umsang einen Durchsmesser von 33 Cm., in der Seffnung 30 Cm., die Höhe ist nicht zu ermitteln, weil der untere Theil zerfallen ist. Merkwürdig sind drei Gefäße, welche die Form einer Sanduhr haben, sie bestehen demnach aus zwei hohlen Regeln, welche an den abgestumpsten Spiten an einsander gefügt sind, der untere Kegel ist kleiner, als der obere. Das kleinste dieser Gefäße hat sich ganz erhalten, ist 91/2 Cm. hoch und an der Stelle, wo die beiden Regel zusammengelegt sind, nicht hohl. Der obere Theil des größten Gefäßes ist 14, des mittleren 111/2 Cm. hoch,

bie unteren Theile find abgebrochen und nur in Scherben erhalten, boch kann man erkennen, daß beibe Gefäße, gerade wie die Sanduhren, von oben bis unten hohl waren, freilich unterscheiden sie sich dadurch noch von den Sanduhren, daß sie oben und unten offen sind und die oberen Theile dei allen drei dreiedartige Seitenöffmungen haben, dei dem größten sind deren fünf. Da mir aus meinen eigenen Ausgradungen und den von mir besuchten Sammlungen derartige Thongefäße nicht bekannt sind, vermag ich über ihre Bestimmung nichts zu sagen, aber wenn man die oberen durchlöcherten Theile mit Holztohlen süllt, werden diese im Lustzuge glüben und einen mit Klüssigsteit ausgesetzen Topf erwärmen.

Gine leider nicht gang erhaltene Schale zeichnet fich badurch aus, bag fie mit rother und schwarzer, bid aufgetragener Farbe bemalt ift,

fie besteht außerbem aus feinem Thon und ist gut gebrannt.

In einer Urne sand sich zwischen den Knochen ein geschliffener Stein in der Form einer Tonne und ähnlich benjenigen Steinchen, welche die Archäologen Käsesteine benannt haben, seine Höhe beträgt 11/2 Cm. Um die Urne mit diesem Käsestein waren drei größere Steine angelehnt, die glatte und ebene Flächen haben. Bei dem größten, welcher die Form einer ziemlich regelmäßigen Scheibe von 12 Cm. Durchemesser hat, ist die obere Fläche so glatt polirt, daß sie nicht zum Schleisen von Steinen, wohl aber zum Glätten etwa von Leder benutzt sein kann, daßselbe gilt von dem mittleren Steine, der kleinste, welcher die Form eines länglichen Quadersteines hat, scheint von zwei Seiten zum Weten benutzt worden zu sein. Zwei zum Glätten benutzte Kieselssteine sanden sich in anderen Urnen.

Von Bronzegegenständen wurde in einer kleinen Aschenurne eine geschlossen Armspange gesunden, die nur einem Kinde angehört haben kann, aus anderen wurden mehrere Fibeln von verschiedenen Formen, eine etwa 18 Cm. lange Kette, drei kleine Messerklingen, drei Fingerringe, und drei in eines geschobene Glieder einer großen Hallskette hervorgeholt. Zwei Bronzestücke gehören wohl einer großen Wesserklinge oder gar einem Beile an.

Bährend die Pflasterung aller Gräber gewöhnlich einem unregelmäßigen länglichen Biereck glich, war sie in einem Grabe ganz anders. Sie bestand hier aus sehr großen Steinen, die in der Mitte zu einem Hausen ausgeschichtet waren, und von diesem erstreckten sich drei schmale Steinwälle aus kleineren Steinen strahlensörmig nach den Seiten, am äußeren Ende eines jeden Walles waren wiederum kleine Steinhausen, und unter diesen besanden sich Aschenurnen und andere Thongesäße, während unter dem mittleren Steinhausen nur einzelne Thonscherben gefunden wurden.

An mehreren Stellen fand ich in einer Tiefe von 30 bis 40 Cm. eine etwa 15 Cm. dice Schicht von Holzschle mit geschwärzter Erbe vermischt, diese Kohlenschicht behnte sich so weit aus, daß man vermuthen

tonnte, daß die Leichen nicht auf ebener Erbe, sondern in dieser Grube verbrannt worben find.

In allen von mir gesundenen Urnen waren die Knochen stark verbrannt, in einer waren sie nur angesengt, leider sind aus Versehen gerade diese Knochensplitter ausgeschüttet worden, während aus mehreren anderen Urnen dieselben gesammelt und in den Urnen ausbewahrt worden sind. Die Stüde des Schäbelknochens deckten überall den Inhalt der Urnen zu und bilbeten gleichsam den oberen Theil des Kopses.

Mue gefundenen Gegenstände sind, wie schon oben bemertt, ber

Cammlung bes Wongrowițer Gymnasiums einverleibt worben.

# Der Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz Posen über die Statsjahre 1897/98 und 1898/99.

Die provinzielle Organisation ber Denkmalpstege, welche im Königreich Preußen nach bem Borbilbe ber Provinz Schlessen zur Zeit bis auf ben Stadtkreis Berlin und den Regierungsbezirk Wiesbaden durchgesührt ist, gelangte in der Provinz Posen im Jahre 1895 zur Annahme. Es wurde eine Provinzial-Rommisston zur Ersorschung und zum Schube der Denkmäler der Provinz eingesetzt, und als sachverständiger Berather der Komnisston und Delegirter des Konservators der Kunstedenkmäler in Berlin wurde Dr. Franz Schward, Vorsteher der Landesbibliothet und des Provinzialmuseums in Posen, zum Provinzial-Konservator ernannt. Seinem ersten Berichte über die Jahre 1895/96 und 1896/97 hat dieser jeht einen zweiten Bericht über die Jahre 1897/98 und 1898/99 solgen lassen.

Bon größeren, mabrend biefes Zeitraumes theils porbereiteten theils ausgeführten baulichen Unternehmungen werben ber Ausbau bes Gnejener Domes, die Instandsetzung des Inneren der katholischen Pfarrkirche in Lubin und die Erweiterung der tatholischen Pfarrfirche in Birnbaum genannt. Die latholische Kirche in Ober-Britschen, beren Inneres burch bie noch erhaltene spätgothische Bemalung ausgezeichnet ift, wurde burch bie Inftandfebung ber Dacher vor weiterem Berfall gefichert. Die Inftanbfebung bes Flügelaltars ber tatholifchen Pfarrtirche in Roften murbe bem Maler Sitmann in Breglau übertragen. Dant der Ginführung ber Organisation werben bie Gemeinden jest zur Beachtung ber bestehenben Bestimmungen angehalten, fo daß Mikgriffe in der Bflege ber Dentmäler hoffentlich mehr und mehr vermieben werben. Gin Beispiel arger Gigenmächtigfeit wird aus ber unter staatlichem Patronat stehenden tatholischen Pfarrfirche in Bubewit mitgetheilt, beren fammtliche Gloden umgegoffen murben, ohne baß eine Anzeige ergangen mar. Aber auch die bebauerlichen Dafenahmen, die an ben Fronten ber evangelischen Johannistirche in Liffa

vorgenommen wurden, hätten in dem Berichte eine Rüge verdient. Die Nachprüfungen des Inventars der Kirchenschätze werden den bisher beliebten Beräußerungen werthvoller Stücke fünftighin einen Riegel vorsschieben. Zahlreich sind die Grade und Münzsunde, welche der Provinzials Konservator untersucht hat. Da die erzbischösslichen Behörden es nicht gestatten, Alterthümer, welche in den katholischen Kirchen entbehrlich und oftmals, wie der Flügel-Altar in Ober-Pritschen, dort sogar in ihrem Bestande gesährdet sind, an das Provinzial-Museum abzugeben, so wäre die baldige Gründung und Eröffnung eines Didzesan-Museums in Posen im Interesse einer geordneten Denkmalpslege bringend zu wünschen.

Der von bem Provinzial-Konfervator vorbereiteten Veröffentlichung ber Grabschriften bes altstäbtischen evangelischen Friedhofes in Fraustadt

barf man mit Intereffe entgegen feben.

3. Robte.

### Litterarische Besprechungen.

Klemm, L. Lehrer. Ein Gedenkblatt aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Czarnikau. Aus: Evang. Volkskalender 1898, Posen, Evang. Diakonissenanstalt. 8. 20—23.

Der kleine gutgeschriebene Auffat aus bem 38. Jahrgange bes Pojener Diatoniffentalenbers, welcher von jeher, namentlich in ben erften Jahren seines Erscheinens bas historische Interesse für bie Proving angeregt und gepflegt hat, giebt uns, soweit bie Quellen reichten, ein anschauliches Bild von ber Lage ber evangelischen Gemeinde in ber jetsigen Kreisstadt Czarnitau und damit zugleich eine erfreuliche Ergangung zu ben erst mit ber preufischen Offupation beginnenben Rach: richten barüber in Werners Geschichte ber evangelischen Barochien. erfahren, daß fich bereits gegen Ende bes 17. Jahrhunderts in ber ber Familie Czarntowsti gehörigen Berrichaft Czarnitau an verschiebenen Orten Brotestanten niebergelaffen haben, ba ber für feine Berfon ber tatholischen Kirche angehörige Graf Abam Czarntowski beutsche Ansiebelungen in jener Gegend unternahm. Nähere Nachrichten barüber fehlen allerdings, und erst aus bem Jahre 1712 rührt die erste bas Rirchenwesen betreffende Urtunde ber, ausgestellt vom Bürgermeifter Frang Cichyromicz am 7. Juli b. 3., eine Empfehlung bes feit bem 6. August 1706 bis jum 11. August 1711 in Czarnitau zugleich als Rettor und Lehrer wirtenben Bredigers Martin Rathte, nachbem berfelbe wegen bes toniglichen Berbots evangelischer Religionsubung feine bortige Thatigfeit hatte aufgeben muffen. Gin gleiches Gefchid traf bie be-Selbst bas Jahr 1768, bas ben Diffibenten nachbarten Gemeinden. bas liberum exercitium brachte, mar junachst hier ein Ungludsjahr, weil die Heere ber Konfoberirten jene Gegenden burchstreiften und ben Evangelischen Drangsale bereiteten, wie es aus ben Gramsborfer Pfarr: aften mitgetheilt wird. Erst als Friedrich der Große Czarnitau dem Nethedistrifte einverleibte, konnte sich wieder eine evangelische Gemeinde sammeln, die denn auch alsbald die neue Regierung um Bestellung eines Pfarrers dat. Im Jahre 1773 wurde ein neues Pfarrsystem begründet, welches Ansangs einen weiten Umfang hatte, später aber durch Abzweigung verschiedener Ortschaften auf die nächste Umgebung beschränkt wurde. Im Jahre 1782 wurde ein Bethaus aus Fachwert errichtet, das i. J. 1830 durch eine massive ersetzt wurde. Auch die Schulzverhältnissse werden turz berührt in diesem ohne religiöse Betrachtungen ganz objektiv gehaltenen, durch Mittheilung von Urkunden werthvollen Aussape, der auch den Geschichtsforscher befriedigt und zum Dank veranlaßt.

Hoffmann W., Die Ansiedlung nassauischer Colonisten auf den südpreussischen Gütern des Erbprinzen Wilhelm von Oranien im Jahre 1799. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Realprogymnasiums zu Ems. Ostern 1898. 4°. 47 Seiten.

Ginen sehr bankenswerthen Beitrag zur Geschichte ber beutschen Kolonisation unserer Provinz in subpreußischer Zeit liesert Dr. Wilhelm Hoffmann in ber oben angeführten Schrift. Auf Grund eines reichen Attenmaterials, bas sich im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin, sowie in den Archiven zu Wiesbaden und Posen besindet, hat der Versasser eine klare und lehrreiche Darstellung des vom Erbprinzen Wilhelm von Rassaus Dranien unternommenen Kolonisationversuches im damaligen Sübpreußen gegeben und sich mit Ersolg bemüht, den Fehlerquellen nachzuspüren, aus denen das Scheitern des Unternehmens zu erklären ist. Gerade heutzutage, wo ähnliche Ausgaben an den preußischen Staat herantreten, ist es von besonderem Interesse, aus früheren mißglückten Versuchen Lehren zu entnehmen, zum Mindesten dafür, wie man ein solches Unternehmen nicht ansassen soll.

Nachdem der Verfasser in der Ginleitung die Hauptdaten der zweiten und dritten Theilung Polens dem Leier in das Gedächtniß zurückgerusen und einen Ueberblick über die Verhältnisse der ehemaligen Kirchen- und Dominialgüter nach erfolgter Bestigergreifung des Landes durch Preußen gegeben hat, berührt er zunächst die Bemühungen der preußischen Behörden, diese Liegenschaften durch Kolonisation nutdar zu machen. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1798 (wir geben im Folgenden die Aussührungen des Verfassers wieder) wurde damit der Ansang gemacht; doch schon 1799 waren auf den Königlichen Domänen bereits 266 Kolonistensamilien angeseht, von denen über 7076 Morgen in Kultur genommen waren. Parallel mit diesen Bestrebungen gingen die Versuche einiger sürstlicher Persönlichseiten, die in Südpreußen Bestitzungen hatten, wie des Prinzen Ludwig von Württemberg und des Erbprinzen Wilhelm Friedrich von

Raffau: Dranien. Diefer lettere (geboren 1772) mar bamals (1799) burch ben Bang ber Weltereigniffe ber Aussicht auf bie Wiebererlangung ber Herrschaft über die Niederlande so ziemlich vollständig beraubt und fand ein neues Urbeitsfeld für feinen Thatigfeitsbrang in ber Bewirthschaftung umfangreicher Liegenschaften, bie er in Schlefien und Gubpreußen erworben hatte. Seine Besitzungen in unserer Proving gruppirten sich um die Orte Widgim bei Bollftein, Stenfchemo Rreis Bofen-Weft. Racot bei Roften und Czefzemo bei Miloslam. Um dieje Giter nutbar zu machen, entschloß sich ber Pring, Rolonisten aus seinem Erblande Raffau heranguziehen; boch um biefes Land nicht wirthschaftlich gu ichabigen, follten nur folche Leute zur Ansiedlung zugelaffen werben, "beren Entbehrung bem Lanbe feinen Schaben brachte." benutte die fürstlich naffauische Regierung biefe Gelegenheit, "viele untaugliche, ber Gemeinde gur Laft fallende Subiette" abzustoken, ein bedenkliches Berfahren für die Neubesiedlung und wirthichaftliche Hebung eines Landes, für welche die besten Rrafte gerade gut genug gewesen Biel einfichtiger verfuhr ichon bamals bie preußische Regierung, Die großen Werth barauf legte, bag bie Rolonisten eigenes Bermögen mitbrachten und auf ihren neuen Besitz verwendeten. Die Aufforderung bes Erboringen gur Betheiligung am Rolonisationswert (3. Novbr. 1798) ftief im Raffauischen anfänglich auf eine gewiffe Burudhaltung; boch tonnte icon im Januar 1799 "in Dillenburg bas erfte Sauptverzeichnik abaeschlossen werben, bas bereits 150 Hummern, also etwa 500 Ropfe enthielt." Die Nothlage bes Lanbes in Folge ber Franzofenfriege tam bem Unternehmen zu Gute, fobag am 22. April Die Bahl ber Melbungen sich auf 553 Kamilien mit ungefähr 2500 Köpfen belief. Am 5. Mai wurde der Befehl um Aufbruch gegeben; auf bem Bege über Marburg, Hersfeld, Gotha, Erfurt, Leipzig, Mühlberg, Kottbus, Rroffen a. D. gelangten bie Unfiedler nach ber neuen Beimath. angelangt, fanden die Kolonisten Unordnung und Berwirrung vor; die nöthigen Landvermeffungen waren noch nicht beendigt; Die Aderloofe tonnten nicht angewiesen werben; es fehlte an Bohnungen u. f. m. lief benn schon jett, zumal ber Winter berannabte, ein Theil ber Ans fiedler meg. Zwar griff bie preußische Regierung ein, um ber bitterften Roth zu fteuern; aber auch bie, welche jur Geghaftigfeit gelangten, fanden fich in vielen Sinfichten enttäuscht und wurden ihres Lebens in ber neuen Beimath nicht recht frob. Ihre bescheibenen Mittel maren auf ber Reise und bei ber Ansiedlung aufgebraucht; inmitten ber fremdartigen Umgebung übertam fie bas Beimmeh: fo begann benn eine immer ftarter werbenbe Rudwanberung, meift nach ber alten Beimath, zum Theil nach Amerita; viele ergaben fich einem abenteuerlich-vagabondirenden Leben und verdarben auf der Landstrake. Bon den etwa 400 Familien mit rund 2000 Personen, welche ben Bug nach bem Diten thatfachlich angetreten hatten, verblieb nur etwa ber fünfte Theil

in Subpreußen. Rachtommen ber alten Einwanderer haben fich, wie ber Verfasser aus ber Uebereinstimmung gewisser Namen erschließt, im

Rirchfpiel Racot erhalten.

Raturlich fehlte es nicht an Bormurfen, welche Die Ansiedler und die Beamten des Erbpringen gegen einander erhoben, um die Schulb am Scheitern bes Unternehmens von fich abzumalzen. Ersteren beklagten fich über Die Mangelhaftigfeit ber Borbereitungen; bie angewiesenen Grundstücke seien zu fchlecht und zu klein, ber gute Boden fei icon von Andern befeht gewesen; auch habe die Feindseligfeit ber alten Landesbewohner ihnen den Aufenthalt unbehaglich gemacht. Die Beamten bingegen marfen ben Kolonisten Unfabigteit zu ernster Arbeit, Sang jum Boblleben. ("fie tranten Bein und Kaffee, letteres Betrant jogar mehrmals am Tage"), Reigung zur Auffässigteit und Bagabondage por. Unzweifelhaft ftellt fich ber Berfaffer auf ben richtigen Standpunft, wenn er betont, "bag Fehler und Berfculben auf beiben Geiten zu juchen finb". Die Musichlieftung favitalfraftiger Unfiedler, die unbeftreitbare Mangelhaftigfeit ber Borbereitungen für Die Aufnahme find Fehler, von benen bie Leitung bes Unternehmens nicht freigesprochen werben tann; andererfeits ift bie Unfahigfeit ju ftrenger, entfagungsvoller Arbeit ben meiften Unfiedlern gur Laft zu legen. Daß auch ben Erbpringen felbst ein gewisses Berichulben trifft, hatte vielleicht vom Berfaffer noch etwas icharfer hervorgehoben werben fonnen. ber Berlauf bes Unfieblungswertes nicht gang feinen Erwartungen ents sprach, scheint er bas Interesse bafür eingebuft zu haben; jebenfalls beschränkte er sich auf platonische Kundgebungen seiner Fürsorge, mahrend bie preußische Regierung nicht unerhebliche Opfer jur Fortführung bes Rolonisationswertes und gur Beilung ber ichlimmften Digftanbe brachte.

Diese turzen Bemerkungen können natürlich ben reichen Inhalt ber Arbeit nicht erschöpfen; jeder, ber bem Kolonisationswerk im beutschen Often sein Interesse zuwendet, möge von ber lehrreichen Ab-

handlung Renntnig nehmen.

E. Schmibt.

## Nachrichten.

1. Eine Lebensbeschreibung bes am 21. December 1899 versstorbenen. Archivraths 3. v. Lekszycki mit einem wohlgelungenen Bortrait bes Berstorbenen bringt ber "Tygodnik illustrowany" eine in Warschau erschienende polnische illustrite Zeitschrift, in Nr. 11 bes laufenden Jahrgangs S. 206. Die Daten berselben sind ber von ben "Historischen Monatsblättern" Nr. 1 veröffentlichten entnommen.

2. Bur Bieberherstellung bes Bojener Rathhauses. Rascher als man nach ben Berbanblungen bes Abgeorbnetenhauses (vgl. S. 61 bes laufenden Jahrganges der Monatsblätter) erwartete, hat die Staatsverwaltung sich bereit erklärt, sich an der Aufbringung der Kosten für die Wiederherstellung des Posener Rathhauses zu der theiligen. In den nächstighrigen Boranschlag des Staatshaushaltes sollen 60 000 Mark eingestellt werden, und das lebhaste Interesse, welches im Abgeordnetenhause der Angelegenheit entgegen gebracht wurde, läst die Gewährung dieses Betrages erhoffen. Da die Stadtvermaltung früher schon 75 000 Mark dewilligt hat, so würden insgesammt 135 (00 zur Berfügung stehen und die Wiederherstellung des Bauwerks damit endlich gesichert sein.

3. Bon Emil Plotte, Kgl. Gewerbe-Inspektor, jest zu Lissa, erschien im Berlage von Carl Heymann, Berlin: "Die Gewerbe-Inspektion in Deutschland. Ihre Entwickelung, Organisation und Aufzgaben." 116 S. 8°. Das Buch giebt eine historische Entwickelung ber deutschen Gewerbe-Inspektion von ihren Ansängen an und ist vornehmlich dazu bestimmt, das Berständniß für diese Einrichtung in den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erweitern. Im Anhang ist die Breußische Vorbildungs- und Prüsungsordnung für die Gewerbe-

Auffichtsbeamten von 1897 gebruckt.

4. Im Berlage von C. L. hirschfelb in Leipzig erschien von Prosesson. I. Abler (aus Posen, jest in Berlin) der erste Theil einer "Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart." Der vorliegende erste Baud behandelt die entsprechenden Theorien und Bewegungen vom griechischen Alterthum beginnend bis zu dem Lessingschen humanitätsideal.

### Vortragsberichte.

(Settion Tremeffen.)

Gabemeyer: Die Broving Bofen in geologischer Be-

ziehung.

Es giebt Urkunden, die nicht von Menschen geschrieden sind, die uns aber Ausschluß geben über Entstehung und Entwidelung der Erde, über die Bildung des Festlandes und des Meeres, über den Entwidelungsgang der organischen Wesen. Aus diesen Urkunden können wir auch die Geschichte unserer Provinz in geologischer Beziehung kennen lernen. Land und Wasser haben hier vielsach die Plätze gewechselt. Wir betrachten unsere Gegend nur, wie sie sich in der Neuzeit der Erdzeschichte entwickelt hat. Nachdem die großen Wälder, welche den Bernstein geliesert haben, untergegangen waren, bedeckte sich der Boden mit sumpsigen Waldungen, aus denen die Braunkohlenlager entstanden sind, die man an vielen Orten der Provinz erschlossen hat, z. B. in Kreuz, Filehne, Inowrazlaw, Birnbaum, Zirke, Nainscht Kr. Meserit,

Krone a. d. Brabe. Wenn wir auch überall auf Braunkohlenlager ftogen, jo fteben ber Forberung boch viele Schwierigkeiten im Wege: bie geringe Machtigfeit, bie ungunftige Lage auf mofferhaltigen Canbichichten und bie Tiefe. Alls der Boden später mit der nordbeutschen Tiefebene wieder dem Meeresgrunde angehörte, lagerte fich hier über ber Brauntohle bie machtige Schicht bes Pofener Flammen-Thons ab. Das spätere Testland murbe von Gis bebedt. Wir ertennen biefes aus ben Spuren, die bie Gletscher heute noch hinterlaffen, aus ben Moranen, ben polierten und geritten Bergtuppen und ben erratischen Bloden. Die Gletscher hatten ihren Ursprung, wie wir aus ben Besteinen nach: weisen können, hauptsächlich in ben Gebirgen Norwegens. Ihre weite Musbreitung murbe befonders burch reichliche Rieberschlage geforbert. Die Gletscher führten viele Besteine und große Schlammmaffen mit fich, die heute den Grund und Boben unserer Proving und der gangen nordbeutschen Tiefebene bilben ober in ben Söbengugen als Moranen ) erkannt Bemerkenswert ift ber große erratische Blod bei Rumerben tonnen. Die Spiten ber Berge, über bie bie Gletscher charn an ber Brosna. gingen, murben abgestoßen und zu Schlamm germalmt ober in großen Studen fortgetragen 1. B. die Tertiärtuppe bei Tarnowo und Dembno Rr. Mogilno: beshalb finden wir hier auch Berfteinerungen aus verschiebenen geologischen Formationen. Rachbem ber Berr Bortragende ferner ben Lauf, ben bie Fluffe nach bem Abichmelgen ber Gleticher genommen, turg besprochen hatte, wurde die Pflanzen- und Thierwelt mahrend und nach der Giszeit Auch wurde unter Borlegung entsprechenber Berfteinerungen erläutert. barauf hingewiesen, daß sich als lebendiges Beugniß ber Giszeit neben anderen in bem Klofterfee bei Tremeffen noch eine Pflanze, die Aldrovandria vesiculosa, erhalten hat. Un ben Bortrag, ber fich trot feines ftreng wissenschaftlichen Inhalts burch lichtvolle Deutlichkeit und gemeinverständliche Klarheit auszeichnete, schloß sich eine lebhafte Debatte, in beren Berlauf ber Herr Borfibende bemerkte, daß bereits 1840 ber bamalige Dberlehrer Panwuch vom hiefigen Gymnafium genannte Blume an bem bezeichneten Stanborte vorgefunden und in feiner "Flora Tremesnensis", die ein werthvoller Besit ber hiefigen Gymnasialbibliothet sei, erwähnt Berr P. fann somit als Entbeder Diefer interessanten Gleticher: blume mit Fug und Recht bezeichnet werben. Auch murbe bes Um: standes Ermähnung gethan, daß häufig von Schülern bem Berrn Bortragenden Gremplare von Berfteinerungen überbracht murben, die angeblich auf ber fogenannten Baba aufgefunden murben. (Bal. Mogilnoer Rreisblatt vom 7. Dezember 1899.)

Boller: Die preußischen Garnisonen in Gub: unb Reuoftpreußen.

Nachbem König Friedrich Wilhelm II 1793 Südpreußen und

<sup>1) 3.</sup> B. von Blefchen bis Liffa und von Betiche über Birnbaum bis Pinne-

1795 Neuostpreußen mit Warschau erworben hatte, maren Preußens Grenzen weit nach Diten vorgerudt worden. Bon ben 5500 Quabratmeilen, die Preufen bamals gablte, maren 2500 fast nur von Volen Da Breugen im Frieden ju Bafel Die linkfrheinischen Befitsungen aufgegeben hatte, mußte ce barauf bebacht fein, die neuen Grwerbungen im Often ju einem ficheren Befit ju geftalten. Mufgabe hatte besonders bas heer zu erfüllen. Die Berhaltniffe bebinaten es, daß in das weite Bebiet möglichst Ravallerie gelegt murbe. Bebe Estabron hatte gewöhnlich ihre besondere Garnison, jo daß bas gange Regiment in etwa gehn Garnisonen vertheilt mar. Bielfach lagen Die Truppen in Dörfern. Der gemeine Solbat mag fich wohl leicht in die neuen Berhältniffe gefunden haben. Der Dienst mar berfelbe wie in ber Beimat, aber die Berpflegung reichlicher, benn die Lebens: mittel maren fehr billig. Schwerer traf bie Berlegung ber Garnifon in ben fernen Often bie Offiziere, zumal in fleinen Ortschaften, mo nur eine Estadron einquartiert war. Die Berbindung mit der Heimath war zeitweise fast ganz unterbrochen, da die Wege oft schwer passirbar maren. Der regelmäßige Boftperfebr murbe erft von Breuken eingeführt. Das Leben in ben kleinen Garnisonen verlief recht einförmig. Diffizier mar angewiesen auf ben Bertehr mit ben brei bis vier Rameraben feiner Estabron. Ratürlich suchte ber preußische Offizier auch Unschluft an ben Abel bes Landes. Die befannte Gaftfreiheit und die gefälligen Formen ber Polen erleichterten bie Anfnüpfung näherer Beziehunaen. Huch die richterliche Thatiafeit brachte die Offiziere in Berbindung mit ben polnischen Ebelleuten. Denn General Gunther hatte aus ben angesehenften Bolen neue Berichte gebilbet, in benen meift preußische Stabsoffiziere ben Borfit führten. Ebenfo maren bei ben Landesvermeffungen Offiziere betheiligt, wie uns g. B. von Port berichtet wirb. Außer in Rulm mar in Ralifch ein Rabettentorps errichtet worden, und ichon im Anfange bes neuen Jahrhunderts finden wir in einzelnen Regimentern ber Propinzen Gub: und Neuostpreuken Die Offiziersstellen bis gur Balfte von Bolen befett.

Unter den Generälen, welche die Bestinahme des Landes leiteten, ragt besonders der schon 73 Jahre alte Feldmarschall Möllendorff hervor, der in Südpreußen seine Ausgabe geschickt löste, aber zu zeitig das Land verließ. General Günther sand in diesen Gegenden längere Zeit Gelegenheit zur Entsaltung seiner ausgezeichneten Begadung. Günther ist eine der eigenartigsten Erscheinungen im preußischen Heere. Port und Boyen, die ihm besonders nahe standen, sind einig in der Bewunderung seiner vortresslichen militärischen Gigenschaften. Er lebte sehr mäßig, hatte aber eine riesige Körperkraft und unglaubliche Ausdauer im Reiten. Da er selbst peinlich gewissenhaft war, verlangte er auch bieselbe Pflichttreue von seinen Untergebenen. Günther war wegen

seiner Gerechtigteit und Ginfachbeit gerade ber rechte Mann jum Orbnen

ber ichwierigen Verhaltniffe in ben neuen Befitungen.

Etwa zehn Jahre standen die Preußen in diesen Gegenden. Im Frieden von Tilst 1807 verlor Preußen auch die polnischen Erwerbungen von 1793 und 1795.

Soltheimer: Die Provinz Posen als Schauplat im schwedischepolnischen Rriege. 1655-1660.

Rach einer turgen Uebersicht ber politischen Lage Schwebens. Polens und Brandenburgs behandelte Rebner junachft die beispiellofen Griolge bes schwedischen Generals Wittenberg nach ber Rapitulation ber Polen bei Ufch, sowie beffen und bes Königs Karl X. Guftan Bug burch Grofpolen bis zu ihrer Bereinigung in Konin und bie Magregeln, Die letterer zur Sicherung bes ihm zugefallenen Gebietes traf. Dann zeigte er, bag in ben Jahren 1656 und 1657 bie Proving gang befonbers von ben Greueln bes Krieges heimgesucht murbe, nachbem ber polnische General Czarnecti sein Sperationsfeld in die Proving verlegt hatte. Nach ben Schlachten bei Gnefen (Dembniga) und Grin murbe letterer gezwungen, fich zu bem Hamptheere nach Barichan gurudgugieben; bafür brach aber, besonbers nach bem Erlag bes Schwebentonigs: "Jebes Rebellen Unterthan in Dorf und Stadt foll freie Sand haben, feinen herrn zu ermorden; wenn er beffen Ropf abliefert, foll für ibn und seine Rachtommen die Leibeigenschaft aufgehoben sein u. f. w.," ber Burger: und Stlavenfrieg in feiner gangen Schenflichfeit über Die Schonungslos wurde gegen alles verfahren, mas Proving herein. ichmebisch ober bentich zu fein nur ichien.

Die geplanten polnischen Angriffe auf die brandenburgischen Gebiete brängten den großen Anrfürsten zu engerem Anschlusse an Schweben; in die ihm dafür überlaffenen Palatinate rückten brandens burgische Truppen ein.

Gegen diese operirte balb nach ber Warschauer Schlacht Czarnecki mit einigem Erfolge.

Da im Jahre 1657 bes Polentönigs Johann Kasimirs Lage sich günstiger gestaltete, mußten die in einigen Otten noch vorhandenen schwedischen Truppen und auch die brandenburgischen Besatungen sich im Sommer aus den polnischen Gebieten zurückziehen.

Ruhigere Zeiten kamen für bie Proving erst nach den Berträgen von Wehlau und Bromberg.

### Gefdäftliches.

### Zahresbericht

# der "hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen" über das Geschäftsjahr 1899.

Das abgelaufene Geschäftsjahr mar für unfere Gesellschaft nach breifacher Richtung von besonderer Bebeutung und wird vielleicht für die weitere Entwidelung derfelben epochemachend sein.

Erftlich wurden die Borbereitungen zu einer tiefgreifenden Renorganisation getroffen und jo weit geforbert, bag in ber orbentlichen Generalverfammlung bie enbgultigen Beichlüsse barüber gefast werben fonnten. Da namlich unsere Befellicaft im Laufe der Jahre zu einem Provinzialverein erwachsen ift und gerade auf der weiteren Ausbildung dieses Charafters derselben ihre Aussichten für die Zukunft beruhen, sich auch in einigen Seftionen ein reges Bereinsteben zu entwideln begonnen bat, jo ichien es forberlich, ben großeren Gettionen in ber Proving eine gewisse Gelbständigkeit in ber Berwaltung und eventuell auch eine Theilnahme an ber allgemeinen Leitung ber Gefellichaft einzuräumen. Bisber wurden bie Geftionen burch Beichaftsführer, welche von bem Borftanbe aus ber Bahl ber bortigen Mitglieber ernannt und ihm allein für ihre Bermaltung verantwortlich waren, geleitet. Runmehr soll es jeber Seftion von minbeftens 25 Mitgliebern freistehen, einen Zweigverein mit eigenem Borftanb, eigener allerbings mit bem Centralvorstande ju vereinbarenber Raffenverwaltung, regelmäßigen Situngen und Bortragen ju bilben. Es wurbe auch im Sinne unjeres Planes liegen, wenn einige größere Zweigvereine fich fleine hiftorifche Bibliotheten ober unterrichtenbe Cammlungen anberer Urt anlegen wollten. Wenn ein solder Zweigverein sich so weit entwickelt, daß er 100 ober mehr Mitglieber zählt, so soll er das Recht erhalten, für jedes volle Hundert ein Mitglieb in den Centralvorstand zu entsenden. Da es den Zweigvereinen gestattet sein soll, den Jahresbeitrag von 6 auf 8 Mart zu erhöhen, so dürsten uns kaum große Mehrkosten aus der Einrichtung solderen vonderwertwaltungen und tanin gibte Bestroffen und bet Entitigtung folger Sonderbetroatungen entstehen, dagegen hossen wir durch dieselben in den Städten unserer Proving nicht nur das Interesse für unsere Bestredungen zu erhöben, sondern überhaupt das geistige Leben in ihnen anzuregen und so in dem gleichen Sinne fördernd zu wirken, in dem jest durch die Errichtung der großen wissenschaftlichen Infittute filt unfere Proving gearbeitet wirb. Gleichen Zweden foll bie Erweiterung unferer Zeitschrift burch bie

Bleichen Zweden soll die Erweiterung unserer Zeitschrift durch die Monatsblätter dienen, die in dem Berichtsjahr beschlossen und beit dem Beginn des laufenden Jahres bereits zur Ausführung gelangt ist. Wir kamen zu diesem Entschlusse dereits dur Ausführung gelangt ist. Wir kamen zu diesem Entschlusse einer Anregung dedursen, als es durch die nur jedes Viertel- oder halbe Jahr erscheinende Leitschrift geschah, um dauernd unseren Bestredungen tren zu bleiben, und daß gerade in der Provinz Posen, in welcher, deutlicher wie irgendwo anders, der machtvolle Einsluß der geschichtlichen Bergangenheit in der Gegenwart und ihren Erscheinungen zu Tage tritt, eine schleunige, wenn auch kurze Drientirung unseren Mitgliedern Nutzen schassen schles wornehmste Ausgade unserer Gesellschaft, durch einzehende wissenschaftliche Forschungen die Geschichte unseres Landes zu erschließen, keinen Schaden leiden. So sind wir dazu gelangt, unseren Mitgliedern von an zwei periodische Berössentlichungen zugehen zu lassen: 1. Die Zeitschrift, welche in zwei Halbiahrheiten von je 10 Druckbogen (— 160) Seitschlichen und Lediglich gößere Arbeiten zur Landesgeschichte bringen wird und 2. Die Historischen Monatsblätter, welche allmonatlich in der

Stärle von je einem Bogen (- 16 Seiten) ausgegeben werben und für kleinere Aufjätze besonders aktuellen Interesses, missenschaftliche Mittheilungen Kundberichte, Nachrichten und litterarische Neuerscheinungen u. j. w. bestimmt' sind und zugleich als geschäftliches Korrespondenzblatt mit den Mitgliedern, den Zweigvereinen und Settionen dienen sollen. Die Redaktion der "Zeitigkrift" wird nach wie vor von dem 1. stellv. Vorsitzenden unserer Gesellschaft herrn Archivdirettor Dr. Primers geführt, während zum Nebakteur der "Historischen Monatsblätter" der Vorstand den Berichterstatter gewählt hat.

Endlich ist die Thätigkeit des Borstandes in dem adgelausenen Bereinsjahr noch durch den von Seiten unseres früheren ersten Vorsigenden angeregten Plan, die beiden historischen Gesellichasten unserer Provinz zu Posen und Bromberg mit einander zu verschmelzen, deherricht worden. Der Bromberger Berein hat sich, odwohl einige Jahre älter alls unsere Gesellschaft, saft ausschließich auf den Stadte und Landfreis Bromberg beschrächt, wo er eine fruchte bringende Thätigkeit entsaltet hat. Eine Vereinigung mit unserer Gesellschaft, die ein Brovinzialverein ist, eine mehr als sünfinal so große Mitgliederzahl besitt und in ihrer sinanziellen Kraft etwa die zehnsache Energie entwickt, sonnten wir uns naturgemäß nur auf der Grundlage denken, daß der Veromberger Berein als Zweigwerein sich unserer Gesellschaft anschloß, wogegen wir bereit waren, alle nöhigen Kautelen sitr seine spätere selbständige Berwaltung und besonders sür das Berbleiben der Sammlungen in Bromberg zu gewähren. Leider sonnten wir troß aller ausgewandten Mühen den Borstand des Bromberger Bereins nicht zur Annahme unseres Borschlags dewegen. Indesselsch sond des Sindschaft von Beginn des lausenden Jahres ab feine eigene Zeitschrift mehr herausgiebt, sondern sür ihre Mitglieder unsere Zeitschrift und die Vistorischen Monatsblätter bezieht, welche also von nun an gemeinsames Organ beider Gesellschaften wurden. Die genaueren Bestimmungen diese litterarischen Rereinigung sind deinen Kertrag vom 12. August 1899 setzgestellt worden. Derselbe ist abgedruck in den Historischen Monatsblättern Zadrgang I Vr. 2

Z. 30—31. Taß dieser Kertrag nur eine Etappe auf dem Wege, welcher zur endgültigen Bereinigung beider Gesellschaften sühren soll, darstellen fann, ist von den Borständen beider Gesellschaften nurden.

Abgesehen von ben angeführten umgestaltenben Beränderungen, über beren Wirfung erst in Zufunft sich wird ein Urtheil gewinnen lassen, ift über bie Entwickelung unserer Gesellschaft in bem abgelausenen Geschäftsjahre bas Folgende zu berichten.

Die Mitglieberzahl hielt sich auf ber Höhe von etwa 1000. Ter Bugang von Mitgliebern war etwas stärfer als in den früheren Jahren, da er 74 betrug, der Abgang durch Austritt und Tod dagegen nur 32, doch werden wir voraussichtlich jest wieder eine Anzahl auswärtiger Mitglieder streichen mussen, die ihren Beitrag nicht gezahlt haben, odwohl die Heste der Zeitschrift von ihnen regelmäßig angenommen worden sind. Da der Vorstand beschlossen hat, von dem uns durch das neue Bürgerliche Gesehduch gegebenen Recht des Eintrags in das Vereinsregister Gebrauch zu machen, so werden wir in der Zusunft gegen eine derartige widerrechtliche Entziehung uns zustehender Einnahmen in der Lage sein, uns rechtlichen Schut verschassen zu können.

In ben Borstand hat die lette Generalversammlung den Bankdirektor Herrn R. Hamburger zu Posen gewählt, bemselben wurde die Führung des Schahmeisterantes, welches er interimistisch beteits während eines Theils des letten Geschäftsjahres verwaltet hatte, endgültig übergeben. Im Laufe des Berichtsjahres trat unser 1. Borsitzender Seine Erccllenz Perr Sberpräsident Freiherr von Wilamowitz-Wöllendorf bei seinem Wegzuge von Posen aus dem Borstande aus. Wir machten von vermann und 8 9 der Satungen zustehenden Rechte

Bebrauch und foontirten Seine Ercellen: Berrn Dberprafibenten v. Bitter ber auf

unfer Anjuchen ebenfalls bas Amt bes 1. Borfibenben übernahm.

In bankbarer Anerkennung ber außerorbentlichen Förberung, welcher In dantdarer Anerkennung der außerordentlichen horderung, welcher wir uns von Seiten unseres jest von uns geschiedenen Borstienden zu erfreuen gehabt haben, ist von uns in unserer Monatsstung am 14. November der einstimmige Beschluß gesast worden, denselben zum Ehrenmitglied unserer Geschlichgaft zu ernennen. Seine Excellenz hat diese Wahl in einer Form ansgenommen, die uns sein dauerndes Interesse auch sir die Zufunft sichert. Gines unserer älteren Ehrenmitglieder, der Geheime Regierungsrath Prosessor Dr. Schwarz zu Berlin ist uns leider am 16. Mai 1889 durch den Tod entsellen and riffen worben. Wir verebren in ihm ben Welehrten, welcher für bie porgefchicklichen Studien in unserer Proving die Grundlage geschaffen hat. Einer an uns ergangenen Aufforderung, zu ben Kosten eines für den Verftorbenen in Berlin zu errichtenden Denkmals beigntragen, haben wir gern Folge geleistet.

Die Bahl unferer forrespondirenben Mitglieber hat fich leiber um brei vermindert, burch Ableben bes Oberverwaltungsgerichtsrathes Berfuhn, eines ber Begründer und ehemaligen Borftanbemitgliedes unferer Gefellichaft, bes Paftors ver Degrinder ind ezemangen vorhaldenningitedes unjetet vereinigun, des Laiores em. Berner, früher zu Tremessen, zulett in Muskau, des Seniors der bentichen Geschichtsschreibung in der Proving Bosen, und des Bolizeipräsidenten a. T. v. Nathusius, der während seines Ausenthaltes in Posen Mitglied unseres Borstandes war. Tagegen wurde neu ernannt herr Distriktstommissaus a. T. Eccardt, jest zu Bolzin wohnhaft, ber fich bei ber Leitung einer unjerer blübendsten Gettionen, ber ju Tremeffen, große Perbienfte erworben hat.

Mehrere Aenberungen find bei ber Bejetung bes Geschäftsführeramts in ben Settionen zu verzeichnen. Bon alteren Settionen murben mit neuen Weichaftsführern beietet: Graf mit herrn Baumeister Gutichen mit neten mit Gelmein beiteten bejetet: Graf mit herrn Baumeister Gutiche, Reutomischen mit herrn Klituringenient Rlokel, Schrimm mit herrn Kreisschulinspettor Baumhauer, Tremessen mit herrn Progymnasialbirektor Schmeier, Inin mit herrn Rektor Stroedice. Reu eingerichtet wurde eine Sektion in Exin und mit der Leitung derselben herr Seminardirektor Grüner betraut. Die Zahl der Sektionen betrug am

Čaluffe bes Berichtsjahres 39.

Unjere miffenschaftlichen Berbinbungen haben fich baburch erweitert, daß die Daialonsti'iche Bibliothet ju Kurnit und ber Berein für luremburgifche Gefchichte, Litteratur und Runft fich bem Schriftenaustaufch mit uns angeichloffen haben. hierburch ift bie Angabl ber gelehrten Inftitute, Gefellichaften, Afabemieen und Rebaktionen, mit benen wir in ständigem Berkehr fteben und beren Bublikationen in Folge beffen burch unfere Bermittelung regelmußig nach Bosen gelangen, wo sie meist ber Lanbesbibliothet gugeben, auf 211 gestiegen. Auf ber Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts und Alterthumsvereine, welche vom 25—28 September in Strafburg stattsand und mit bem 1. beutschen Archivtag verbunden wurde, waren wir burch unseren zweiten Borsibenden, Herrn Archivdirektor Dr. Primers ver-treten. Der auf dieser Bersammlung berathene Entwurf eines Denkmalsichusgefetes, fowie bie ebenbort vorgelegten Plane für bie Bearbeitung eines Borterbuches fammtlicher mittelalterlichen Ortsnamen und ber Berausgabe einer fulturbiftorifden Publifationereibe murbe, wenn fie jur Ausführung gelangen, auch fur uns von ber größten Bebeutung fein. Auf Die Bitte bes Ropernifuspereins ju Thorn bat unfer Delegirter jugleich bie Intereisen bieses Bereins bei ber Generalversammlung vertreten.

An wissenschaftlichen Beröffentlichungen gaben wit den 14. Jahrgang unserer Zeitschrift in zwei Doppelhesten heraus. Der in dem zweiten Heite abgedruckten Kohleichen Arbeit ilder das "Baiternhaus in der Provinz Posen" fügten wir zwei Taseln mit Abbildungen dei. Außerdem konnten wir den Eruck des Registers für diezersten 10 Bände der Zeitschrift zu Ende führen und die Druckogen einzeln als Beilage zu den beiden Doppelhesten des

Berichtsjahres erscheinen lassen. Das Register, wie es jetzt vorliegt, umfaßt etwa 300 Druckseiten im Petitbruck und erschließt den mannigfachen Inhalt der Zeitschrift so bequem und gründlich, daß jeder, der es benunt, dem Versassern Archivhülssarbeiter Dr. Heinemann zu Stettin sür seine ausopsernde

und entjagungsvolle Arbeit Dant miffen mirb.

Bissenschaftliche Sixungen wurden in Posen 10 abgehalten. Die Januarstitung wurde, wie gewöhnlich, durch Borlegung von wichtigen Reuersscheinungen auf dem Gebiete unserer Landesgeschichte ausgefüllt. Für die Aprillikung, in welcher die historischen Grundlagen für die Aegisverung des Posener Mathhauses behandelt wurden, batten wir den Magistrat und die Stadverordneten eingeladen. Regelmäßige Sitzungen fanden ferner noch in der Sektion Tremeisen statt, worüber genaueres in unseren Monatsdlättern Jahrg. I, Nr. 1 mitgetheilt worden ift. In Engen wurde am 26. August eine Sigung abgehalten, zu welcher eine Deputation des Vorstandes abgesandt war, um dort die erken Borbereitungen zur Begründung eines Zweigvereins zu treisen. Den Kortrag hielt Verr Dr. Fredrich über den römischen Erenzwall. In Inowrazlaw, wo ebenfalls die Bidung eines Zweigvereins ins Auge gesaft war, sprach am 6. Dezember Gerr Dr. Schottmüller aus Posen über den Deutschen Drehn in Erospolen. In Kongrowit sand am 27. April eine geschäftliche Sitzung und außerdem eine erfolgreiche Ausgradung statt. Rur Förderung der Sektionen haben wir auch in diesem Jahre jedem Geschäftsführer ein Eremplar des von dem Gesammtverein der dentschaft überwiesen, außerdem hat das Kultusministerium unseren 11 größeren Sektionen die von ihm berausgegebene Zeitschrift die "Denkmalspstege" regelmäßig zugehen lassen.

Unferen Commerausflug richteten wir am 2. Juli nach Bromberg, wo wir von ber bortigen hiftorijchen Gefellichaft überaus gaftreundlich auf-

genommen murben.

Bas endlich die Vermehrung unserer Sammlungen betrifft, so ist zu berichten, daß uns im Jahre 1899 272 Schristwerke, 246 Bilber und Porträts, 1 Urkunde und mehrere Münzen zugegangen sind. Der Gesammtbestand der Bibliothef beträgt 2309 Werke in doppelt soviel Banden, abgesehen von unserem großen Deposition dei der Landesbibliothek. Derselben wurden in dem Berichtstahre von uns neu überwiesen 8 Werke in 17 Bänden und dem Provinzialighte und 26 vorgeschichtliche Thongesähe ans verschiedenen Fundstätten des Kreises Obornik.

Der Borftand der hiftorifden Gefellfdaft für die Proving Bofen 3. A. Barfdaner.

## Siftorifhe Sefelfchaft für die Proving Pofen.

Dienstag, den 8. Mai 1900, Abends 81/2 Uhr, **Monatssitung** 

im Saale bes Restaurants Dümke, Wilhelmsplay 18. Tagesordnung:

Umtegerichterath Bartolomaeus: Berenglaube und Berenprocesse.

Rebaktion: Dr. M. Barichauer, Lofen. — Berlag ber Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen u. ber historischen Gesellschaft für den Rebe-Diftritt zu Bromberg. — Druck von A. Förfter, Posen, Wilhelmstr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Brovinz Posen veröffentlicht wurden, find folgende auch im Sonder-Abbruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Josowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handichrift-<br>lichen Ueberliejerung aus bem Rgl. Staats-Archiv gu Bofen   | 16        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885                                                                                                  | 1,00      |
| XLV und 171 Geiten. 1888                                                                                                        | 5,00      |
| R. Roepell: J. J. Nousseans Betrachtungen über die polnische<br>Berfaffung. 24 Seiten. 1888.                                    | 0,80      |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs-<br>wesens in der deutschen Oftmark. Mit 1 Karte. 26 Geiten. 1890. | 1,20      |
| Fr. Schwart: Die Proving Bojen als Schauplat bes fieben-<br>jahrigen Rrieges. 52 Seiten. 1890.                                  | 1,20      |
| DR. Beheim . Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-                                                                           |           |
| rischen Volksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891 Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                          | 0,50      |
| Stanislam August Boniatomsti. 173 Seiten. 1892                                                                                  | 2,50      |
| 120 Geiten. 1892.<br>M. Kirmis: Handbuch ber poinischen Manglunde. XI u. 268                                                    | 2,50      |
| Seiten 1892                                                                                                                     | 6,00      |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bojens. 30 Seiten. 1893. Billiam Barftow von Gnenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894.       | 0,60      |
| A. Barschauer: Die Bosener Goloschmiedsamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Tafeln Abbitdungen. 1894                                       | 1.50      |
| G. Abler: Das großpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren, 1894. S. Riemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Negebistritt   | 2,80      |
| pon 1773 biš 1805. 1896.                                                                                                        | 3,—       |
| 5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschuffel. 16 Seiten. Dit einer Tafel Abbilbungen                            | 1,00      |
| G. Kno II: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre 1794 126 Seiten. 1898                                             | 1,50      |
| F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 Seiten. 1898                                                          | 1,50      |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Brobing Bofen. Mit 2 Tafeln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899                                       | 1,-       |
|                                                                                                                                 | 1         |
| Außerbem erschienen im Berlage der historischen Gesellschaft:                                                                   |           |
| M. Beheim Schwarzbach: Die Mäusethurmsage von Popiel und hatto. 48 Seiten. 8°. 1888                                             | 0,50      |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magiftratelifte. Die alteften Prototollbucher und Rech-  |           |
| mungen. Bojen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bd. ber                                                                          | 12,—      |
| D. Anvop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Pofen. Pofen                                                                    | Charles . |
| 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bo. der Sonderveröffentlichungen). gebunden                                                          | 7,00 8,00 |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Attenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-              |           |
| bottion von Dr. R. Prümers. Bojen 1895. Roy, 8°. X u. 840 S. (III. Bb. ber Sonberveröffentlichungen).                           | 12.—      |
|                                                                                                                                 | 3 1 1     |

# Bur Beachtung für die Herren Geschäftsführer der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

An die Herren Geschäftsführer wird die dringende Bitte gerichtet, Aenderungen in dem Mitgliederbestande ihrer Settion dem Vorstande sofort mitzutheilen. Besonders nothwendig ist es, daß beim Verzug der Mitzglieder die neuen Adressen der Verziehenden von den Herren Geschäftsführern ihres alten Wohnortes festgestellt und dem Vorstande mitgetheilt werden.

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Bafferquan= tum garantirt.

## R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

## Die Protokolle der letzten General-Versammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine in Straßburg i. G.

gelangen in Buchform, ca. 250 Seiten ftark, zur Ausgabe.

In Folge einer Abmachung mit dem Verwaltungs= Ausschuß des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine werden diese Protofolle den Mitgliedern der Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen und der Hiftorischen Gesellschaft für den Nepe= distrift zu Bromberg, falls sie sie durch Vermittelung des Vorstandes zu Posen beziehen, für 50 Pf. geliefert.

# 

Jahrgang I. Fosen, 1. Juni 1900. Rr. 6.

Mit Rudficht auf die vom 7. bis 12. Juni 1900 in Bosen stattfindende

Sandwirthschaftliche Ausstellung enthält dieses Seft lediglich Beiträge zur Geschichte der Landwirthschaft in der Provinz Posen.

### Inhalt:

| Flechtner F., T<br>wirthschaft in 1 |    |       |       |      |     |      |     | Seite | 81 |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-----|------|-----|-------|----|
| Schmibt (f., Rur                    | (4 | eichi | idyte | beé  | Æ   | artl | he= | •     |    |
| perkehrs in ber                     | pi | lnis  | djen  | 3    | eit |      |     | "     | 85 |
| Both H. v., Di                      | e  | You   | denr  | reif | e i | n t  | er  |       |    |
| Provinz Pojen                       |    |       |       |      |     |      |     | ",    | 93 |
| Befanntmachungen                    |    | •     |       |      |     |      |     | ",    | 96 |
| •                                   |    |       |       |      |     |      |     |       |    |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biese Anzeigen-Unichlages werben mit 25 Vi. für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Mitgliedern der Hindrichen Gesellschaften iteht eine Preisermäßigung von 25% au. Sendungen find: "An den Bornand der Hildrichen Gesellschaft au Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Breis des Jahrganges (12 Rummern) 4 Mark. Preis ber Gingelnummer 50 Bf.

Digitized by Google

# Jur Beachtung für die Mitglieder der Siftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

Sountag, den 1. Juli 1900.

# Ausslug nach Rawitsch

zur Besichtigung der Stadt und ber Kreisgewerbeausstellung, mit welcher eine historische Ausstellung verbunden sein wird.

Das Programm ist vorläufig, wie folgt, festgestellt worden: Absahrt von Posen, Centralbahnhof 10 Uhr 5 Min. Vorm. (von Kosten 11 Uhr, von Lissa 11 Uhr 36 Min., von Bojanowo 12 Uhr 11 Min.)

Ankunft in Rawitsch 12 Uhr 27 Min.

Gemeinsames Frühftuck, nach demselben Bortrag über die Besichichte ber Stadt Rawitsch.

Besichtigung des Rathhauses mit den Bildnissen der Erbherren der Stadt, der evangelischen Kirche (wohl des letten Bauwerks von Langhaus), der Kirche der Strafanstalt mit der Gruft des ersten Erbherren von Rawitsch und der Strafanstalt (ehemaligen Reformatenklosters.)

Bejuch der Kreis-Gewerbe- und der Hiftorischen Ausstellung.

Den Schlug wird ein gemeinsames Mahl bilben.

Absahrt von Rawitsch 9 Uhr 39 Min. Abends.

Anfunft in Posen 12 Uhr 6 Min. Nachts.

Der Preis für die Hin= und Rücksahrt (von Bosen), Frühstück und Hauptmahlzeit in Rawitsch sowie allgemeine Unfosten beträgt 7,50 Mark für die Person.

Meldungen sind bis spätestens den 27. Juni an den Vorstand der Sistorischen Gesellschaft zu Vosen zu richten. Der Meldung ist der Betrag von 7,50 Mark für die Verson beizufügen. Mitglieder, welche die Jahrkarten selbst lösen wollen, haben nur 3,50 Mark für die Verson einzusenden. Die Betheiligung von Damen ist erwünscht.

# Historische <del>∽∞</del> ≪ → Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang I. Poseu, 1. Juni 1900.

Rr. 6.

Flechtner F.: Die Bebeutung ber Landwirthschaft in ber Provinz Bosen. S. 81. — Schmidt E.: Jur Geschichte bes Wartheverkehrs in ber polnischen Zeit. S. 85. — Both H. v.: Die Bobenpreise in der Provinz Pojen. S. 93. — Befanntmachungen. S. 96.

# Die Bedeutung der Landwirthschaft in der Provinz Posen.

Bon

Dr. 3. Alechiner.

Zwei große Thatjachen sind es, die die moderne wirthschaftliche Entwidlung hauptfächlich charafterifiren: Die Ausbildung einer Weltwirthschaft und die immer weitergebende Industriealisirung der Rultur-Bahrend man fich aber anderwarts, jo vor allem in England, langft damit abgefunden hat und in der Wirthichaftspolitit beftrebt ift. Diefe Uebergange zu erleichtern, entbrennen bei und in Deutschland über die Frage "Agrarftaat ober Industrieftaat" die Gemuther noch immer in hitigem Streit. Roch ift es gar nicht fo lange ber, bak allen Ernftes bie Behauptung aufgestellt murbe, Deutschland burfe niemals baran benten, zum Induftrieftnat überzugehen, und heute, mo Die glangende Entwidlung unferer Erportinduftrieen biefe Behauptung langft widerlegt hat, hort man vielfach die Dleinung verfechten, bak Dieje Entwidlung eine gefährliche und verberbliche fei und nothwendig zu einer Kataftrophe führen muffe. Die Thatfache felbst, daß Deutsch: land aufgehört hat, ein Aderbauftaat ju fein, tann freilich nicht mehr geleugnet merben.

Bährend nämlich die deutsche Landwirthschaft am Ansang des 19. Jahrhunderts ungefähr drei Biertel der Gesammtbevölkerung umsakte, gehört ihr bei Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch etwa ein Drittel an. Das bedeutet eine Berschiedung unserer gesammten wirthschaftelichen Berhältnisse, wie sie in der Geschichte unseres Bolkes noch niemals in ähnlicher Beise vorgekommen ist. Dementsprechend vermag

auch unsere Landwirthschaft längst nicht mehr, ben Bedarf ber Bevölkerung an Nahrungsmitteln zu beden. Db fie bei Befferung ber Berhältniffe burch größere Intensität ber Bebauung, wie vielfach behauptet wird, wieder baau in ber Lage mare, ift eine gang andere Frage; Thatfache ist jedenfalls, daß fie heute nicht im Stande ift. es qu Im Jahre 1898 betrug bas Defizit unserer Land: und Forst: wirthschaft mehr als 21/4 Milliarden Mart, und es barf ohne Uebertreibung behauptet merben, daß es taum noch einen michtigen Zweig ber Urproduktion giebt, beffen Erträgnisse für den Bedarf ber Bevolterung ausreichten. Wenn nun unsere Wirthschaftspolitif in ben letten Jahrzehnten viele Magnahmen getroffen bat, die lediglich oder haupt: fächlich eine Förderung der Industrie bezweckten, so hat sie damit nur ben veranderten Berhaltniffen Rechnung getragen; eine ungerechte Bevorzugung der Industrie vor ber Landwirthschaft tann man nicht barin erbliden.

Ist es also unzweifelhaft, daß die Bedeutung der deutschen Landwirthschaft in ihrer Gesammtheit eine immer geringere geworben ift, so gilt bies teineswegs für alle Theile bes Reiches in gleicher Im Gegentheil. Dem induftriell hochentwickelten Beften fteht noch immer ber Often als pormiegend aderbautreibend gegenüber. induftrielle Aufschwung Weftbeutschlands begann unter ber herricha t Rapoleons, als burch die Gründung bes Rheinbundes die hemmenden inneren Schranken fielen und unter bem Schute ber Kontinentalfperie die vorhandenen Industrieen rasch emporblühten, mahrend gleichzeitig gablreiche neue entstanden. Als bann burch den Bollverein ein großes einheitliches Wirthichaftsgebiet geschaffen murbe, mar ber Weften ichon gu weit vorgeschritten, als bag ber Often bie Konfurreng mit ibm hatte aufnehmen tonnen. Er ift beshalb in ber industriellen Entwidlung Natürlich mußte eine fo bis jum heutigen Tage fehr jurudgeblieben. scharfe Trennung ber wirthschaftlichen Thätigkeit, wie sie sich wohl in feinem anderen Lande wieder findet, einen ebenso icharfen Intereffen : gegensat schaffen, ber erft in neuester Beit mehr und mehr befeitigt wird und zwar vor allem burch bie Entwidlung bes Bertebrs, die eine immer weiter gebende Induftrialifirung auch bes Oftens ermöglicht.

In ganz besonderem Maße gilt nun das Gesagte von unserer eigenen Provinz. Fern von den großen Verkehrslinien, die das Reich durchziehen, ohne Verbindung mit der See und abgeschnitten von ihrem natürlichen Hinterlande, mußte sie natürlich mehr als andere Provinzen in der industriellen Entwicklung zurückleiben. So kommt es, daß sie noch heute einen überwiegend agrarischen Charakter trägt. Die einst blühende Hausindustrie, insbesondere in der Luchweberei, wurde durch den Aussindustrie, insbesondere in der Luchweberei, wurde durch den Aussindustrie, insbesondere in der Luchweberei, wurde durch den Aussindustrie, die Entstehung von Fastriken aber wurde unmöglich gemacht durch die Unvollkommenheit des Verkehrswesens und vor allem durch die Absperrung der Oftgrenze, die

ben Bezug von Rohmaterialien aus Rußland und ben Versand von Fabrikaten dahin verhinderte oder wenigstens sehr erschwerte. Es besteht daher heute eine Industrie von größerer Bedeutung nur zur Ver-

arbeitung von Bobenprobutten.

Daraus läßt sich schließen, welche Bebeutung die Landwirthschaft für unsere Provinz besitzen muß. Während die Landwirthschaftliche Bevölkerung im deutschen Reiche nach der letzten Betriebszählung vom Jahre 1895 nur noch 35,74 Prozent beträgt, gehören in unserer Provinz noch immer 58,1 Prozent der Gesammtbevölkerung der Landwirthschaft an. Allerdings hat sich diese Zahl seit dem Jahre 1882, in dem sie 63,7 Prozent betrug, um 5,6 Prozent vermindert, während die Abnahme sür das ganze Reich in dem gleichen Zeitraum nur 3,77 Prozent ergab; aber diese Berschiedung ist keine berartige, daß sie auf die Bedeutung der Landwirthschaft in unserer Provinz irgend einen Einfluß hätte haben können.

Bei dem Ueberwiegen landwirthschaftlicher Thätigkeit zeigt unsere Provinz natürlich weit geringere Bolksdichtigkeit als die meisten übrigen Provinzen, aber auch die landwirthschaftliche Bewölkerung bleibt, auf das Quadratkilometer der benutzen Fläche berechnet, erheblich hinter dem Durchschnitt der übrigen Ackerdauprovinzen zurück. Das bedeutet, daß bei uns auf der gleichen Fläche weniger Menschen ihre Nahrung sinden, als es anderwärts der Fall ist. Dies hat seinen Grund in zwei Momenten: Einerseits überwiegt in unserer Provinz der mittelsmäßige und geringe Boden, so daß in den meisten Jahren die landwirthschaftlichen Erträge pro Hektar hinter denen der übrigen preußischen

Provinzen zurudstehen, andererseits aber verfügt der Großgrundbesth in Vosen nächst Bommern verhältnifmäßig über bas größte Areal.

Nach der bereits genannten landwirthschaftlichen Betriebszählung vom Jahre 1895 entfallen in der Provinz Posen von der gesammten landwirthschaftlich benutzten Fläche auf die Betriebe unter 2 ha 2,82%, von 2–5 ha 3,67%, von 5–20 ha 20,83%, von 20–100 ha 20,49% und auf die über 100 ha 52,19%. Im Königreich Preußen dagegen umfassen die Betriebe unter 2 ha 4,91%, von 2–5 ha 7,84%, von 5–20 ha 24,30%, von 20–100 ha 32,01% und die über 100 ha 30,94% der Gesammtssäche. Im ganzen deutschen Reich gehören dem Großgrundbesit (über 100 ha) sogar nur 24,08% der gesammten Fläche. Eine wesentliche Aenderung dieser Berhältnisse hat seit dem Jahre 1882 trot der Wirtsamkeit der Ansiedlungskommisstommisstom übrigens nicht stattgesunden, denn in diesem Jahre umsaste der Besit über 100 ha 55,37% der ganzen Fläche, also wenig mehr als 1895.

Trothem aber der Großgrundbesit in der Proving Posen mehr vorwiegt als in sast allen anderen Provingen Preußens, kommen in ihr auf eine bestimmte Fläche doch mehr Bauern als durchschnittlich im Staate. Unsere Bauern steben also indezug auf den Bestihumfang hinter benen der übrigen Provinzen erheblich zurück, und dieser Nachtheil wird daburch noch vergrößert, daß der Werth des Grund und Bodens ein geringerer ist. Mit Recht konnte daher von Nathussus in seinen Untersuchungen über unsere dauerlichen Berhältnisse zu dem "wenig erfreulichen" Schluß kommen: "die Provinz Posen besitzt viele kleine, arme Bauern." Auch die Lage des Großgrundbesitzes ist insolge starker Berschuldung und unz günstiger Absabedingungen keineswegs eine erfreuliche.

Allerbings besitht die Proving auch große Flächen des vorzügstichsten Roggens und Kartoffelbodens, in welchen Gebieten sich großer Brennereibetrieb entwicklt hat, desgleichen auch besten Weizens und Rilbenboden, insbesondere im Kreise Inowrazlaw, in Rujawien. Insolges bessen tonnte auch, theilweise mit ganz unerwartetem Erfolge, eine auss

gebehnte Buderrübentultur emporblühen.

Die Bedeutung der Landwirthschaft in unserer Proving tann nur recht gewürdigt werden, wenn man fich immer ihre Stellung gur beis mischen Industrie vor Augen halt. Die Industrie beschäftigt fich bauptfächlich mit ber Berarbeitung ber hier erzeugten Agrarprodutte, sie ift alfo von ben Erträgniffen ber Landwirthschaft abhangig, und umgefehrt ift bei ber Schwierigkeit bes Absabes unsere Landwirthschaft in gleicher Bei biefer innigen Berbindung Beife auf die Industrie angewiesen. beiber Broduktionszweige tann baber von einem Intereffengegenfate, wie er anberswo besteht, nicht gesprochen werben. Die Forberung bes einen bedingt auch eine Hebung bes anderen, und nur durch ein Busammengeben konnen beibe jur Bluthe gelangen. Die Inbuftriealifirung unferer Broving, wie fie bas Biel ber toniglichen Staatsregierung bilbet, wirb baber nicht nur eine kulturelle und mirthschaftliche Bebung ber Broving im allgemeinen bewirken, sondern auch einen Aufschwung unserer beimischen Landwirthschaft berbeiführen. Allerdings barf man nicht fünstlich Fabriten ichaffen, die bann nur mubfam ihre Grifteng friften, nur um überhaupt eine Industrie zu haben; es konnen und sollen auch nur solche Industrieen bei uns eingeführt werden, für die bie Borbebingungen bes Gebeihens gegeben find. Bielfach ftraubt man fich in landwirthschaft: lichen Kreisen noch immer bagegen, weil man bavon eine Vergrößerung ber ichon heut beste enden Leutenoth befürchtet. Diele Auffassuna jeboch als unhaltbar zu bezeichnen. In der letten Beneralveriammlung bes Provinzialvereins für Bebung ber Fluß: und Ranalschifffahrt in ber Broving Bofen ift fie von herrn Oberburgermeifter Bitting treffend burch ben hinweis widerlegt worden, daß die Beiten fich rasch andern tonnten, daß nach bem gegenwärtigen, unerhorten Aufschwung ber Inbuftrie ein Rudichlag eintreten konnte, ber bem Abströmen ber Arbeiter nach bem Westen und in die Industriegegenden auf einmal ein Ende machen murbe.

Dann aber ware eine magvoll — nicht übermäßig — entwidelte Industrie ein Segen für die heimische Landwirthschaft. Wie

überall, namentlich auch in West: und Süddeutschland, die Ersahrung lehrt, daß die Landwirthschaft dann besonders gedeiht, wenn sie mit industriellem Betriebe mäßig durchset ist, so gilt dies aus den angeführten Gründen ganz besonders für Posen. Die Industriealistrung unserer Provinz wird daher der Landwirthschaft teine geringere Rolle anweisen, sie wird vielmehr die Bedeutung, die sie gegenwärtig besitzt, nur noch erhöhen.

# Bur Geschichte des Wartheverkehrs in der polnischen Zeit.

Bon

### g. Somidt.

Die Hauptwasserver ber Provinz Bosen ist, wie ein Blick auf die Karte lehrt, die Warthe mit ihren wichtigsten Zustüssen Prosna und Netze. Alle drei Wasserstraßen führen durch Gebiete, die reich an werthvollen Bodenerzeugnissen sind, für deren Transport jene billigen Berkehrswege von größter Bedeutung sind. So haben sich denn auch schon zur Zeit des polnischen Königreichs, als unsere Provinz noch ein Theil Großpolens war, sowohl die Herrscher als die Reichstage wiedersholt bemüht, den Schiffsahrtsverkehr auf der Warthe zu heben und ihn von allen lästigen Fesseln zu befreien.

Es war im Jahre 1447, als zum ersten Male ber burch Ronig Rafimir IV. nach Betrifau jufammenberufene Reichstag über Die Bebung bes Bertehrs auf ben Bafferftragen Bolens einen Befchluß fafte. Schon langft hatte es fich als ein Uebelftand herausgeftellt, bak die Unwohner ber schiffbaren Fluffe, die boch Königsgut waren, biefe ihren privaten 3meden bienftbar machten. Es maren theils Damme und Wehre jur Berftellung eines größeren Befälles für ben Mühlenbetrieb, theils auch Anlagen für ben Fischfang bergeftellt worben, welche ben Fluß in feiner gangen Breite burchzogen und jeden Schifffahrtsvertehr unmöglich machten. Wenn es ja ein Raufmann magte, feine Baaren gu beforbern und babei ben ermahnten Unlagen Schaben zufügte, so murbe er von ben Anwohnern einer schweren Schatzung ober Bollzahlung unterworfen. Dagegen nun wendete fich ber Befchlug bes Reichstages von 1447. Rur folche Wehre, Die fich als unbedingt erforberlich ermiesen, follten bestehen bleiben; doch mußten auch fie mit genügend breiten "Thoren", burch welche bie Schiffe hindurchsahren tonnten, verfeben fein. Ber widerrechtlich einen Flufizoll erhob, follte ibn jurudjahlen und außerbem in Die Strafe siedmnadziesta1) perfallen. 3)

2) Vol. legum 28b. I, S. 151.

<sup>1)</sup> Die große Gelbstrafe von 14 Mart wurde so benannt.

Diesem Gebote erging es, wie so manch einem anbern, bas vom polnischen Reichstage erlassen war: es wurde nicht, ober nur jum Theil beachtet. Denn jur Zeit bes Königs Johann Albert 1496 erwies es sich als nothwendig, abermals in einem Reichstage zu Betritau ben früheren Befchluß einzuschärfen, ba verschiedene Landboten Rlage über seine Nichtbefolgung geführt hatten.') Gbenso sab sich König Sigismund I. genöthigt, in ben Beschlüssen bes Krakauer Reichstags von 1532 bas Berbot von Wasserbauten, die ben Berkehr hemmen, zu erneuern.2) Immer wieber tamen Uebertretungen vor; noch im Jahre 1598 trat burch Reichstagbefchluß eine Berfcharfung ber alten Bestimmungen ein, wonach alle Bertehrshinderniffe auf ben schiffbaren Kluffen bei Strafe von 200 Mart bis jum nachsten S. Martinstage abzutragen feien. Derfelben Strafe verfiel, mer von ben Angehörigen bes Abels, Die Schifffahrt betrieben, Bafferzoll zu erheben magte. 5)

Der Baffervertehr auf ber Barthe scheint im 14. und 15. Jahr= hundert noch geringfügig gewefen ju fein. Weber bie alteften Grodbucher,4) noch bie bem Mittelalter entstammenben Stabtbucher von Bosen, b) bie boch eine so reiche Fundarube für alle tulturellen Berhältniffe jener Zeit find, enthalten Andeutungen barüber, und bies Schweigen laft wohl ben Schluß auf bas Nichtworhanbenfein eines folden Bertehrs zu. Freilich gelangte Solz in Flogen zu Baffer nach Pofen; Die Stadtverwaltung von Bofen felbst bezog einen Theil ihres Holzbebarfs auf biefem Bege:6) von einem irgend wie lebhaften Schiffsverlehr auf ber Barthe im 15. Jahrhunderte finden fich sonst leine

Spuren.7)

Unders murbe es im 16. Jahrhundert; Die Reichstagsbeschluffe betreffs der Bertehrsfreiheit auf den Fluffen scheinen doch vorübergebend gunftig gewirtt zu haben. 1511 mar die Bartheschifffahrt icon im Gange; polnische Schiffe fuhren von der Warthe in die Ober nach Frankfurt und Stettin, beladen mit Getreibe, Solz, Afche und Theer. Man begann felbst auf ber Barthe Schiffe ju bauen. Go erhielt im Jahre 1532 Meister Bolfgang aus Stettin mit seinen zwei Gesellen von bem Bosener Burger Beter Gysta ben Auftrag, in ben Walbungen bes Eblen Johann Przerembsti bei Czefzewo (bei Miloflaw) zwei

•) Ebenda Bb. II, S. 1457.

<sup>1)</sup> Ebenba S. 257. 2) Ebenba G. 503.

<sup>4)</sup> Herausgegeben von J. v. Leffzyeti. Leipzig 1887.
5) A. Warfchauer, Stadtbuch von Bofen I. 1892.
6) Warschauer a. a. D. S. 378. 402. 408.

<sup>7)</sup> Die spärlichen Erwähnungen von naves Warschauer a. a. D. S. 388.
418. 432) im Ausgabenkonto ber Stadt Posen bürsten sich nur auf gelegentliche Anmiethungen von Kähnen innerhalb bes Stadtgebiets beziehen.

8) Kloeden, Beiträge zur Geschichte bes Ob erhandels III, S. 54.

Laftfahne alias scuthi (poln. = szkuty) für ben Getreibetransport nach Sachien zu bauen.

Daß ber Schiffsvertebr auf ber Warthe aber auch jett nicht ju feinem vollen Flor fich entwidelte, lag an ber wenig entgegen: tommenden Saltung bes Nachbarftagtes Brandenburg. ihrer Bereinigung mit ber Rete trat bie Warthe in bas turfürftliche Gebiet ein. Der gange Handel biefes Landes nach Often bin wurde aber durch das damals blübende Frankfurt a. D. beberricht. Die wichtigste Sandeloftrafe von Grofwolen nach Westen führte au Lande von Bofen über Deferit - Zielenzig - Reppen nach Frant: Wenn nun die Wartheschifffahrt in Gang tam, fo murbe ein großer Theil dieses Handels an Frankfurt, welches boch oberhalb des Ginfluffes bes Barthe in die Ober liegt, porbei, flugabmarts bis nach Stettin geführt. Es gelang ber mächtigen Stadt in ber That, Die Barthefahrer ju zwingen, von Kuftrin aus die Oder stromauswärts fünf Meilen weit bis Frankfurt ju fahren und hier Rieberlage ju halten. Dann erft burfte ber Weg nach Stettin fortgeset werben. Gin Privileg bes Raifers Maximilian vom Jahre 1511 schützte fie in biefem angemaßten Rechte. 3) In ahnlicher Weise hatten auch bie brandenburgifchen Rurfürsten ben Bortheil ihrer blühenoften Sandelsstadt im Muge, wenn fie ber Bartheschifffahrt nach Möglichkeit Schwierig: feiten bereiteten. 218 im Sabre 1555 ber Bofener Burger Reinholb Wegner eine Ladung Sopfen auf ber Barthe verschiffte, murbe fie in Ruftrin mit Beschlag belegt, und noch vier Jahre später bemühte fich ber Generalftaroft von Grofpolen, Johann Roscielecti, feinem Unterthanen burch ein Schreiben an ben Martgrafen Johann ju feinem Rechte qu verhelfen.8)

Solche Borgange führten jum Beschluß bes polnischen Reichstages 3u Barfchau 1563,4) bem zufolge Ronig Sigismund II. August fich verpflichtete, Rommiffarien an Die Markgrafen von Brandenburg und Bergoge von Pommern zu fenden, um betreffs ber freien Bartheschifffahrt Berhandlungen anzutnüpfen. Diefe Schritte icheinen eine gunftige Aufnahme gefunden zu haben. Bon brandenburgischer Seite murbe fogar jur hebung bes Baffervertehrs ein Borfchlag gemacht, beffen Ausführung freilich noch 2 Jahrhunderte auf sich warten laffen sollte: namlich ber, eine Bafferverbindung zwischen Barthe und Beichsel berzustellen. Der fragliche Baffus in einer Botfchaft bes Rurfürften Joachim II. an König Sigismund II. August (um 1564) lautet:

<sup>)</sup> Bosener Staatsarchiv Insor. Posn. 1533/34 Bl. 90.

3) Rioeben, a. a. D. III, S. 54.

5) Berliner Geheimes Staatsarchiv. R. 19. 102 a—d. Diese 4 Altenbündel dienen, soweit keine andern Quellen angegeben find, den folgenden Aussführungen zur Grundlage.

4) Vol. log. II, S. 640.

"daß zukunftiglich durch Mittel und Wege die Maaße möchten befunden werden, daß die Weichsel in die Warthe, die Warthe in die Ober . . . möchten schiffbar gemacht werden, dadurch beider Lande Unterthanen sowohl zu Wasser als zu Lande handeln. Ew. Königl. Durchlaucht wollt diesen Handel weiter vor die Hand nehmen, berathschlagen und mittlerweile auch, wie die Wasser möchten zusammengebracht werden, besichtigen lassen." Dieser letztere Plan gelangte nicht zur Aussührung; doch milberte der Kursurst in einzelnen Fällen die strengen Zollbestim-

mungen, Die ben Wartheverfehr lähmten.

So bat 1573 Graf Stanislaus von Gorka ben Rurfürsten, ihm für seine Waldwaaren, Theer, Dielen, Schiffsbauholz und Asche zollfreien Durchgang durch sein Gebiet zu Wasser gewähren zu wollen. Das Gesuch wird erhört, und Graf Stanislaus versehlt nicht, seinen Dank für diese Huld auszusprechen und auch für die Zukunft um die Gewährung ähnlicher Vergünstigungen zu bitten. Wahrscheinlich wurde eine solche auch seinem Bruder Andreas zu Theil, als dieser 1577 100 Last Asche in Fässern und einige Malter Korn zu Schisse nach Vommern sandte. Dunders erging es dem mächtigen Abam Sedziwoi Czarntowski, als er sich 1586 mit der Bitte um Zollfreiheit für einen Getreidetransport an den Kurfürsten Johann Georg wandte. Er wurde abschläglich beschieden.

Im Jahre 1589 lag die Wartheschiffsahrt wieder sehr im Argen. Was nütte jede Regulierung und Räumung des Strombettes, wenn Brandendurg im Unterlause des Stromes einen Riegel vorschod? So wurde denn vom Reichstage 1589 der Kronmarschall und Generalstarost von Großpolen, Andreas v. Bnin-Opalinsti, zum Gesanden an die Fürsten von Brandendurg und Bommern bestimmt, um neue Verhandlungen über die Zollfreiheit auf der Warthe und Oder anzuknüpsen. Sollten seine Bemühungen sich als fruchtlos erweisen, so war — als Kampsmittel gegen Brandendurg — die Errichtung einer Niederlage in Schwerin a. W., also dicht an der Vrenze, in Aussicht genommen worden. Kam dagegen eine Einigung zu Stande, so sollte schleunigst die Warthe für den Schiffsversehr in Stand geseht werden. Wenn die dassir ausgeworfenen, im Rathhaus zu Posen ausbewahrten Gelder nicht ausgeworfenen, so war die Ritterschaft der Wospwohschaften Posen und Kalisch gehalten, den Rest durch Beiträge zu decken.

Auch diese Beschlüffe haben keine praktische Folge gehabt; 1598 wurden in berselben Angelegenheit wiederum vom Reichstage zu Warschau Kommissare gewählt: der Kastellan von Rogasen Andreas Czarntowski und 2 königliche Sekretäre, die denselben Auftrag, wie oben Andreas v. Bnin, erhielten. Jest näherte sich der Zeitpunkt, wo die unaus.

<sup>2</sup>) Vol. leg. II, 1278.

<sup>1)</sup> Berl. Geh. Staatsarchiv. Rep. 9. Nr. 9 f.

gesetzten Bemühungen Bolens, die Wartheschifffahrt von ihren Beschränkungen und hemmnissen zu befreien, von Erfolg gekrönt sein sollten.

Um die Wende des 16. Jahrhunderts nämlich beginnt eine Frage ber hoben Bolitif in die des Warthevertehrs hineinzuspielen. Betanntlich batte bas brandenburgische Rurbaus 1569 vom Könige von Bolen Die Mitbelehnung mit bem Bergogthum Breuken erlangt, um im Falle bes Mussterbens ber bergoglichen Linie sofort in ben Genuft aller hobeit: lichen Rechte zu treten. Dadurch murbe ber König von Polen Lehnsherr bes Rurfürsten von Brandenburg, ber somit alle Urfache hatte, Rudficht auf die Buniche feines bamals febr machtigen Nachbarn im Often Als nun ber lette Sprof ber bergoglichen Linie, Albrecht Friedrich, einer unbeilbaren Beiftestrantheit verfallen mar, tam es für ben brandenburgischen Rurfürsten barauf an, sich die Ruratel über ben Erfrankten und somit die Herrschaft über Breuken zu verschaffen. bies aber nur mit Buftimmung bes Ronigs von Polen, bezw. feines Reichstages geschehen konnte, so war es bie Aufgabe Brandenburgs, sie sich gunftig zu stimmen. Ungeheure Summen flossen damals zur Beftechung einflugreicher Manner von Abel und Beamtenschaft nach Polen, Geschenke aller Urt murben bargebracht, Aufmertsamkeiten erwiesen, Schmeicheleien nicht gespart. 1) Polen andrerfeits mar nun in ber gludlichen Lage, für feine Zustimmung jur Erbfolge Brandenburgs feine Bedingungen stellen ju tonnen. Unter biefen figurirt auch bie Bollfreiheit ber Wartheschifffahrt. Dem Rurfürsten Johann Gigismund blieb nichts übrig, als bem polnischen Abel biefe Freiheit in einem besonderen Reversal zu bewilligen und bas Zugeständniß burch ein Schreiben an ben grofpolnischen Landtag ju Schroba ju mieberholen.

Abermals wurde nun vom Warschauer Reichstage 1611 eine Kommission — biesmal von 10 dem königlichen Rathe und der Rittetzschaft angehörenden Mitgliedern — erwählt, die am 15. Mai 1612 mit Abgesandten des Rurfürsten an einem Orte zwischen Landsberg und Schwerin zur gründlichen Erörterung der Schiffsahrtsfrage und Beschüßfsassung darüber zusammentreten sollte. Vor alem wurde die Besreiung des polnischen Abels von allen Zöllen angestrebt und die Räumung der Warthe von Kolo (in Russischen) ab andesohlen. Wenn aber auch der Kurfürst selbst willig war, auf diese Vorschläge einzugehen, so erhob sich jetzt der harmäckige Widerstand des brandendurgischen Abels namentlich in der Neumart dagegen. Der Abel war seit der Bauernslegung unter Johann Georg der Hauptproduzent des Getreides in der Mart geworden und mußte von jeder Verkehrserleichterung auf der Warthe eine Uebersluthung des Marktes mit polnischen Getreide und den daraus resultierenden Preisdruck besürchten. Seinem Einslusse ist

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Reiches Material barüber im Berliner Geh. Staatsarchiv z. B. R. 9. Nr. 9. h., R. 9. Nr. 9. f., R. 4. Nr. 1.
3) Vol. leg. III, ©. 31.

es zuzuschreiben, daß die im Mai 1612 erfolgende Zusammenkunst von Bertretern beider Staaten zu keinem Ergebniß führte. Die Polen waren darüber empört; 1613 erfolgte ein zweiter energischer Beschluß des Warschauer Reichstags,') wonach die Kommission erneuert und der Kurfürst an seine Pflicht erinnert wurde. Dieser besand sich so "zwischen 2 Feuern" und wählte geschickt genug den Ausweg, den Polen zwar nicht generell, aber in vielen Einzelsällen die Zollbefreiung zuzugestehen. So dittet Elias Arcembersti (24. März 1614) als ein "armer Gesell von Abel" um zollfreien Transport von etlichen 30 Maltern Getreide, die zu Wasser nach Stettin gehen sollen, durch Brandenburg; Abam Sedziwoj Czarnsowsti erhält die Erlaudniß (30. Dezember 1614), 100 Wispel Getreide aus der Krone Polen die Nete, Warthe und Oder abwärts nach Stettin und von dort wieder 10 Last Heringe und 10 Last Boy-Salz stromauf zollfrei führen zu dürsen.

Doch je nachgiebiger sich ber Rurfürst zeigte, besto mehr stieg die Begehrlichkeit bes polnischen Abels, ber mobl mußte, wie schwer sein Wort in ber preußischen Successionsfrage in die Bagschale fiel. Beifpiel für diese machsende Anmagung diene ein Brief bes Eblen Mlerander v. Rogaczema-Brodzti an ben brandenburgifden Sauvtmann in Driefen (16. April 1614), ein Brief, ber megen seiner naiven Grobbeit einen Blat in ber Geschichte bes Briefftils verbient. Der Schreiber erkundigt sich barin zunächst in herrischem Tone, wo und in welcher Bobe in ben furfürstlichen Landern Waffergoll erhoben murbe: er mare Willens, 80 Malter Korn von der Warthebriide bei Bronte ab ju perschiffen. Ueberhaupt habe er die Absicht, auf dem Landtage (zu Schroba) über die brandenburgischen Bölle sich zu beschweren und solche Beschwerbe auch in bas Landbuch zu Posen eintragen zu laffen, "welches, ob es icon Giner mochte für ein geringschätig Ding achten, fo trage ich aber boch Sorge, es möchte nachmals Ihrer Rurfürftl. Unaben feudo fcablich fein. 3ch gonne Ihro Rurf. Onaben alles Gutes, boch aber gonne ich und muß gonnen auch mir felbst Butes. Raptim. Und thue mich hiermit in Em. Gnaben Gunft empfehlen."

Bon ber andern Seite trat die neumärkische Ritterschaft mit einer umfangreichen Denkschrift an den Kurfüsten heran (12. August 1614). Eine Reihe von Gründen gegen die Bewilligung der Zollfreiheit an den polnischen Abel wird vorgeführt; darunter auch der, daß schon jetz die an Ober und Warthestrom angesessen Abligen und Unterthanen in Städten und Vörfern "allbereits zum Höchsten sich zu beklagen hätten wegen des großen Uebermuths, der Frevelthaten und der Diebstähle von Fischen, Gänsen, Enten, selbst von Schweinen und anderm Vieh", die von dem polnischen "Gesindlein" auf den stromadwärts kommenden Fahrzeugen verübt würden. Der Kurfürst beauftragte einen seiner

<sup>1)</sup> Ebenba III, S. 170.

burgerlichen Geheimräthe, Friedrich Bruckmann, ein Gutachten über die Eingabe des neumärkischen Abels abzugeben, was denn auch am 16. August geschah. Pruckmann hebt darin hervor, daß, wenn mit Rücksicht auf den widerstrebenden Abel der Warthestrom den Polen verschlossen bliebe, der Berkehr sich zum Schaden Brandenburgs andere Wege suchen würde. Er, Bruckmann, empsiehlt sogar die Hebung des Wartheverlehrs durch Berbesserung der Wasserstraße; man solle, schlägt er vor, insgeheim eine Bereisung der Wasserbe dis zu ihrem Ursprunge vornehmen lassen, "ob sie schisstreich sei oder aber, ob Schleusen einzurichten, auch andere Bäche, Fließe, Seeen hineinzuleiten und sie also schisstreich zu machen, oder aber, was vor Berhinderungen da (seien), die Solches nicht zu-ließen" u. s. w.

In Bolen wurde man natürlich immer ungebulbiger. Der Barschauer Reichstag von 16161) aukerte sich migbilligend, daß die conditiones foudi bes Brandenburgischen Rurfürsten betreffs ber Warthefcifffahrt nicht zur Ausführung gelangt maren. Abermals murbe eine Kommiffion gewählt, Zeit und Ort ber Berhandlung angesetzt und bas Berlangen ausgesprochen, bag ber Rurfürft bei biefer Gelegenheit ber Republit Bolen Satisfattion geben mußte. Bon Neuem gingen Bot: ichaften berüber und hinüber; wiederum ftellte bie neumärkische Ritterschaft in einem großen Memorial (von 1617) alle ihre Bebenten gegen Die Freigebung bes Barthehanbels jusammen; mit beweglichen Borten wurde bargelegt, daß die in Volen geplante Bebung des Wafferstandes (burch Hineinleitung von anderen Flufläufen) Die schwersten Schäbigungen im Befolge haben murbe: es fei eine folche "Ergiegung bes Waffers" zu befürchten, bag nicht allein Bruden und Damme baburch weggeriffen, "fonbern auch Stäbte, Dorfer, Menschen und Bieh überschwemmt und erfauft merben tonnten, meldes bann einen endlichen Untergang unferes lieben Baterlandes bringen murbe."

Der Druck ber polnischen Ausprüche erwies sich als übermächtig. Die seit 6 Jahren immer hintangehaltene Zusammenkunft der Kommissare sand endlich am 22. Januar 1618 im Dorfe Trebisch an der brandensburgischspolnischen Grenze statt. Bon Seiten des Kurfürsten erschienen 11 Abgesandte, Burggraf Abraham von Dohna mit 5 Abligen und 5 bürgerlichen Räthen, von polnischer Seite der uns schon bekannte Abam Sedziwoj Czarnkowski an der Spitze von 5 seiner Standessenofsen. Die Beschlüsse dieser Doppelkommission haben nun mehrere zwischen beiden Staaten schwebende Streitsragen auf geraume Zeit zu einem friedlichen Austrag gebracht. Dem polnischen Abel wurde die gewünschte Zollfreiheit sur Getreibe sast vollständig bewilligt. Denn daß von nun ab pro Last (— 3 Wispel oder 72 märkische Scheffel) Getreibe ein polnischer Gulben zu 30 poln. Groschen an die Kammer

<sup>1)</sup> Vol. leg. III, S. 278.

au Ruftrin als Roll abgeführt werben muß, tann als eine irgendwie merkliche Belaftung bes Getreibetransports nicht angesehen merben. Bon Flofihölgern gablt ber polnische Adlige ben halben Roll. Dem polnischen Bürgerstande blieb biefes Recht verfagt. 1) Um nun zu verhuten, bag nicht etwa Burgergut als abliges ausgegeben murbe, um ber Bollvortheile theilhaftig zu werben, murbe die Bestimmung getroffen, bag jeber Ablige, ber bie Schifffahrt felbst betrieb, eine Legis timation für feine Berfon und eine Waarendeklaration mit fich führen follte; wenn er ben Transport burch einen Faftor geleiten ließ, so hatte biefer in Ruftrin einen torperlichen Gib gut leiften, bag feine Baare einem Adligen gebore und die Deklaration nicht überschreite. Beibe Theile verpflichteten fich ferner, Die Fluftläufe in ihrem Gebiete von Bertehrshinderniffen aller Art, jo auch von Steinen, Baumftammen u. f. w. zu reinigen. Jeder Brandenburger durfte auf der Barthe frei Banbel treiben bis nach Rolo bin; boch blieb bas Rieberlagsrecht von Pofen, ebenso wie bas von Landsberg bestehen.2)

Der Vertrag trat nicht gleich in Kraft. Noch am 25. April d. J. beklagte sich der Kastellan von Meserit, Johann Czarnkowski, daß ihm wider den neuen Vertrag eine Schale Roggen, die nach Stettin sahren sollte, von dem kursürstlichen Amtsschreiber Mathias Kahn in Driesen angehalten worden sei. Am 3. Mai d. J. stand es noch ebenso: von 135 Last 10 Scheffeln Korn war noch der Zollebetrag von 405 Thalern 10 Schillingen eingekommen (also pro Last 3 Thaler oder pro Wispel 1 Thaler Zoll.) In der That ersolgte die Bestätigung der Uebereinkunst durch die beiden Landesksürsten erst im April, bezw. Mai d. J. Sodald dies aber ersolgt war, nahm natürlich der Warthes und Netzeverkehr einen gewaltigen Ausschweizung; unter dem 7. Juni d. J. beispielsweise kündigt Abam Sodziwoj Czarnkowski allein sith sich einen Transport von 7 Tristen Holz, entshaltend 4150 Stück Klappholz, 7 Schock Dielen, 7 Schock Latten, 12 Nutblöcke, 51 Eichen, 62 Eschock Kleppholz, 45 Essen an.

Natürlich schloß der Vertrag von Trebisch nicht alle Mißhelligsteiten für die Zukunft aus; im Gegentheil, ein und der andere Parasgraph war geeignet, zu neuen Schwierigkeiten den Anlaß zu geben. So klagte 1623 der kurfürstliche Beamte zu Landsberg, Balzer Steffens, darüber, daß die Polen ihr Getreide und Holz schon in Polen an Stettiner Handelsleute verkauften; dann ließen sie durch irgend einen Kerl beschwören, es sei adliges Gut, und so kämen die Waaren mit dem geringen Zollsate durch das brandenburgische Land hindurch. Noch 1649 wurden dieselben Klagen laut.

<sup>1)</sup> Erst ber wohlwollende König Bladislaus IV. bemühte sich, auch für ben Bürgerstaut eine Herabsehung ber Zölle zu erwirken (1638). Siehe Vol. log. III, S. 938.

<sup>2)</sup> Räheres über ben Bertrag von Trebisch bei Klöben a. a. D. V, C. 18.

Die Hoffnungen, die man, namentlich in Polen, an die Freisgebung der Warthefchifffahrt geknüpft hatte, erfüllten sich nicht. Noch das Jahr 1618 brachte den Ausbruch des dreißigjährigen Krieges, der bald auch Brandendurg in seine Kreise hineinziehen sollte. Und taum war dieser Krieg zu Ende, als die schwedischendlichen Wirren begannen, welche die nach und nach ersolgende Ausstöllung des polnischen Reiches einleiteten. Unter diesen Umständen hat die Wartheschiffsahrt auch in der Folgezeit nicht den Umfang und die Bedeutung gewonnen, die ihr für das Berkehrsleben Großpolens zugekommen wären.

### Die Bodenpreise in der Proving Posen.

Sarrazin H., Die Entwicklung der Preise des Grund und Bodens in der Provinz Posen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Halle a/S 1897.

An der Hand der Aften der Posener Landschaft versucht der Verfasser ein Bild von der Entwicklung der Güterpreise seit Ansang des Jahrhunderts dis zum Jahre 1894 zu geben, und mit anerkennensewerthem Fleiße hat er das Material aus den Aften über etwa 6000 landschaftlich beliehene Besitzungen zusammengetragen. Zur Beobachtung gelangt sind 4484 Verkäuse über eine Gesammtstäche von 1138181 ha, 2916 Erbfälle mit einem Areal von 583169 ha, 651 Subhastationen über 222272 ha und 7963 landschaftliche Taren.

Die Güterpreise in der Provinz Bosen sind verhältnismäßig niedriger als die in andern Theilen der Monarchie, aber nicht sowohl deshald, weil der Boden durchgängig schlechter wäre, als vielmehr weil Vosen nach Jahrhunderte langer heilloser Mismirthschaft erst auf eine kurze Spanne Zeit rationeller Bodenkultur zurücklicken kann und insolge dessen die Erträgnisse hinter denen anderer Provinzen zurückliehen. Die Schwierigkeit der Entwässerung bei der Flachheit des Landes, das regensarme Klima, der Mangel an Wiese und ausgedehnte Brachwirthschaft, das sind daneden charakteristische Eigenschaften der Provinz, welche Bodenerträge und Bodenwerth beeinträchtigen. Schließlich liegt in der Bestwertheilung, dem Uederwiegen des Großgrundbesites, welcher mit Gütern sider 400 ha 45,6%, über 100 ha 51,5%, der Gesammtsstäche, und sogar 61,22%, der landwirthschaftlich genutzen Fläche einnimmt, wogegen die Güter von 5-100 ha 35,84%, und von 0-5 ha nur rund 3%, ausmachen, ein hervorragendes Moment sür die verhältnißsmäßige Niedrigeit der Bodempreise.

Während zu Anfang des Jahrhunderts die Preise pro da zwischen 200 und 300 Mt. betrugen, sinken sie insolge der überreichen Ernten mehrerer Jahre und der Verschuldung aus napoleonischer Zeit in den zwanziger und noch mehr in den dreißiger Jahren, und das Jahrzehnt

1831/40, in bessen Anfang die polnischen Unruhen fallen, weist ben tiefsten Preisstand für alle Bodenklassen und Gütergrößen mit rund 150 Mt. pro da auf.

Bon 1841 ab ist nahezu überall ein anhaltendes Steigen zu bemerken bis zum Jahrfünft 1881/85, nicht gleichmäßig in allen Berioden, sondern vor 1870 schneller, seit 1871 in langsamerer Bewegung, hier und da sogar eine sinkende Tendenz; aber 1881 85 bes beutet einen gleichzeitigen Rulminationspunkt für alle Güterklassen.

Auffallend, aber aus den provinziellen Berhältnissen durchaus erstlärbar ist es, daß dis 1885 der Preis der Bestetlassen von 100—1000 ha sich überall über dem Werthe des kleineren Besitzs hält, wie sehr auch die Kurven der verschiedenen Güterklassen zwischen 100 und 1000 ha sich untereinander kreuzen, und daß selbst der Kreis des Latisundienbesitzes über 1000 ha erst von 61 70 ab dauernd unter den des Kleinbesitzes fällt. Die Entwicklung des Bauernstandes in der Provinz hat erst spät begonnen, und nur langsam sindet sie durch Mittels und Großbesitz den Weg, welchen der Kleinbesitz in den andern Provinzen seit Jahrzehnten zurückgelegt hat.

Die weitans größten Sprünge macht in dieser Periode vor 1885 ber Kreis des Besites von 100—200 ha. 1831/40 mit am tiessten gedrückt (113,53 Mt. pro ha), steht er schon 1861/70 höher als alle andern Besitgrößen (551,22 Mt. gegen 384—550 Mt. in den andern Klassen) und springt 71/75 auf 697,62 Mt., die andern, welche zwischen 475 und 630 Mt. schwanken, dei weitem hinter sich lassend, um in der nächsten Periode 1876/80 auf den Durchschnittspreis der

übrigen Befitarofen gurudzufallen.

In dem Kulminationspunkte, dem Jahrsührft 1881/86 bewegt sich der Preis sir Mittels und Großbestt (100—1000 ha) zwischen 650 und 700 Mt.; der Besit über 1000 ha steht auf 630 Mt., der Kleinbesit dis 50 ha schwankt um 600 Mt. pro ha. Das bedeutet

ungefähr bas 41/2 fache bes Stanbes ber zwanziger Jahre.

Für die Folgezeit bis 1894 hat aber nur der Kleinbesit seine steigende Tendenz bewahrt. Fast alle andern Besitzvößen sind gesallen, keine ist gestiegen, und 1891/94 schneiben alle Preiskurven unter 650 Mt. ab, die des Besitzes über 1000 ha mit 459,39 Mt., des Besitzes von 500—1000 ha mit 585,50 Mt., der Besitzssschaften von 100—500 ha zwischen 632 und 645 Mt. pro ha. Der Besitz von 30—50 ha dagegen hat nahezu 700 Mt. erreicht, der von 3—30 ha sogar den Durchschnittspreis von 770 Mt. pro ha.

Eine charatteristische Differenz in der Bewerthung leichten, mitteleren und schweren Bodens tann für die früheren Jahrzehnte vor allem beim Kleinbesit nicht sestgestellt werden. Leichter Boden ist sogar oft theurer vertauft worden als schwerer; aber je weiter nach der Neuzeit um so mehr trennen sich die Preise des guten und schlechten Bodens

voneinander. Bei fehlender Entwässerung und schlechter Bearbeitung tonnte der Bauer dem besseren Erdreich nicht mehr abgewinnen wie dem leichter zu bestellenden Sandboden, für welchen seine schwache Unspannung zugeschnitten war.

Die Erbfallpreise ber Kleinbesitzer zeigen bieselbe Steigerung wie die Kauspreise sind jedoch um 60-70 Mt. pro ha billiger als diese. Beim Mittels und Großbesitz macht in dem sonst ähnlichen Bilde die Gruppe von 200-300 ha eine auffallende Ausnahme, indem bei ihr die Reigung hervortritt, den Boden im Erbfalle höher zu bewerthen, als der Bertausspreis ist.

Die landschaftlichen Taxen solgen im Abstande von 9-20 % ber Entwicklung der Kauspreise nur beim Mittels und Großbesit, dessen rückläusige Bewegung im letten Jahrzehnt sie mitmachen, und geben reiches Bergleichsmaterial für die Werthentwicklung. Beim Kleingrundsbesit dagegen bleiben sie allzusehr hinter den Kauspreisen zurück, sind auch oft nur oberstächlich nach dem Grundsteuerreinertrage ausgenommen und zum Vergleiche nicht brauchbar.

Charafteristisch für die Preisentwickelung ist endlich der Bergleich zwischen Kauspreis und Grundsteuerreinertrag. In der Periode 1831/40 wurde ungefähr das 17 sache des Reinertrages bezahlt, 1861/70 schon das 50—60 sache und 1891/94 etwa das 76 sache.

Gine ber haupturfachen für die Preissteigerung bis in die Mitte bes Jahrhunderts muß in ber preugischen Agrargesetzgebung gesehen werben, welche bem Rleinbefit Berfügung über fein Land, bem Groß: grundbesit Befreiung von läftigen Rutungsrechten ber Bauern, mit ber Bemeinheitstheilung zwedmäßige Arrondirung, verbefferte Schlageintheilung und Fruchtfolge und bamit die Möglichkeit rationeller Bewirthschaftung und boberer Broduction brachte. Sand in Sand bamit ging bie Berbefferung ber Rrebitverhältniffe burch bie alte (1821) und Die neue Landschaft (1857), welche Güter bis zum Werthe von 4000 Mt. berunter beleiht. In unvertennbarem Busammenhange stehen aber bie Guterpreise mit ben Getreibepreisen, beren Breiskurven fast bieselben Bewegungen wie die bes Grund und Bobens zeigen, nur dag fteigende Getreibepreise von fteigenden Guterpreisen unmittelbar begleitet merben, rudgangige Getreibepreise bagegen erft nach gemiffer Beit und langfam ben Guterpreis bruden; und bag ferner nur ber Mittel: und Groß: besit mertlich bavon berührt zu werden scheint, mahrend bas Fallen ber Getreibepreise seit 1875 die Berthsteigerung bes Kleingrundbesites nicht aufgehalten bat. In ben letten Sahrzehnten haben schlieflich Meliorationen, gesteigerte Technit, Brennereien, Buderfabriten und andere landwirthschaftliche Industrien auf der einen, das Wachsen der Bevolterung, bie Bebung ber Gifenbahnen und anderer Berfehrsmittel auf ber anderen Seite ben Werth bes Grund und Bodens erheblich gesteigert.

Der Rahmen biefer furgen Besprechung erlaubt es nicht, auf bie intereffanten Rablen und Husführungen bes Berfassers naber einzugeben. Tropbem er auf ben letten Seiten barlegt, wie Pojen mit 443 Brennereien, welche 314,9 Taufend Tonnen Kartoffeln verarbeiten, mit an ber der Spite ber preußischen Provinzen marschiert, wie schon 1893/94 die Ruderproduction mit 802583 Tonnen Rüben gegen 1875/76 fich verhundertfacht hat, schließt er im hinblid auf die sinkende Tendenz ber Grundstückspreise von 1885-1894 mit einem buftern Blick in Die Butunft. Die letten Jahre aber haben bem nicht recht gegeben. 1895 haben fich Die Guterpreise von Jahr ju Jahr gehoben, und man wird nicht zuviel sagen, wenn man die Werthsteigerung gegen 1891 94 heute auf 20%, ja bis 30%, ichatt, ein Wachsen, an dem Rlein- und Grokarundbefit antheil haben, ersterer allerdings in höherem Mage; gerabe bas Jahr 1899 hat Guterpreife gefehen, welche ben Sohepuntt ber Beriode 1881/86 bei weitem überragen. Bum Bergagen liegt heute noch fein Grund vor.

B. v. Both.

# Siftorische Gesellschaft für die Proving Posen.

Dienstag, den 12. Juni 1900, Abends  $8\frac{1}{2}$  Uhr, im Saale des Restaurants Dümke, Wilhelmsplat 18

## Monatssikung.

Tagesorbnung:

Rleinere miffenschaftliche Mittheilungen.

Sonntag, den 1. Juli 1900, Vormittags 10 Uhr 5 Min.

Ausflug nach Rawitsch. Val. Senaneres auf Seite 2 des Umschlages.

Rebaktion: Dr. A. Warschauer, Posen. — Verlag ber historischen Gesellschaft für bie Provinz Posen zu Posen u. ber historischen Gesellschaft für ben Nebe-Distrift zu Bromberg. — Drud von A. Förster, Posen, Wilhelmstr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift der Siftorischen Gesellschaft für die Broving Bosen veröffentlicht wurden, sind solgende anch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gefellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Jolowicz in Bosen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| R. Jonas: Ein Deutsches handwerterspiel, nach einer handschrift-<br>lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pofen   | .16    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| herausgegeben. 53 Geiten. 1885                                                                                                  | 1,00   |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                        | 5,00   |
| Berfaffung. 24 Geiten, 1888                                                                                                     | 0,80   |
| G. hoffmann: hundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Berkehrs- wejens in der deutschen Oftmart. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890.    | 1,20   |
| Fr. Schwarp: Die Proving Pojen als Schauplat bes fieben-<br>jährigen Krieges, 52 Seiten. 1890.                                  | 1,20   |
| M. Beheim Schwarzbach: Das V. Armeeforps im hifto-<br>rifchen Boltsliede Des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.                  | 0,50   |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von<br>Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.                            | 2,50   |
| Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                  |        |
| M. Kirmis: Handbud der polnischen Müngfunde. XI u. 268                                                                          | 2,50   |
| Seiten. 1892                                                                                                                    | 6,00   |
| 3. Lundeberger: Beitrage gur Statiftit Bojens. 30 Geiten. 1893.                                                                 | 0,60   |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                       | 1,00   |
| 21. Barichauer: Die Bofener Goldidmiedfamilie Ramyn. 26 G.                                                                      | 150    |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                  | 1,50   |
| G. Abler Dus groftpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894<br>B. Riemning: Geidenbau und Geidenindustrie im Regedistritt | 2,80   |
| von 1773 bis 1805. 1896                                                                                                         | 3,-    |
| 5. Rleinmachter: Die Inschrift einer Bosener Meffingschuffel. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen                            | 100    |
| 6 Rnoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre 1794 126 Geiten. 1898 .                                             | 1,50   |
| F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                       |        |
| Seiten. 1898<br>3. Kohte: Das Bauernhaus in der Proving Bosen. Mit 2 Taseln                                                     | 1,50   |
| und 5 Abbilbungen, 16 G. 1899                                                                                                   | 1,-    |
| Mußerdem ericbienen im Berlage ber hiftorifchen Gesellichaft:                                                                   |        |
| D. Beheim-Schwarzbach: Die Mäufethurmfage von Bopiel                                                                            | 77.02  |
| und Hatto. 48 Seiten. 8º. 1888                                                                                                  | 0,50   |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-                                                                        |        |
| alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rech-                                                              |        |
| nungen. Bosen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bd. der                                                                          | 10     |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                       | 12,—   |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Pofen. Pofen                                                                    | 160    |
| 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).                                                                   | 7,00   |
| gebunden                                                                                                                        | 8,00   |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber                                                                       |        |
| Organisation Gudpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                        | A      |
| battion von Dr. R. Prümers. Pofen 1895. Ron. 80. X u.                                                                           |        |
| 840 G. (III. Bb. der Conderveröffentlichungen)                                                                                  | 12,-   |
|                                                                                                                                 | 188 19 |

Die Berren Mitglieder ber Siftorischen Gefellichaft werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen regelmäßig in den ersten Tagen eines jeden Monats ein Seft der "Siftorischen Monatsblätter" zugeben muß. Unregelmäßigkeiten in ber Buftellung find dem Borftande bezw. den betreffenden Geschäfts= führern anzuzeigen.

### 

Empfehle mich den Serrschaften zur Anfertigung aller Arten pon

## Brunnen u. Lieferung von Vumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wafferquan= tum garantirt.

### R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Gothaer Lebensversicherungsbank.

Berficherungsbeftand am 1. Marg 1900: 7751/, Millionen Mark ,, 1. ,, ,, 252 Bantfonds

Dividende im Jahre 1900: 30 bis 138 Bros. ber Jahres-Rormalprämie je nach dem Alter der Berficherung. Bezirksverwaltung: Bofen, Bictoriaftrage 20. Telephon Nr. 1280.

Otto Lerche.



# historische ---∞ Monatsblätter für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Polen. 1. Juli 1900.

Mr. 7.



Anzeigen-Amschlag. 🦈

#### Inhalt:

| Balan C., Conrad v. d. Groeben    | "  | 97  |
|-----------------------------------|----|-----|
| Landsberger 3., Der Regierungsbe- |    |     |
| zirk Bofen in fanitärer Beziehung |    |     |
| 1892 -94                          | ,, | 101 |
| Litterarische Besprechungen       | "  | 103 |
| Nachrichten                       | "  | 196 |
| Geschäftliches                    | "  | 108 |
|                                   |    |     |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bicies Un= zeigen-Umichlages werben mit 25 Pf. für die halbe Zeile ober deren Raum berechnet. Mitgliebern der Hiftorlichen Geiellichaften ficht eine Preisermäßigung
von 25% zu. Sendungen find: "An den Vorstand der Historiichen Geiells
ichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mark.

Preis ber Gingelnummer 50 Pi.

Digitized by Google

# Bur Beachtung.

Das nächste Heft ber "Historischen Monatsblätter" wird am 20. August als Doppelheft (Heft 8 und 9 für die Monate August und September) erscheinen. Die Herren Geschäftsführer, welche um die angegebene Zeit verreist sein sollten, bitten wir Vorkehrungen zu treffen, daß das Heft ohne Verzug in die Hände der Mitglieder gelange. Auf Wunsch wird die Expedition ausnahms= weise die Versendung an die einzelnen Mitglieder solcher Sektionen von Posen aus besorgen.

# Historische <del>ॐ</del> ≪ → Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Juli 1900.

98r. 7.

**Balan** C.: Conrad v. d. Groeben. S. 97. — L'andsberger J.: Ter Regierungsbezirf Pojen in sanitärer Beziehung 1892—94. S. 101. — Litterarische Besprechungen. S. 103. — Nachrichten. S. 106. — Geschäftzliches. S. 108.

#### Conrad v. d. Groeben.

Ein Lebensbild. Bon

#### C. Malan.

Der am 24. März b. J. zu Posen verstorbene Konsistorials präsident Conrad v. d. Groeben hat in hohen Beamtenstellungen unserer Brovinz so lange angehört und war in einer nahezu drei Jahrzehnte umfassenden, ersprießlichen Thätigkeit auf dem Gebiete der evangelischen Kirche und Schule mit weiten Kreisen der evangelischen Bevölserung der Provinz so zusammengewachsen, daß wir eine Pflicht pietätvoller Dankbarkeit zu erfüllen glauben, wenn wir an dieser Stelle ein kurzes Lebensbild des Entschlasenen bringen.

Conrad v. d. Groeben entstammte einer Familie des brandens burgischen, jetzt allerdings nur noch in Ostpreußen angesessen Uradels, aus der viele verdiente Offiziere und höhere Beamte aller Art hervorzgegangen sind, darunter im 15. und 16. Jahrhundert nicht weniger als drei geschichtlich bekannt gewordene Bürgermeister der Stadt Berlin. 1) Ter Verstorbene selbst war zu Gumbinnen am 11. Juli 1829 als einziger Sohn des Kgl. Regierungsreserendarius Ludwig v. d. Groeben aus dessen She mit Amalie Caroline Reßler, einer Tochter des Justizzaths Keßler in Carolath a./C. geboren. Seinen Bater verlor er bereits als dreijähriger Knabe, seine Wutter, die mit ihm nach Verlin gezogen war, im Jahre 1843. Bald nach ihrem Tode wurde ihm

<sup>1)</sup> Geschlechtstafeln bes markischen Zweiges ber v. b. Groeben von Carl v. b. Groeben, Königsberg i./pr. 1885.

eine Freistelle bes mit dem Joachimthalschen Gymnasiums zu Berlin verbundenen Alumnats verliehen. Michaelis 1848 bezog er die Universität Berlin, um Jura zu studieren, siedelte Istern 1850 nach Halle über und bestand am 7. October 1851 in Naumburg die erste juristische Staatsprüfung. Am 22. October 1851 wurde er in Berlin als Auskultator vereidigt. In die Zeit seiner praktischen, juristischen Ausbildung, die er hautsächlich dei Berliner Gerichten erhielt und die mit dem am 9. April 1857 gut bestandenen Asselfsoreramen abschloß, sallen seine ersten amtlichen Beziehungen zu der Provinz Bosen. In jener Zeit nämlich vertrat er wiederholt als Generalbevollmächtigter den damaligen Rechtsanwalt, späteren Justizrath Keßler zu Inowrazlaw, den Bruder seiner Mutter, zuletzt während einer längeren Krankheit des letzteren von März dis September 1857, sodaß er der Einberufung zur mündlichen Asselfenzerbrüfung von Inowrazlaw aus Folge zu leisten hatte.

Benige Monate nach feiner Rudfehr nach Berlin murbe er, und zwar vom 15. Marz 1858 ab, als Sulfsarbeiter in bas Juftig= mimifterium berufen, um bort bis ju feiner am 23. Juli 1861 er: folgten Ernennung jum Rreisrichter in Spanbau Gnabengefuche ju Seine erfte richterliche Thatigfeit in Spandau, einer Stadt, in ber mertwürdiger Beile um die Bende bes 13. und 14. Jahrhunderts drei Generationen hindurch Vorfahren von ihm ebenfalls angesehene Auristen (Abvokaten) gewesen maren, bauerte nur bis zum 1. Dezember 1863, wo er an bas Stadtgericht zu Berlin verfett wurde. Hier vermählte er sich am 1. Januar 1867 nut Unna, einer Tochter bes Generalmajors v. Briem, mit welcher er bis jum 2. September 1887 in einer fehr harmonischen, nur durch ben zunehmenben leidenden Zustand ber Gattin getrübten Che lebte. Um 18. Februar 1867 erfolgte seine Ernennung zum Stadtgerichtsrath und am 20. April 1872 Diejenige jum Konfistorialrath und juriftischem Mitgliebe bes Rgl. Ronfistoriums zu Magbeburg. Seine bortige Thatigfeit mahrte jedoch nur ein Jahr, ba ihm bereits Anfang Mai 1872, - junachst tommiffarisch - bie Berwaltung ber zu jener Zeit einzigen juriftischen Stelle bei bem Ral. Ronfistorium in Vofen übertragen wurde. Much in seinem neuen Amte, bas bamals mit bemjenigen eines Juftitiars bei bem Ral. Brovinzialschulkollegium organisch verbunden mar, Er wurde v. d. Groeben nicht lange. mittels Batents 21. Ottober 1873 jum Oberregierungsrath ernannt und ihm burch Ministerialerlaß vom 3. Dezember 1873 bie Leitung ber Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen bei ber Ral. Regierung gu Pofen übertragen. In biefer Stellung hat er bis gum 1. Juli 1877 in verdienstlichster Weise gewirkt. Die Bermaltung seines neuen Umtes bot aus bem Grunde nicht geringe Schwierigfeiten, weil bie Wogen bes Kulturfampfes bamals in ber Proving hochgingen.

am Anfang fiel ihm eine besonders verantwortliche Aufgabe gu. Unter bem 24. Dezember 1873 hatte auf ben Antrag bes bamaligen Oberprafibenten Gunther ber Rgl. Gerichtshof für firchliche Ungelegenheiten auf Grund ber ff. bes Gefetes pom 22 24 12. Mai 18731) gegen ben bamaligen Erzbischof von Gnesen und Pojen, Grafen v. Lebochowsti, bas Berfahren wegen Entlaffung aus bem Amte eingeleitet. Durch Ministerialerlaß vom 2. Januar 1874 wurde v. b. Groeben gur Wahrnehmung ber Berrichtungen ber Staats: anwaltichaft in diefem Berfahren ernannt, bei bem ber Rreisgerichtsrath (Suberian ale Voruntersuchungerichter fungirte. Wie bekannt erfolgte am 15. April 1874, - nachbem v. b. Groeben unter bem 20. Februar 1874 eine umfangreiche Anklageschrift eingereicht, - Die Berurtheilung bes Grabischofs zur Amtsentlaffung.

Um längsten und erfolgreichsten, nämlich vom 1. Juli 1877 ab bis zu seinem Tobe, also fast 23 Jahre, bat v. b. Groeben unserer Proving in ber Stellung eines Prafibenten bes hiefigen Rgl. Ronfistoriums gebient. Bis jum 1. Juli 1877 hatte bas Ronfistorium unter ber Direktion bes Generalsuperintendenten D. Grang gestanben. Bufolge bes Art. 21 bes Staatsgesetes vom 3. Juni 1876, bezw. bes Art. 1 ber Berordnung vom 5. September 18772) ging mit bem 1. Sctober 1877 Die Bermaltung auch ber aukeren und vermögens: rechtlichen Angelegenheiten ber epangelischen Landestirche, die bis babin von dem Minister ber geiftlichen pp. Angelegenheiten und den Kgl. Regierungen ausgeübt worden war, auf ben Gvangelischen Dberfirchenrath und bie Konfistorien über. Dies gab die Beranlaffung bagu, bezüglich bes Prafibiums bes Pojener Ronfiftoriums eine gleiche Ginrichtung gu treffen, wie solche bei ben übrigen Konfistorien ber öftlichen Provingen bereits bestanden hatte, nämlich an die Spite ber Beborbe einen juriftisch gebilbeten Beamten zu ftellen, und es mar nach Lage ber Berhaltniffe fehr begreiflich, daß fich hierbei ber Blid ber Central: behörden auf p. b. Groeben richtete.

Die Zeit, in welcher Präsident v. d. Groeben an der Spite bes Kgl. Konsistoriums zu Posen stand, darf als eine Zeit erfreulichen Ausblüchens der evangelischen Provinzialtirche bezeichnet werden, das, insoweit es sich dabei um ihre äußere Entwickelung handelt, nicht zum Wenigsten sein persönliches Verdienst ist. Zunächst kamen allerdings noch eine Reihe durrer Jahre, in denen trot der unermüdlichen Anstrengungen des Konsistoriums nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von Kirchenbauten und parochialen Neugründungen zu Stande kam. Je mehr und mehr überzeugten sich jedoch die maßgebenden,

<sup>1)</sup> Gejetijammlung 1873 C. 198.

<sup>2)</sup> Gefetsfammlung 1876 C. 395, bezw. 1877 C. 215.

staatlichen Instanzen von der Nothwendigkeit einer intensiveren, finanziellen Unterstützung des parochialen Ausdaues der evangelischen Provinzialkirche. So wurde denn vom Jahre 1889 ab eine stattliche Anzahl von neuen Kirchengemeinden, Psarrstellen und Hisperedigersstellen begründet und der Neudau von 61, der Restaurationsbau von 10 Kirchen durchgeführt, während in den ersten 12 Jahren nur 28 Kirchen von Grund auf neugebaut und 1 restaurirt worden waren. Derkwürdigerweise war die letzte Kirchweihe, der v. d. Groeben am 24. Januar 1900 beiwohnte, — diejenige zu Nokietnica, — gerade die hunderste während seiner Amtszeit.

Diefen turgen Unbeutungen über bie außeren Erfolge feiner Umtsführung fei noch ein Wort über bie Verfonlichkeit v. b. Groebens In bem Rachrufe, welchen ber Generalsuperintenbent und Die Mitglieder bes Konfiftoriums ihm im firchlichen Amtsblatt widmeten, 2) heißt es unter Anderem: "Gein unermublicher Pflichteifer, feine Treue, mit der er die Noth ber gangen Provinzialfirche, wie jeder Gemeinde, jebes Pfarrhauses, so weit sie ihm anvertraut mar, auf bem Bergen trug, wird allen, die das Glud hatten, mit ihm zusammen zu arbeiten, unvergeglich und vorbildlich fein." Dazu tam, bag v. b. Groeben eine durchaus irenische Persönlichkeit mar, die bei aller Enschiedenheit ihres evangelischen Bekenntniffes für engherzigen Konfessionalismus teinerlei Sympathie hatte. Bei ber erften außerorbentlichen Generaljynobe vom Rahre 1879, in die er burch Allerhöchstes Bertrauen berufen morben war, hatte er fich ber fogenannten "Mittelpartei," angeschloffen. weder bamals noch bei ben späteren Generalinnoben, beren Mitglied er, mit Hugnahme berjenigen von 1891, zuerft auf Grund königlicher Grnennung, fpater auf Grund ber Wahl ber Provinzialsunobe mar, bat er an bem firchenpolitischen Barteileben thätigen Untheil genommen. Seine besondere Freude mar es beshalb auch, daß es auf ber Pojener Propinzialinnobe - im Gegenfatz zu fast allen andern Propinzialinnoben - noch heut teine firchlichen Parteien giebt. Schon langft hatte er Die feste Absicht gehabt, im tommenden Jahre vor ber Feier feines 50) jährigen Dienstjubilaums in ben Ruheftand zu treten und feinen Lebensabend mit feiner zweiten Gattin Tekla v. b. Groeben, ber Tochter eines entfernten Betters, mit ber er feit bem 11. October 1888 ebenfalls in gludlichster Ghe verbunden war, in Berlin zuzubringen. Gott hat es anders gefügt und ihn mitten aus feinem unermublichen, amtlichen Wirten beraus, mit bem er fich noch auf bem Krankenlager

<sup>1)</sup> Entnommen aus dem "Statistischen Mittheilungen aus der Landessfirche," die seit dem Jahre 1876 alljährlich in dem Richlichen Gesetz und Berordnungsblatt erscheinen.

<sup>2)</sup> Kirchliches Amtsblatt bes Kgl. Konfistoriums ber Provinz Pofen 1900 ©. 33.

bis zum letzten Tage seines Lebens unaufhörlich beschäftigt hat, unerswartet und schnell abberufen. Die evangelische Provinzialkirche Posens aber wird ihrem ersten Konsistorialpräsidenten sicherlich für alle Zeiten . ein dankbares, ehrendes Andenken bewahren.

# Der Regierungsbezirk Posen in sanitärer Beziehung 1892—94.

Schmidt, Generalbericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Reg.-Bez. Posen für die Jahre ,892, 1893 und 1894. Posen, Jolowicz, '897.

Die amtlich erstatteten, auf ben Grfahrungen ber Rreisphysiter aufgebauten Generalberichte haben natürlich in erfter Linie ben Bwed, Abbilfe gegen bie ermittelten Schaben zu veranlaffen, aber fie haben baneben einen bedeutenden hiftorischen Werth im besten Wortsinne: fie firiren ein umfaffenbes Bilb bes gegenwärtigen Rulturftanbes und er: möglichen seine Bergleichung mit bemjenigen früherer Epochen ober bem gegenwärtigen anderer Bezirke. Da über ben porliegenden Bericht hier erft fo fpat nach feinem Erscheinen Mittheilung gegeben werben und ber neue über ben nächsten breijährigen Zeitraum in mahrscheinlich nicht zu langer Frift ericheinen tann, ift bem intereffirten Lefer eine belehrende Beraleichung um fo leichter möglich. Der Bericht wird mit meteorologischen Beobachtungen eingeleitet, Die auf ben Arbeiten ber beiben ,Stationen (Pofen und Frauftadt) und ber vier Nebenstationen bes Begirts (Papiermuble | Kreis Meferit |, Cbornit, Citromo, Rogafen) gewonnen find. Cobann folgen ausführliche Darftellungen über bie Bewegung ber Bevolterung, aus benen hier entnommen fei, bag bie Beburtegiffer bes Regierungsbezirts vergleichsweise boch (im Durchschnitt ber brei Ja re 40,5 Lebendgeborene auf je 1000 Bewohner) befunden murbe, die Sterbeziffer burchschnittlich 22,63 betrug und die Rinderfterblichfeit, b. h. die ber Rinder unter einem gabre, 20,1 Prog. ber Beborenen wieder hinmegraffte. Die Biffer ber unehelich Beborenen ift merkwürdiger Weife im Berhaltnig jur Durchschnittsgiffer bes Staates niedrig, fie betrug 5,98 vom hundert aller Beburten (in ber Stadt Pofen dagegen 13,37), und der Berfaffer meint, daß "die im Allgemeinen bei ber Landbevölkerung hier üblichen, frühzeitigen Cheschlies fungen wefentlich gur Berabminderung außerehelicher Beburten beitragen." -- Bei ber Erörterung ber Bejundheitsverhaltniffe bes Begirts wirb ber Magregeln zur Abwehr ber Cholera in den Jahren 1892 und 93 eingebend gebacht, und wir heben ferner aus diesem Rapitel hervor, bağ von Unterleibstyphus burchschnittlich pro Sahr und 10000 (Finwohner 4 Falle beobachtet murben. Jeboch mar babei bie Betheiligung ber einzelnen Rreife in fehr weiten Grengen verschieben; wir ermahnen Bofen Stadt mit 4,1, Bofen-Dft mit 1,2, Bofen-Beft mit 9,9 Fallen. 3m Anschluß hieran betont ber Berfasser, daß nur eine Brunnenordnung, welche überall bie Beschaffung einwandfreien Trint: und Bebrauchsmassers ermöglicht, bier eine weientliche und dauernde Besserung berbeignführen permag. Die Bobenperbaltniffe bes Bezirts find für biefen 3med recht ungunftig, benn nur in wenigen Rreifen ift es moglich, aus mäßiger Tiefe gutes Baffer zu erschließen. Für bie Stadt Bolen fiel in Die Berichtszeit ber erfte Beginn ber jett fast pollenbeten Berforgung mit Quellmaffer und jebenfalls bie beffere Faffung und Sicherung ber erften Quellen. - Der Bericht verbreitet fich weiter über die Rontrolle ber Rahrungs: und Benugmittel (bie Fleischbeschau wurde in erschöpfender Beise geregelt), über Wohnstätten, gewerbliche Unlagen, Schulen, Gefängniffe, Die Fürforge für Rrante und Bebrech: liche und folieft mit einer eingehenden Besprechung des Medizinalpersonals und der hierbei neu ergangenen Organisationsbestimnungen. Bielleicht ift es kunftighin möglich, ber Rehrseite ber Debailte, ber auch bei und immer tiefer fressenben Rurpfuscherei, eine eingehendere Betrachtung zuzuwenden und ihre Schlupfminkel aufzudeden. Ermähnt wird fie diesmal nur auf dem Gebiete bes Bebammenmefens, bem überhaupt im Begirte noch wesentliche Mangel anhaften. Dingen find die Bebammenbegirte vielfach ju ausgebehnt, -- fo beträat in 7 Kreisen ber auf ben Begirt einer Bebamme entfallende Flächenraum 60-81 Quabratkilometer, und es find nicht wenige Törfer, welche 8-10, ja felbst 12 15 Rilometer vom Wohnorte ber nächsten Hebamme entfernt liegen. Da fann es nicht Bunder nehmen, wenn auf 1000 Gebärenbe immer noch 5 Tobesfälle vorkamen. eingebenber Beise merben alle Ursachen ber Mangelhaftigkeit unseres Bebammenmefens, ber großen Bedeutung bes Gegenstandes entsprechend, vom Berfaffer gewürdigt. Denn auch wo bie Bebammenbegirte raum: lich weniger übermäßig ausgebehnt find, wie in ben Rreifen Grat, Pleschen, Rrotoschin, Oftromo, erfolgten auf bem Lande nicht weniger als 3/4 aller Geburten ohne Leitung burch eine Bebamme. Es fehlt an einem für bie Beburfniffe bes platten Landes ausreichenben Bersonal; -- insoweit hieran ber empfindliche Raummangel in ber Posener Provinzial-Lehranftalt bie Schuld trägt, wird bem Uebelftanbe mohl mit ber noch in biefem Sahre zu gegenwärtigen Eröffnung ber nen erbauten Unftalt abgeholfen werben. Indeffen ift es noch ein Anderes, mas die ausreichenbe Berforgung bes platten Landes mit Debammen hemmt, bas ift ihre fchlechte materielle Stellung, Die im gangen Staate beklagt wird und einer ernstlichen Menderung bedarf. Die Bebammen friften vielfach eine fummerliche Eriftenz, ja fie leiben Roth und muffen sich neben ihrem Berufe Beschäftigungen widmen, die mit ibm schwer im Einklang zu bringen find. Go fehlt es namentlich am Rachwuchs, und den alteren Sebammen find vielfach die modernen Forderungen ber Usepsis durchaus nicht mehr beigubringen. Wir wollen hoffen, daß alle maßgebenden Instanzen sich ber sehr wichtigen Angelegenheit bauernd und wirksam annehmen, und baß es ihnen gelingen wird, ben seit lange empfundenen Schäben allmählich abzuhelfen.

3. Landsberger.

### Litterarische Besprechungen.

Grossmann Fr., Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes im Königreich Preussen. Im Auftrage des Kgl. Ministeriums für Landwirthschaft, Domänen und Forsten herausgegeben vom Prof. Dr. Sering. XIII. Provinz Posen. Berlin 1898.

Auf einen Erlaß bes Landwirthschaftsministers vom 15. Mai 1834 an die Landräthe und auf einen andern des Justizministers an die Gerichtsbehörden wurden Erhebungen angestellt, wie sich der ländliche Grundbesit thatsächlich vererbt. Die Berichte wurden durch den Landswirthschaftsminister an Herrn Prof. Sering überwiesen und von ihm und seinem Seminar bearbeitet. Als dreizehntes Heft dieser Untersuchungen erschien das hier zur Besprechung vorliegende, in welchem auf 107 Seiten der Regierungsassessessen Großmann die betreffenden Verhältnisse für die Proping Posen darstellt.

Mus ber Ginleitung, die sich mit ber geschichtlichen Entwidelung ber Agrarverhältnisse befaßt (S. 1-21), ist hervorzuheben, daß bie Proving Pofen nachst Bommern ben meiften Grundbesit hat, 62% ber Klache, und daß sich die spannfähigen Bauern von 1823-80 um 8679 b. h. 180% vermindert haben. Die Erbgewohnheiten ber Bauern nehmen mehr Intereffe und Raum ber Abhandlung ein, als bie bes Grofgrundbesites. Ueber beffen Bererbung gab es nur wenig Material, benn einmal find die 2595 Güter in ber hand von 1691 Befitern, unter ihnen noch 32 Fibeitommiftbesiter, und ferner ift ber Groß= grundbesit so ftart mobilifirt, daß sich nur ein sehr geringer Theil ber Guter mehrere Generationen hindurch vererbt. Das Gut geht gewöhnlich burch Teftament auf einen Erben, ber von feinen Miterben fo gut wie garnichts vorausbekommt. Er fteht fich weit ichlechter als ber bauerliche Erbe. Sier ift ber llebergang burch Testament selten. 5995 Fällen bes bauerlichen Befituberganges gingen nur 394=6% burch Testament, 2326=39% burch Intestaterbfolge und 3275=55% burch Ueberlassungsvertrag vor sich. Letteres ist bas gewöhnliche. Die Eltern schließen mit bem Kinde, bas ihnen bie meisten Garantien für ihre und bes hofes Unterhalt giebt, einen Bertrag, in bem genau festgesett wird, mas es ihnen jährlich leiften und womit es die Geschwister abfinden muß. Da bas Altentheil mit in die Erbmaffe geht, Die Gefch mifter badurch verfürzt werben - Die Eltern erben sozusagen mit - hat ber Uebernehmer neben allen andern birekten Begunftigungen ben Bortheil, daß biefe Lasten mit dem Tobe ber Eltern zu seinen Bunften einfach fortfallen. Der hof wird also burch ben Uebergangsvertrag geschloffen und leiftungsfähig erhalten. Die Behörden freilich lernen gewöhnlich nur die ungunftige Seite bavon tennen, weil fie fich gewöhnlich nur bei Streitigkeiten und Prozessen zwischen Uebergeber und lebernehmer bamit beschäftigen muffen. (3. 22-41.) manchen Gegenden findet eine Realtheilung ftatt. Diefe Sitte ift weit mehr ben Polen eigenthumlich und am meisten in den Rreisen Abelnau, Ramitich, Rrotofchin, Oftrowo, Schilbberg und Rempen verbreitet. Unter ben Bründen, Die Berfaffer bafür anführt, wie alte flavische Rechtsübung, Mongel, bie Rinder anders zu beschäftigen, Landhunger und Bedürfniflosigteit, mare auch die Annahme berechtigt, bag bis in Die 60er Jahre ber Bauer g. B. im Abelnauer Kreife naturalwirth: schaftlich gelebt hat und seine Kinder garnicht anders, als durch ein Stud Land abfinden fonnte. Die Form ber Besitbubertragung ift auch hier gewöhnlich ber Ueberlaffungspertrag.  $(\mathfrak{S}, 46-59.)$ 

In ben letzten 36 Seiten sind bem Buche sehr schätzenswerthe Tabellen über die Bewegung des Grundeigenthums, Muster von Ueberslassurträgen, Gutachten der Behörde darüber und eine Uebersichtskarte der Verbreitung der verschiedenen Vererbung in der Provinz beigegeben.

L. Wegner.

Kurth, O. Die Bedeutung des Wassernetzes der Provinz Posen für die Entwicklung ihres Verkehrs. Lissa i. P. 1900. (Programm Nr. 169).

Die Ueberschwemmungen, welche die achtziger und neunziger Jahre 19. Jahrhunderts vielen Landestheilen der Monarchie brachten. waren die Beranlaffung, einen Ausschuß gur Untersuchung ber Bafferverhältniffe in ben ber leberschwemmungsgefahr besonders ausgesetten Flußgebieten einzuseben. Durch Allerhöchsten Erlaß vom 22. Februar 1892 murbe ihm zuerft die Brufung und Beantwortung ber Frage aufgegeben, welches die Urfachen ber in neuester Zeit vorgefommenen Ueberschwemmungen feien, zumal ob bas Suftem, bas bei bet Regulirung und Ranalifirung ber preufischen Fluffe bisher befolgt worden fei, bazu beigetragen habe, die Sochwaffergefahr und die Ueberfchwemmungs: ichaben zu fteigern. Um biefe Aufgabe zu erledigen, mußten vor allem erft die Unterlagen beschafft werben. Es handelte fich um die Darstellung der hydrographischen, physikalischen Berhältniffe der Klufgebiete. Mit bem Derftrom murbe beronnen. Als Frucht jahrelanger angestrengter Arbeit erschien 1896: Der Oberftrom, sein Stromgebiet und seine michtigsten Rebenfluffe, eine bybrographische, maffermirth: ichaftliche und mafferrechtliche Darftellung, herausgegeben vom Bureau bes Ausschuffes zur Untersuchung u. f. w. im Berlage von Reimer,

Berlin in 3 Tertbänden, einem Tabellenband, einer Mappe mit 36 Kartenblättern. Das Wert ist eine großartige Leistung, jeder Theil ist von den berusensten Fachleuten bearbeitet, das darin niedergelegte enue Material ist schier überraschend. Aber es scheint, als ob das "Serstromwert," wie wir es kurz nennen können, in Folge des nicht geringen Preises, der aber im Verhältniß zu dem Gedotenen noch auffallend niedrig ist, nicht die Berbreitung unter den Interessenten geziunden hat, die es perdient.

Jeber Versuch, von bem in ihm aufgespeicherten Schaten etwas auszunüben und unter bas Bublitum zu bringen, ift baber mit Freude ju begrußen. Dr. Otto Rurth hat in einem Liffaer Gymnafial: programm por allem auf ber Grunblage bes Oberstrommertes bas Wassernet ber Broving Posen bargestellt und bann leine beutung für die Entwidelung ihres Bertehrs besprochen. In biefem zweiten Theile benutt er zumal die Statistit bes beutschen Reiches und private Mittheilungen von Beborben. In Anmertungen ift jedesmal genau bie Quelle angegeben. Die Arbeit ift außerst fleißig und in ber Drudlegung ber vielen Bahlen forgfältig. Da bas große Material auf 35 Quartfeiten jusammengebrangt worben ift, ftellt bas Stubium ber Arbeit einige Ansprüche an die Borbilbung bes Lefers. ber Raum zur Berbeutlichung mancher nicht allgemein bekannter geo: graphischer Fachausbrude. So fett ber erfte Theil, ber einen Ueberblid über bie orographische Glieberung ber Proving giebt, bie Renntnig ber Sauptthatsachen ber Geologie Ses nordbeutschen Rlachlandes voraus. Für den Laien ift hier beinahe zuviel des neuen, zumal ihm die Karten jur Berfolgung ber Darftellung fehlen burften. Das zweite Rapitel schilbert ben geologischen Bau ber Proving, bas britte berichtet über bie Bertheilung von Ader, Wiefe, Beibeland und Balb im allgemeinen und besonderen. Gin Bergleich einer geologischen und einer Waldkarte zeigt bier ben Sanbboben als ben Stanbort bes Walbes und baber auch eine Uebereinstimmung in bem Auftreten bes Lehmbobens und bes Aderlandes - natürlich nur in ben großen Umriffen. Run folgt bas Kernstud ber Arbeit: bie Darstellung bes Wassernebes ber Broving. Es ift nicht möglich, im Muszuge einen Begriff ber bier angehäuften wohl geordneten Fulle von thatsächlichen Dag: und Bahlangaben gu verschaffen. Much bas fünfte Rapitel giebt über bie Schiffbarteit ber Bemaffer reichhaltiges authentisches Material. Der folgende Abschnitt berichtet über bie Schiffbarteit ber Bemaffer unter Berangiehung einer Reihe unveröffentlichter Angaben. Das Schluftapitel fast Die Er-Das Waffernet ber Proving hat hente immer noch gebniffe zusammen. mehr lotale als allgemeine Bedeutung. Das gilt auch von bem Bromberger Kanal, der Warthe und der oberen Nete. Der Reichthum an land:, forstwirthschaftlichen und industriellen Produtten ließe eine viel größere Entwidelung bes Bertehrs erwarten. Um die Proving wirth: schaftlich zu erschließen, müßte bas Bassernetz umgebaut und mit bem brandenburgischen verbunden werden. Wit einem Ausblick in die Zuskunft schließt die Arbeit. Fr. Behrens.

## Nachrichten.

1. Die Rumismatifche Befellichaft in Bofen. bes Nahres 1898 fasten zwei Posener Münzensammler, Die Berren Dr. M. Aremmer und Beinrich Gruder ben Entschluß, nach bem Borbilbe anderer größerer Städte, wie Berlin, Dresben, Wien 20., gur Förberung ber Mungwiffenschaft und Gewinnung neuer Freunde für Diefelbe, eine numismatische Gesellschaft zu grunden. Bu biefem Zwede wurden bem Posener Tageblatt und der Posener Zeitung Inserate und bezügl. Besprechungen übergeben, welche am 12. und 13. Januar 1899 zuerst erschienen. Um 25. Januar 1899 abends 81/2 Uhr fand im Restaurant Dumte die erste Zusammentunft statt. Herr Dr. Kremmer begrüßte die Unwesenden burch eine furze Ansprache; darauf entwickelte fich balb ein reger Taufchvertehr, ba fast fammtliche Unwejenden ihre Doppelstüde mitgebracht batten. Die Sitzung am 22. Mar; 1899 war zum überwiegenden Theile bem Andenten bes Raifers Wilhelm I. geweiht und galt ber numismatischen Sinterlassenschaft seiner Regierung, Die burch die einheitliche Regelung des beutschen Münzwesens auch auf biefem Gebiete von unvergänglicher Bebeutung ift. In ber Gitung vom 17. Mai 1899 wurde herr Dr. M. Kremmer zum Borfitenben und herr heinrich Gruber jum Stellvertreter sowie Schriftführer und Schatmeifter gemählt. Als Sahresbeitrag murben 6 Mart festgefett. Allgemeinen Beifall fand die Abficht, aus Bereinsmitteln bin und wieber eine hubiche Munge von allgemeinem Intereffe für bie Gefellichaft angutaufen und fie bann unter ben Mitgliebern zu verloofen bezw. gu In der Situng vom 28. December 1899 hielt ber Borsitende einen Bortrag: Geschichte Napoleons I. und der von ihm vollzogenen Staatsumwälzungen, verkörpert burch Münzen. nachtsfeier fand fobann eine Berloofung von Müngen, welche von ber bekannten Leipziger Firma: Bichiesche & Rober bezogen maren, unter ben Mitgliedern ftatt. Jebes Loos gewann. Die Geminne hatten einen Rataloamerth pon 3 - 10Mark und bestanden Thalern, Doppelthalern, Gulben und Doppelgulben nach Schwalbach, sowie einzelnen alteren Studen. In ber Situng vom 16. Januar 1900 wurden Münzen und Medaillen mit ber Jahreszahl 1800 vorgelegt und besprochen. Um 8. Februar 1900 sprach herr heinrich Grüber über die Goldwährung. Die Märzsitung war wiederum hauptsächlich bem Gebächtniß bes Kaisers Wilhelms I. geweiht, und im April sprach Herr Regierungsassessor Dr. Conze über altgriechische Münzen. H. Grüber.

- 2. Ueber die Baubenkmäler ber Provinz Posen hielt im Anschluß an die Werke von Ehrenberg und Rohte Herr Landesbausinspektor Ziemski im Bromberger Architektens und Ingenieurs-Verein einen Vortrag, welcher in den Technischen Blättern für den Often, Jahrgang II, Nr. 5 und 6 abgedruckt ist und einen gedrängten Uebers blick über die kunftgeschichtliche Entwickelung der Provinz giebt.
- 3. F. v. Zobeltit veröffentlicht in der Zeitschrift für Büchersfreunde IV. Jahrgang, Heft 1 S. 13 ff. einen interessanten Aussauf "Aus Franz Freiherrn Gaudys Jugendtagen. Ein Kindertagebuch, Mutterbriese, Gelegenheitsgedichte und Karrikaturen," in dem S. 20 Abbisdung 9 eine Karrikatur aus Posen gezeichnet ist. Die beigegebene Erklärung des Bildes, welches den Titel "Cholerakranke in Posen" führt, lautet: "1831, nach dem Ausbruch der polnischen Insurrektion rückte Gaudys Regiment nach Posen, und hier erkrankte Franz schwer an der Cholera. Die lustigen Aussätz, die er nach seiner Genesung unter den Titel "Gedanken eines der Cholera Entsommenen" herausgab, wurden so beisällig ausgenommen, daß sie mehrere Aussagen erlebten. Die Karrikatur zeigt Franz im Bette, die unvermeidliche Guitarre darüber; der eine Mistärarzt nahet dem in das Krankenzimmer eintretenden Tode, der zweite Arzt ist intimer beschästigt."
- 4. Neber einen Bronzesund, ber im Herbst 1899 in Stanoniin, Kr. Inowrazlaw, gemacht wurde und leiber nicht an unser Provinzialmuseum, sondern an das Berliner Böllerthumsmuseum gelangt ist, wird in den Nachrichten über deutsche Alterthumstunde 1899 Heft 6, S. 82—85 von K. Brünner eingehend Bericht erstattet. Es handelt sich um einen sogenannten Tepotsund, der aus 54 Bronzestücke besteht. 51 berselben sind mannigsach geschmückte Ringe, die wichtigsten Stücke sind eine 102 cm lange Kette und eine Schmucknadel mit einem aus Spiralscheiben bestehenden Kops. Brünner setzt den Fund in die jüngere Hallstatz-Periode und nimmt das 5. dis 4. vorschristliche Jahrhundert als Bergrabungszeit an. Der Abhandlung sind Abbildungen einiger Stücke in ein Drittel der natürlichen Größe beigegeben.
- 5. In ben Berhandlungen ber Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (1899 S. 576-578) berichtet Eb. Krause über "Die Berwendung von Celluloide Lad zur Conservirung von Alterthümern aus Silber, Bronze, Bernstein, von seineren Eisen-Alterthümern, sowie von Holz, Stoffresten und Papier, namentlich alten Zeichnungen, Büchern, Acten und Archiven

- u. f. w." Er fand burch seine Bersuche, bag ber Celluloid-Lad für bie angegebenen Zwede bem jett vielfach angewandten Bavon: Lad vorquaieben fei. M. Warschauer.
- 6. Die Naturforschende Gesellschaft zu Danzig fett ben bei ber Feier ihres 150jährigen Bestehens von ber Provinzial-Rommiffion gur Bermaltung ber Beftpreußischen Provingial-Mufeen ihr gur Berfügung gestellten Betrag von 1 000 Mart als Breis für bie beste neue Arbeit aus, die einen in sich abgeschlossenen wesentlichen Beitrag gur Kenntnif ber norbbeutschen Diluvialgeschiebe, mit besonderer Berudfichtigung bes in Weftpreußen vortommenben Materials, liefert.

Bum Wettbewerb werden nur unveröffentlichte Arbeiten gu= gelaffen; biefelben find, in beutscher Sprache abgefaft und leferlich geichrieben, bis jum 1. April 1902 an ben Gecretar für ausmartige Ungelegenheiten ber Naturforschenben Gesellschaft in Danzig einzusenben. Der Rame bes Berfaffers ift in einen verfiegelten Umschlag einzuschließen, welcher baffelbe Motto trägt wie bas Manuftript. preisgefronte Arbeit nebst ben etwa zugehörigen Driginalzeichnungen ift auf Bunich frei als Gigenthum ber Naturforichenden Gefellichaft gur Beröffentlichung zu überlaffen.

Das Preisgericht fest fich, vorbehaltlich einer etwaigen Rooptation, aus bem Direktor und bem Cekretar für auswärtige Ungelegenheiten ber Naturforschenden Gefellichaft in Tangig, sowie Berrn Geheimen Regierungerath Professor Dr. Branco in Berlin gusammen. Die Preisfrönung bebarf ber Beftätigung ber Raturforichenben Gefellichaft.

#### Geschäftliches

#### ber Siftorifden Befellicaft für die Proving Pofen.

#### Meue Erwerbungen von Mungen.

1) Geschent ber Eduard Krug'schen Erben zu Posen: 1) Denkmunge auf C. F. H. Graf v. Wylich und Lottum, R. Pr. Gen. b. Ins. Geb. Staats-Minist. Ritt. u. s. w. — Am Hojähr. Tienstjudels. ben 9. April 1834. — Münzmeister: Loos d., König f. — Silber. 50 mm. 58 gr.
2) Denkmunge auf Friedrich von Gen. Frid. necomparabilis dei

gratia rex Boruss. etc. — Restabat aliud nibil. Natus XXIV. Jan. MDCC XII denatus XVIII. August. MDCCLXXXVI. Münzmeister: 3. G. S. — Cilber. 45 mm. 26 gr

3) Dentmunge auf Emanuel Echimonsti princ. episc. Vratislaviensis. — Antistiti celsissimo semisaecularis sacerdotii solemn. celebranti devotissimum capitulium. D. III m. April. a. MDCCCXXV. — Münzmeister: (9. 2008 dil. H. (42 mm.) 28 gr.

4) Taufmebaille. HS: Johannes mit bem Lamm vor einem Taufflein stehend, barüber Taube. Legende: Die Taufe wäscht Dich von allen Sünden rein. RS: Christus vor einem Engel mit aufgeschlagener Bibel. Legende: Und Jesus schreibt Dich jelbst in's Buch des Lebens ein. — Gebenfelt. Silber. 38 mm. 19 gr.

5) Taufmebaille. HS: Johannes, Chriftus (?) taufenb, barilber Taube. Legenbe : Er wird mit bem Geifte taufen. RS: Er leite Dich auf ebner Bahn. Denkmal ber Liebe und Freundschaft. — Mingmeister: Loos. — Gilber.

40 mm. 19 gr.

6) Dentmunge auf König Johann Cobiesti. HS: Ropf n. r. Legenbe: Jan III Sobieski krol polski obronca chrześcijanstwa 1883. — RS: Bappen Janina. Legenbe: Pamiątka obrony Wiednia 1683. — Gehenfelt. Gilber. 24 mm. 6 gr.
7) 4 preußische, 1 fächfliche kleinere Gilbermungen, 4 preußische kupfer-

R. Prümers

münzen.

#### Siftorische Gesellschaft für den Mehediftrikt zu Bromberg.

Bergeichniß ber Bugange jur Bucherei im Sahre 1899.

#### I. Drudmerte.

a) Geichente.

1. Bon Herrn Stto Grunwald, Bromberg: Heeren, Ibeen über die Politif, den Berfehr und den Handel der vornehmsten Bölfer der alten Belt. I. Göttingen 1805. — Semler, Uebersehung der allgemeinen Weltshistorie. 24., 26., 27., 29. Theil. Halle 1762—65. — Ulrici Hub'eri De iure civitatis libri III (cura Io. Christiani Fischeri). Frankfurt und Leipzig 1752. — Gesangbund zum gottesdienstlichen Gebrauch in ben Königl. Breußischen Landen. Marienwerber 1782.

2. Bom Deutschen Oftmarken-Berein: Meibinger, Praftische fran-zöfische Grammatik. 12. Auflage 1797. — Harmand, Manuel de l'Etranger dans Paris pour 1824. Paris. — Bieland, Der Neue Teutsche Merkur vom Jahre 1808. 1. Bb. Weimar 1808. — Reues Berlinisches Titulatur- u. Wrefdinch. 3. Aust. Berlin 1814. — Leipziger Fama. 1831. — Tas Ausland. 15. Jahrg. Dezemb. Stuttgart und Tübingen 1842. — Biffenschaftliche Beilage der Leipziger Beitung. Jahrg. 1856. — Blätter für literarische Unterhaltung. 1827 (Juli — Dezember). Nr. 151—300.

L'eipzig 1827.

3. Bon herrn Gymnafial-Direftor Dr. Guttmann, Bromberg: Saushalts-Plane ber Stadt Bromberg für 1892/93. Bromberg 1892. — Karsbowiaf, Listy w sprawie wystawy rzeczy szkolnych Polskich. Część pierwsza. Lwow 1894. — Karbowiaf, Szkoly Parafialne w Polsce w XIII. i XIV. wieku. Krafau 1899. — Seyboth, Hers mann Karl Friedrich Romberg (Nefrolog). (Berlin 1898,99.) -

4. Bon herrn Jacques Babt, Berlin (aus bem Nachlaß bes herrn Julius Roffarsti, Bromberg): Lengnich, Geschichte ber Breußischen Lanbe Rönigl Polnischen Untheils. 3 Banbe. Dantzig 1722/29. — Zernefe, Historiae Thorunensis naufragae tabulae u. a. Thorn 1710/12. — Troc-Moszceński, Nowy Dykcyonarz to jest Mownik polsko-nie-miecko-francuski. 3. Band. Leipzig 1802. — Martini Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Basileae 1558. — Ius Culmense. Danzig 1745. — Just Lipsti Epistolarum sele-ctarum centuria prima. Antverpiae 16 5. — Der Teutide Mertur vom Jahre 1779. Beimar. - Friedens-Tractat zwischen benen Confoeberirten Stänben bes Königreichs Pohlen und benen Königl. Chur-Sach-sijchen Auxiliar-Trouppen (u. a.). Leipzig 1717. — (R. N.), Urfundliches zur Geschichte und Berfassung ber Proving Preußen. Berlin 1841. — von Wolansti, Briefe über stausiche Alterthumer. 1./2. Sammlung.

Enefen 1846/47. — Anhang zu bem 1722 in Elbing berandgegebenen hiftorifchen Bericht vom Boblnifche und Preufischen Munt-Wefen. (Elbing) 1726. - Runbmann, Nummi Singulares. Breston und Leipzig 1731. Weber, Meran und seine Umgebungen. Innsbrud 1845. — Roffarsti, Balljahrt in Palaftina. Berlin 1847. — Roffaret, Der Mond von Meran. Berlin 1855. — Bogunil Golb, Die Deutschen. 2 Banbe. Berlin 1860. — Gebichte an eine schöne Brombergerin. Bromberg 1840. — Bericht bes Magifrats zu Bromberg über die Verwaltung und ben Staht der Gemeinde-Angelegenheiten für das Jahr 1859; (derfelbe für) 1860. Bromberg 1860. 1861. — Programme des Königl. Gymnasiums zu Bromberg. 1857. 71. 73. 74; ber städtischen Realschule zu Bromberg. 1873. — Praun und hennig, Maiglödchen. Bromberg 1866.

5. Bon dem Regierungs-Präsidenten a. D. herrn Wirtschen Geleinen Ober-

regierungsrath von Eiebemann, Berlin: eine größere Angabl von Buchern

und Brochuren.

Lon Fraulein Afch, Bromberg: Subner : Schumann, Reales Ctaats-Reitungs- und Conversations-Vericon. Leipzig 1764.

7. Bon bem Ronfervator ber Dentmäler herrn Dr. Schmart, Pofen: Bericht des Konfervators ber Dentmäler für die Proving Posen über die Ctatsjahre 1895/96 und 1896/97. Bojen 1897.

8. Bon ber Sanbelstammer für ben Regierungs-Begirf Bromberg: Jahres-

bericht für 1898. Bromberg 1898.

9. Bon bem Landeshauptmann ber Provinz Polen: Robte, Berzeichniß ber Runstbentmäler ber Provinz Polen. I. Band. Berlin 1898. 10. Com Königlichen (Symnasium, Natel: Programm (mit Beilage) 1899.

11. Bom Königlichen Oberpräsidium Bofen: Glemm, die Denfmalpflege in Franfreich. Berlin 1898.

12. Vom Berfasser: Dufing, Kunstlicher Irrsinn. Leipzig 1894. 13. Bom Berfasser: Stoltenburg, Die Bertheilung ber Bevölkerung im Regierungsbezirk Röslin. Dissert. (Breismalb 1896.

14. Bon herrn Rentier Thomas, Bromberg: Geppert, Chronif von Berlin von Entstehung ber Stadt an bis heute. 2. und 3. Band. Berlin 1840/41. — Carêmo, Le maitre d'hotel français. Tome II. Baris 1822.

15. Bon bem praftischen Arzt herrn Ehrlich, Bromberg: Concordantiae Bibliorum opera theologorum Colonensium. Coloniae Agrip-

pinae 1629. 16. Bon herrn Gymnafial-Direttor a. D. Marg, Charlottenburg: (B. K.), Dentschrift über bie neueste polnische Schilberhebung im Großherzogthum Pojen. Bromberg 1848. — (H. H.), Die neuefte polnijche Ansurreftion im Großbergogthum Pofen. Berlin 1848. — Tenfichrift über Die Greigniffe im (Großherzogthum Pofen feit bem 20. Marg 1848. (Aus ben Aften nusse im Gropherzogigium Posen seit dem 20. Marz 1848. (Aus den atten des Ministeriums des Innern.) — Die Posener Frage. Rede des Reichstags=Abgeordneten Dr. Wilhelm dord an am 24. Juli 1848. Meiseris.

— Antrus an die Tentischen in Deutsch-Posen von einem Bewohner dieser Provinz. Frankfurt a. M. — Ein heit, enthaltend alte Zeit ung en und Zeitungsausschnitte, u. a.: Südpreußische Zeitung 1803 Nr. 22; Posener Intelligenz-Blatt 1803 Nr. 15, 23, 31; Zeitung des Großherzogsthums Posen 1829 Nr. 8, 17, 28; Gazeta Wielkiego Xiestwa Poznańskiego 1829 Nr. 7, 19, 27; Königlich-privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen 1787 51. Etud; 1798 143. Etud; 1816 91. Stud (Beil.); 1821 84. Stud; ber Breufifche Correspondent 1814 Rr. 147. - Festordnung und Terte. Prittes Cangerfest bes beutiden Provinzial-Sängerbundes in Bromberg am 23., 24. und 25. Mai 1863. Bromberg. — Zuruf von Johannes Ronge. Deffan 1845. — Gefange zu ber am 16. September 1851 stattsindenden Ginweihung der neuen Sp

nagoge ju Birnbaum. Schwerin a. W. — (Ulrich Böttcher, Baftor in Pinne), Lebenslauf und Lebensbild best früh vollendeten Joseph Benin Pinne), Lebenstauf und revensono ver jeng vonenweien volge-jamin Bottcher. Schreiberhau-Diesdorf (1873). — Erflärung der evange-lijchen Freunde zu Bromberg, do dato ben 18. August 1845. Bromberg. — Die von benen Römisch-katholischen In biesem 1726sten Jahre aufs Leue zu Meserik, Verjolgte Lutherauer. In einer Aussührlichen Nachrichten Wegen Ruinirung ihrer bajelbit gehabten Capelle beschrieben. Gebrudt im Sahre 1726. — Pacht Bedingungen für bas neue Schützenhaus in Bromberg. (1866.) — (Abbrud bes von Raijer Leopold für Christian Theodor Lehmann 30. Juli 1703 ausgestellten Familien-Diploms.) 1786. - Ludwig Rosenthal (Labischin, Schüler bes Bromberger Gymnasiums, Arst in Berlin), Differtation, Berlin 1853, und 4 medizinische Abhandlungen

1870, 74, 77. 79. 17. Bom Königl. Minifterium für geiftliche uim. Angelegenheiten:

Dentmalpstege 1899 Rr. 1—16. 18. Bom herrn Sberlehrer Knoop, Rogasen: Rogasener Familienblatt II. 19. Bom Westpreußischen Provinzial-Museum, Tanzig: XIX. Jahresbericht. 1898. 20. Bom Märfischen Provinzial-Museum, Berlin:

Verwaltungsbericht für

1898/99.

21. Bon ber Gruenauerichen Buchbruderei Otto Grunmalb, Bromberg: Die "Oftbeutiche Breife" (Fortfetung).

22. Bon Berrn A. Dittmann, Bromberg: Das "Bromberger Tageblatt" (Fortjebung).

b) Taufdichriften.

1. Bom Beftpreußischen Geschichtsverein, Dangig : Zeitschrift Seft 39, 40, 41. - Maerder, Geschichte ber landlichen Ortichaften bes Kreifes Thorn Lief. I.

2. Bom Technifden Berein, Bromberg : Technifde Blatter für ben beutichen

Often II. Jahrg

3. Bon ber Gejellichaft fur Bommeriche Geichichte und Alterthumekunbe, Stettin: Baltifche Ctubien. Grite Kolge. Ergangungsband. 1898. — Reue Folge. Band II. 1898. - Beitrage jur Geschichte Bommerns. 1898. — Monatsblätter. 1898.

4. Bom Berein für Geschichte und Alterthumstunde Weftfalens, Münfter: Beit-

schrift, Jahrgang 56. 1898.

5. Von der Siftorischen Gesellschaft für die Proving Posen : Zeitschrift XIII, 3/4. XIV, 1/2.
6. Bon ber Königl. Atabemie für Biffenschaft, Geschichte und Alterthum,

Stockolm: Monateblatt 24. 1895.

7. Bon ber Historischen Geseltschaft, Lemberg: Kwartalnik Historyczny XII, 4. XIII, 1. 2.

8. Bou ber Naturforichenben Gejellschaft, Danzig: Schriften, Reue Folge

1X., 34.

9. Bon ber Königlichen Gesellschaft ber Wissenschaften, Göttingen: Nachrichten. Sistorisch-Philolog. Klasse. 1898, 4. 1899, 1. 2. 3. — Geschäftliche Mittheilungen. 1898, 2. 1899, 1.

Bom Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Bolfenbüttel: Braunichweigisches Magazin, Banb 4. 1898.

11. Bon ber Gefellichaft ber Freunde ber Wiffenschaften, Bojen: Roczniki XXV. XXVI., 1.

12. Bon ber Bereinigung für Gothaifche Geschichte und Alterthumsforschung, Gotha: Aus der Beimat II, 3. 4. III, 1. 2. — Ergänzungshefte 3. 4.

13. Lon ber Gesellschaft für heimathfunde ber Proving Brandenburg, Berlin: "Brandenburgia." Monatsblatt. VII, 10—12. 1898. VIII, 1—6. 1899.
14. Lom Berein für die Geschichte ber Teutschen in Böhmen, Prag: Mit-

theilungen. XXVII.

15. Bom Cberbeffischen Geschichtsverein, Giegen: Mittheilungen, Reue Folge. 8. Ranb.

16. Lom Thuringisch-Sächfischen Geschichtsverein, Salle a./S.: Reue Mit-

theilungen XX, 1. 2.

17. Bon ber Rurlandischen Gelellichaft für Litteratur und Runft, Section für Benealogie, Beralbit und Ephragiftif, Mitau: Sahrbuch fur Genealogie

18. Vom Coppernicus-Verein für Runft und Willeuschaft, Thorn: Mittheil-

ungen S. XII.

Bom Siftorifden Berein, Marienwerber: Beitschrift, B. 37.

20. Von der Gefellichaft für Lothringische Geschichte und Alterthumskunde, Det: Jahrbuch X. 1898.

21. Bom Berein für Alterthumstunde, Birfenfeld: Bad, Die Altburg bei Baubenbach. 1899. — Derfelbe, Chronifen ber Nemter Birfenfeld und Frauenburg, 1899.

22. Bom hiftorischen Berein, Brandenburg a. h.: XXXI. Jahresbericht. 1899.

c) Durch Rauf ober Abounement:

Protofolie ber Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutschen Geschäfts- und Alterthumsvereine zu Minfter in Bestfalen. 1898.

2. Rung, die friegerischen Errignisse im Großherzogthum Posen im April und Mai 1848. Berlin 1899.

Die Fortsetzungen von:

3. Korrespondengblatt bes Gejammtvereins u. f. m.

4. Korrespondenzblatt ber Gesellschaft für Anthropologie u. f. m.

5. Zeitichrift für Ethnologie u. f. w. 6. Anzeiger bes Germaniichen National-Mufeums.

7. Genttalblatt für Anthropologie u. f. m.

II. Urfunben, Sanbidriftliches. Geichenft von herrn Gymnafialbireftor a. D. Marg Charlottenburg: Reijepaß fur ben Sandlungsbiener Wilhelm Marg, gegeben ju Schneibemilbl 14. Juni 1816. — Bürgerbrief für ben Raufmann Chriftian Wilhelm Marg, Bromberg 26. Juni 1822 (mit Ctempelhogen). — Reisepaß für ben Lehrling Ratl Rinnp, gegeben zu Bromberg 18. Januar 1825. — Ertract aus bem Raths-Protofoll wegen Bestätigung Mftr. Ferdinand Brören, Lürger und Schuhmachers bierfelbst zum Oberhandwerksmeister ben bem löbl. Gewerde ber Schuhmacher, benebst begien abgelegten Enbe de Actu Meseritz, d. 24. Juny Anno 1732. — Gelübbe bes Paulus Acolin bei seinem Gintritt ins Gifter- ziensterfloster zu Rrone a. B. (Pergament).

III. Rarten.

Geschenft von herrn Rentier Thomas, Bromberg: a) Der Rhein von Schafihausen bis Manuheim nebst ben Berge und Meinstragen zu beiden Geiten bes Stromes; h) ber Rhein von Manuheim bis Weiel nebst ber 

Berzeichniß ber Bugange gur Dingfammlung ber Siftorijden Gefellichaft für ben Rebebistrift im Jahre 1899.

Gefaust: 1. Thaler von Maximilian I. Josef von Bayern 1813. — 2. 3. 1/4 Thaler von Friedrich den Großen 1750. 1764. 4: Denfmünze auf vie Confessio Augustana (zur 200)-jührigen Jubelseier in Hilbesheim) 1730. 5. Tenfmünze auf ben Tob bes Johann Hus. Geschenk: 6. von bem Quintaner Roppen, Bromberg : polnifder Colibus von Johann Kafimir 1664 (gefunden im Barten Rener Martt 1).

Rebattion: Dr. A. Warschauer, Bosen. — Berlag ber Sistorischen Gesellichaft für bie Proving Bofen zu Pofen u. ber Siftorifchen Gefellichaft für ben Rebe-Diftrift zu Bromberg. - Drud von A. Förfter, Bofen, Bilbelmftr. 20.

| Siftorischen Gesellschaft für die Broving Bosen veröffentlicht wurden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | find        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Differtigien Gefenigung für die Brooting pofen veroffentitige werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der         |
| folgende auch im Sonder-Abbruck erichienen und durch ben Borftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211         |
| Gefellichaft oder die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Out.        |
| nachstehenden Breifen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| on Course Gin Beutiches Sandmerferipiel, nach einer handichrift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16          |
| R. Jonas: Ein Beutiches Sandwerterpiet, mad einer gundigege-<br>lichen Ueberlieferung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Pofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| the manufactor and the temperature of temperature of the temperature of temperature of temperature of temperature of temperatur | 1,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| XLV und 171 Geiten, 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00        |
| XLV und 171 Seiten. 1888.  R. Roepell: 3. Fonissens Betrachtungen über die polnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 044         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80        |
| E Gallmann. Sundertighrige Arheit auf Gebieten des Bertehrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 90        |
| material in her heutichen & htmorr Mill I Malle. 20 Others. 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,20        |
| Er Schwart: Die Broving Bojen als Schauplag bes fieben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,20        |
| jährigen Krieges. 52 Getten. 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| riffign Ratfalighe bes Prieges 1870 71. 24 Geiten. 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50        |
| D Dagnett. Sog Interregular 25001 und Studing Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Ctanislam Muguit Manuataman. 1(5) Still, 1004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,50        |
| Bh. Bloch: Die General- Brivilegien der polnischen Jubenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        |
| 100 Gaitan 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50        |
| M. Kirmis: Handbuch der polnischen Mungtunde. Al u. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,00        |
| C :1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,60        |
| S. Landsberger: Beitrage zur Statiftit Bojens. 30 Seiten. 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00        |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894.<br>A. Barfdauer: Die Bosener Goldschmiedfamilie Rampn. 26 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The same    |
| onsit C Casalir Michildungan 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50        |
| ou al a lav. And around mitche Fleither gemeine Dot out Junien. 1034.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,80        |
| S. Riemning: Geidenbau und Geidenindustrie im Repediftritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HINDEY.     |
| 1779 612 1805 1896 · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,—         |
| S Gleinmächter: Die Inidrift einer Bofener Deffingiduffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.00        |
| 1C Gattan Milit einer actel Monitolilluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00        |
| B. Anoll: Der Feltzug gegen den pointigen auffiand im Jugte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50        |
| 794 126 Geiten. 1898 . Burabge: Ber Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50        |
| G Pobte: Das Bauernhaus in ter Proving Bojen. Mit 2 Lafein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Mugerbem erschienen im Berlage ber hiftorifchen Gejellichaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| M. Beheim Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,50        |
| und hatto. 48 Seiten. 8°. 1888<br>M. Barichauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | September 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| with the state of  | 10          |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,-        |
| Con an Gagen und Grzählungen aus der Brobing Polen. Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00        |
| TRUE SKIND AT SOO S. III. SO. DEL COMBETOCO HERITAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| цевинен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude jur Geschichte der Organisation Gubpreugens. Mit 4 Bortraits. Unter der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 30 100    |
| daftion von Dr. R. Brümers. Bofen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 840 S. (III. Bd. ber Sonderveröffentlichungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Die Herren Mitglieder der Historischen Gesellschaft werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen regelmäßig in den ersten Tagen eines jeden Monats ein Heft der "Historischen Monatsblätter" zugehen muß. Unregelmäßigkeiten in der Zustellung sind dem Vorstande bezw. den betreffenden Geschäfts= führern anzuzeigen.

### 

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

# Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserquan= tum garantirt.

# R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Jugenieur für Tiefbohrungen.

### 

# 

# Gothaer Lebensversicherungsbank.

Bersicherungsbestand am 1. Auni 1900: 779,1 Millionen Mark Bankionds " 1. " " 254 " "

Dividende im Jahre 1900: 30 bis 138 Proz. ber Jahres-Normalprämie je nach dem Alter der Berficherung.

Bezirksverwaltung: Posen, Victoriastraße 20. Telephon Nr. 1280.

Otto Lerche.

**HHREEN PREENSELENGE** 

# 

für die Provinz Posen.

Sahrgang I. | Posen, August-September 1900. - Rr. 8 u. 9.



### Inhalt:

| Schmidt G.: Gin Gannerstreich in ber Bromberger Munze (1623) Seit Bietich B.: Rempen in fübprenfischer | e 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beit (1797)                                                                                            | 116   |
| Minde-Bouet G.: Aus der neuesten                                                                       |       |
| Posener Lyrif "                                                                                        | 123   |
| Litterarische Besprechungen "                                                                          | 127   |
| Rachrichten "                                                                                          | 130   |
| Schottmüller R.: Ueberficht der Er-                                                                    |       |
| scheinungen auf dem Webiete der Po-                                                                    |       |
| fener Provinzialgeschichte (1899) "                                                                    | 133   |
| Geschäftliches                                                                                         | 141   |
| Bekamumachung "                                                                                        | 144   |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werben mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder beren Raum bezeichnet. Witgliedern der Hijtorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen find: "An den Borstand der Historischen Gesellsschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Breis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mark. Preis ber Doppelnummer 1 Mart.



### Bezugsbedingungen der Historischen Monatsblätter für die Provinz Vosen.

Den Mitgliedern der Historischen Gesellschaften zu Posen und Bromberg werden die Historischen Monats= blätter unentgeltlich geliefert. Meldungen zum Beitritt sind an die Vorstände dieser Gesellschaften zu richten. (Der Mitgliederbeitrag beträgt für die Stadt Posen 8 Mt., außerhalb derselben 6 Mf. jährlich).

Der Abonnementpreis für Richtmitglieder beträgt 4 Mt. jährlich, für Abonnenten der "Zeitschrift der Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen" 2 Mt.

# Historische <del>ॐ</del> ∞ ≪ → Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang I. Fosen, Angust-September 1900. | Rr. 8 u. 9.

Echmidt G.: Gin (Mannerstreich in der Bromberger Münze (1623). Z. 113. — Pietsch P.: Kempen in südprenspischer Zeit (1797). Z. 116. — Windes Pouet (M.: Aus der neuesten Posener Lyris. Z. 123. — Literarische Besprechungen. Z. 127. — Nachrichten. Z. 130. — Schottmüller M.: Nebersicht der Erscheimungen auf dem (Gebiete der Posener Provinzialgeschichte (1899). Z. 133. — Geschäftliches. Z. 141. — Befanntmachung. Z. 144.

### Ein Gaunerstreich in der Bromberger Münze (1623).

Von

#### E. Schmidt.

Es war an einem Sonnabend im August bes Jahres 1623, Rachmittags um die vierte Stunde, als ein mit vier Schimmeln beivannter Bagen burch bie Strafen ber Bromberger Borftabt (hmytomo') rollte. Gin jugendlicher, taum bem Knabenalter entwachsener Rutscher lentte bas Gefpann; zwei nach beutscher Gitte gefleibete Berren fagen im Bagen. Der Gine von fleinerer Statur, aber beleibter (staturae mediocris, pinguioris tamen) mar mit einem Leberfoller (torace coriaceo), ber Andere, groß und ichlant, mit einem grauen Wamms angethan. Beibe trugen nach ber Gitte ber Beit fpit gefchnittene blonde Barte (personas . . . barba flava in acutum desinente ornatas)2). Bor ber Berberge bes Johann Rrampiemsti an einer Biegung ber Sahrstrage hielt ber Wagen an; Die Fremblinge ftiegen Der Dide flagte ben Umftehenden, eins feiner Pferde litte infolge der Ermüdung an Rolit (? rosionem intestinorum); man möchte ihm boch zur Kurierung des Pferdes Abinnth beforgen. Weiter theilte er mit, daß er noch heute von der Königlichen Munge gu Bromberg eine Summe Gelbes abheben wollte. Auf Die Frage, marum er bann nicht lieber in ber Münge jelbst abstiege, erklärte er, er und sein Genosse

2) Man bente an bie Barttracht Guftav Abolis.

<sup>1)</sup> Die Borstadt Chwytowo lag silbwestlich ber Stadt Bromberg vor bem Posener Thore und umfaßte bas (Gebiet bes heutigen Wolfmarktes, ber Bosener und Berliner Strafe.

hatten nicht die Absicht, langer in Bromberg zu verweilen; sie wollten gleich am andern Tage früh nach Buefen weiterfahren.

Hierauf machte fich ber Größere ber beiben Fremblinge, ber im grauen Rod, auf den Weg nach ber Münge!). Bor der naben Berberge bes Stanislaus Stabularius (= Stallfnecht) ftand ein Ruberfnecht, Ramens Frang Watrobka. Diesen forberte ber Frembe auf, fich noch einen Genoffen zu fuchen und mit biefem zusammen ihm bas Belb von der Münze wegtragen zu helfen. Watrobfa mar einverstanden; er folgte feinem Auftraggeber mit einer Friesbede und einem Ginichlagetuch für Die abzuhebende Gelbsumme. Der Dide blieb in ber Berberge gurud und becherte hier mit ben Baften; boch fiel feinen Bechgenoffen auf, baß er fich in fichtlicher Unruhe befand, öfters aufstand und auf und ab ging, ichlieflich fogar por die Thure trat, offenbar, um nach bem lange ausbleibenben Gefährten an fpaben.

Der Graurod fette unterbeffen mit Watrobta ben Weg nach ber Sier angefommen, befahl er bem Begleiter zu marten, bis ihm das (Beld ausgezahlt fein würde. Dann ging er hinein nach bem Amtszimmer ber Munge, öffnete die Thur und fand hier einen Münzbeamten, ben Schreiber Gothard Gagchard, por. Diefem unter: breitete er ein Schriftstud, bas anscheinend vom General-Mingmeister Polens, Jatob Jatobion2), geschrieben war und die Aufforderung an Die Bromberger Münge enthiett, bem Ueberbringer 8500 Bulben and: Der Beamte las bas Schreiben, prüfte bie Schrift, und ba ihm bie Sache unverdächtig vortam, erflärte er fich zur Muszahlung ber geforberten Summe bereit. Aber es feien noch einige fruber eingelaufene Auftrage zu erledigen; der Fremde moge fich baher bis zum nachften Wittwoch gedulben: bann folle bie Bablung erfolgen.

Dem Graurod ichien die Bergogerung febr unlieb zu fein; er brang in ben Beanten, ihn noch beute zu erpedieren, ba er morgen nach Gnejen weiterreisen wollte; wenn er ben bortigen Sahrmarkt verabfaumte, wurden nich für ihn große Unannehmlichfeiten ergeben. Durch biefen hinweis auf die Tringlichkeit der Gache ließ fich Eggehard in ber That bewegen, Die angegebene Summe in Gilberftuden à 16 Grojchen3) auszugahlen. Darauf bat der Fremde, man niochte ihm zwei Trager aus dem Arbeitspersonal ber Münge überlaffen, um bas Welb wegguschaffen; seine Leute würden jobald nicht tommen. Auch barauf ging ber Beamte ein.

Unterbeffen hatte fich Batrobta einen Gehilfen beforgt. Diefer lettere mar aber bes langen Wartens überdruffig geworden - benn bie Ber-

<sup>1)</sup> Auf bem noch beute jo benannten Mangwerder, an ber Stelle ber Roniglichen Geehandlungemühle belegen.

<sup>3)</sup> lleber biesen wichtigen Mann s. Nirmis in der Zeitschr. der Hist. Gesellsch. i. d. Prov. Posen V./E. 123 ff.
3) Sogenannte Orte oder Ortsthaler, eine in Polen ern jeit furzem eingeführte und geprägte Mingart (E. Kirmis a. a. D. G. 116 f.)

handlungen bes Fremben mit dem Münzichreiber und das Auszahlen bes Geldes hatten über zwei Stunden gedauert — und hatte sich entsernt. Schon wollte Watrobka sich nach einem Andern umthun, da kam der Fremde mit zwei Arbeitern der Münze, Joh. Madran und Joh. Giesielczok, welche das Geld in vier Säcken heranschleppten. Die Friesdecke und das Umschlagetuch wurden herumgelegt, und jetzt machten sich alle vier (Watrobka hat sich auch angeschlossen) auf den Weg zur Herberge.

Hier angetommen, betrat man garnicht erst ben Gastraum, sonbern bie 4 Sade wurden gleich auf dem Bagen untergebracht; der obenserwähnte dick Herr war dabei behilstlich; der junge Ruticher leuchtete dazu mit einer Laterne, da es mittlerweile dunkel geworden war. Die Träger wurden jest abgelohnt; die beiden Münzarbeiter bekamen je

51/2 Grofchen, Batrobla 11/2 Grofchen für bas Barten.

Als am andern Morgen, des Conntags in aller Frühe, der Fleischer Joachim mit Abswith für das tranke Pferd zur Herberge kam, waren

Die Fremben ichon über alle Berge. -

Alle diese Thatsachen und Einzelheiten entnehmen wir den Zeugenaussagen des Franz Watrobka, Gothard Eggehard, der beiden Münzarbeiter und des Fleischers Joachim, welche auf Verankassung des ehrenwerthen Herrn Gaspar Roth, der wiederum im Auftrage des General-Mänzmeisters handelte, vor dem Schöffengericht zu Bromberg am 12. September 1623 zu Protokoll verhört wurden. Gine Abschrift

ber Berhandlung murde bem Antragsteller eingehändigt.

Diese Zeugenaussagen bedürsen keines weiteren Kommentars; es ist flar, daß es sich um einen gelungenen Gaunerstreich handelt, durch den die Münze um den nicht unerheblichen Betrag von 8500 Gulden baar geschädigt wurde. Ob die Gauner später abgesast wurden, und ob der Münzbeamte sur sein Bersahren haftbar gemacht wurden, und die dem Schöffenbuch der Stadt begreislicherweise nicht hervor; denn die Eintragung der Zeugenaussagen geschah nur, um eine beglaubigte Niederschrift davon, auf die man gegebenen Falls immer wieder returrieren konnte, zu besiehen. Jedes weitere Nechtsversahren, das sich an die begangene Missehnt anschloß, konnte nur vor einem königlichen Gerichte stattsinden, da es sich um die Schädigung königlichen Gutes, eventuell um die Schuld eines königlichen Beamten handelte.

Gine besondere Bereicherung unferes hiftorischen Wissens sollen vorstehende Ausstührungen nicht darbieten; aber als kleines Stimmungsbild aus jener Rippers und Wipperzeit, wo Gamereien aller Art an der Tagesordnung waren, durften sie der Veröffentlichung werth erscheinen.

### Rempen in südpreußischer Zeit (1797).

Pon

#### y. Pietsch.

Bor ungefähr 100 Jahren machte ber Präfibent ber "Königlichen Teutschen Gesellschaft zu Königsberg in Preußen", Konsistorialrath E. Hennig zum Zwed ber Wiederherstellung seiner Gesundheit eine Reise nach Schlessen (und Sachsen), die er in Briefen an einen uns genannten Freund in Kurland und abwechselnd an einen solchen in Preußen beschrieben hat. 1)

Auf dieser Reise kam Hennig Anfang August 1797 auch nach der damals südpreußischen Grenzstadt K em p en, woselbst er, wie aus seinem von hier aus geschriebenen ersten Briese hervorgeht, seinen Bruder besuchte, und wo er auch sonst noch Berwandte und Freunde von der Universitätszeit her besaß. Welche Lebensstellung sein Bruder hier eingenommen hat, ist nicht ersichtlich, und es ist mir auch nicht gelungen, dies anderswoher sestzustellen. E. Hennig hat sich über einen Wonat in Kempen ausgehalten, und "die stille Ruhe — so schreibt er —, welche um mich herwohnt und die mannigsachen Zerstrenungen in den hiesigen Zirkeln biederer und gebildeter Freunde . . . lassen mich hoffen, hier ein Kleinod wieder zu erringen, dessen verlorener Besit durch keine Gunstbezeiung des Geschicks vergeßbar werden kann — meine Gesundheit."

Da Kempen in jener Zeit Garnison hatte, worüber weiterhin näheres folgt, so gab er sich in die Behandlung des hier stationirten Regimentsarztes, "eines Greisen wie an Jahren, so an Erfahrung, eines theilnehmenden Freundes", und sah auch sein Vertrauen in furzer Zeit

mit autem Grfolge belohnt.

Hennig hat nun die Gindrucke, die er von Kempen und seinen bamaligen Lebensverhältnissen erhielt, in einem Briese "An Herrn v. B.\*\*\*
a. K. in Rurland" dargestellt. Die Stadt war bekanntlich erst vier Jahre zuvor an das Haus Hohenzollern gekommen. Ze geringer nun die Zahl bersenigen kleineren Drte "Sübpreußens" ist, über beren inneres Leben wir von Zeitgenofsen in einiger Aussichtlichkeit unterrichtet sind, um so reizvoller dürste es sein, hier einen Mann von dem Bildungsgrade Hennigs schilbern und urtheilen zu hören. Daß er, ein Kind seiner Zeit, auf religiösem Gebiet in etwas vom Bulgär-Natisonalismus der damaligen Ausstlätungsperiode beeinstußt erscheint, kann den Werth seiner Mittheilungen an sich nicht verringern. Ich lasse nun den Verfasser des Brieses selbst reden und bemerke, daß die Rechtschreibung der solgenden Zeilen die der Urschrift ist.

<sup>1)</sup> Reise in Schlefien und Sachjen. In Briefen an einem Rurtanber und einem Preußen von Ernst hennig. Rönigsberg bei heinrich Degen, 1799.

"Der Ort, aus bem ich Dir, mein Lieber, jett fchreibe, ift von meiner Bruderliebe jum Rubepunkt meiner Vilgrimfahrt bestimmt . . . . 3d mache Dich nun mit ibm felbst und mit meinen barin gemachten Grfabrungen befannt. Rempen ift eine Gubpreuffifche Grengftabt gegen Rieberichlesien. Die auf diefer Geite höchst furze Stadtgrenze hängt mit ber Schlefifden unmerklich quiammen. Ohne bieje Lage mare R. als Medigtstadt (fie gebort bem Grafen von Oppeln Bronitowsti) ein unbebeutenber Fletten geblieben. Sandel und Gewerbe auffern Leben und Blute, und mich wundert nur, daß nicht ichon mehrere driftliche Raufleute und Profefstonisten baran gebacht haben, die Bortheile bes Manbels und bes Sandwerts mit den hiefigen und großentheils wohlhabenden judischen Ginwohnern durch ihre Unfiebelung zu theilen, besonbers ba es bem Burger: stande febr leicht wird, sich in Gubpreuffen anfäftig zu machen und zu etubliren, indem in biefer Proving feine Innungen, Bunfte und Gilben ftatt finben. Die Bahl ber hiefigen driftlichen Ginmohner ift gegen 1500, und jo groß ift auch die Bahl ber Juden. 1)

Gin merklicher Unterschied zeigt sich in bem Preise der Waren für ben Lurus und die Lebensbedürsnisse hier und in den nahen Städten Schlesiens. Fast jede Ware ist hier beinah um die Hälste wohlseiler. Die noch immer gesperrte Grenze zwischen ben beiden Provinzen Schlesien und Südpreussen und der in Südpr. bis jeht noch nicht eingeführte

Schlei. Afzije: und Boll-Tarif ift die Urfache davon.

Die Lage der Stadt ist eben so wenig vortheilhaft, wie die der meisten Sudpreng. Städte. Die Gegenden ringsum bilden zwar ein freies, heiteres und gefälliges Ganze, aber die Stadt selbst wird von einem Sumpf umgürtet, der die Straßen, besonders im Herbst und Frühjahr, nie rein erhalten lässt.

Taher sind auch die Nebel im Früh: und SpätzJahr hier beinah einheimisch geworden, und man sieht sehr oft die benachbarten Anhöhen don der hohen Sonne beglänzt, wenn die Stadt noch immer im nassen Nebelmantel vermummt da liegt. Rein Wunder, wenn das Wasser trübe und bläulich ist und durch seine Cementtheile manche endemische Krank-

heiten unter Menschen und Bieh erhalten mag.

Ganz gewiß wird die Preussische Regierung, die ihre Fittige überall segenspendend auszufalten sucht, in der Folge auch mehr für die Austrocknung der, besonders bei den Städten so häufigen Polnischen Sumpfe thun. Im Sendomirschen trifft man deren noch mehrere, die einem gleichen, über den kein Bogel fliegen mag. Einen kleinen Anfang zur Abgrabung des Sumpfes auf der Westleite dieser Stadt hat die Grund:

2) Es find damit die im Norben von Kempen sich binziehenden Parsinows Schildberger Hügel gemeint.

<sup>1)</sup> Die höchste Bewölkerungsziffer erreichte Rempen im Jahre 1843, wo bie Stadt 6250 Bewohner zählte; gegenwärtig ift die Bahl 6000 noch nicht wieber erreicht.

herrschaft schon gemacht, wodurch eine ansehnliche Wiese und die Stadtweide entstanden ist. Auf diesem — ehehmals überall mit Schilf und
Stranch bewachsenen — Pontinisch-Aempenschen Sumpse, erhebt sich ein
25—30 Fuß hoher Hügel'), dessen ganze Gestalt schon ahnen lässt, daß er ehemals eine Burg auf seinen breiten Rücken getragen haben
müsse, die durch Sumps und Wälle vor dem ersten leichten Anfalle sicher
estellt war. Ich nahm mir die Mühe diese mißgesormte Erdmasse
anzuschreiten, und meine Neugierde entdeckte lleberreste einer alten starten
Gelbsteinmauer, die tief in die Erde gehen mochte. Schwerlich würde
der große Naturmaler Matthison bei diesen Uninen jenen Meisterjang
entworsen haben, den ihm unter den Nuinen eines alten Bergschlosses
Apollo inspirirte; indessen so wenig auch der Andlitt dieses Higels begeistern konnte, so bemühte ich mich doch einige Nachrichten über dessen

1) Her im Bolksmunde unter dem Namen Kopiec bekannt. Eine graphische Size mit kurzer Beichreibung lieferte ich in den Posener Prov. Blättern, Jahrgang 1880.
2) leber den Wegelagerer Rosmider, der den Kamiliennamen (Bruissennsti führte, fand ich auch in dem biesigen kath. Rirchenarchiv eine urkund-

cymst sührte, fand ich auch in dem diesigen kath. Rirchenarchiv eine urkundliche Nachricht, die solgendermaßen lautet: "Ein derichtigter Känder Rozmider Nachricht, die solgendermaßen lautet: "Ein derichtigter Känder Rozmider und Worästen nade dei Repno ichüttete er einen Diensten. In den Sümpfen und Worästen nade dei Repno ichüttete er einen Willen hoden Higel auf u. einen zweiten kleineren in der Näche von Baranow sür den Zwed eines Rücklunges, welche beide noch die jett bestehen. Bei dem ersten, größeren Higel dat er Schauzen und Wälle aufgeworsen. Im Innern des Hügels desanden sich ausgemanterte Kellerräume zum Verbergen der gerandten Gegenhände. Dieser Räußer plünderte durch seine klederälle wiederholt die Stadt Dels in Schlesien, tried Straßenrand an den Rausleuten, södersiel die Ausgen und raubte sie aus. Endlich überrumpelte er mit seiner dewassineten Wannichaft die Stadt Preslau und wang sie zur Zahlung einer bewassineten Weldinmme. Seine Raudzüge danerten lange Zeit, doch sann die Jahreszahl nicht genan angegeben werden."
In des Peter Gickenloers (Stadtschreibers in Breslau) "Geichichten der Stadt Preslau vom Jahre 1440—1479" (berausg. von Dr. Rumsschleich Ber

In des Peter (Sichenloers (Stadtichreibers in Breslau) "Geichichten der Stadt Breslau vom Jahre 1410—1479" (berausg, von Tr. Aunich 1828) besindet sich die hierausbezügliche Stelle bald in Ansang des Jahres 1472. "Anno 1472, schreibt er, war der Sinter ganz warm, daß es wohl zu ewiger (Gedechtwiß ist zu beichreiben. Es war nicht Winter, sondern ein ichöner Herht dies zu der Seiterlichen Zeit von Michaelis anzuheben. Rein Schnee ward gesehen, denn ein wenig nach den Ehrstitheligen Tagen, und lage nicht über Nacht. Auch diese Zeit den ganzen Binter geschehe es, daß die Breisler überal in Polen gesangen, berandet und schwertlich vergewäldiget wurden. Sie antrusten Matthiam, iren König umd Hille. Der erbote inen Hille zu tun wider die Allen, nicht alleine zu widerstehen, sondern auch sie wieder zu besuchen, und wolte E. Kön. Ein. Leutte gen Breislau legen und auch gen Namslau. Da daten E. Kön. Ein. die Bruisler, daß man inen wolte gönnen fiille zu stigen, wan die Füsten in Slessen hatten gar mit den Polen Friden usgenommen, und were inen zu schwer, alleine wider die Polen zu frigen. Kön. Mai. gade es den Breislern zu, daß sie auch fille mochten sigen. Und in solchem stille sigen geschebe den Kaussenten und auch dem Lande umd Breislan solchen Schade, der ehr Lord von der und von einem geringen Polen, den man Koschiender daheb, er ehr Lord war und von einem geringen Polen, den man Koschiender der der Erefler mit andern, die bessehen Solen Solen den mid es Leefler mit andern, die bessehen Polen bei Wesser

bes ichredlichen Fauft: und Rolben:Suftems - eine Syane, die in Bolen noch jett in ihrer Shumacht zuweilen laut aufgahnt - auf ber Burg Dieles Digels ein Chelmann Ramens Roichmiebor gehaufet habe, ber Die nach Schleffen bier porbeireifenben Raufleute beraubte. Die Schweben follen fie gerftort haben, und noch bis auf ben heutigen Tag hafftet auf ber Gegend um Diefe Raubstätte der Rame jenes Unmenschen. man por 30 Jahren in bem Berge, ber von bes Aberglaubens Schäggen wimmelt, umbergrub, ftieß man auf eine eiferne Thure, die den Gingang zu einem Reller verwahrte, worin man ein Baar maffiv filberne fehr große Sporen und auch einiges alte Streitgerathe fanb.

Bon bem schaurigen Roschmiebor will ich mit Dir in die Stadt Man findet barin, und vorzüglich auf bem Marktplagge arüdaehen. (ober wie man bier und in gang Echleffen fagt, Minge) manche gut angelegte maffive Baufer, aber leiber ift body ein großer Theil ber Stadt noch mit rauchrigen hölzernen Gutten bejeggt').

Die Stadtfirche"), an der ein Ranonitus ftehet - der fich einen Monch zum Bifar halt, ift ein alternbes hölzernes Gebaube, bas fich burch nichts auszeichnet. Die Bierrathen an ben Altaren find großentheils läppisch. Einer biefer Altare, ber von Lonola's Jungern gestiftet ift, wofür ibn feine Berbramung, die Lieblingsmalerei ber Jefuiten al fresco, jogleich ausgiebt, zeigt unter andern ein Bemalbe, worauf zwei Jefuiten, in einem Gespräche verwiffelt, abgebilbet find. haben ichwarze, im frangofischem Geschmafte geschnittene Rleiber, Schube und weißfeibene Strumpfe und um bas hochfrifirte, ftarkgepuberte haupt - einen Rimbus. Bundre Dich über diefes fromme Spielwert nicht, es ist nicht einzig in feiner Urt, in Polen giebt's, jo wie in bem fatholijden Dentichlande, bergleichen noch weit auffallendere. Go fah ich 3. G. an einem andern Drte ben Gingug Jeju in Jerufalem abgebilbet, bei welchem er, nach ber bamaligen Reitertracht, in Bichsftiefeln mit langen Spornen auf bem Giel reiten muiste. Die Rrucifire und Christusbilder an den Wegen find oft sehr Tabenteuerlich mit Rleiderzierrathen galonirt und es ift etwas febr gemeines, bag fchwangere Weiber folden Schutzbildern Schurzen und Rötte umbangen. Auch in vielen Echlefischen Kirchen findet man noch bergleichen alte burleste Bemalbe und fromme Bilberpoffen. Ich bente noch mit Schaubern an bas

barumbe die Breiter fich gerne hetten geweret und Hilfe gesuchet bei Matthia, bas sie doch Schande halber nicht torsten tun." —

1) Im Oftober desselben Jahres 1797 brannte, wie Hennig an anderer Stelle berichtet, der größte Theil der sog. Indenstraße nieder.

2) Die Kirche wurde 1684 von dem Kempener (Brundberrn Martin

p. Disjomafi errichtet.

Blatfond in Koftenblut,') worauf Luther und Kalvin in possierlichem Roftum, unter Teufeln mit Gorgonentopfen an ihren Retten gerren. Doch, wie gesagt, solche Produkte find nicht einzig, und wir durfen mit ihren Meiftern nicht zu icharf rechten, wenn wir bebenten baf wohl niemand gröbere Tehler miber bas Uebliche begangen bat, als Baul ber Beroneser, und selbst Raphael von diesen Gunden nicht rein ift. wem fällt nicht jener Westphälische Schinken bei bem Abendmal, und jenes Bild über die Transsubstanziagion ein, ba Gott ber Bater ben Sohn in eine Mühle wirft, bei welcher die Apostel unten bas Mehl auffangen?

Ich wohnte verschiebentlich ben Rangelvorträgen bes alten Monchs bei, die eben fo wenig zur Unbacht reigten, als fein weißer Rnabelbart: und wenn endlich gar die für den Markt bestimmten und von dem Landvolk in die Rirche mitgeschleppten Banje, Enten und Buhner aus ihren Rorben berausichnatterten und fakelten, fo musite auch die Aufmerksamkeit entflichen.

Die Lutherische Rirche ist von Holz und ohne Thurm. endigtem Polnischen, hebt der beutsche Gottesdienst an. Der Prediger2) ben berselben, ein Mann, ber, trog ber Barbarei, welche unter ber vorigen Vol. Regierung durch viele feiner Amtsjahre um ihn ber brütete, mit bem Gange ber Literatur fortschritt, bedient fich bes Golefischen Rirchenrituals,3) welches wegen ber gar zu genauen Beobachtung alter Formen für unfere Beit viel Unpaffenbes an fich trägt.

Un einem Freitagsabende besucht' ich' auch das Gotteshaus ber hiefigen Judengemeinde. 3ch hatte Mühe bas Lachen zu verbeiffen. Der einstweilige Rantor machte mir Dicje Dinbe. Er war ein Durch= reifender und, wenn er feinem Publitum in vollem Blang als Birtuoje auf seiner Reble erscheinen wollte, fo tonnte er zugleich seine Rebenabsicht nicht verbergen, ben ehemaligen Rantor, ber eben abgesegt war, auszustechen. 3ch war schon in Rempen, ba eben dieses ehmaligen Rantors halber die gannze Subenichaft fich untereinander entzweite. Gin Theil berfelben war fur, ber andere gegen ihn. Das Sauptgravamen bes lettern beschulbigte ibn vieler Sandlungen, die einem orthoboren Juden nicht geziemen, g. G. am Sabbath, und fogar in Befellschaft ber Chriften,

2) Er hieß Michael Winster, stammte aus Brieg in Schlesien und hat in Kempen von 1780 bis zum 14. Juli 1830 amtiert. 3) Die lutherijch-evangelischen Gemeinden polnischer Zunge bedienten sich

<sup>1)</sup> Gin Städtchen ungefähr 13/4 Meilen füblich von Reumarkt in Schlefien; es war bamals im Befit bes Breslauer Bingengftifts. G. Denne, Gefchichte bes Bisthums Breslau, II C. 640.

in allgemeinen der jog. Sächsichen Kirchen-Ngende. In Kempen bingegen war, vermuthlich infolge der Rabe und des Berkehrs mit dem benachdarten Oelser Kürftenthum, die Agende des letzteren eingeführt; sie ist in ihrem damaligen Inhalt verzeichnet bei Kuchs, Reformationsgeschichte III § 5. Die erste polnische llebersetzung stammt von dem Oelser Archibiakon George Bock. A. a. D. 3. 118.

Tabak geraucht, Karten gespielt zu haben u. f. w. Der erstere als ber aufgeklärte und nachfichtige Theil überfah diefe Fehler ihres Geiftlichen, weil man feiner Beschicklichkeit im Unterrichte und feiner gemiffenhaften Abwartung bes Gottesbienstes Gerechtigfeit wieberfahren laffen muffe. Der Streit mijchen ben Bartheien mar endlich fo arg, bag man Spaltungen in ber Bemeinde befürchten tonnte. Der Commiss, loci Rriegs: und Steuer:Rath B\*\*\*1) that baber alles Mogliche jur Bergleichung beiber Partheien, und endlich gelang es ihm, sie bahin zu vereinigen, baf ber Rantor abgefest murbe und ibm, bis gu einer Berforgung, monatlich 10 Thir, aus ber Gemeinbetaffe ausgezahlt werben Um die gegenwärtige Stimmung ber Partheien aus ihren Mienen abzunehmen, ging ich mit einem Freunde in die Ennagoge. ehrte uns mit einem Sizze, auf welchem wir ben reifenden Birtuofen gerabe por uns hatten. Nach Beendigung eines allgemeinen Gebets. beaann ber Berr Rantor ein Braludium auf feiner Reble. Ten Beige= finger ber rechten Sand an die Reble brudend, die Augen trampfartig gutneifend, ben Ropf hin und ber schautelnd, die Lippen in alle nur mögliche Falten zwängend, preffte er aus jeiner gellenden Reble Anglaifen, Quabrillen und Schleifer in ber zweigestrichenen Oftave hervor. fleiner Junge minfelte bagu ichnichtern eine Urt von Setunde und ein britter beiahrter Ebraer orgelte mit philosophischem Boblbebagen feinen niefelnbem Bak. Aber unfer Beld wollte nicht allein ein Botal:, jondern auch Inftrumental-Ronzert geben. Sonach griff er feine Reble abwechselnd in den Floten-Sautbois-Biolin: ober Sorn-Ton, und, wenn ihm bie Paffagen in boch ftiegen, bot ibm bas Fagott feine Bulfe. Dergleichen Braludien, movon jedes gegen eine Biertelftunde dauerte, hörten mir dren. Endlich bei bem vierten ftieg das Thermometer unserer Bleichgültigkeit bis zum höchsten Buntt. Simmlische Bierinnen! Die ihr Mogarts Sarmonien, ju schön für die Erde, jett in frohem Rreife neidisch behorchet, o! wenn ener verwöhntes Ohr fich nur nicht aur Ophare eures jubifchen Afterichülers gefenkt batte, ber bie Meisterarie: "Bei Mannern, welche Liebe fühlen" zuerst einfach, bann mit Berandrungen und unter bestänbiger Nachahmung obiger Inftrumente aus feiner Reble beraustreischte. - Das Ende Diefer Arie bestimmte unfern Ausgang aus dem Gottesbaufe, wie ben Abtritt bes, von vielen belachten Gangers, ber fich in feinem mufitalifchen Enthufiasm jo febr angegriffen hatte, daß ibn eine Chumacht anmanbelte.

Daß Kempen ziemlich lebhaft fenn milffe, wirst Du schon aus ben obigen Angaben schließen können. Diese Lebhaftigkeit wird durch seine Lage an der großen Poststraße von Warschau und Petrikau nach Breslau noch mehr begunftigt. Duber die Durchslüge der Reisenden können in

<sup>1)</sup> Bellhagen.
2) Die Hanbels- und Berkehrsstrafe Breslau-Warichau, an der Rempen lag, war fehr belebt. Fahrende und reitende Posten gingen wöchentlich viermal

einer Stadt ben Bunich nach Berftrenung nicht gang beben, benn fonft mufften unfere Rurlanbifchen Stabte und Stabtlein, wo bie Befelligfeit jo gang ju Saufe ift, leere Ginformigfeit und Todtenftille zeigen, indem nur ein Bar von ihnen an ber großen Landstraße liegt, auf welcher bie Ertrapost geht. Der Geselligkeitsbetrieb ber Ginwohner, verschwistert mit Unipruchlofigfeit und Gintracht, muß bagu bas Befte thun. Wer bas Betummel einer regen Refibeng, wie bie Ginformigfeit eineg ifolirten ftillen Landhaufes gleich läftig findet, dem werden Die Abwechselungen in Rempen, wie in jeder andern Municipalstadt genilgen. Die steuer= räthliche Inspetzion von Sieradz, Die hierher verpflanzt ift, bas Steueramt, bie Salzinipettion, bas Postamt, bie Juftig- und Afzisebedienungen u. f. w. und bas Militar1), welches aus ber Leibschmadron und bem Unterstabe bes Husaren:Regiments Derzogs Gugen von Würtemberg besteht, geben ein jo zahlreiches Verjonale, daß man Ginformigfeit und alle Die Bebrechen ber geselligen Birtel in ben tleinen Stabten bier nicht tennet. Die hiefigen Balle, Die in bem Masthause, "Die Stadt Berlin" gegeben werben, find gewöhnlich fehr gablreich, und es herricht babei ein Beift von liebenswürdiger, unbefangener Jovialität, ber in großen Städten gewöhnlich auszuarten pflegt. Wenn die großstädtische Mobegöttin in ben öffentlichen Luftverfammlungen ihre Tyrannie prablend handhabt, so zeigen die hiefigen Ochonen, daß fie die Reize ihres Buzzes, ben sie burch die zu den großen teutschen Messen reisenden Raufleute aus der erften Sand haben, weniger für eigene Gitelfeit, mehr für die eigentliche Runft berechnet haben.

Die gewöhnlichen außerheimischen Zusammenkunfte von Männern geschehen in dem Kause des hiesigen Weinhändlers, eines geborenen Ungers, der Ungrisch, Griechisch, Slowatisch, Polnisch und Tentsch spricht. Sein Weinlager von Ungerwein ist so ausehnlich, daß er für den eingeführten Wein manches Jahr an 7 dis 8000 Thr. Bold bezahlt. Die Verschiedenheit dieses Weines ist außerordentlich. Von der schlechtesten Sorte kostet die Bouteille sieben Böhm (Dütchen) und von der besten sechs Dukaten. Wenn unfre lieben Rurländer ihren

von Breslau über Sels, Rempen, Bibawa, Petrikan nach Rawa und über Lowicz nach Barichau. Vergl. historisch-genealogischer Kalenber 1796 Kr. 63.

1) Rach der "Stammliste" pro 1806 lag seit 1795 in Kempen eine Schwadron Bürtemberg-Hufaren (Kr. 4 der alten Stammliste.) Tas Stadssquartier befand sich in Namslau, die übrigen Schwadronen in Radomsk, Dzialoczyn, Wielun, Wieruszow, Rosenberg, Siewierz, Boleslawice, frirwwo.—Tas Regiment wurde nach der Schlacht bei Jena (speziell nach dem Gesecht bei Zedbenick am 26. Stoder 1806) vernichtet. Ein Reit desselben rettete sich nach Ostpreußen und sand später Berwendung zur Bildung des seizigen 4. Dufarentegiments. — Nach den Beireiungstriegen und der Rückerwerdung Posens wurde Kempen wieder Garnisonstadt. In der Stammliste sir 1822 wird die 3. Schwadron des 7. Knigrenregiments (Bespreußisches) als in Kempen liegend erwährt; die übrigen lagen in Lisse (Bespreußisches) als in Kempen liegend erwährt; die übrigen lagen in Lisse (der Stab), Sitowo und Krotoschin. Später haben eine Zeit lang Illanen dier in Kempen in Duartier gelegen.

Mebot, ber in ber That jum Tischwein nicht paßt, mit bem Ungar, ber bier als Tischwein getrunten wird, vertaufchen mogten und - burften!"

Soweit beschäftigt sich Hennigs erster Reisebrief mit Kempen selbst. Am Schlusse besselben weist er noch barauf hin, daß diejenigen, welche außerhalb der Stadtgrenzen Zerstreuungen suchen, nach dem nur 1/2 Weile entsernten Städtchen Baranow gehen, wo (damals) der Landrath der Schildberger (Tstrzesower) Kreises wohnte. Undere bessuchten zu diesem Zwede wohl auch das 1 1/2 Weile entsernte Wieruszow, das dem Grasen von Maltzahn gehörte, der bei seinem Schlosse eine sehr umgeschaffen hatte. Wit der Bemerkung, daß die schlosse ichen Städte Wartenberg, Sels, Namslau, Pitichen, Konstadt von Kempen aus ebenfalls leicht erreichbar seinen, und daß derzenige, welcher einen Weg von fünf Meilen nicht scheute, sich auch "die Reize des schönen Residenzortes" des Herzogs Engen von Würtemberg, Karlsruhe, ansehen könnte, schließt Hennigs Brief.

### Mus der neueften Pofener Sprif.

Bon

#### 6. Minde-Pouet.

Worte des Herzens. Dichtungen von Ferdinand Negendank. Posen 1898. Selbstverlag.

Hohenzollern-Sang! Kaiserlieder und patriotische Gedichte für Schule und Haus von Paul von Roëll. Berlin, R. Kühn [1899]. Ich liebe Dich! Lieder für Dich und mich von Paul von Roëll. Berlin, R. Kühn [1899].

Tie Reihe ber Posener Luriker, die stattlicher ist, als man oft glauben möchte, ist um zwei Ramen vermehrt worden. Sie werden beibe keinen Platz unter den Ersten unserer heimathlichen Lurik deanspruchen — Sto Roquette, Ludwig Jacobowski, Karl Busse haben nichts von ihnen zu befürchten —, aber sie verdienen doch in der Geschichte der Posener Lyrik verzeichnet zu werden. Der Pleschener Landrath Paul von Roell hat sich durch seine patriotischen Gedichte, die nach und nach an nationalen Feiertagen in größeren Zeitungen zum Abbruck gelangt sind, sichon früher bekannt gemacht. Aber der Name Ferdinand Negendanks strahlt erst seit Weihnachten 1898, als seine Gedichtsammlung "Worte des Herzens" — übrigens ganz polizeiwidrig ohne Angabe des Berlegers und Truckers! — erschien, als neuer Stern am Himmel unserer heimathlichen Lyrik. Negendank kann recht zusvieden sein, daß er nicht von Prosessor. Weißeschrattenthal "entdeckt" worden ist, der sich mit einer wahren Buth auf seben Volks: und Naturdichter stürzt. Weiße

Schlattenthal hätte sofort wieder seinen "Dichter und Tenker aus dem Bolle" gehabt, hätte seine Gedichte in einem glänzenden Gewande versöffentlicht und sein Haupt mit einem mächtigen Nimbus umgeden, wie er es seiner Zeit mit Johanna Ambrossus, Ratharina Roch, Franz Wörther u. a. gemacht hat. Die Folge ist, daß große Theile des Publikums ganz salsche Anforderungen an die Erzeugnisse derartiger Naturdichter stellen und nicht den richtigen Gesichtspunkt sinden können, von dem aus sie zu beurtheilen sind. Ter Lobgesang verstummt dann sehr bald, und von dem "Wunder", das bei maßvoller und verständiger Verherrlichung noch lange nachgewirkt hätte, bleibt nichts übrig. Die Gedichte des Eisenbahnarbeiters Ludwig Palmer und des Sattlers Gustav Renner, die ohne salche Fansarennusit in die Welt gedracht worden sind, haben jenen stürmischen Beisall, der ihnen auch garnicht zukam, nicht gefunden, dassir aber in ihrer Anspruchslosigkeit eine sehr viel reinere Wirkung erzielt.

Much Regenbant tritt mit feiner Gebichtfammlung fehr anipruche: Geine Sprache ift bentbar einfach und ungefünftelt, nur los aut. hier und ba burch ein alltägliches (Gleichniß verbrämt. Berie find burchaus nicht immer forrett gebaut, er ipricht nicht in den pollendeten Formen des Künstlers; und er hat aut gethan nicht Formen ber Runft zu suchen, Die er boch nicht beherrschen murbe. Da= her mare es auch beffer gewesen, wenn er bas Gebicht auf Seite 48 "Gott erhalte Dich," mit bem er fich in ungleichfüßigen und reimtofen Berfen persucht bat, die Schwierigfeit biefer Form, Die jo garnicht Raturbichterart ift, unterschäbend, nicht aufgenommen batte. burfen hier nicht nach ber afthetischen form fragen, fonbern muffen uns ber mahren Empfindungen freuen. Dieje Gebichte befunden jo recht das poetische Bedürfniß des Bolles, das da, wo sein tiefstes Gefühl Befriedigung fucht, bas Ungutangliche ber Sprache bes Tages empfinbet und nun nach höherem Schwung der Diftion, nach Poefie ver-Die Berje find jum größten Theil Gelegenheitsverje, Widmungen, Prologe, poetische Briefe an Bermandte und Greunde; zu kommen ein paar Lieder aus der Zeit 1870/71 und eine große Bahl von Gebichten, Die bas Glud des eigenen Berbes, Die Elterns, Mutter: und Rindesliebe und die Ratur befingen. Der Berfaffer zeigt sich als eine ungemein weiche Natur, dem es daher auch ichmerzlich ans Berg greift ju feben, wie bie fleinen Bogel gefangen und getobtet werben, um ben Gaumen ber Menschen zu fiteln ober ben Damen als hutschnud zu bienen, und ber ein anderes Mal bas Loos bes Drofchkenpferbes beflagt und allen Grnftes ben Bunich aufert, bas Pferd in ben Wagen ju ftellen und es vom Ruticher burch bie Strafen gieben qu laffen! Wir lernen einen Mann tennen, ber außerorbentlich Man fühlt, fein Leben hat fich nicht fo geftaltet, marm empfindet. wie feine Phantafie es fich ausgemalt hat. Und Berfe wie:

Was ich 'einst sah im rosensarbgen Lichte, Im Zauberglanz ber Zugendphantasie, Das machte mir die Wirklichkeit zunichte, Die meinem Leben Trübes nur verlieh,

ober:

Doch mit bes Schichals ftarren Mächten 3ch oft, boch ftets vergebens rang, Bis ich aus feinem Leidensbecher Den Wermuth bis zur Neige tranf,

iprechen das ja deutlich aus. Taher fehlen denn auch die markigen, männlichen Tone ganz, worunter z. B. das "Tafellied zum Telegirtenztag der Ziegelei-Berufsgenoffenschaft" leibet, und der Verfasser, der uns im (Vedicht zuruft:

Sei fröhlich und lache und finge, So lange die Augend Dir blüht. Schnell endet der Frühling des Lebens, Die Sonne der Jugend verglüht,

versteht das Lachen am allerwenigsten. Die Rriegslieder tönen nur vom Bitteren wider, das das Soldatenleben hat; von Weib, Wein und Gesang, vom Lustigen, was es bringt, erzählen sie nichts. Das niedliche Gedicht "Der erste Storch" steht mit seinem Humor ganz vereinzelt da. Sonst zieht sich durch die Sammlung ein elegischer Don, und der Versasser steht als eine einsame Natur da, die nur ein Glückennt, das Glück der Kamilie. Auf diesem Gediete ist ihm, meiner Weinung nach, das Veste gelungen, wosür gleich das erste Gedicht als Probe dienen kann, zugleich ein Beispiel sür den einsachen Ton der Tichtart des Autors:

#### Dabeim.

Ich bin Taheim, Taheim nun wieder, In meines Hauses trautem Raum. Was in der Fremde ich gesehen, Umfängt mich wie ein schöner Traum. Toch was ist all das bunte Treiben Und all die Lust der Fremde wert? Tas wahre Glück, die wahre Freude Ruht nur an unserm eignen Herd! Und wenn die Fremd', auch noch so Schönes Geboten hat dem Thr und Wick, So steht es dennoch sehr bescheiden Vor unserm eignen Perde! Wei unserm eignen Perde! Wie sist's da doch so lieb und lind;

Und welch ein Schat, das süße Wissen: Tort habe ich mein Weib und Kind! Und wenn des Schicksals laun'ges Walten Wir weh mal durch die Seele geht, Tann schau' ins Aug' ich meinem Kinde, Das tröstet mich wie ein Gebet. — Ich din Taheim! Taheim nun wieder! Willtommen! ruft das ganze Haus; Und selbst mein Gärtchen — Lieb' verlassen — Grüßt mich mit einem duft'gen Strauß.

Wer nur ästhetisch genießen kann, wird das Buch vielleicht bald aus der Hand legen; wer aber Sinn hat für die Vetrachtung einer innerlich lebenden Persönlichkeit, wird gern eine müßige Stunde daran wenden und sich durch die zuweilen hervortretende Ungeschicklichkeit im Künstlerischen nicht ktören lassen.

Biel fraftigere Tone tlingen in ben Bebichten Baul von Roulls. auch in feiner zweiten Sammlung: "Ich liebe Dich". Gr hat in "Hohenzollern = Zang" 37 Raiserlieder und patriotische (Sepichte vereinigt, fie find "nach und nach im Laufe etwa eines Sahrzehnts entstanden . . . jum Theil schon gebruckt gewesen und in ber Saupt: fache als Leitgebichte größerer Zeitungen . . . an froben ober Trauertagen ber Ration erichienen." Der Verfasser rechtfertigt Die Cammlung bamit, bag er "aus ber llebernahme manches biefer Gebichte in patriotische Anthologieen . . . entnehmen burfte, bag er zuweilen ben richtigen Ton ber Bolfsfeele getroffen." Er will damit auch einem Mangel "an paffenden Gebichten für Bortrage an ben patriotischen Feiertagen unferer Ration, besonders in den oberen Rlaffen" abhelfen. Ift diese Abhilfe wirklich nothig? Besitzt unsere beutsche Litteratur nicht einen großen Schatz ber ichonften Gebichte, Die fich prachtig gum Bortrage an Echulfeierlichkeiten eignen? Und bereichert ber Berfaffer Die beutsche Lyrif in wirklich nutbringender Beise, wenn er für jeden Geburtstag unferes Raifers und unferer Raiferin ein neues Gebicht produziert? Wohl erheben fich feine Berfe zuweilen bedeutend über bas Durchichnittsmaß berartiger Gefttagszeitungslyrif, bie außere Gorm ist gewandt, ber Autor zieht ichone Bergleiche heran und weiß die Sprache zu meistern, wenn es auch bei Unwendung ber alfäischen und fapphischen Strophe, Die bevorzugt werben, nicht immer ohne arge Ber-Wenn aber ein Autor in 10 Sabren 37 Sogewaltigungen abgeht. henzollernlieber, barunter 21 Geburtstagsgedichte auf bas Raiferpaar, verfaßt, jo ift es begreiflich, daß es nicht ohne Wiederholungen und Untlänge abgeben tann, und ber Berfaffer hat gut gethan gelegentlich in einer Jugnote felbst folche Wiederholungen zuzugeben. Kür völlig verfehlt halte ich bie ben Bedichten angefügte, auch fur Schulzwecke

bestimmte Festrebe gum 10 jährigen Regierungsantritt Raiser Wilhelms II., bie lediglich aus einer Reihe ichon klingender Phrasen zusammengestellt

ift. Gie beeintrachtigt bie gange Sammlung.

Die Liebeslyrik Morlls, die er unter dem Titel "Ich liebe Dich" vereinigt hat, steht entschieden höher. Hier herrscht die größte Mannigsfaltigkeit. Tas Süßliche, an dem Liebesgedichte so oft kranken, sehlt fast ganz, und man ersreut sich an dem srischen Inhalt, dem flotten Ion und der gewandten korm dieser Berie. Der Versasser hat sich zum Interpreten aller Gesühle und Gedanken gemacht, die das Herzeines Liebenden himmelhoch jauchzend und zum Tode betrück stimmen können, und ich fürchte, an dieser Sammlung wird mancher schwärmende Jüngling, dem eigene Dichtertone versagt sind, mehr als ein Plagiat verüben.

Dier bietet sich bie Gelegenheit, eine bereits 1878 erschienene Gedichtiammlung ins Gedächtniß zurückzurusen, die immer einen hervorzagenden Platz in der Geschichte der Posener Lyrit einnehmen wird: "Gheglück. Fruste und heitere Weisen" von Mar Böheimb (d. i. Bescheim-Schwarzbach), dem bekannten Leiter des Pädagogiums zu Oftrau bei Filehne. Die großen Freuden und Leiden des Ghes und Familiensledens sind mit herzlichem Humor, aber auch mit tiesem männlichen Gruft in treffliche Verse gedracht, die von der dichterischen Begabung des Autors ein glänzendes Zeugniß geben. Nur gelegentlich bin ich auf dieses schöne Buch hingewiesen worden, und nur gelegentlich möchte ich es wiederum allen denen empsehlen, denen es noch unbekannt sein sollte.

#### Litterarifche Besprechungen.

Goll J., Czechy a Prusy ve středověku. (Böhmen und Preussen im Mittelalter). Prag 1897.

Ter Verfasser, bekannt durch seine in deuticher Sprache abgessäten Beiträge zur Geschichte der böhmischen Brüder, behandelt hier leider in czechischer Sprache ein eben so sehr Teutsche wie Gzechen interessirendes Thema. Zu sesselheder Weise und gestützt auf die Arbeiten deutscher und slawischer Forscher ichildert er eingehend die Einstüsse, welche von der Zeit des heiligen Abalbert dis zum Ansange des 16. Jahrhunderts böhmische Könige, Bischofe und Herrührer auf die Gesichische des heidnischen Preußens und des Trdenslandes Prausgesibt haben. Nicht um neue, wichtige Thatsachen und Resultate ist es Goll zu thun, sondern nur um die Vetrachtung der alten unter einem Gesichtspunkte, der ihm als Wöhmen besonders verlockend und vielversprechend erscheinen nungte. Ten ganzen Stoff hat er in sünf Abschnitte zerlegt, von denen der erste die Heidenschaften Abalberts

von Prag (997) und des Bischofs Beinrich Bbit von Dimut (1141), jowie die Rreuginge Ottokars II. enthalt. Das zweite Rapitel beichäftigt sich mit ben Beziehungen ber Brzempfliben Wenzel II und III ju bem Orbenslande, mit ben Fahrten bes Konigs Johann nach bem beibnifchen Litthauen und mit Rarls IV. Gingreifen in die Berhaltniffe Die politischen Beranberungen, welche burch bes Orbens und Volens. ben Litthauer Jagiello und burch Die Bereinigung Litthauens mit Polen unter feinem Scepter (1386) bervorgerufen murben, sowie die Rampfe zwischen Bolen und bem Orben in ben Jahren 1410 und 1414, an benen fich eine große Angahl bobmijder Golonerführer betheiligten, bilben ben Inhalt bes britten Abichnitts. Das folgende umfangreichste Rapitel behandelt die Beit der Suffitenfampfe - vom Tobe des Rönigs Wenzel bis zum Tode bes Raifers Sigismund - mit ihrem mannigfaltigen Ginwirten auf die Politik Preugens und Polens. bem letten, fünften Theile ichilbert er bie inneren Birren im Orbend: und die ichweren Zeiten bes "Dreizehnjährigen Rrieges" (1453-1466), in welchem wei böhmische Heerführer, Ulrich Cerwenta von ledec und Bernhard von Cimburt, eine besonders hervorragende, von Goll eingehend charafterifierte Stellung einnahmen, und ichließt - man konnte fagen mit einer Konzession an ben Lauflawismus, ber übrigens nirgends sonft bie objettive Darstellung ftort - mit ber Schilderung bes letten Rampfes zwischen bem Orben und Polen (1519-1521), ber seinen Abschluß fand in der Anerkennung der Lehnshoheit Polens über Preußen und in der Suldigung Preußens, welche "ber größte polnische Maler unserer Zeit, vaterlicherseits aus czechilchem Blute entiproffen", Jan Mateito, in einem feiner glanzend: iten Gemalbe verherrlicht bat. - Ginen in neueren Werfen czechischer Bistoriter selten zu findenden Mangel muffen wir hier wieder einmal feststellen: es feblen Orts: und Versonenregister.

B. Kronthal.

Krauel A., (Kaiserl. Gesandter z. D.), Graf Hertzberg als Minister Friedrich Wilhelms II. Berlin, Mittler, 1899. S. IV. 103. Preis Mk. 2,75.

Gine so bedeutsame Thätigkeit Graf Herbberg in der prenksischen Politik des 18. Jahrhunderts entfaltet hat, es sehlte disher an einer den Forderungen moderner Wissenschaften entsprechenden Biographie des Ministers. Die verdienstliche, im vergangenen Jahre erschienene Schrift von P. Wittichen behandelte nur zwei Jahre des Ministeriums von Herbberg (1788—90). Dem Mangel hilft Krauel zum großen Theile ab; obwohl sein Wert dem Titel nach nur die Anussiührung des Graßen unter Friedrich Withelm II. umfaßt, bringt es doch das Rothwendigste und Charakteristische auch über seine Wirssamkeit unter dessen großem Borgänger dei. Es beruht nicht nur auf guter Kenntniß der ein-

ichlägigen Litteratur, sonbern auch, zwar in hervorragenbem Maaße, auf Forschungen im Beb. Staatsarchip zu Berlin. Rrauel weift nach, bag Bergberg, trop feines nachträglichen Gelbftruhmens, weber auf ben Abichluß bes Subertsburger Friedens, noch auf Die fonftigen politischen Magregeln Friedrichs II. einen wirtsamen Ginflug genbt hat, vielmehr jogar hinter feinen greifen Rollegen im auswärtigen Ministerium, ben Grafen Findenftein, gurudtrat. Much zu den litterarischen und personlichen Freunden bes großen Berrichers hat er nicht gehört. Reffen und Thronfolger hatte er fich empfohlen, indem er ben burch Friedrich suftematisch von den politischen Geschäften ausgeschloffenen Bringen beimlich von ben wichtigften Berhandlungen unterrichtete. wurde er bei bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms II. beffen ausichlaggebender Minister. Allein er tonnte fich nicht lange in diejer Stellung behaupten, ba er ben unselbständigen, aber auf ben Schein ber Macht um jo eifersüchtigeren Konig allzu offen zu beherschen suchte. llebrigens fand er in ben rosenfreuzerischen Bunftlingen bes Monarchen, besonders in dem ebenso hinterlistigen wie staatsmännisch unfähigen Bijchoffswerber, jowie in bem von ihm felber geforberten Marchese Lucchefini heimliche Begner, Die bereits jeit bem Frühling 1789 früher als 3. B. Sybel es annimmt - feine Stellung erschütterten, bis fortgefette Rrantungen ihn im Juli 1791 jum Rudtritt zwangen.

Tiese Greignisse und die gesammte auswärtige Politik Preußens während ber ersten Sälfte von Friedrich Wilhelms II. Regierung schildert uns der Verfasser in eingehender Weise und entwidelt den Charafter Hertzbergs, eines seingebildeten, arbeitsfrästigen, denkenden und energischen, aber selbstgefälligen, unruhigen und unpraktischen Staatsemannes. Krauel beweist überzeugend, daß weber die Verdienste Hertzbergs bei den Ersolgen Friedrichs II. noch seine Schuld an der Konpoention von Reichenbach (1790) und deren Folgen entsernt so groß sind, wie man das meist anninunt.

Einige Frrthümer sind zu berichtigen. So (S. 19) das Lob, das dem Prinzen von Preußen sur seine diplomatischen Erfolge in St. Petersdurg, im Jahre 1780, gezollt wird; in Wahrheit mißglückte die Sendung vollständig und wurde der Prinz von Katharina II. in gerazu kränkender Weise behandelt und zu vorzeitiger Abreise genöthigt. Graf Hoper, anstatt Hoym, (S. 51) ist wohl nur Druckssehler. Schwerwiegender ist, daß der Verfasser der Verdienste Hertzbergs um Hebung des Deutschtums am Berliner Hose sowie um die Anerskennung der beutschen Litteratur und zumal des deutschen Theaters durch Friedrich Wilhelm II. gar nicht gedenkt.

M. Philippion.

Krotoski K., Gall. scholastyk Poznański i jego kronika (Gallus. Scholastikus von Posen und seine Chronik). Kwartalnik historyczny. Rocznik XIII (1899) S. 675—82.

Ru ben porhandenen Sypothesen über Die Verfonlichkeit bes alteften polnischen Chronisten Martinus Gallus fügt der Verfasser ber vorliegenden Arbeit eine neue, indem er in ihm abweichend von allen feinen Borgangern einen Vojener Schulmeister geistlichen Standes und in feiner Chronif ein für ben Echulgebrauch abgefaktes Lehrbuch fieht. Gr nimmt an, baf er aus einem führrangofischen Rlofter burch einen Bischof von Bojen zum Unterricht in ben (Flementargegenständen, b. h. im Ginne ber mittelalterlichen Babagogif jum Unterricht in ber Grammatit, Die alektif und Rhetorif, bem jog. Trivium, nach Bojen berufen murbe und an ber dortigen Domichule gewirft habe. Freilich find die für Dieje originelle Behauptung vorgebrachten Beweise recht ichwache. wichtigste ift ber, bag bas zweite Buch ber Chronit bem Bijchof Baul von Boien gewidmet fein foll. Run beift aber ber in Diefer Widnung genannte Bifchof Paul episcopus Poloniensis, und die von Abraham (Organizacya kościoła 3. 95) aufgestellte Behauptung, bag "Polen" ein Bifchof von "Pofen" in feben biefem Bifchof von iei, iteht auf febr ichwachen Kuken. Berf. nimmt fie jeboch als ermiesen an, ohne sie mit irgend welchen neuen Gründen zu ftüten. Much ben aus ben Borreben ber Chronit beigebrachten Stellen, welche zeigen follen, bag wir es mit einem rhetoriichen lehrbuche zu thun haben und der Berfasser ein Lehrer gewesen fei, tann man nicht die geringste (benjo wenig wird man fich bavon überzeugen Bemeistraft beimeffen. laffen, daß der Chronift in Pojen gelebt haben muß und die Stadt genau gefannt hat, weil er weiß, daß nicht nur (Inejen, fondern auch Pojen nach dem Tode Miesito II. von den Böhmen gerftort worden ift und bak in Folge biefer Berftorung nicht nur in ber Gnejener, sonbern auch in der Posener Rirche wilde Thiere gehaust hatten ober weil er mifchen Vojen und Gnesen bas hohe Ufer ber Glowna kennt, an welchem in ber Umgegend von Budewit Rafimir ben Maslaw beffegt hat. Wenn ber Chronift die Abficht gehabt hat, feinen Ramen in Tuntel gu halten, jo wird die porliegende Arbeit nicht bazu beitragen, biefes Dunkel au lichten. M. Warichauer.

# Nachrichten.

1. Gin nen entbedtes vorgeschichtliches Gräberfelb bei Birnbaum. Auf einer unbewaldeten Bobe, Die sich südlich der Bahnstrede Rofietnice-Weseritz unmittelbar neben dem Bahndamm gegenüber dem Birnbaumer Bahnhof erhebt, ift eine Bismardfäule, die erste in

der Provinz, errichtet worden; sie ist ihrer Vollendung nahe und soll in nächster Zeit eingeweiht werden. Im Oktober vorigen Jahres stießen Arbeiter gelegentlich der Ausschachtung der Aundamentgrube für die Säule auf größere Urnen, ohne indessen diesem Aunde eine Bedeutung beizumessen. Als Gerr Rreisbauinspektor Ried, zugleich Vorsitiender des Komitees zur Errichtung einer Vismarksäule, davon Kenntniß erhielt, wies er die Urbeiter an, auf weitere Aunde dieser Art Sbacht zu geben, und der eichtete darüber an das hiesige Provinzialmuseum. Daraushin habe ich Witte Juli an der bezeichneten Stelle Nachgrabungen vorgenommen, die von günstigem Ersolge gekrönt worden sind.

Gs hat sich ergeben, daß in der That ein vorgeschichtliches Gräberselb auf jener Söhe, die sich prächtig dazu eignen mußte, vorshanden ist. Leider hatte ich, den großen Ersolg nicht ahnend, nur einen Tag für die Nachgrabungen bestimmt und auch, außer dem Aussehen, nur einen Aussehnens, der mich begleitete und trefflich unterstützte, trot des allsmächtigen Kreisbauinspektors nur einen Arbeiter zur Hilfe gewinnen können. Ich nußte deshalb darauf verzichten, das ganze Gräberseld, das, wie durch Probegrabungen sestgestellt wurde, eine große Ausdehenung hat, systematisch zu durchsorschen, und mich damit begnügen, diese mal nur an verschiedenen Stellen nachzugraben.

Gs ift gelungen, nur 40 cm unter ber Oberfläche, neben den Resten einiger durch den Pflug zerstörten (Bräber, noch 5 völlig intakte (Bräber anfzudecken, die mit Pfluster- und Kopfsteinen belegt waren, die übliche kreisrunde Korm zeigten und etwa 80 cm Durchmesser hatten. Zwei (Bräber hatten nur das Steinpstafter, gar keinen Inhalt, zeigten auch keine Spur von Branderde; es waren also Scheingräber. Bei den drei übrigen Gräbern aber sanden sich nach (Internung der Steine noch wohl erhaltene Thongesäße vor, unter ihnen, außer Urnen üblicher Korm, ein paar kleine Besäße von sehr zierlicher Gestalt. Beigaben sehlten ganz und gar. Außer Usche und Kohlengrus sanden sich nur zahlreiche Kragmente verbrannter Knochen. Das Komitee, das unsere Nachgrabung so freundlich gestattete, hat auch die Fundstücke unserer Sammlung überwiesen.

Wit der Ansoedung biefer 5 Gräber ist das (Vräberfeld aber sicher nicht erschöpft. Noch in diesem Monat werden wir an derselben Stelle die Ausgrabungen in viel größerem Umsange wiederholen und die ganze Husdehnung und vor allem die Anlage dieses Gräberseldes, das wir nur in ein paar Teilen aufsbeden konnten, kennen zu lernen. Dann mag auch dieser stüchtigen Mitteilung eine eingehende Besprechung solgen.

(3. Minde: Bouet.

2. Die in Bilbung begriffene Raifer Wilhelm-Bibliothet gu Bofen, beren Geschäftestelle fich jest in Berlin, Reue Friedrichstraße

- 9—10 befindet'), hat sich an der hygienischen Ausstellung zu Neapel (Abt eilung Bibliothekshygiene) durch Ausstellung der solgenden Gegenstände betheiligt: 1. (Sinen Bauplan in 3 Blättern. 2. Eine Verschluße Kapsel sür 300—350 Katalogszettel. Die Konstruktion ist von Herrn Abtheilungs: Tirektor Dr. Franke in Verlin und Hilfsbibliothekar Dr. Molsdorf in Göttingen ersunden, die Ansertigung rührt von der Bau: und Kunstschloserei Lipman in Straßburg her. 3. Zwei Legamoid-Eindände, mit deneu dem Plane nach die Gindände der Ausleihezimmer-Pibliothek und überhaupt nöglichst alle Gindände der volksthünslichen (also besonders stark in Gebrauch kommenden) Abtheilung der Bibliothek versehen werden sollen. 4. Ginen Katalogschrank in 3 Photographien.
- Mit ber biegiahrigen Generalverjammlung ber beutschen Beschichts: und Alterthumspereine, welche von 24. bis 28. September in Dresben stattfinden wird, soll wiederum, wie ichon im vergangenen Jahre, Die Abhaltung eines Archiv tages verbunden fein. Für ben letteren find an größeren Bortragen angemelbet : 1. Archivbireftor Er, v. Beech-Rarisruhe: Ueber Publifation von Archivinventaren. 2. Archivrath Dr. Sille:Schleswig: Ueber Aftentaffation. 3. Stadtarchivar Dr. Jung: Frankfurt a. Wi.: Neber das Archiv des bentschen Barlaments von 1848. Bur Befprechung ift vom Archivdirektor Ir. Bolfram-Web die Frage gestellt worben : Collen bie Bolfsgahlungszettel von ben Archiven auf: genommen und aufbewahrt werben? Bum erstenmale wird mit ber Generalversammlung auch ein Tag für Dentmalepflege abgehalten werben. Auf bem Programm besselben fteben bie folgenden Referate: 1. Professor Tr. Clement-Duffeldorf: Bejetgebung jum Chut ber Dentmaler. 2. Professor Dr. Gurlitt-Dresben: Inventarifirung ber Dentmaler. 3. Prof. Dr. Debio-Strafburg: Berausgabe eines Sandbuchs ber beutichen Inventarifation. 4. Architeft Gbhardt-Charlottenburg: Deutsche Burgen (mit Lichtbildern). - Diejenigen Mitglieder ber Siftorifchen Gefellichaften gu Bojen und Bromberg, welche fich an ber Generalversammlung, bezw. am Archiv= ober Denkmalstag ju betheiligen munichen, werben gebeten Dies ipateftens bis zum 15. September bem Borftand ber Siftoriichen Bejellichaft zu Vofen mitzutheilen.
- 4. Mit dem Juli d. 3. beginnt in Bern eine neue hiftorische Beitschrift unter dem Titel "Historische Monatsschrift. Organ für die gesammte historische Wissenschaft und verwandte Disziplinen, begründet und herausgegeben von August Hettler" ihr Gescheinen. Die neue Zeitschrift soll "einerseits den Fachmann völlig unparteisich über die Fortschritte der Gesammtheit seiner Wissenschaft orientieren, anderers

<sup>1)</sup> Neber die bisherige Entwickelung der Bibliothek wird der jetige Leiter berjelben her Abtheilungs-Direktor Er. Franke zu Berlin in dem nächsten helte biefer Monatsblätter eingehend Bericht erstatten.

seits auch jeben für historische Forschung sich interessivenden Gebildeten über die Ergebnisse derselben auf dem Laufenden erhalten. Reben der allgemeinen soll auch die lotale (Veschichte gepflegt werden, doch soll jeder lotalgeschichtliche Beitrag die höheren, allgemeinen Beziehungen, welche lotale und universalgeschichtliches Interesse verknüpsen, hervorsheben. Die Aufnahme von Bücherbesprechungen ist nicht beabsichtigt, doch sind zusammenhängende Berichte über die Fortschritte der historischen Bissenschaft in den verschiedenen Ländern geplant. Der Bezugspreis beträgt 25 Franken für das Jahr.

A. Warschauer.

# Aebersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der Posener Provinzialgeschichte.

1899.

Bufammengeftellt

pon

#### R. Sonottmüller.

Das Jahr bes Ericheinens ist nur angegeben, wenn es nicht 1899, das Format, wenn es nicht Ottav ist. Z= Zeitschrift, ohne weitere Hinzusugung: Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen.

Acta Tomiciana Tom X. Beipr. Z. XIV. S. 167--169 von Barichauer. Dziennik Poznański No. 235 von Zmitare. Kuryer Poznański No. 31.

Aegidi, Ein Vorkämpfer des Deutschthums in der Ostmark. — Ostmark S. 5—6.

Berjönliche Erinnerungen an ben Geh. Legationsrath z. D. Dr. Robert Ferdinand Hepte, der im März 1848 als Mitglied der Bosener Deputation in Berlin weilte.

- Aus dem Kirchenbuche in Bojanowo. Evangelischer Volkskalender S. 57. Theilt die Inschrift auf dem Borjapblatte des vom Pastor Daniel Gottlieb Seidel im J. 1730 begonnenen Kirchenbuches mit.
- Aus dem Tagebuch des Bauraths Peterson in Bromberg. Jahrbuch der H.-G. zu Bromberg. 1899. S. 5—48. In diesen Erinnerungen bes damaligen Baukondukteurs P. wird Friedrichs d. Gr. Besuch in Bromberg geschilbert und der Minister v. Schrötter eingehend charakteristrt.
- A. W. Rozwoj szkolnictwa ludowego w wielkiem ks. poznańskiem i na Słąsku w okresie dziesięcioletnim 1886—1896. Biblioteka Warszawska S. 500—520. Entwicklung bes Bolksichulwesens im Großherzogthum Posen und in Schlessen während bes 10jährigen Zeitraums von 1886—96. Bgl. dist. Monatsbi. S. 17 ff.
- Backhaus, Ueber landwirthschaftliche Verhältnisse der Provinz Posen. Berlin. Parey 1899. Belproch. Oftmarf. S. 66.

- Baron P. Specialkarte des Kreises Bomst fol. 1:150000 kolorirt.
- Drs., Wandkarte des Kreises Bomst entworfen nach den Messtischblättern der königl. preuss. Landesaufnahme 1:45000 6 Blatt. Kolorirt. Lissa. Ebbecke.
- Drs., P. Specialkarte des Kreises Koschmin 1:125000 Lissa. Ebbecke.
- Drs., Specialkarte des Kreises Samter 1:150000 Lissa. Ebbecke.
- Drs., Wandkarte des Kreises Samter, entworfen nach den Messtischblättern der Kgl. preussischen Landesaufnahme 1:50000 Lissa. Ebbecke.
- Drs., Specialkarte des Kreises Schmiegel 1:125 000 Lissa. Ebbecke.
- I)rs., Wandkarte des Kreises Schmiegel 1:35000 Lissa. Ebbecke.
- Drs., Wandkarte der Kreise Ostrowo und Adelnau für den Privatund Schulgebrauch. 2. Auflage 1:50000 Ostrowo. Hayn.
- Bartolomäus R. Die Provinz Posen auf dem Frankfurter Parlament Z. XIV. 1—66. Beiprochen: Bojener Tageblatt No. 21. — Kuryer Poznański No. 11, 12.
- Drs., Urkundliches über den Staatsminister v. Goerne. Z. XIV. 330-336.
- Blondel G. Die landwirthschaftlichen Zustände im Deutschen Reiche. Nach dem Französischen bearbeitet von Dr. jur Albert Ahn und Prosper Müllendorff. Köln, Berlin. Leipzig. 1899. Der Berfasser behanbelt im 6. Rapitel bes I. Theils unter ben "Ländern öftlich der Elbe" die landwirthschaftlichen Berhältnisse und Bodengestaltung der Brovinz Bosen; in Theil II, Kapitel 5 werden Iwed und Birkungen der Ansiedlungs- und Kentengutsgesehe eingebend behandelt und beurtheilt.
- Boetticher P. Die Anfänge der Reformation in den preussischen Landen chemals polnischen Antheils. Ostmark. S. 22-23, 32-33.
- Brunner K. Broncefund von Stanomin, Kr. Jnowrszlaw. Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde Heft 6. S. 82—85. Ein auf dem Ansiedlungsgute Stanomin dei Argenau Kr. Inowrazlaw beim Pflügen gemachter Broncefund bestehend aus einer 102 cm langen Kette, I Nadel und 51 Kingen, der durch die Kgl. Ansiedlungs-Kommission dem Berliner Völkerthumsmuseum überwiesen wurde. Bgl. Hist. Wonatsblätter I Rr. 107.
- Danysz A. Młodzi Tuczyńsci w kolegium jezuickim w Ingolstacie 1654—1659. (Die Söhne bes Inowrazlawer Untertämmerers Tuczynsti auf der Ingolstadter Jesuitenschuse.) Kuryer Poznański No. 190—195, 197. 198, 201.
- Denkschrift über die Ausführung des Gesetzes vom 26. April 1886 betreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreussen und Posen für d. J. 1899. Drucksachen (No. 55) des Abgeordnetenhauses (XIX. Leg. 11. Sess.)
- Ebbecke. Neue Verkehrskarte der Provinz Posen 1:600000 Lissa. Ebbecke.
- Ein Posener Witzblatt von 1849. Pos. Zeitung No. 40. Betrifft die 1849 in Posen erschienene satirische Zeitschrift: "Die ägyptische Finsterniß."
- Ernst, Polonismus und verwandte Erscheinungen des Antinationalen. Besprochen: Kuryer Poznański No. 55, 57. (Polonizm i pokrewne objawy antinarodowe.)

- Die Entstehung des polnischen Mittelstandes und der "Marcinkowski-Verein". Ostmark Beilage zur December-No.
- Fischer. Erinnerungen aus dem polnischen Aufstand von 1848 aus Posen und Westpreussen. Graudenz. Bermehrter Abdruck einiger im Graubenger "Geselligen" erichienenen Artitel.
- Fremke. Heimathkunde des Kreises Schmiegel. Lissa. Ebbecke.
- Gehre. M. Die neue deutsche Kolonisation in Posen und Westpreussen. Grossenhain, Hentze. Besprech in Oftmart. S. 84.
- Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, w tekscie 64 autentycznych rycin. Kraków, Społka wydawnicza polska. Siftoriiche Geographie ber Lander des alten Bolens. 3m II. Theil bes Buches, der die einzelnen Provingen und Boiwobschaften bepricht, wird von S. 81—117 die Provinz Großpolen und in einzelnen Kapiteln die Boiwodschaften: Posen mit dem Lande Fraustadt, die Woiwodschaften Gnesen und Kalisch, Sieradz, Lenschiß und Kujavien-Brest und Kujavien-Inowrazlaw besprochen. Beibr. Biblioteka nows universalna. Ruliheft S. 13.
- Grossmann, F. Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes im Königreich Preussen. XIII. Provinz Posen. M. 1 Karte. Berlin. Parey. 1898.
- Grüder, Bericht über eine zu veranstaltende innere und äussere Wiederherstellung des Rathhauses zu Posen. [Posen]. Guradze. Der Bauer in Posen.
- - S. Literaturbericht für 1898. Z. XIV. 350. Bejpr. von Tadeus Jaworsti in Dziennik Poznański No. 70.
- Heinemann O., Das Begrabniss Stanislaus Latalski, Grafen von Labischin, und seiner Tochter Maria Anna Czarnkowska 1594. Z. XIV.
- I)rs.. Zur Vermählung Andreas Czarnkowskis mit Maria Anna Latalska, Gräfin von Labischin 1584. Z. XIV. 146—151.
- H. L., (Heinrich Lee), Streifzüge in Posen. Berliner Tagebl. No. 438, 552, 564
- Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg 1899. Bromberg, Grunwald. Bgl. Aus dem Tagebuch ic.
- J. K., Neklak. Legenda wielkopolska. Dziennik Poznański No. 233. Betrifft einen Krug bei Rella, an den fich eine Twarbowsti-Legende anknüpft.
- Jolowicz. Eine bisher unbekannte Posener Wochenschrift aus südpreussischer Zeit. (Bortrag). Z. XIV. 364-378.
- Kalendarz Przewodnika katolickiego na r. 1899. Poznan, Księgarnia św. Wojciecha 102 S.
- Karpeles Goethe in Polen. 1890. Besprochen in Kuryer Poznański No. 197. Betrifft Goethes Beziehungen zur Familie Radziwill.
- Karwowski St., Klasztor pp. Cysterzek w Oloboku (Odbitka z. XXVI. rocznika towarzystwa przyj. nauk pozn.) Poznań, druk. Dziennika Pozn. 113 S. u. 1 Zeichnung. Der Berfasser giebt die Geschichte des Cistercienserinnen-Riosters zu Oloboct und bespricht nach einander die Besithumer (Lotation zu

- beutschem Recht) und Privilegien, Prozesse mit benachbarten Erbberrn, die Liste der Aebtissinnen, die innere Berfassung, die Geschichte des Klosters seit der III. Theilung Polens, die Klostergebäude und die Kirche.
- K. B. J. Wspomnienie o półwickowem istnieniu księgarni i drukarni J. B. Lange w Gnieznie. Gniezno, poświęcone pamięci jej założyciela Jana Bernarda Langego 1817 † 1881. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego 15. IX. 1899. Runfzigjährige Aubelfeier ber Langelchen Druckerei in Gnejen.
- Klasztor OO. Reformatów w Poznaniu w latach 1804—1809. Kuryer Poznańki No. 58. Erinnerungen aus der Herzoglich Barfchauischen Zeit, die der Chronit des Resormaten-Klosters entnommen sind.
- Koehler K. Kurek strzelecki srebruy miasta Kościana w XV. wieku. Sprawozdania kom. do badania hist. sztuki w Polsce. VI 129 ff. Silberner Schützenhahn ber Stadt Kosten aus b. XV. Iht. Der Bersasser spricht biesen Scheibenvogel als ben ältesten in Polen an, das Alter ber Kostener Schützengilde reicht bis 1456 hinauf.
- Drs. Dwie daniny żydowskie. Dziennik Poznański No. 244. Zwei Judensteuern: Kirchhoskabgabe und die sogenannte Kozubalec.
- Kohte J. Programm zur Wiederherstellung des alten Rathhauses in Posen. [Posen].
- Drs. Von der mittelalterlichen Stadtmauer in Posen. Z. XIV. 141-144.
- Drs. Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Z. XIV. 309-322.
- Die Konfirmandenanstalten in der Provinz Posen, ein Kleinod der Provinzialkirche. Evangelischer Volkskalender S. 64—66.
- Koschel. Heimathkunde des Kreises Koschmin. Lissa, Ebbecke.
- Kościół Przemienia panskiego w Poznaniu. Dziennik Poznański No. 179, 182, 186, 189, 192, 195. Die fleine Kirche am Berhardinerplas.
- Krotoski K. Gall, scholastyk i jego Kronika. (Gallus, Scholastikus von Posen und seine Chronik.) Kwartalnik historyczny, Rocznik XIII. S. 675-82. Sucht das Duntel über die Persönlichkeit des ältesten polnischen Chronisten Wartinus Gallus zu lüsten und stellt die Supothese auf, daß derselbe aus einem südfranzösischen Rloster als Schulmeister durch einen Posener Bischof nach Posen berusen worden sei.
- Ksiegarnia i drukarnia Jana Bernarda Langego w Gnieznic. Kuryer Poznański No. 210. Fünfzigiähriges Jubilaum der 1849 begründeten Langeschen Druckerei zu Gnesen.
- Kunz. Die kriegerischen Ereignisse im Grossherzogthum Posen im April und Mai 1848. Berlin, Mitler und Sohn 1900. Beiprochen von v. Boguslawsti: Ostmart S. 39 und in der Pos. Zeitung Nr. 331 von Goldbeck unter dem Titel: Das tolle Jahr in Bosen.
- Langhans. Karte der Thätigkeit der Ansiedlungskommission für die Provinzen Westpreussen und Posen 1886—1899. Gotha, Perthes. 1:500000 2 Aufl. Beipr. Boj. Zagebl. Rr. 478 und Hiftor. Monatsblätter I S. 56.

- Leitgeber W. Kruszwica i (iniczno, dzieje królów, ci w tych miastach żyli, spisał Mieczysław z Poznania. Ostrów, Leitgeber. 17 S. Kruschwitz und Gnesen, Geschichte ber polnischen Könige, die in diesen Städten lebten, beschrieben von Mieczyslaus von Posen.
- Liesegang E. Preussen-Deutschland und die polnische Frage. Kynast S. 5-13.
- Marten W. Sprawozdanie jubileuszowe z czynności towarz. przemysłowego w Poznaniu z czasu od r. 1848—1898. Poznań, nakł. Tow. druk. Dzien. Pozn. 42. S. Rechenichaftsbericht über bie Thätigleit bes Towarzystwo przemysłowe in Bosen von 1848—1698.
- Minde-Pouet G. Holtei und der Deutsche Polenkultus (Bortrag). Z. XIV. S. 378, 379.
- Opell. Die Denkmäler der Kirche in Schlichtiugsheim, Kr. Fraustadt Prov. Posen. Deutscher Herold Bd. XXX. No. 7. S. 102—104.
- Piekosinski Fr. Heraldyka polska wieków średnich. Krakow. Spółka wydawnicza polska 1899. Bolnijche Bappentunde des Mittelalters. Die Pojener Bappen auf Seite 381 und 422.
- Drs., Pieczęcie polskie wieków średnich. Sprawozdania kom. do badania hist. sztuki w Polsce. Bd. VI. S. 286—328.

  Bolnische Siegel bes Mittelasters mit Abbilbungen. In bieser Berössentlichung sind solgende großpolnische bezw. tujavische Siegel besprachen: Rr. 252. Benediktiner-Kloster Lubin von 1371, aus dem St.-A. Bosen. Rr. 255. Herzog Krzemislaus von Kujavisch von 1300, ebenda. Rr. 255. Herzog Krzemislaus von Kujavisch von 1300, ebenda. Rr. 258. Kikolaus Woiwode von Kalisch von 1301. Rr. 259. Graf Ibisuk Stralzewicz von 1301, ebenda. Rr. 262. Rikolaus, Woiwode von Kalisch von 1302, ebenda. Rr. 263. Sendziwoj, Woiwode von Posen von 1302, im St.-A. Hosen. Rr. 264 und 265. Herzog Lefzel von Kujavisch-Inworazlaw von 1303, haubtarchiv zu Warschau. Rr. 266. Rikolaus, Woiwode von Kalisch von 1308, ausd dem St.-A. zu Vosen. Rr. 267. Herzog Przemysłaus von Kujawisch von 1304, Stronczynski, Pomniki 61. Lites II. 5. Rr. 268. Benediktiner-Kloster Rogilno von 1306, St.-A. zu Königsberg. Kr. 272. Chebda, kastellan von Kruschwis von 1306, St.-A. zu Königsberg. Kr. 272. Chebda, kastellan von Kruschwis von 1306, St.-A. zu Königsberg. Kr. 272. Chebda, kastellan von Kruschwis von 1306, St.-A. zu Bosen. Rr. 273. Herzog Lefzel von Kujawisch-Inowrazlaw von 1307. Stronczynski, Pieczęcie 77. Pomniki 59. Rr. 274. Ebenderselbe. Stronczynski, Pieczęcie 77. Pomniki 59. Rr. 275. Herzog Przemysłaus Ziemowrazlaw und Gniewsowo von 1307, st.-A. zu Bosen. Rr. 277. Herzog Herzog Kasimir III. Ziemowysłowicz von Kujawisch-Jonorazlaw und Bosen von 1307, st.-A. zu Bosen. Rr. 275. Derzog Herzog Kasimir III. Ziemowysłowicz von Kujawisch-Jonorazlaw und Bosen son 1307, aus dem St.-A. zu Bosen. Rr. 291. Gierard von Bosen von 1307, aus dem St.-A. zu Bosen. Rr. 291. Gierard von Posen von 1309, aus dem St.-A. zu Bosen. Rr. 293. Boleslaw, Sohn Heinrichs des Frommen, Fürst von Gnesen und Dels von 1318, im St.-A. zu Breslau. Rr. 294. Ronrad, Fürst von Glogau und Bosen von 1312, aus dem St.-A. zu Breslau. Ro. 295

Rr. 297. Johann, Propft des Rlofters Strelno von 1312, tapitel ju Gnejen. — Rr. 298. Klofter Strelno von 1312, Dom-tapitel zu Gnejen. — Rr. 301. Herzog Leizet Ziemonnyslowicz von Kujawien-Inowrazlaw von 1314, Stronczynski, Pomniki 59. — Kr. 302—304. Ebenderfelbe. Stronczynski, Pomniki 59, Pieczęcie 78. Nr. 305. Rikolaus Zbigniewicz, Landedelniann in Großpolen von 1315. — Nr. 307. Nikolaus, Woiwode von Kalisch von 1315, im St.-A. zu Königsberg. - Nr. 313. Herzog Lefzet Ziemomyslowicz von Kujawien-Inowrazlaw von 1317, im Sauptarchiv zu Barfchau. - Nr. 317. Stefan Benkawka, Staroft von Großpolen und Rujawien von 1317 im Domkapitel zu Gnesen. — Rr. 323. Heinrich III., Erbe Bolens, Fürst von Glogau und Bosen s. Zeitschrift bes Bereins s. Geschichte u. Alterthum Schlesiens Band 26. Taf. I, 1. — Nr. 332. Beter Drogeslowicz, großpolnischer Hofrichter von 1322, Rusinskisches Archiv in Warzchau. — Nr. 340. Augustiner-Aloster zu Tremessen von 1326, Domkapitel Gnesen. — Nr. 341. Erzbischof Janislaw von Gnejen von 1327, Stadtarchiv von Krafau. — Rr. 343. Beter, Defan von Bojen, Rangler von Grofpolen, Raftellan von Mejerig von 1329, Raczynstijche Bibliothet zu Pojen. - Rr. 359. Stadt Gnesen, i. Hubner und Bogberg. Tafel 25. - Rr. 361. Stadt Mejerig, in der Sammlung Zebrawsti. — Nr. 365. Stadt Bosen, Nathssiegel von 1344, im Stadtarchiv Posen. — Nr. 366. Stadt Posen, Sekretsiegel von 1344, im Stadtarchiv Posen. — Nr. 369. Johann, Bischof von Bofen von 1334, im St. A. gu Bofen. — Nr. 370. Domkapitel von Pojen von 1334, im Stadtarchiv zu Bojen. -- Nr. 374. Nikolaus, Woiwode von Pojen von 1334, im Czartorystlichen Mujeum zu Krakau. — Nr. 389. Cifterzienser Kloster Lond von 1335, im Rusintischen Archiv zu Warichau. — Ar. 393. Hermann, Abt des Klosters Obra von 1338, Raczynstische Bibliothet zu Pojen. — Nr. 400. Erzbijchof Jaroslaw von Inseen von 1343, im Domtapitel zu Gneien. — Nr. 402. Jaroslaw, Woiwobe von Boien von 1343, im Czartorystischen Mujeum zu Kratau. — Nr. 403. Nitolaus, Boiwode von Bojen von 1343, ebenda. — Nr. 404. Andreas von Kojzanowo, Kaftellan von Posen von 1343, ebenda. — Rr. 405. Graf Tomislaw, Kastellan von Gnesen von 1343, ebenda. – Nr 406. Albert von Patoich, Woiwode von Breft von 1343, cbenba. — Nr. 407. Mathias Bortowicz, Rastellan von Lond von 1343, ebenba. — Nr. 408. Zbilut, Kastellan von Natel von 1343, ebenba. — Nr. 409. Nikolaus von Blazejewo, Landrichter von Kojen, ebenda. — Nr. 420. Binzenz, Richter von Rujawien von 1348, Kapitelarchiv zu Wloclawet. Nr. 421. Kommenderie St. Johann zu Bojen, Domtapitel zu Gnesen. — Nr. 425. Bierzbienta, Generalftaroft von Grokvolen von 1352, im St.-A. zu Boien. -Nr. 426. Brzeclaw, Rastellan von Pojen von 1352, im Hauptarchiv zu Barschau. — Kr. 437 und 438. Herzog Wladhslaw Biały von Rujawien-Gniewtowo von 1365, im Hauptarchiv zu Warschau. — Mulawien-Gniewtowo von 1360, im Hauptarchiv zu Warzchau. — Nr. 441. Hermann, Kanzler von Kujawien von 1356, Archiv des Ciftercienjer-Kloster Mogila. — Nr. 443. Trojan, Tomprobst von Poien von 1367, im St.-A. zu Poien. — Nr. 444. Tobiegniew von Koluda, Unterkämmerer von Kujawien von 1367, im Klosterarchiv von Strelno. — 447. Seibor, Tetan des Poiener Domes von 1368, im St.-A. zu Poien. — Nr. 448. Boryslaw, Abt von Wogilno von 1358, im Domfapitel zu Gnesen. — Nr. 450. Hettor von Loncko von 1368, im St.-A. Poien. — Nr. 458. Swieslaw, Kantor zu Gneien von 1369, im St.-A. Poien. — Nr. 458. Swieslaw, Kantor zu Gneien von 1369, im Nrchiv des Cisterrierier-Klusters Magila. Gnejen von 1359, im Archiv des Cistercienser-Rlosters Mogila. —

Rr. 455. Johann, Bischof von Bojen von 1360, im Domkapitel zu Bojen. — Rr. 458. Rikolaus, Rangler bes Gnejener Domes von 1361, im Domtapitel zu Gnefen. - Rr. 461. Bierzbienta, Raftellan von Posen, Starost von Großpolen von 1362, Domlapitel zu Gnesen. — Kr. 462. Wsciwoj, Starost von Brownberg von 1362, im St.-A. zu Posen. — Kr. 463. Stadt Bromberg von 1362, im St.-A. zu Posen. — Kr. 466. Stadt Bromberg von 1362, im St.-A. zu Posen. — Kr. 466. Domlapitel zu Posen von 1363, Raczynskische Bibliothet zu Posen. — Kr. 467. Johann, Bischof von Posen von 1363, in der Raczynskischen Bibliothet zu Posen. — Kr. 480. Posen, Kapitelsiegel ad causas, im Domlapitel zu Bosen. — Kr. 480. Gregor Abt von Kapitelsie Zommsung Zahranzei. Rr. 481. Gregor, Abt von Baradies, Sammlung Zebrawsti. — Rr. 491. Ritolaus, Donuprobst zu Gnesen von 1368, im Domtapitel zu Gnesen. - Nr. 495. Brzeclaw, Boiwode von Kalijch, Staroft von Grofpolen von 1870. — Rr. 499. Albert, Abt von Lubin von 1871, im St.-A. zu Pofen. - Rr. 505. Ritolaus von Kurnit, Decretorum Doctor, Probst zu Kratau von 1873, im Stadtarchiv zu Kratau. Doctor, Proble zu Kratau von 1873, im Stadtarchid zu Kratau.
— Nr. 510. Bogustaw, Domherr zu Gnesen, Archidiaton zu Lenschig.
— Nr. 511. Stadt Kalisch von 1874, im Hauptarchid zu Barschau.
— Nr. 518. Johann, Erzbischof von Gnesen von 1875, im Domtapitel zu Gnesen. — Nr. 524. Nitolaus, Bischof von Posen von 1376, im St.-A. zu Posen. — Nr. 532. Bladistaw, Herzog von Oppeln, Dobrzhn und Kujawien, j. Stronczynski, Pieczęcie 63. — Nr. 544. Binzent, Woiwode von Bosen im Czartoryskijchen Auseum in Kratau. — Nr. 545. Sendziwoj von Gilewo, Raftellan von Ratel von 1382, ebenda. — Nr. 546. Simon Grunowski, Landebelmann aus Grofpolen von 1382, ebenda. — Rr. 547. Joseph von Grab, groppolnischer Landebelmann von 1882, ebenda. — Nr. 550. Wyssota von Kurnit, großpolnischer Landebelmann von 1382, ebenba. — Rr. 551. Tomislaw von Byftot, großpolnischer Landebelmann von 1382. — Rr. 552. Janus Jarogniewsti, großpolnischer Landebelmann von 1382, ebenda. - Nr. 553. Peter Sosnicki, großpolnischer Landebelmann von 1382, ebenda. — Nr. 555. Dobrogoft Wlosciejowsti, großpolnischer Landedelmann von 1382, ebenda. - Nr. 556. Dobrogoft Radomsti, großpolnischer Landedelmann von 1882, ebenda. Rr. 557. Biotret Zawacti, großpolnischen Landedelmaun von 1382, ebenba. — Nr. 558. Anbreas von Sertowo, Raftellan von Schrimm von 1382, ebenda. — Nr. 559. Jydowski, großpolnischer Abliger von 1388, ebenda. — Nr. 560. Philipp, Kastellan von Kriewen von 1383, ebenba. — Nr. 570. Bodzanta, Erzbischof von Gnesen von 1385, im St.-A. zu Bosen. — Nr. 586. Krustyn oder Krzczon von Ostrowo von 1410. Sammlung Zebrawski.

Pietsch, P. Die Doruchowoer Hexenverbrennung von 1775. Z. XIV. 336-339.

Drs. Kalischer "Universal" vom 10. März 1790 zur Heranzichung ausländischer Kolonisten nach Polen. Z. XIV. 389-341.

Potkanski. Zdrada Wincentego z Szamotuł. Odbitka z XXXVIII. tomu Rozpraw wydziału histor. filoz. Akademji umjejstności w Krakowie. (Berrath des Bincenz von Samter. S. A. zaus dem 38. Bande der Berhandlungen der historisch-philosophischen Klasse der Krakauer Atademie der Bissenichasten)

Der Berfasser nimmt entgegen ben bisher geltenden Ansichten an, daß ber großpolnische Palatin Bincenz Szamotulsti nicht als Parteigänger bes Deutschen Ordens, sondern im Bunde mit den Martgrafen von Brandenburg Berrath am Baterlande begangen babe.

Digitized by Google

- Potkanski, K. Walka o Poznań 1306—1312. Odbitka z Rozpraw wydziału hist. filoz. w Krakowie. Tom XXXVIII. (Rampf um Posen. Berhanblungen ber historisch-philosophiichen Alasse ber Atabemie ber Wissenschaften zu Krakau. S.-A. aus bem 38. Banbe.) Dies Buch behanbelt nicht nur ben zwischen ben Anhängern Herzog Heinrichs II. von Glogau und ben Anhängern Kriig Wladislaus von Posen geführten Kannpf um Posen, sondern die gesammten Kämpfe in Großposen seit dem Tode Wenzel III. (1305) bis zum Siege Wladislaus Lotietets über die widerstrebende Proding.
- Program restauracyi starego ratusza w Poznaniu podług memoriału rządowego budowniczego Juliusza Kohtego. Kuryer Poznański No. 115, 116, 117. Programm zur Wiederherstellung des alten Nathhauses nach der Dentschrift des Regierungs-Baumeisters J. Kohte.
- Prümers, R. Tagebuch Adam Samuel Hartmanns über seine Kollektenreise 1657—59. Z. XIV. 67—140, 241—308.
- Przechadzki po Poznaniu. Dziennik Poznański No. 257, 259, 262, 268. Besprechung des Aussausses von H L Streifzüge in Bosen, im Berl. Tageblatt Nr. 538, 551, 564
- Przechadzki po wsi Kolonizacyinej. Dziennik Poznański No. 272, 274. Spaziergange in einem Rolonisationsborf.
- Reismann-Grone. Die slawische Gefahr in der Ostmark. Flugschriften des Alldeutschen Verbandes Hft 2. München, Lehmann 1899.
- Rudolph. Heimathskunde des Kr. Samter. Lissa, Ebbecke. 21. S.
- Rummler E Die ältesten bäuerlichen Verhältnisse in Grosspolen. Bortrag. Z. XIV. 362, 363.
- Schottmüller K. Der älteste südpreussische Etat. Sortrag. Z. XIV. 379-384.
- Drs Gneisenau in Posen. Bortrag. Pos. Tagebl. No. 241.
- Drs. Zwei brandenburgische Erlasse aus dem schwedisch-polnischen Kriege. Z XIV. 161—166.
- Sokolowski, M. Nagrobek Św. Wojciecha w Gnieźnie. Sprawozdania Kom. do badania hist. sztuki w Polsce. Bd. VI. S. 286—328. Z dziejów kultury sztuki Spraw. VI 93—103. Grabbentmal bes H. Abalbert in Gnelen in den Berichten der Kommijsion zur Erforschung der Kunstgeschichte in Bolen. Im Anschluß an seine Arbeit: Z dzjejów Kultury i sztuki weist der Berf. an der Hand eines in Danzig besindlichen Brieses des Raths von Thorn an den von Danzig nach, daß der an dem Grabbentmal des heiligen Adalbert, das unter Erzdischof Zbigniew Desnicki beendigt wurde, beschäftigt gewesene Meister Hans der Schniker auch an den Arbeiten der Danziger Marientirche betheiligt war und niemand anders als der auch sonst besante Schniker hans Brand ist
- Drs. Stalle w Trzemesznie. Sprawozdania kom. do badania hist. sztuki w Polsce. VI. 103. Chorgestühl in d. Kirche zu Tremessen.
- Die Städte der Provinz Posen. Pos. Tagebl. No. 556, 560, 572. Untritische Ausammenstellung von Daten aus Lukaszewicz, Buttke und Meyer.

- Stäsche, F. Kleinstadtbilder aus Rakwitz und Grätz in den letzten Jahrzehnten des polnischen Reiches. Z. XIV. 185—240.
- Unsere Polenpolitik. Alldeutsche Blätter 86. Bespr. Kuryer Poznański No. 91.
- Wagner G. Der Polenkoller. Skizze vom Kriegsschauplatz in den Ostmarken. Leipzig. Friedrich. Beipr. Dziennik Poznański No. 47—52, 54. Kuryer Poznański No. 47—50, 53.
- Wagner Fr. Der Polenring. Berlin. Walther. Bejpr. Oftmatt. S. 53, 54. Dziennik Poznański No. 163, 164, 166, 168. Kuryer Poznański No. 163.
- Wandkarte der Kreise Czarnikau und Filehne 1:50000 Schneidemühl. Mottek.
- Wendland. Genügt die preussische Polenpolitik den deutschen Bedürfnissen? Kynast S. 310.
- Drs. Jahresbericht der Ansiedelungs-Kommission für Westpreussen und Posen über d. J. 1898. Kynast S. 58.
- v. Zepelin. Besprechung von Kunz: Die kriegerischen Ereignisse im Grossherzogthum Posen im April und Mai 1848. Kynast S. 166.
- Zielewicz. Dr. Karol Marcinkowski i Dr. Alfred Bentkowski. Kuryer Poznański No. 54. Rur Geschichte des besannten Bosener Arztes Marcintowsti.
- Zwei Posener Pastoren. Evangelischer Volkskalender f. d. Pr. Posen. S. 52—57. Kurze Biographien der Superintendenten Barnis in Obornit und Benig in Polajewo.
- Zwei Pflegekinder des Gustav-Adolf-Vereins in Posen. Evangelischer Volkskalender S. 77—81. Besprochen werden die neuen Kirchenbauten in Großsee (am Goplojee Kr. Strelno) und Großmirkonis bei Rempuchowo.
- Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prov. Posen. Herausgegeben von Dr. Rodgero Prümers. XIV. Jahrgang, Posen, Jolowicz. 384 und XXII. S.
- Zur Polenpolitik. Alldeutsche Blätter S. 257.

#### Geldäftliches

ber "Siftorifden Gefellicaft" für die Proving Pofen.

#### Chronik.

Rene Mitglieber.

- 2277. v. Et ülpnagel, General ber Infanterie und fommanbirender General, Excellen, Pojen.
- 2278. Blod, Apothefer, Spalenika.
- 2279. Bureich, Landrath, Gilebne.
- 2280; Bittel, Raufmann, Gilebne.
- 2281. Brauu, B., Raufmann, Bojen.

```
2282. v. Rein hardt, Sberft und Kommandeur bes Inf. Regts. 46. Pofen.
 2283. (8 um t, hermann, Rreissefretar, Rolmar i. P.
2284. Roering, D., Apothefer, Reuftadt b. $. 2285. Echeibel, Rechtsanwalt, Franfadt.
2286. Bidenbach, Robert, Areisichulinfpettor, Bubewig.
2287. Rojen ftedt, Baul, Areisichulinipeftor, Erin. 2288. Dr. Fen jelau, Areisichulinipeftor, Schubin.
2289. 28 itt, Rreisichnlinfpettor, Obornif.
2290. Dr. Bablfelbt, Rreisichulinipettor, Butrojchin.
2291. G; efansti, Gerichts-Miffitent, Binne.
2292. Rurich at, A., Rreisthierarzt, Spalenika.
2293. Etubenttowsti, Dr. med., Jounn.
2294. Hirichtelber, M., Konssitorial-Sefretär, Pojen.
2295. Franz, Apothefer, Franziadt.
2296. Dr. Zelle, Stabsarzt, Franziadt.
2297. Geich, Rgl. Baninipeftor, Pojen.
2298. Dr. Roch, Rg.-Aijeisor, Pojen.
2299. Dr. Rremer, Rreisschulinipeftor, Echwerin a. 28.
2300. Sein, 3., Echloffermeifter, Pojen.
2301. Ronte, Lehrer, Siemowo b. Liffa.
2302. Placzef, M. Rechtsanwalt, Pojen.
2303. Bodler, Wiffenichaftlicher Hilfslehrer, Tremeffen. 2304. Braun, M., Raufmann, Pojen.
2305. Dr. Munter, praft. Argt, Camter.
2306. Dr. phil. Sa e ich f e, Milsarb. b. Prov.-Mufeum und ber Lanbes-
bibliothef, Pojen.
2307. Bohte, Kabrifbefiger, Rawitich.
2308. Roeber, Ommaj. Professor, Rawitich.
2309. Dr. Dintius, Projeffor, Rawitich.
2310. Epies, Lebrer an ber Landwirthichaftoichule, Camter.
2311. Dr. Enrenfurth, praft. Arzt, Rawitid.
2312. Reumann, C., Weinhandler, Rawitich.
2313. Ruittel, Ratafterfontrolleur, Bnin.
2314. Jones, Rreisichulinfpeftor, Pinne.
2315. Bellhoff, Oberfleutnant a. D., Rgl. Lotterie-Ginnehmer, Pofen.
2316. v. Poncet, Rittergutsbesiter, Alttomijchel. 2317. Maennel, A., Ranfmann, Reutomijchel.
2318. Thiele, Amtsrichter, Birnbaum. 2319. Hohm ann, Propft, Birnbaum.
                             Beränderte Abreifen.
```

Beränberte Abrejjen.
Landrath Boddien von Filedne verieut als Regierungsrath nach Schleswig. Anterichter Runge von Rolmar verjegt als Landrichter nach Pojen.
Regierungsrath Franc von Pojen verjegt nach Marienverder.
Areisichulinipeftor Heije, von Rojien verjegt nach (Muejen.

Civilingenieur Bertra m, von Renfindt b. Pinne verzogen nach (Großelichterstelbe, Anejebechtraße 4.

Regierungs-Affessor Dr. Conge, von Pojen verjett nach Mogilno. Regierungs-Affessor D nutelberg, von Mogilno verjett nach Echleswig. Sauptamts-Affisent Reiter, von Magdeburg verzogen nach Bromberg. Pring Bilbelm in Etolberg Bernigerobe, von Rom verzogen nach Et. Petersburg.

Rreisichnlinipettor Dr. Baier, von Rrotojdin verjett nach Bromberg.

Einungsbericht. Dieuftag, b. 10. April 1980. Geheimrath Eflabun zeichnete in fesselnber Weise ein Bild von bem Entsichen, bem Leben

und Bergeben ber Resormatenschule zu Pakosch. Der Vortrag wird in ben Monatoblättern erscheinen.

Sodann sprach Archivdirektor Dr. Prümers über den Emmilt der Schneidergesellen zu Posen im Jahre 1794. Diese Mittheilungen ergaden sich den Studien des Genannten über die Geschichte der Stadt Posen in südpreußischer Zeit und werden später im Insammenhang veröffentlicht werden.

Sigungsbericht. Dienstag, ben 8. Mai 1980. Archivdirektor Dr. Prümers gab ber Beriammlung Renntniß von dem Danke der Akademie ber Biffenschaften zu Berlin für die Entjendung von Delegirten Seitens unserer Wejellschaft zur Ankjährigen Zubelfeier ber Akademie.

Der Bortrag des Annisgerichtsraths Bartolomaens aus Arotojchin über die Herenprozesse und ihre Entwickelung beschäftigte sich hauptsächlich mit der vollspsychologischen Seite derselben. Eine spezielle Arbeit über Herenprozesse in der Provinz Bosen auf Grund eines Fordoner Gerichtsbuches soll sich später

an diefen Bortrag anschließen.

Tis ung s ber icht. Tienstag, den 12. Juni 1900. Archiv-Assistent Dr. Schott müller sprach über die landwirthschaftliche und Gewerbeausstellung zu Bromberg im Jahre 1855. Beranlast wurde die Eberter Vortrag durch die in den Tagen vom 7.—12. Juni d. J. in Posen stattgehabte Wanderausstellung der landwirthschaftlichen (Wesellschaft sür Tentschland. Die Betheiligung der Gewerbetreibenden aus dem Bromberger Bezirf war im Jahre 1855 ziemlich groß, auch der Besinch ein guter. Die Berichte der staatlichen Kommissare det tonen, daß dei dem fait völligen Zehlen Posener Aussiteller kein richtiges Bild vom Stande des Gewerbes in der Provinz habe gewonnen werden können. Bebilderung Brombergs gegen Posen hindere ein Rusammengehen mit den Posen. Der Bortrag wird als besondere Berössentslichung in den Monatsblättern zum Abdruck gelangen.

Archivdirektor Dr. Prümers gab sodann Ginzelheiten aus seinen Samms lungen über die Stadt Posen in sudprensischer Zeit, hauptsächlich über das Zestritenkolleg und über die alte Psarrkirche auf dem jetzigen Neuen Markte.

Ausflug nach Rawitich am 1. Juli 1900. Als Ziel des diesjährigen Ausstluges war Nawitich gewählt worden, weil daselbst eine Kreiß-Wewerde-Ausstellung stattsand, mit der eine historische Abtheilung verdunden war. Zu dieser hatte das Königliche Staats-Archiv zu Posen aus dem bei ihm Seitens der Stadt und der Nawiticher Junungen deponirten Archivalien hervorragende Stüde beigesteuert, u. a. das Gründungsprivileg mit dem eingemalten

Etabtmanpen.

Etwa 50 Mitglieder von Pojen betheiligten sich an dem Aussluge, der viel des Interessanten bot. Abgesehen von der Ausstellung, die zulett besichtigt wurde, erregten die Auswerssanteit die von Langhaus erdaute evangelischen kirche, sowie besonders das unstergittig eingerichtete Auchthaus mit der katholischen Kirche, welches auf dem Grunde des alten schon dei Gründung der Stadt bestehenden Reformatentlosters erdaut wurde. Auch sür die leiblichen Bedürfmisse war in ausgiediger Wesie gesorgt, durch ein Ariibstüs in Hotel Klein und Abenddrot im Hotel Rohne, dei welchem manches Wort der Genugthunng über das Blüben der Highen (Gesellschaft laut wurde. Gine besondere Arende war den Theilindemern durch die Anweienheit von Vertretern der Gesellschaft sür Schlessiche Geschiche bereitet worden. Ihnen, wie allen unieren Nawitscher Mitgliedern, besonders unserem Geschäftssührer Herr Sberlehrer Eccardt, der Rich mit das Gelingen des Aussluges so sehr verdient gemacht, sagen wir auch an dieser Stelle unseren berzlichen, aufrichtigen Tank.

R. Prümers.

#### Siftorische Gesellschaft für den Aețe-Diftrikt zu Bromberg.

# Zahresrechnung 1899.

| A. Einnahme.                              |
|-------------------------------------------|
| 1) Einnahme aus ber Borgeit               |
| 2) Beiträge von Mitgliebern " 1170.—      |
| 3) Eintrittsgelber                        |
| 4) Binjen                                 |
| 5) Außerordentliche Einnahmen 401.20      |
| Summe ber Einnahmen M. 1780,70            |
| B. Ausgabe.                               |
| 1) Einrichtungskoften, Anventar M. 126.50 |
| 2) Für Erwerbungen und Fundstücke " 18.—  |
| 3) Kür die Bücherei                       |
| 4) Beiträge an Bereine                    |
| 5) Jahrbuch                               |
| 6) Ethnographische Sammlung " 760.60      |
| 7) Ansgemein                              |
| Summa ber Ausgabe Mt. 1689.62             |
| Bilanz.                                   |
| Die Ginnahme beträgt                      |
| Die Ausgabe beträgt                       |
|                                           |

# Sistorische Gesellchaft für die Provinz Posen.

Dienstag, den 11. September 1900, Abends  $8\frac{1}{2}$  Uhr, im Saale des Restaurants Dümke, Wilhelmsplat 18,

# Monatssikung.

#### Tagesordnung:

Bortrag bes herrn Dr. Minbe-Bonet: Dentsche Bolen-

Rebaktion: Dr. A. Barichauer, Pojen. — Berlag ber Historischen Gesellichaft für die Provinz Pojen zu Pojen u. ber Historischen Gesellichaft für den Rebe-Distrikt zu Bromberg. — Druck von A. Förster, Pojen, Wilhelmstr. 20.

Bon Arbeiten, welche in fruberen Sahrgangen ber Beitichrift ber Siftorifchen Gefellichaft fur die Broving Bofen veröffentlicht murden, find folgende auch im Sonder-Abbrud erschienen und burch den Borftand der Gesellschaft ober die Buchhandlung des herrn 3. Jolowicz in Bojen zu nachftebenben Breifen zu begieben: R. Rong &: Gin Deutsches Sandwerferspiel, nach einer handschriftlichen lleberlieferung aus dem Kgl. Staats-Archiv ju Boien herausgegeben. 53 Seiten, 1885. 1,00 Die Chronit ber Stadtichreiber von Bofen. M. Barichauer: XLV und 171 Seiten. 1888. 5,00 R. Roepell: 3. 3. Rouffeaus Betrachtungen über die polnische Berfaffung. 24 Geiten. 1888. 0.80 E. Sofimann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehre. wefens in der deutschen Oftmart. Wit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20 Fr. Schwart: Die Broving Bojen als Schauplat bes fiebenjahrigen Krieges. 52 Geiten. 1890. 1,20 M. Beheim. Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hiftorifchen Bolfeliede Des Rrieges 1870 71. 24 Getten. 1891. 0,50 Bahl und Krönung von Das Interregnum, R. Roepell: Stanislam August Boniatomsti. 173 Geiten. 1892. 2,50 Bh. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft. 2,50 120 Geiten. 1892. DR. Rirmis: Sandbuch ber polnischen Dlungfunde. XI u. 268 6,00 Sciten. 1892 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893. 0.60 Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbilo. 18 G. 1894. 1,00 M. Barichauer: Die Bofener Goldschmiedfamilie Ramyn. 26 S. 1,50 Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 6. Abler: Das grofpolnifche Bleifchergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 2,80 S. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Repediftritt von 1778 bis 1805. 1896. . 3,--5. Rleinwachter: Die Buidrift einer Bofener Deffingicuffel. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen . 1,00 G. Anoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre 126 Seiten. 1898 . 1,50 1724 F. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 1,50 Seiten. 1898. 3. Kohte: Das Bauernhaus in der Proving Bosen. Mit 2 Tafeln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 Augerbem ericienen im Berlage ber hiftorifchen Gejellicaft: Die Dlaufethurmfage von Bopiel und Satto. 48 Geiten. 80. 1888 0,50 A. Baricauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-alterliche Magistratsliste. Die altesten Brotofollbucher und Rechnungen. Bofen 1892. Ron. 80. 198 u. 527 G. (I. Bd. der Sonderveröffentlichungen) D. Anvop: Sagen und Ergahlungen aus der Broving Bojen. Bofen 7,00 1893. Ron. 8º, 363 G. (II. Bo. der Conderveröffentlichungen). 8,00 Urtunben und Aftenftude gur Geschichte der Das Jahr 1793. Organisation Gudpreugens. Mit 4 Bortraits. Unter der Redattion von Dr. R. Prümers. Bofen 1895. 840 G. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen). Boien 1895. Ron. 8º. X 11.

Die Herren Mitglieder der Hiftorischen Gesculschaft werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen regelmäßig in den ersten Tagen eines jeden Monats ein Heft der "Hiftorischen Monatsblätter" zugehen muß. Unregelmäßigkeiten in der Zustellung sind dem Vorstande bezw. den betreffenden Geschäftssführern anzuzeigen.

## \*\*\*\*

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

# Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserquan= tum garantirt.

# R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

### \*\*\*\*\*

# 

Berficherungsbeftand am 1. Juni 1900: 779,1 Millionen Mark

Dividende im Jahre 1900: 30 bis 138 Proz. ber Jahres-Normalprämie je nach bem Alter ber Berficherung.

Bezirksverwaltung: Pojen, Victoriastraße 20. Telephon Rr. 1280.

Otto Lerche.

THE SECTION OF THE SE

# Historische -👡 Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, October 1900.

98r. 10.



🔏 Anzeigen-Amschlag. 🦈

#### Inhalt:

Frante 3., Die Borarbeiten für Die Raifer Wilhelm-Bibliothet in Boien. Geite 145 Schottmüller R., Die Bromberger Gewerbe-Ausstellung von 1855 . 149 Litterarische Beiprechungen 155 Rachrichten . 159 Beichäftliches. 160 Befanntmadning 160

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werben mit 25 Pi. für die halbe Zeile ober beren Raum berechnet. Mitgliebern ber hitorijchen Gesellichaften fieht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen find: "An den Borftand ber Siftorischen Gesellsschaft zu Bosen, Schlogberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart.

Preis der Gingelnummer

# Historische ———— Monatsblätter

# für die Provinz Posen.

Jahrgang I. Fofen, October 1900. Rr. 10.

Franke J., Die Borarbeiten für die Kaiser Wilhelm-Bibliothek zu Bosen. S. 145. — Schottmüller K., Die Bromberger Gewerbe-Auseitellung von 1855. S. 149. — Litterarische Besprechungen. S. 155. — Racherichten. S. 159. — Geschäftliches. S. 160. — Bekanntmachung. S. 160.

# Die Borarbeiten für die Kaiser Wilhelm-Bibliothek zu Vosen.

Von

#### 3. Franke.

Der im Juli 1898 mit ben Unterschriften von 300 nationals gesinnten Männern ergangene Aufruf zur Begründung der Kaiser Bilhelm-Bibliothet in Posen hatte zur Folge, daß zahlreiche Berlagsshandlungen, auch mehrere große Antiquariate Berzeichnisse von geschentzweise abzugebenden Berten einsandten. Biele unter ihnen hatten ihren gesammten Berlag, andere auf Bunsch von den begehrteren Werten 2, 5 bis 12 Eremplare, wieder andere die Bücher in Originaleinbanden zur Berfügung gestellt.

Balb nach jenem Aufruf waren auch von den Zentralbehörden Breußens und des Reichs an die Bibliotheken ihrer Ressorts Weisungen ergangen, Listen ihrer entbehrlichen Bücher der in Berlin errichteten Seschäftsstelle für die Kaiser Wilhelm-Bibliothek zur Auswahl zu übersienden. Endlich hatten viele patriotische Männer und Frauen aller Stände das Unternehmen durch Gelds und Bücherspenden freigebig

unterftütt.

Es galt nun, aus ber Masse ber angebotenen Schriften basjenige auszusondern, was in den Rahmen einer Bibliothet wie die in Rede stehende hineinpaste, deren Zusammensehung von vornherein so geplant war, wie sie die großen wissenschaftlich-volksthümlichen Bibliotheten Amerikas etwa zeigen. Also weder einseitig wissenschaftlich, noch einseitig populär, sondern beides vereinigt. Bon den Wissenschaften die ablegneren Spezialgebiete natürlich ausgeschloffen, von ber Bilbungs: litteratur aber so ziemlich alles, um jeber Bevölkerungsklasse und In-

telligenz möglichst sich anzupaffen.

Das Programm mar also ein ziemlich umfassendes, wie man fieht, und es mar von vornherein nicht ju erwarten, bak aus Schentungen, die der Zufall lentt, selbst wenn sie noch so reichlich flossen, fich etwas aufbauen laffen murbe, mas auch nur im entfernteften als ein Banges, Abgeschlossenes in bem bezeichneten Sinne zu betrachten Darum handelte es fich aber auch nicht und tonnte es fich Die Errichtung einer Bibliothet lagt fich ja überhaupt nicht handeln. nicht in wenigen Jahren, felbst mit reichlichen Mitteln nicht, erzwingen; sondern es find viele Jahre gebulbigen Sammelns und Ergangens und einer steten aufmerksamen Beobachtung ber örtlichen Interessen ihrer Benuter erforderlich, um aus einer roben Buchermaffe eine moblae: glieberte Bücherfammlung von lotaler Zwedmäßigfeit - benn auch bas ift wesentlich - ju machen. Man mußte baber gufrteben fein, wenn es gelang, auf bem bier eingeschlagenen Wege nur einen bescheibenen Grundstod zu schaffen, ber entwickelungsfähig mar. Diefes Biel schien innerhalb erreichbarer Grenzen zu liegen. Und so wird es benn auch mit Glud und Bunft hoffentlich in nicht zu ferner Zeit Freilich giebt es noch manche Lude in ben Beftanben erreicht merben. por bem Gintritt ber Gröffnung ber Bibliothet auszufüllen, die Bereitstellung größerer Mittel als bisber ift eine unabweisbare Vorauslehung gur Berbeiführung einer unmittelbaren Benutbarteit ber Sammlung. Aber bavon abgefeben, tann man wohl fagen: ein guter Anfang ift Und hierzu hat die allbekannte Opferwilligkeit des beutschen Buchhandels in hervorragendem Mage beigetragen. Mehr als 250 Kirmen find an ben Schenkungen, von benen einzelne einen Kaufwerth von 10000 Mart und barüber besitzen, betheiligt. Dem Buchhandel ist namentlich die gute Ausgestaltung ber Gruppen beutsche Litteratur. Biographie und Geschichte juguichreiben, mabrend bie ftaatsmiffenschaftlichjuristische und die militärwissenschaftliche Litteratur ihre gunftige Ent= midelung vornehmlich burch bie reichen Beisteuern ber Behördenbibliotheten erfahren hat.

Bon bem Inhalt der Sammlung für jett nur ein paar Einzelsheiten. Bon werthvolleren Reihen sind ziemlich vollständig vertreten: die Teubnersche Sammlung griechischer und römischer Klassischer, die Reclamsche Universalbibliothet, die Statistif des Deutschen Reiches und das Preußische Quellenwert dieser Art, die Zeitschrift für bildende Kunst. Bemerkenswerth sind serner eine sehr reichhaltige Sammlung von Schriften über die Centenarseier, in beiläusig 115 Bänden (worunter 64 starke Sammelbände aus Zeitungs: und Zeitschriftenartiteln) ein Geschent der Berliner Königlichen Bibliothet; serner die Bestände an Zeitschriften allgemeinen Characters, wie Breußische Zahrbücher,

Grenzboten, Deutsche Runbschau, Rovue des deux mondes, Nuova Antologia, und endlich eine vollständige Serie der Münchener Allgemeinen Zeitung aus den Jahren 1798 bis 1874, eine sehr werthvolle Gabe der Stadt Franksurt a. M., die bis auf die Gegeuwart zu ver-

vollständigen hoffentlich noch gelingen wird1).

Ungenügend besetzt find noch die Abtheilungen Ausländische Litzteratur, worin die Klafster, namentlich französische und englische, wie auch die modernen Autoren fast nur in Uebersetzungen zu finden sind, ungenügend ferner die Abtheilungen Musik und bildende Kunst. Hier eröffnet sich dem Patriotismus der Freunde des Unternehmens noch ein weites Feld zu schöner Bethätigung.

Denn biese Abtheilungen mussen in einer Bibliothet wie die geplante gut ausgestattet sein. In der Kunst sind es namentlich die großen Anschauungswerte, die zu dürftig vertreten sind. Aber auch sür gute deutsche Belletristit ist noch immer Berwendung vorhanden, mit Rucksicht auf die später zu erwähnende Nothwendigkeit der Ginstellung mehrerer Eremplare. Daß es außerdem in allen übrigen Fächern noch

viele Luden auszufüllen giebt, ift ichon angebeutet worben.

Es ist im Gangen jett ein Bestand von fast 150000 Banben Rommt hierzu noch, wie mahrscheinlich, nach Abzug ber Dubletten ber Inhalt ber jetigen Landesbibliothet in Bofen, fo tritt bie Kaifer Wilhelm-Bibliothet im Jahre 1902 mit einem Gefammt: bestande von etwa 180000 Banden ins Leben, also in einem Umfange, wie ihn taum eine andere Bibliothet bei ihrer Eröffnung aufzuweisen Dafür werben die Aufgaben ber neuen Bibliothet auch mefentlich umfaffenbere fein, als bie ber meiften lanbesbibliotheten alteren Stils. Die Einrichtung eines Leihvertehrs mit einer großen Anzahl von Voltsbibliotheten ber Stadt und Proving Pofen ift bereits in Ermägung gezogen worden. Siernach murbe bie Raifer Wilhelm-Bibliothet als Bucher-Bentrale die kleineren Bibliotheten nach Bedarf burch Darleihung von Büchern zu unterstüten haben. Ja, es ware wünschenswerth, bag außer biefen Leih-Beihilfen auch Unregung, Forberung und fachmännischer Rath zum Besten ber tollegialen Anstalten von ber Zentrale je nach Bebürfniß ausgingen.

Natürlich sett ein so ausgebreitetes, organisirtes Leihverhältniß ber Provinzialbibliothet ganz andere Büchermassen bei ihr voraus, als eine nur mit gelegentlichen Bücherbestellungen aus dem Umtreis rechenende Bibliothet ersordern würde. Es genügt daher auch nicht, daß die Kaiser Wilhelm-Bibliothet vielbegehrte Werte nur in einem Eremplar vorräthig hält, sie wird vielmehr von den eigentlichen standard works des Boltes zehn und mehr Eremplare bereit haben milssen, um den Ansprüchen genügen zu können. Hierauf ist dei den Erewerbungen für die Sammlung schon jeht so viel als möglich Bedacht

<sup>1)</sup> Rachträglich sei bemerkt, daß biese Ergänzung inzwischen geglückt ist.

genommen worden, und noch mehr wird es geschehen muffen bei den

hoffentlich noch zu ermöglichenben planmäßigen Erganzungen.

Was bis jett an eigentlichen bibliothekarischen Borarbeiten für die Kaiser Wilhelm-Pibliothek in dem Zeitraum von etwa 1½ Jahren, abgesehen von der vorausgegangenen Werbethätigkeit, geleistet worden ist, erstreckt sich wesentlich auf die Auswahl des Dargebotenen und bessen Ausstellung und Sonderung in Fächer, sowie auf die Litelausenahme der Bücher für einen systematischen und einen alphabetischen Zettelkatalog. Diese beiden Kataloge werden saft gleichzeitig hergestellt, mit Zuhilsenahme von sechs Schreidmaschinen und der durch sie gewonnenen Durchschlagskopieen. Im Ganzen sind gegenwärtig mehr als 20 Personen thätig, um diese Arbeiten thunlichst noch die zum 1. April nächsten Jahres abzuschließen und dann die endgiltige Ausstellung der Bücher in systematischer Folge vorzunehmen, auch die noch größtentheils rückständigen Buchbinderarbeiten u. s. ausschhren lassen zu können.

Der systematische Katalog, aus startem Kartonpapier, wird in Kästen von besonders für diesen Zweck tonstruirten Schränken aus hartem Buchenholz eingestellt werden, mit einer Sicherheitsvorrichtung nach Art des amerikanischen Stad-Lochsussens, jedoch mit sester schließbarkeit des durch die Zettel geleiteten vernickelten Stades mittelst der Zunge eines sorgfältig gearbeiteten Fallenschlosses. In den gleichen Schränken werden sich viele kleine Fächer für die, ebenfalls mechanisch verschließbaren und vernickelten, Kapseln des alphabetischen Katalogs dessinden, und zwar beide Abtheilungen in Höhe und Anordnung so, daß sie bequem von Zedermann ohne Anwendung von Tritten erreichbar sind. Die Schränke sind außerdem zur Aufnahme der sür Titelsestsstellungen erforderlichen Handbibliothek bestimmt, wohür verstellbare Bücherbetter (System Lipman) vorgesehen sind.

Der Neubau ber Kaifer Wilhelm-Bibliothet in der Ritterstraße zeigt einen T-förmigen Grundriß, bessen horizontaler Schenkel für die Verwaltungsräume und bessen vertitaler für das nach hinten hinaus gelegene Büchermagazin bestimmt ist. Ein besonderer Borzug der Anlage besteht in der Möglichkeit der Erweiterung des Maga ins ohne Betriebsstörung. Dieses wird zunächst etwa 300000 Bändzen Raum

gemähren.

Bon ben Verwaltungsräumen sind bemerkenswerth: Im ersten Stockwerk ber große Lesesaal, mit der sehr zweckmäßig geplanten Einzichtung nur einseitig besehter Lesetische; daran anstoßend, nach hinten hinaus, das Zeitschriften: und Neuheiten-Zimmer; in der Straßenflucht, auseinander solgend, die Bücherausgabestelle, ein Raum für eine Auseleihezimmer-Bibliothek, die so gedacht ist, daß Jedermann vor den Büchern selbst wählen und das Gewählte sofort entleihen kann, serner das Katalogzimmer, ein besonderes Lesezimmer sur mit Spezialsorschungen beschäftigte Gelehrte und das Direktorzimmer. Das Erdgeschoß wird

von einem großen Bortragssaal nebst Borbereitungszimmer und einem reichlich bemessenen Ausstellungsraum in der Hauptsache eingenommen werden.

# Die Bromberger Gewerbe-Ausstellung von 1855.

#### A. Scottmuffer.

Nachdem zu Beginn bieses Sommers die große Wanderausstellung der beutschen Landwirthschaftsgesellschaft hier in Posen stattgesunden hat, ist es wohl nicht unzeitgemäß, rückschauend mit einem turzen Blick die erste bedeutendere in unfrer Provinz abgehaltene Ausstellung zu streisen. Es ist das die Bromberger Gewerbe: und Landwirthschaftsausstellung vom Jahre 1855, über deren Verlauf uns heute noch sehr eingehende Berichte und interessante Urtheile der damaligen höheren Provinzialbeamten vorliegen.

Die erfte Unregung ju biefer Ausstellung erging aus bem Rreife bes Gemerberaths ber Stadt Bromberg. Diefer fakte in seiner Situng vom 16. Februar 1854 ben Beschluß, eine Runft: und Gemerbe:Aus: stellung, womöglich für die ganze Proving Pofen, minbestens aber für ben Regierungsbezirt Bromberg ins Leben zu rufen. Bei ben erften einleitenden Unterhandlungen schien bas Buftanbetommen bes Unternehmens fehr fraglich; benn auf die Eingabe, mit welcher ber Gemerberath die Ral. Regierung zu Bromberg um Forderung des Blanes und um die Genehmigung zur Berhandlung mit andern Gemeinden bat, erging die ablehnende Untwort, "ber Gewerberath habe nur consultative, nicht erecutive Befugniffe, er felber tonne baber bie Ausstellung nicht einrichten, boch murbe ein aus Mitgliebern bes Gemerberaths und ber Handwerterfreise gebilbetes Komite bie Erlaubnig bagu erhalten." Gewerberath glaubte feine Gelbstftanbigfeit in ber Mitwirtung bei bem Musftellungsunternehmen gefährbet und erreichte in einer unmittelbaren Eingabe an ben Sandelsminister, daß die Regierung bald barauf die Musführung bes Planes in der erbetenen Beife genehmigte. Bei ben weiteren Berathungen im Gewerberathe tauchte bann in ber Situng vom 21. September ber Borfchlag auf, "ben landwirthschaftlichen Central-Berein für den Netebistrift einzuladen, um damit in der Ausstellung womöglich ein Bilb ber stäbtischen und ländlichen Betriebsamkeit ju geben". Der Centralverein, an beffen Spite bamals ber Regierungs: Brafibent von Schleinit ftanb, erklarte fich in feiner Sitzung vom 30. September, in ber Abgeordnete bes Bemerberaths ben Plan eingebend auseinanderfetten, enftimmig gur Betheiligung an bem Unternehmen bereit, meinte aber bie Ausführung bis auf feine nachfte Generals Bersammlung im Mai 1855 perschieben zu muffen. Es ergab sich bann, mogegen ber Gewerberath ju allererft fich fo gefträubt hatte, boch bie Nothwendigkeit, aus ben beiben Körperschaften einen engeren Ausschuß jur Borbereitung ber Sache auszuscheiben. Diefer fette fich gusammen aus bem Regierungs: Prafibenten von Schleinit, bem Detonomierath Ringe und Stadtrath Beterson als Bertretern des Central-Bereins, und ben Mitaliebern bes Gewerberathes: Schulz, Dubeler, Ruich, Batarecy, Schmidt und Musolf, zu benen bann noch als Kommiffar ber Bromberger Regierung ber Regierungsrath von Czubnochowski trat. Bezüglich ber Ausstellungsräume hatte man im Gewerberath zuerft ein Dans innerhalb ber Stadt vorgeschlagen; man einigte fich bann aber boch gemäß bem Vorschlage bes Regierungs-Brafibenten von Schleinit auf bas vor ber Stadt belegene Dtollo-Barten-Etabliffement, beffen Besiter sich zur freien Bergabe ber nothwendigen Raumlichkeiten erboten hatte. Bon bem porbereitenben Ausschuft murben nun einerseits fanuntliche Magistrate und Innungen im Regierungsbezirt Bromberg, sowie einige aus dem Regierungsbezirt Bosen und dem südlichen Theile Westpreukens. andererfeits die Mitglieber ber landwirthschaftlichen Zweigvereine Bromberg, Colmar, Czarnilau, Deutsch-Krone, Inowrazlaw, Mogilno, Birfit, Bongrowit jur Befchickung ber Ausftellung eingelaben. ben gebruckten Rundschreiben mar mitgetheilt, daß ber Aussteller sammtliche Rosten bes Transports, Ausladens ic. tragen, von der Lagermiethe und sonstigen Gebühren aber frei sein folle. Die Rosten ber Ausstellung wurden der Kaffe des Unternehmens zur Laft fallen; Mitglieder des Gewerberaths und ber Landwirthschaftlichen Bereine sollten freien Zutritt haben, andere Berfonen gegen fünf Gilbergrofden Gintrittsgelb. April maren die Borbereitungen soweit gebieben, bag man am 28. bem Oberpräsidenten die Abhaltung der Ausstellung in der Zeit vom 18-23. Mai anzeigen und ihn zur Eröffnung einladen konnte; ber Dber-Brafibent theilte barauf mit, bag er felbft für ben Eröffnungstag verhindert fei und den Regierungsrath Kretschmer mit feiner Bertretung beauftragt habe; boch wolle er einige Tage später die Ausstellung be-Die Beurtheilung ber ausgestellten landwirthschaftlichen und gewerblichen Ausstellungsgegenftanbe erfolgtge treennt, berart, bag ber Centralverein felbst Medaillen vertheilte, mahrend ber Gewerberath Pramiirungsvorschlage bem Minister einzureichen hatte.

Ueber die Einrichtung und den Gesammteindruck dieser Ausstellung besiten wir sehr eingehende und interessante Schilderungen in dem Berichte des ermähnten Regierungsrathes Kretzichmer und des damaligen Oberprässidialraths von Nordenstigdt, den der Oberprässident zu einem Gegendericht aufgesordert hatte. Es verlohnt sich, beide wenigstens auszugsweise kennen zu lernen. "Ich glaube", so schreibt der Regierungsrath Kretzschmer, "das Resultat ein überraschendes nennen zu können, weil wohl in der That vor der Ausstellung schwerlich das größere Publikum eine Ahnung davon hatte, was die Industrie dieses

Landestheiles zu leisten vermag. Die Anordnung, um die neben bem Regierungspräfibenten von Schleinit ber Defonomierath Ringe fich große Berbienfte erworben, mar zwedmäßig und geschmadvoll. Die Betheiliaung ber Gewerbetreibenden mar mit Rudficht barauf, daß biefe Musstellung in Bromberg bie erfte mar, ziemlich ansehnlich, boch nicht fo groß, bag nicht jur Fullung ber Raume eine Angahl von Sanbelsartifeln, die allerdings im Rataloge als folche tenntlich gemacht maren, hatte mit ausgestellt werben muffen. Bu bebauern ift bie geringe Theilnahme, welche bie Gemerbetreibenden bes Pofener Regierungsbezirks bem Unternehmen gezeigt haben. Rur wenige hatten die Ausstellung beschickt; Die Betheiligung bes ichauluftigen Bublitums mar trot bes schlechten Wetters in einigen Tagen ungemein gablreich. Musstellung enthielt folgende Gruppen: 1. Mineralien und Brennstoffe. 2. Landwirthschaftliche Rohprodukte und Erzeugnisse ber erften Zurichtung. 3. Chemische und pharmazeutische Stoffe, Produkte und Farbwaaren. 4. Nahrungsmittel und Gegenstände bes perfonlichen Berbrauchs. 5. Maschinen. 6. Instrumente. 7. Weber: und Wirtwaaren, Leber: und Betleibungsgegenftanbe. 8. Metallmaaren und Baffen. 9. Stein: und Glasmagren. 10. Holz- und Rurzmagren. 11. Bilbende Runfte. 12. Lebende Thiere.

Bei ber erften Gruppe: Mineralien und Brennstoffe fei zu baf in einem Flachlande folde Produtte natürlich nur bemerten. schwach vertreten sein konnten; immerhin beachtenswert seien jebenfalls bie Proben von Schmiebeeifen, ausgestellt von Poll in Thune 1), bas als bas beste ber Proving und beffer als bas Danziger gelte, und die Steinmeharbeiten von Neundorf in Bromberg. In ber 2. Gruppe: Landwirthschaftliche Produtte, feien ihm besonders die Maisproben von Frante-Bromberg und ber ausgezeichnete Beigen von Schwart-Jordanowo aufgefallen. Unter ben Gegenstänben ber 3. Bruppe: Chemische und pharmazeutische Stoffe, Produtte und Farbmaaren, rühmt er bas robe und raffinirte Rubol von Voll in Thune und besonders das von Michael Lemy-Inomraglam, letteres von ausgezeichneter heller flarer Farbe; ferner Stoffe aus ber Guanofabrit von Lipowit-Bofen: Wiefenbungungstohle, Uraltohle, ichmefelsauren Ammoniat aus Torf gewonnen, Bosener Guano und unter Dampfhochbrud hergestelltes Knochenmehl; mit Droquen und Farbwaaren waren die Firmen Boltte und Leiftitow in Bromberg pertreten. Bei ber 4. Gruppe: Nahrungsmittel und Gegenftanbe bes perfonlichen Verbrauchs, maren neben Produtten ber Bromberger Mühlenabministration Konditormaaren, Bürfte, Pfeffertuchen, besonders von Chalpbin in Thorn ausgestellt; von ben bestillirten Getranten galten bie Fabritate von Jatoby, Frante, Raufch und Giefe in Bromberg als so gut, baf fie fich fast ben Danzigern an bie Seite ftellen liegen. Aus Gruppe 5: Maschinen, hebt ber Bericht rühmend hervor zwei

<sup>1)</sup> Diefer Ort ließ sich nicht ermitteln.

Schnellbampfer und eine Keuersprite pon Semrau-Bromberg, einen fehr auten Dampfbestillirapparat von Bolfowiß-Bofen, eine Reinspinnmaschine pon Spude-Schönlante, einen Dampfmaschapparat von Menard-Bromberg, Bagen von Weltinger-Bofen; unter ben landwirthschaftlichen Mafchinen fab man nur icon bekannte Sufteme, u. a. eine Drefchmaschine von Rämmerer und Schwart-Jorbanomo, eine Mahmafchine von Schmibt in Wilczak und eine Saemaschine von Dremit-Thorn. In Gruppe 6: Instrumente, werden besonders ermähnt ein in Polysander ausgeführter Flügel von Wieszniewsti-Bromberg, ein Regulator von Komrusch: Bromberg, eine Thurmuhr von Mayer:Thorn, eine Bapierstempelpresse von Diet-Bromberg, Dezimalwagen von Biatometi-Bromberg, elettrifchmagnetische Rotationsapparate von Wilczemsti-Bromberg und ein Stimmapparat als Erfat für bie Stimmgabel von Tonn-Bromberg. Gruppe 7: Weber: und Birtermaaren, Leber: und Betleibungsgegen: ftanbe, ermahnt ber Berichterstatter bie fehr guten Gattel von Richter: Bromberg und iconen Damastwebereien von Redmann-Bartelfee, Die Schuhmacherarbeiten von Gabe und Buchholz-Bromberg, bie von Tybinsti und Calbarola-Pofen und fügt hier bingu, daß bie Bofener Urbeiten als die bei weitem besten galten und vielfach Aufsehen erregten; bie von Abam-Bromberg ausgestellten Berren-Betleibungsftude ruhmt er bann als besonders sauber und nett. In Gruppe 8: Metallmaaren und Baffen, waren nur Erzeugnisse von Bromberger Meistern vertreten, · Bewehre und Doppelbuchfen von Albrecht, Runftichlofferarbeiten von Sebelmayer, Feilen von Frohlich, Binnbecher von Schwante, Nerte und Beile von Schmibt. Unter den Gegenständen ber Gruppe 9: Steinund Glasmaaren, fielen besonders die Dach:, Korm: und Sohlsteine von Beterson und Roehl-Bromberg und die Glasfabrifate von Boll in Thune Die Gruppe 10: Holzwaaren, zeigte besonders gut und sauber gearbeitete Studfaffer von Lenge-Polen und Schild-Bromberg. ausgestellten Möbel maren menig elegant. Die 11. Gruppe: Bilbenbe Runfte, bot nur wenig und meift mittelmäßiges; ermähnenswert mar hier nur ein Album mit Druckproben und Die Graveurarbeiten von Golh-Bromberg. Die 12. Gruppe, lebende Thiere, die unter fehr ftarter Betheiligung ber Landwirthe zusammengestellt mar, enthielt befonders fehr gutes Material an Arbeitspferben und Buchtftieren.

Schilbert biefer Bericht über die Aussstellung uns die Einzelheiten jeder Gruppe dis ins Kleinste, so beschäftigt sich der andere uns vorliegende Bericht lediglich mit dem Gesammteindruck und der Bedeutung der Ausstellung für die Provinz. Der Bersasser, der damalige Oberprässbialrath von Nordenstigcht, zweisellos ein Mann mit großen Gesichtspunkten, schreibt darüber in seinem Gutachten vom 24. Juni 1855:

"Ungeachtet aller Theilnahme für ben Aufschwung, welchen bas Gewerbe im Regierungsbezirt Bromberg genommen und bei aller Ansertennung der Bestrebungen, diesen Aufschwung zu beleben und zur alls

gemeinen Renntnig zu bringen, hinterläft bie ganze Bromberger Ausftellung bei mir teinen angenehmen Ginbrud. Ich alaube nämlich in ihr weniger ben aufrichtigen unverfälschten Drang jum Befferen, als wesentlich eins von ben mehrsach ju Tage tretenben Symptomen ber im Bromberger Begirt beutschen Theils vorhandenen centrifugalen Bestrebungen mahrzunehmen. Es läßt fich gar nicht leugnen, bag namentlich in ber Stadt Bromberg bas Bewuftfein zur Proving Pofen zu geboren, mit Migbehagen empfunden wirb. Man fühlt sich beutsch, aus älterem Datum ber Breufischen Monarchie angeborig und in ber Bivilifation, im Handel und Bandel vor dem polnischen Bofen voraus. Durch bas Arrangement, welches bie Stadt Bofen jur hauptstadt ber Broving fouf und Bromberg gur zweiten Stadt, glaubt man gum Schicffal bes Phonir') verbammt zu fein, welcher zur Seite bes Ochsen in ben Pflug gespannt wird. Man empfindet es miglaunig, selbst in ben Beborben, daß bas bestimmenbe Pringip für bie Bermaltung ber Broping pon Bosen nach Bromberg emanirt und nicht umgekehrt. ergreift baber nicht ungern die Gelegenheit, die eigentliche Zusammen: geborigfeit ber Nete jum Bofenschen ju leugnen, man wendet bem, mas an ber Barthe liegt, gern ben Ruden und in geloderten Beiten wie 1848 benkt man alsbalb an gangliche Trennung. Hiermit in gesonberte landwirthschaftliche Uebereinstimmung steht ber ängftlich Berein in Bromberg für ben Netebistrift, ber besondere Wollmarkt in Bromberg, die mangelnde Theilnahme ber Bromberger an den Bolener Markten, Rennen, Thierschauen, Die sustematische Abneigung gegen bas Pofener Theater, Die Bosener Zeitung. Auf ber Bromberger Ausftellung zeigte fich bie Wechselmirtung. Aus bem Bofenichen fast feine Betheiligung; bie Rlage barüber unmotivirt, bie Thatfache einer burch: gehenden Kluft ift nicht hinmegzuleugnen. Ich halte bies Auseinandergeben ber Bestrebungen für einen großen politischen Nachtheil und fofern bie Beftrebungen ber Beborben bingutreten, für einen großen politischen Das beutsche Element ift ber Sauerteig, burch welchen bie trage Maffe ber polnischen Bevölferung in Gabrung gefett merben foll. Bozu foll also die eigensüchtige Tremung bes Sauerteigs von ber übrigen Maffe? Liegt barin ein politischer Zielpunkt? Bas ift benn bas politische Resultat ber Bromberger Ausstellung? Sie gemährte ein folches bochft wichtiges Resultat, wenn man fagen konnte, fie fei ber Magstab für ben gewerblichen Aufschwung, welchen bie Proving Bosen genommen, seit fie von Breugen auf beutsche Beise regiert wird. Wie biefe Ausstellung jest mar, ift sie nichts als eine felbstgefällige Selbstbeschauung einiger beutschen Gewerbetreibenben in und um Bromberg. Nach meiner Anficht muß alles baran gesetzt werben, biefen centrifugalen Bestrebungen ber Bromberger entgegenzutreten. Die Anfichten bes Gouvernements in Bezug auf Die Proving Pofen tonnen

<sup>1)</sup> gemeint ift wohl ber Pegasus im Joche.

burch berartige Bestrebungen in keiner Weise geförbert werben; dagegen verspricht die Verwendung des konsolidierten beutschen Glements zur Germanisirung des polnischen Theils erhebliche Ersolge. Dies die Gründe, die mich verhindern, in der Lektüre des Berichts über die Bromberger Industrie-Ausstellung eine besondere Bestriedigung zu sinden."

An bemselben Tage, von dem dieses Gutachten datirt ist, ging vom Ausstellungskomitee in Bromberg der offizielle 94 Seiten unssassende Bericht mit einer Vorschlagsliste der zu prämitrenden Aussteller beim Oberpräsidenten zur Weitergade an den Minister ein. Die Weitersendung nach Berlin erfolgte schon tags darauf mit einem bes gleitenden und befürwortenden Schreiben des Oberpräsidenten, dessen Konzept von der Hand Nordenssychts herrührt und jest einen mehr

vermittelnben Stanbpunft zeigt.

"Em. Ercellenz wird nicht entgangen fein, mit welchem Beifall bei ber Rlaffe ber Gewerbetreibenden sowohl wie beim größeren Bublikum das Unternehmen der am 23. Mai zu Bromberg abgehaltenen Gewerbe-Ausstellung begrüft worben ift. In der That verdient dies lobenswerthe Unternehmen, um ber mohlthätigen Folgen millen, melde man fich für Belebung ber Industrie verspricht, ruhmliche Anerkennung. Den Unternehmern ber Ausftellung, bem Borftand bes landwirthschaft: lichen Bereins für den Nepedistrift und bem Gewerberath ju Bromberg. liegt viel baran, daß biefe Anerkennung burch Pramitrung ber vorzüglichsten von ber Ausstellung gebrachten Leiftungen ausgesprochen Dieselben haben beshalb ben abschriftlich beigefügten Bericht erstattet, bie jur Auszeichnung empfohlenen Fabritanten mich namhaft gemacht und um meine Befürmortung gebeten, Befürwortung kann ich in ben meisten Fällen eintreten laffen. Ich bin nicht blos perfonlich in Bromberg zur Ausstellung |gewefen, fonbern habe auch von bem Regierungerath Rretichmer, welcher mit ben Stand bes landwirthschaftlichen Gewerbes in ber Proving feit langem vertraut ift und von mir abgeordnet war, beigeschloffenen Bericht er: Die Betheiligung aus bem Regierungsbezirk Bofen mar leiber nur febr fcmach, und infofern giebt bie Ausstellung fein richtiges Bilb von bem Stanbe ber Industrie in ber gesammten Proving. Bu biefem Zwecke war ber Ort ber Ausstellung, an bem äußersten Enbe ber Proving belegen, nicht gunftig gewählt. Infofern konnte man fagen, bag bie Ausstellung in Bromberg, namentlich auch burch ihre Berbindung mit Weftpreußen, bem Buftanbetommen einer eigentlichen Bosener Provinzial-Ausstellung eber hinderlich gewesen ift. schwer halten, nach bem Vorgange von Bromberg ein ahnliches Unternehmen fo balb g. B. in ber Stadt Pofen gu Stande gu bringen, und boch mare es gerade von hoher politischer Bedeutung, bag gerade bie beutschen und polnischen Elemente ber Proving im Gewerbebetriebe in Ronfurreng gestellt wurden, um ben Beweis zu liefern, mas ber beutsche

Gewerbefleiß ber Proving unter preußischem Szepter für einen Segen gebracht hat, welchen Aufschwung er genonimen und wie er bie polnische Induftrie überflügelt. Bu einem Wetteifer Diefer Art ift es in Bromberg eigentlich gar nicht getommen, und bies ist eigentlich bie bedauernswerthe Seite von bem Unternehmen. Das Resultat stellt fich also in bem Werthe bar, welchen die öffentliche Aufmunterung für die Gemerbetreibenden in Bromberg und den nächstgelegenen Kreisen hat, und auch in biefer Sinfict tann man bem Unternehmen ein lebhaftes Intereffe nicht entziehen. Mit ben in Borichlag gebrachten Auszeichnungen erflare ich mich im Allgemeinen einverftanden und unterftütze biefelben gern."

Hierauf erwiderte ber Minister unterm 10. Ottober, bag er mit großem Intereffe von bem Ausstellungsbericht Kenntniß genommen und 6 filberne und 8 bronzene Medaillen zur Bertheilung an einzelne Ausfteller bewilligt habe. Gemäß bem Borichlage bes Oberpräfibenten erhielten die filberne Medaille: der Zinngiefer Boltowip-Bosen, der Restaurateur Spube-Schönlante, ber Maschinenbauer Tonn, ber Schlosser Sebelmager, ber Feilenhauer Frohlich und ber Tischler Bege (bie letten vier aus Bromberg); die bronzene Medaille erhielten ber Tuchfabritant Seege-Schönlanke, ber Schuhmacher Calbarola-Bosen, die Bromberger Rupferichmied Semrau, Graveur Golt, Buchbrudereibefiger Fifcher, Steinsehmeister Neundorff, Bagenfabritant Beltinger-Bofen, Tifchlermeister Klamm=Bromberg.

#### Litterarifche Besprechungen.

Potkanski K., Studya nad XIV. wiekiem. Nr. IV. Walka o Poznań (1306—1312). Krakau. 20 S. Roy. 8°. S.-A. aus Band XXXVIII der Rozprawy Wydziału historyno-filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie.

Der Berfasser ber vorliegenden Schrift behandelt mehr, als er in dem Titel berfelben angiebt: nämlich nicht nur ben Kampf um Bosen zwischen ben Anhängern bes Herzogs Beinrich II. von Glogau und benen bes Blabislaus Lotietet, fonbern bie politische Gefcicte Grofpolens seit bem Tobe Wenzels III. (1305) bis zur enbgultigen Unterwerfung bes Landes unter Bladislaus. Neue Quellen außer ben bisher befannten dronitalischen und urtundlichen Nachrichten bat ber Berfaffer nicht beigebracht, aber burch originelle Auffaffung und Bertnupfung ber einzelnen Ueberlieferungen febr beachtenswerthe Ergebniffe erzielt, wenn auch freilich bie überraschende Ruhnheit seiner Schluffe bei ber Beurtheilung jur Borficht mabnt. Bahrend bie bisberigen Darstellungen sowohl von beutscher als polnischer Seite in ber Aufeinanderfolge ber bargestellten Ereignisse bem Dlugosch folgen, billigt er zwar biefem C'ronisten für die einzelnen von ihm aufgeführten Thatsachen eine fast unbedingte Glaubwürdigkeit zu, nimmt aber an, daß er fich für ben Bragmatismus berfelben in vollständigem Frithum befunden habe.

Besonders auf Grund ber Angabe ber febr zuverlässigen Grokpolnischen Jahrbücher, daß nach dem am 9. Dezember 1309 erfolgtem Tobe Beinrichs I. noch zwei Jahre unter feinen Nachfolgern im Lanbe Frieden, wenn auch nicht gerabe ein vollständiger, geherrscht habe (Mon. Pol. hist. III S. 42), verlegt er bie triegerischen Ereignisse, welche Dlugosch in bas Jahr 1310 fest, nämlich bie Emporung bes Dobrogost Stamatoloti, ben Rampf um Rletto und die Gpisobe, in beren Mittelpuntt die Stadt Bofen und ihr Bogt Brzemto fteben, in bas Jahr 1312. hierburch werben die fo fehr jur Bergleichung berausforbernben Emporungen ber Burgerschaft zu Rratau und Bofen fo mit einander in Berbindung gebracht, daß die Krakauer ber Pofener voraufging und die Unterwerfung Krakaus burch Bladislaus Lokietet ben Abfall Grofpolens von den Glogauer Berwaen beförderte. Weiter behauptet ber Berfasser mohl mit Recht, bag, als bie Glogauer Bergoge 1312 Großvolen unter einander theilten (Cod. dipl. Nr. 952), sie das Land noch wirklich besagen; er weist barauf bin, daß in ber Urtunde von ber Rückeroberung Natels und Koning gesprochen wird und daß die Berporhebung biefer einzelnen Plate unverständlich mare, wenn die Fürsten an die Biebergewinnung bes gangen Lanbes hatten benten muffen. Dagegen Scheint ber mit so viel Nachbruck vorgebrachte Beweiß (Seite 5 Anm. 3). baf Ronin in gleicher Beise wie Natel icon seit 1308 im Besite bes Blabislaus Lotietet gewesen, nicht ftichhaltig ju fein; benn wenn auch sein Unhänger Michael von Roszanowo thatsächlich im Mai 1312 (Cod. dipl. Dr. 955) als Raftellan von Awiecifzewo und Ronin auftritt, und bemaufolge Ronin bamals nicht mehr im Befit ber Schlefier gemefen fein tann, mas übrigens auch ber Theilungsvertrag vom Februar 1312 (ebenda Rr. 952) beweist, so wird boch berselbe Michael von Rossanowo im März 1311 (ebenda Rr. 941) uur Kastellan von Rwieciszemo genannt. Hieraus wird man eber folgern konnen, daß bie Eroberung Ronins burch Bladislaus Lotietet zwischen Marz 1311 und Februar 1312 erfolgt ift, alfo mohl ben erften Schritt gur Wiebergeminnung Grofpolens gebilbet haben mirb.

Der Kanupf um Bosen felbst giebt ber Kombination großen Raum, ba bie einzige Quelle für benselben bie späte Ueberlieferung bes

Dlugosch ift.

Es ware von Vortheil gewesen, wenn ber Versasser sür seine Darstellung ben ersten Band bes Stadtbuchs von Bosen benutt hätte; er würde dann klarere Vorstellungen von der mittelalterlichen Topographie der Stadt gehabt haben. Die Pfarrkirche zu Maria Magdalena lag nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Ufer der Warthe in der beutschen Kolonialstadt. Wer die beherrschende Lage des Schlosses sich vergegenwärtigt, wird es auch verständlich sinden, daß, wenn es in der Hand des Abels war, die Stadt sich von den Bürgern nicht halten ließ und die Kastellanirung des Domes auf der anderen Seite des

Fluffes fich empfahl, wie benn biese mistbrauchliche Berwendung ber Kirchen um jene Zeit in Bolen nach bem Breve Johanns XXII. vom 3. Februar 1317 allgemein Unfitte gemesen zu fein scheint. Grund ber Stellungnahme ber Pofener Burgerschaft zu Gunften ber Glogauer Bergoge gegen Bladislaus Lotietet findet der Berfaffer mohl mit Recht in bem beutschen Charafter berfelben; dag bie Bevölkerung aber speziell beutschesisch gemesen sei, wird boch mit einem Bemeiß: material von brei Bersonennamen schlefischer Bertunft nicht zu behaupten Bon großem Intereffe ift ber auf G. 13 und 14 unternommene Berfuch, eine Genealogie ber Bofener Bogte von Thomas von Guben, bem Grunder ber Stadt, bis auf Przeinto, ben Wiberfacher bes Bladis: laus Lotietet, ber ein Urentel bes ersteren gewesen sein soll, aufzustellen. Freilich wird man gefteben muffen, daß die Gefchlechtstafel in allen ihren Theilen auf unerweislichen Boraussetzungen beruht. Die Bornamen Ludwig und Thilo waren im Mittelalter fo gewöhnlich -- in ber Magistrateliste von 1288 treten 3. B. drei Bersonen auf, welche ben Bornamen Thilo tragen, - bag eine Ibentifizirung von Berfonen, welche biefe Namen in verschiebenen, viele Jahre auseinander liegenden Urtunden führen, nicht ohne Beiteres ftatthaft ift. Much ber Befit eines Theiles des Dorfes Umultomo, welches in der Grundungsurfunde von Bosen als Stadtdorf genannt wird, in der Hand des Bogtes Brzemto (Cod. dipl. Nr. 938) kann für die Abstammung besselben nichts beweisen, ba biefer Grundbesit Bogtgut gewesen fein wird und auch Gigenthum des Brzemto gewesen sein tann, wenn dieser einer anderen Familie, als der des Thomas von Guben angehört hat. Auch bie Urkunde von 1310 (Cod. dipl. Nr. 962), in welcher ein Posener Burger Ludwig mit seinen Sohnen über bie Ginfunfte bes halben Dorfes Umultomo ju Gunften eines in ber Pofener Domtirche ju errichtenben Altars ber Beiligen Beter, Paul und Thomas bisponirt, tann nicht beweisen, daß die Urtunbenden ber Bosener Boatfamilie angehört haben, noch viel weniger, daß fie Nachtommen bes Thomas von Guben gemesen seien, obwohl es nicht unmöglich ift, bag alle biefe Rombinationen zutreffend sind. Dagegen ift auf Seite 19 ber Beweiß überzeugend geführt, daß auch nach dem Aufstande des Przemto Bosener Burgerfohne geiftliche Burben an ber Posener Domtirche betleibet haben, bag alfo bes Dlugofch Angabe, es fei ihnen bies zur Strafe verwehrt worden, unrichtig fein muß. Huch die Bermuthung, daß die Bosener Erbvogtei für einige Jahrzehnte burch die Krone eingezogen und erst wieber burch Rasimir ben Großen 1358 (Cod. dipl. Nr. 1373) ausgegeben worben ift, hat Wahrscheinlichkeit für fich, obwohl bem Berfaffer die Erwähnung eines Posener Bogtes in der Urkunde schon bes Jahres 1357 (Cod. dipl. Dr. 1355) entgangen zu fein scheint. Schlieglich fei noch einmal hervorgehoben, daß die Arbeit, trot ber Einwendungen, die im Einzelnen gegen fie ju machen maren, außerorbentlich bankenswerth ist, und es ein Gewinn für unsere Landesse geschichte wäre, wenn der Berfasser ihr auch ferner seine Feder widmen wollte. A. Warschauer.

Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1900. Herausgegeben von E. Kühn, Pastor. Posen 1900. Verlag der evang. Diakonissenanstalt. 46 S. Dazu: Am deutschen Heerd, Jahrbuch zum evang. Volkskalender. 88 S.

Der vom Militär-Oberprediger Bork im Jahre 1861 begründete Evangelische Bolkskalender für die Provinz Posen hat es sich vom ersten Jahre seines Erscheinens an zur Aufgabe gestellt, unter den Bewohnern der Provinz neben der Förderung des religiösen Lebens den Sinn für die geschichtliche Bergangenheit zu pstegen, hat also der kulturellen Aufgabe der Gegenwart nicht zum geringsten Theile vorgesarbeitet. Diese Richtschnur haben auch, allerdings mit einigen Untersbrechungen, die späteren Jahrgänge innegehalten. Dasselbe nehmen wir an dem vorliegenden 40. Jahrgange dieses nun schon seit einer Reihe von Jahren von den jeweiligen Geistlichen des Posener Diakonissens hauses redigirten und zugleich im Interesse Diakonissensens arbeitenden, dem Kalendarium beigegebenen Jahrbuches wahr.

Hierher gehört zuerst ein Ausstat allgemeineren Inhalts. Unter ber Ueberschrift "Aus ber Leibenszeit ber evangelischen Kirche im jetzigen Bosen" giebt Bastor Bernstein in Pogorzela S. 41 bis 45 Mitztheilungen aus ber kirchlichen Bergangenheit auf Grund ber von Bastor Berner herausgegebenen, auch in unserer Zeitschrift gewürdigten "Gesschichte ber evangelischen Parochieen der Provinz Posen", die aus diesem werthvollen Buche dassenige herausheben, was dem Versasser zur Schilderung der früheren gedrückten Lage der Protestanten, namentlich während

bes 17. Jahrhunderts, verwendbar erschien.

Mit einer einzelnen Gemeinde beschäftigt sich der aus der Feder des Pfarrers Stämmler in Bromberg gestossen Aussauf "Ein hölzernes Denkmal goldenen Glaubens", der von S. 74 dis 79, wiederum im Anschluß an ein grundlegendes Werk, nämlich Kohtes "Berzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Vosen" uns von der interessanten Holztirche in Chlastawe, Kreis Weserit, erzählt und die vom Waler Christoph Betzel im Jahre 1651 herrührenden Gemälde und Inschriften, mit welchen die ganze Kirche in ihrem Innern geschmückt ist, wiedergiebt. Gin kleines Bild, das einen Theil der Kirche zeigt, ist beigegeben.

Endlich erscheinen auch drei biographische Stizzen. "Ein Lehrer von Gottes Gnaden", S. 23, ist ein aus persönlicher Erinnerung und bankbarer Werthschäung entworfener Lebensabris des um das Schulwesen der Stadt Posen hochverdienten Vorstehers einer höheren Mädchenschule, Heinrich Below († 18. Dezember 1887) in Posen, überschrieben. Leider konnte hier ein Vildniß nicht beigegeben werden; ein solches

findet sich aber auf Seite 63 des Posener Sonntagsblattes, Jahrgang 1892. In unserer schnelllebenden Zeit werden die im Segen wirkenden Männer leicht vergessen; daher ist diese Erinnerung ganz am Platze. Sodann wird S. 69 bis 74 unter der Ueberschrift "Zu ehrendem Gedächtniß treuer Freunde" zweier vordem in Posen in segensreicher Wirtung gestandener Geistlichen gedacht, nämlich des am 29. Dezember 1897 in Königsberg als Konsistorialrath und Superintendent versstorbenen Lic. Johannes Schlecht, welcher von 1871 bis 1883 als Bastor an der St. Pauli-Kirche eine nachhaltige Thätigkeit entwickelt hat, und des als Pastor in Zorndorf am 20. April 1899 verstorbenen früheren Konsistorialraths und Militär-Oberpsarrers des 5. Armeetorps Max Händler, welcher von 1866 bis 1878 in Posen wirkte. Diese beiden Männer treten uns in wohlgetroffenen, dem Terte eingefügten Bildnissen entgegen.

Möge ber Ralender, welcher gegenwärtig in ber hand eines gesichidten Schriftleiters liegt, auf biefem Pfabe fortgeben und uns noch weiter burch Mittheilungen aus ber ferneren und nächsten Vergangenheit

D. Rleinmächter.

erfreuen.

# Nachrichten.

1. Als Mittel gegen ben Holzwurm, bem so vielsach alte werthvolle Holzschnitzerien und Möbel zum Opfer sallen, empfiehlt die "Dentmalpflege" II. Nr. 11 S. 88 Essigessenz. "Man tränkt — heifit es bort — ben von Würmern besallenen Gegenstand einsach ein ober mehrere Male mittels eines geeigneten Pinsels mit der scharfen Flüssigteit derart, daß sie in alle Wurmlöcher sließt und in das unzgebende Holz einbringt. Berbietet die Beschaffenheit des Gegenstandes die Behandlung mit dem Pinsel, so kaun man — ein allerdings etwas mühsames Bersahren — die Gsenz durch eine gewöhnliche Gummizballspriße in die Wurmlöcher einsprißen." — Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß die aus Staatsmitteln herausgegebene Zeitschrift die "Dentmalpflege" den Mitgliedern der Historischen Gesellschaft bezuem zugänglich ist, da durch das Kultusministerium allen größeren Sektionen je ein Erempsar überwiesen wird.

2. Bei der Generalversammlung der deutschen Geschichts: und Alterzthumsvereine, welche vom 24.-28. September in Dresden stattsindet, ist die Historische Gesellschaft durch Herrn Archivdirektor Dr. Prümers, auf dem ebendaselbst am 24. September stattsindenden Denkmalstage die Posener Provinzialverwaltung durch Herrn Dr. Mindex-Pouet vers

treten.

#### Gefhäftliches

ber "Siftorifden Gefellfdaft" für die Proving Vofen.

#### Chronik.

Sigungsbericht. In ber ersten Sigung nach ben Commerferien, welche am 11. Ceptember stattsand, begrüßte zunächt Archivdirektor Dr. Prümers die in dem neuen Versammlungslofal im Hotel Mylius zahlreich erschienenen Mitglieder und gab der Hossinung Ausbruck, daß der Fortgang unserer Arbeiten auch fernerbin ein gebeihlicher sein möge.

Es wurde mitgetheilt, daß Gymnafialdireftor Dr. Schmeier, welcher mehrere Jahre hindurch die Seftion Tremessen geleitet hat und bennächst die Proving verläßt, in Anersennung seines lebhasten Juteresses für die Historische Gesellschaft vom Vorstande derselben zum korrespondirenden Mitzgliede ernannt worden ist.

Gewählt ift ferner an Stelle bes wegen Ueberlastung zurudgetretenen Juftigraths Gaebel in Schneibemühl zum Geschäftsführer bafelbst Seminarbirektor Grüner.

Den Bortrag des Abends hielt Dr. Minde-Pouet über die beutsche Polenlitteratur des 17. und 18. Jahrhunderts. Er legte demselben das fürzlich erschienene Buch von Arnold, Geschichte der deutschen Polenlitteratur, I. Theil, zu Grunde und wußte seinen Aussihrungen durch die übersichtliche Darstellung wie durch gelegentliches Einstreuen von Gitaten aus Seume, Herder, Goethe u. a. besondere Anziehung zu verleihen.

Bum Schlusse gedachte Archivdirektor Dr. Prümers in warmen Worten bes verstorbenen Restaurateurs Dümke, in bessen Räumen die "Historische Gesellschaft" seit ihrem Bestehen getagt hat, und ber selbst fortgesetzt sein Interesse durch Zuwendung von Büchern bethätigte.

R. Prümers.

# Siftorifde Sefelfchaft für die Proving Pofen.

Dienstag, den 9. Oktober 1900, Abends  $8\frac{1}{2}$  Uhr, im Hotel Mylius, Wilhelmstraße 23

#### Monatssitzung.

#### Tagesordnung:

Dr. L. Wegener: Die Gründe der früheren beutschen Ginmanderungen in die Proving Bosen.

Rebattion: Dr. A. Warschauer, Posen. — Berlag ber historischen Gesellschaft für bie Provinz Posen zu Posen u. ber Historischen Gesellschaft für ben Nebes-Distritt zu Bromberg. — Druck von A. Förster, Posen, Wilhelmstr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgängen der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Brovinz Posen veröffentlicht wurden, sind folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Josowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| nachftegenden Preisen gu beziegen:                                                                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift-<br>lichen Ueberlieferung aus dem Agl. Staats-Archiv zu Posen  | .16  |
| heransgegeben. 53 Seiten. 1885                                                                                                 | 1,00 |
| R. Roepell: J. J. Rouffeaus Betrachtungen über bie polnische                                                                   | 5,00 |
| Berfaffung. 24 Seiten. 1888                                                                                                    | 0,80 |
| wejens in der deutschen Ditmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.<br>Fr. Schwarp: Die Proving Pojen als Schauplat bes sieben-     | 1,20 |
| jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890                                                                                              | 1,20 |
| rijchen Bolksliede bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891 Roepe II: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                        | 0,50 |
| Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.<br>Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.              | 2,50 |
| 120 Seiten. 1892.<br>M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Mungfunde. XI u. 268                                                   | 2,50 |
| Geiten. 1892                                                                                                                   | 6,00 |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftif Bojens. 30 Geiten. 1893.                                                                | 0,60 |
| William Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. A. Barfchauer: Die Pofener Golbschmiebfamilie Ramyn. 26 G.           | 1,00 |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                 | 1,50 |
| B. Abler: Das großpolnische Rleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.                                                             | 2,80 |
| 5. Riemning: Seidenbau und Seideninduftrie im Repediftritt von 1773 bis 1805. 1896.                                            | 3,—  |
| 5. Rleinmächter: Die Inidrift einer Bosener Meffingschuffel.<br>16 Seiten. Wit einer Tasel Abbilbungen.                        | 1,00 |
| 6. Anoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufstand im Jahre                                                                   | 1,50 |
| R. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                      |      |
| Seiten. 1898.<br>3. Rohte: Das Bauernhaus in der Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                   | 1,50 |
| und 5 Abbilbungen. 16 S. 1899                                                                                                  | 1,-  |
| Außerdem erschienen im Berlage ber hiftorischen Gesellschaft:                                                                  |      |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel und Hatto. 48 Seiten. 8º. 1888                                            | 0,50 |
| A. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratsliste. Die altesten Prototollbucher und Rech- |      |
| nungen. Bojen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                         |      |
| Sonderperöffentlichungen)                                                                                                      | 12,- |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Vojen. Pojen 1893. Rop. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).     | 7,00 |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geichichte ber                                                                      | 8,00 |
| Organisation Gubpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                       |      |
| baktion von Dr. R. Prümers. Pojen 1895. Roy. 8°. X u. 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen).                          | 12,- |
|                                                                                                                                |      |

Die Herren Mitglieder der Historischen Gesellschaft werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen regelmäßig in den ersten Tagen eines jeden Monats ein Heft der "Historischen Monatsblätter" zugehen muß. Unregelmäßigkeiten in der Zustellung sind dem Vorstande bezw. den betreffenden Geschäftsstührern anzuzeigen.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

## Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserquantum garantirt.

#### R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

#### 

Den in Posen wohnhaften Mitgliedern der Hifto= rischen Gesellschaft wird zur gütigen Beachtung mitge= theilt, daß die

## Monatssihungen

von nun an in dem

Hotel Mhlius, Wilhelmstraße 23, nach wie vor am zweiten Dienstag eines jeden Monats stattfinden.

# Historische -🖘 Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Sabragna I.

Pofen, November 1900.

97r. 11.



anzeigen-Umschlag. 🤝

#### Inhalt:

| Stladny Al., Die Schule     | ber | Re | or= | -     |     |
|-----------------------------|-----|----|-----|-------|-----|
| maten zu Pakojch            | •   |    |     | Seite | 161 |
| Litterarische Besprechungen |     |    | :   | ·     | 171 |
| Bekanntmachung              |     | •  | •   | "     | 176 |

Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile ober deren Raum berechnet. Mitgliedern der Hiftorischen Gefellschaften sieht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlösberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges 12 Rummern) 4 Mart.

Preis der Einzelnummer 50 Pfg.

Digitized by Google

# Historische <del>ॐ</del> Monatsblätter

# für die Provinz Posen.

Jahrgang I. Fosen, Aovember 1900.

Rr. 11.

Stladny A.: Die Schule ber Reformaten zu Patojch. S. 161. — Litterarische Besprechungen. S. 171. — Bekanntmachung. S. 176.

#### Die Schule der Reformaten zu Patofch.

Ron

#### A. SRladny.

Barminsti Th., die Ordnungen ber höheren Schule bes Reformatenklosters zu Patoich. Mitgetheilt in bem Jahrbuch ber historischen Gesiellschaft für ben Repedistrikt zu Bromberg 1897 C. 5—32. 1898 S. 54—80.

Der Herr Herausgeber hatte auf ber ersten Seite seiner Berzöffentlichung Frläuterungen zum Tert in Aussicht gestellt. Als ehes maliger Seminardirektor und als Theologe war er die geeignetste Berson hierzu. Da indessen die Erläuterungen ausgeblieben sind, so sollen hier einige Erklärungen zu dem für die Schulgeschichte unserer

Proving wichtigen Werte gegeben werben.

Der Umstand, daß die Jugend in Pakosch jeglichen Unterrichts, auch der religiösen Unterweisung, entbehrte, veranlaste die Leitung des Resoumaten-Klosters!) daselbst zu einem Gesuch an den König Friedrich II. um Errichtung einer Schule in Pakosch. Im solgenden Jahre wurde durch Urkunde vom 5. Oktober 1787 von Friedrich Wilhelm II. die Erlaudniß zur Anlegung dieser Schule ertheilt, "welche die Bürgerschaft erdauen, die Gutsbesitzer unterstützen und das Resormaten-Roster mit tüchtigen Lehrern versehen" sollte. Aber die allgemeine Theklnahmslosigkeit der Stadt und Umgegend nöthigte das Kloster, die Schule aus eigenen Mitteln zu bauen und einzurichten: selbst die zur Ansuhr ber Baumaterialien ersorderlichen Gespanne wollten die Bürger nicht leisten.

<sup>1)</sup> Reformaten sind ein Zweig des Franziskaner-Ordens, welche tros der von den Räpsten erlaubten Milberungen der Ordensregel sich zur Beobachtung der ursprünglichen strengen Regel verpflichteten. Daher rührt auch ihre Bezeichnung als Läter der strikten Observanz her.

Eine unwesentliche Silfe erfuhr das Kloster durch einige Privatversonen. welche bas Baubols und einen kleinen Gelbbeitrag zu bem Werke beiitenerten.

Schon am 23. Ottober 1788 tonnte Die Schule eingeweiht werben. Es geschah dies um 10 Uhr Morgens unter lebhafter Betheiligung ber Burgerichaft. Rach einer in der Klosterfirche gehaltenen Rede zu Ehren bes Konigs und zum Lobe ber Wiffenschaften wurde bas Lied veni creator spiritus1) gefungen und hierauf die Schuljugend feierlich in die Schule geführt. Diefe Festlichkeit wurde von ben Burgern in ihrer Beife bis tief in ben Abend binein fortgesebt.

Die lateinisch geschriebenen Schulordnungen werden von 11 um: fangreichen Baragraphen gebilbet, benen ein Anhang von 8 Baragraphen folgt; ben Schluß bilbet bie Rufammenftellung ber Schulgefete. Dieje Schriftstude befleißigen fich teineswegs ber überfichtlichen Unordnung, welche ein einheitliches Bilb vom 3med ber Schule, von ben Pflichten und Rechten ihrer Lehrer, ber Rlaffentheilung, bem Lehrplan, der Unterrichtsmethobe u. bgl. geben konnte. Daber wird in folgendem ber Berfuch gemacht, aus ben gerftreuten Andeutungen ber Schulordnungen bas Bufammengehörige aneinander zu reihen.

Ginrichtung und Biel ber Unftalt unterschied fie wenig von ben einstigen Lateinschulen ber Jesuiten2). Die folgenden Ausführungen werben ben Bergleich ermöglichen. Gie bestand aus 5 auffteigenben Rlaffen und follte die Boglinge jum fpateren Befuch der Univerfität befähigen, ober fie mit ben Bortenntniffen entlaffen, welche es ihnen ermöglichten, die Militarlaufbahn zu beschreiten, ober die Stellung eines

unteren Beamten zu bekleiben.

Die hierzu erforderlichen Lehrer (professores) maren Angehörige des Rlosters. Doch nur solche murben für dieses Amt auserfeben, die in ihrer religiofen Gefinnung fich bewährt zeigten, ihre Leibenschaften zugeln konnten, gelehrt, fleißig, auf die Forderung ber Böglinge bedacht, in ber scholastischen Theologie nicht unbewandert und möglichst redegewandt waren. Nur bei ben ABC-Schüten tonnte auch ein Laie als Lehrer wirken. Neben ben Obliegenheiten des Unterrichts lag ihnen die Führung eines genauen Berzeichniffes aller Schuler ihrer Klaffe ob. In diefes wurden auch die Nummern für den Fleiß und bie Fortschritte ber Knaben eingetragen und zwar mit ben Ziffern 1 bis

Deo patri sit gloria et filio, qui a mortuis surrexit, ac paraclito

2) Zum Bergleich biene K. v. Raumer, Geschichte der Pabagogif 4. Auf-lage I C. 272 ff.

<sup>1)</sup> Der von Gregor b. Gr. gebichtete icone Symnus lautet:

Veni creator spiritus, mentes tuorum visita; imple superna gratia, quae tu creasti pectora.

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus; infirma nostri corporis virtute firma perpeti.

6 für bie Bezeichnungen fehr gut, gut, mittelmäßig, zweifelhaft, nicht au verseten, ift au entfernen. Die Lebrer follten gwar ein möglichft gleiches Berhalten gegen alle Schuler beobachten. Tak bies nicht geichah, ja nicht geschen burfte, wird unten gezeigt werben. lleberbfirdung welche aus Privatftunden ermachft, follten fie vorzubeugen Bor allem aber lag ihnen ob, ben Schülern ein nachahmens: werthes Beispiel tabellosen Tebenswandels zu sein. Jeber Lehrer leitete junachft ben Unterricht in ber untersten Rlaffe; wenn er fich bort bemahrt hatte, befam er bie nachit hohere Rlaffe. Da bies aber ichmer durchführbar mar, weil die Klosterbrüder oft aus einem Kloster in bas andere verfett wurden, fo follte ber Rachfolger barauf achten, baf er Die Lehrweise seines Borgangers nicht ohne Grund verließ, Spite bes lehrertollegiums ftand ber praefectus studiorum, ber Direftor, welcher felbst Unterricht nicht ertheilte, sonbern bie genaue Beobachtung ber Vorschriften zu überwachen hatte und für ben guten Buftanb ber Schule bem Orbensprovingial verantwortlich mar.

Damit die Lehrer jeden einzelnen Schüler in seiner Thätigkeit und seinem Berhalten besser beobachten und richtiger beurtheilen konnten, standen ihnen sogenannte magistratus!) zur Seite. Es waren das die besten Schüler jeder Klasse, denen besondere Pflichten oblagen. Im Gegensatz zu ihnen standen die privati, Schüler, die kein Amt eines

magiscratus befleibeten. Derartige Rlaffenbeamte maren

1) die censores. Gie übten gemiffermagen die Sittenpolizei aus. Sie hatten barüber zu machen, bag bie Jungen punttlich mit bem Glodenichlag zur Schule tamen und zwar in anftanbiger, ganzer Rleibung, in blant geputten Stiefeln, mit fauber beichnittenen Rageln, forgfältig geicheiteltem Saar; bag fie feine unnüten Dinge ober gar Baffen mit Ihnen mar die nicht leichte Aufgabe gestellt zu verhüten. fich brachten. daß die Schüler Bante, Wande, Fenfter verungierten, fchimpften, fluchten und einander in die Saare fuhren, dag fie fremde Rlaffen betraten ober fich heimlich bavon schlichen. Richt nur bie Schule mar ber Schauplat ihrer machfamen Kurforge: auch in ber Rirche mußten fie auf bas Betragen ber Mitichüler achten. Bon jeder Ordnungs: widrigkeit hatten fie ben Lehrern ober bem Direktor Unzeige ungefaumt zu erstatten. Ebenjo mar es ihre Bflicht zu melben, wenn ein Bögling ber Unftalt gegen die ausbrudlichen Schulgefete es gewagt haben follte weltlichen Schauspielen, Bochzeiten, Tangen, hinrichtungen beizuwohnen ober verbachtige Saufer zu befuchen. Wenn gegen folche Gunber Borstellungen und Mahnungen ber Lehrer fruchtlos geblieben waren, jo lag jum Schlug bem. Cenfor die forperliche Buchtigung ob: er hatte ben Telinquenten mit Ruthen zu streichen und zwar an einem abge-

<sup>1)</sup> Der Bädagoge wird hier an die Goldberger Schule des Balentin Friedland Trobendorf mit seinen Ephoren, Quaftoren, dem Ronful, den Senatoren und Censoren, nicht minder an das helserightem von Lancaster erinnert.

jonderten Orte, "bamit die Augen der Lehrer und der Jugend durch

ben entblößten Rorper nicht beleibigt merben."

2) Die directores murben unter ben Schülern ber 2 oberen Rlaffen ausgewählt, damit fie bie Roglinge ber unteren Klassen in ibren Bripatquartieren beauffichtigten, jum Lernen aneiferten und in ihren Schularbeiten Un jedem Sonnabend hatten fle mit ihnen eine Wiederholung aus bem Ratechismus porgunehmen. Sie felbst und bie von ihnen Beauffichtigten burften unter einander nur lateinisch ober beutsch sprechen. Sebes polnische Wort war verpont. Es ftand ihnen ein gemiffes Strafrecht ju, boch follten fie es vorsichtig ausüben. Bu Direktoren murben bemoofte Baunter (viri vitae probatae) außerseben, bie fich burch Remitniffe auszeichneten. Es mar felbftverftanblich, bag fie, bie fogar von ben Lehrern mit domini directores angerebet murben, fich als Mufter ber Boblanftandigfeit und Frommigfeit zu erweisen hatten. Die Direktoren erhielten für biefe Bemühungen von ben betreffenden Eltern eine Ent: schädigung. Es tom nun vor, bag biefer Gelbermerb und bas ben Schülern jugeftandene Brivileg ber Befreiung vom Militarbienft manchen ber Direttoren verführte, bie Studienzeit ins ungemeffene auszubehnen. Deshalb bestimmte bie Schulordnung, daß ein Bögling nicht langer als 5 Jahre Schüler ber oberften Rlaffe fein burfe.

3) Die decuriones, auch auditores genannt, waren lediglich Selfer bes Lehrers im Unterricht und bienten in weitgehenber Beife seiner Bequemlichkeit. Wie schon ber Name fact, standen fie an ber Spite von je 10 Mitschülern, nach beren Gesammtzahl fich auch bie ber Deturionen richtete. Sie waren bazu ba, um ben Memorirftoff ben Knaben abzuhören, die sexterniones!) b. h. Arbeitshefte einzusammeln und bem Lehrer abzugeben. Ihre Wahrnehmungen hatten fie in einem besonderen Notigbeft zu vermerten. 2) Ebenso verfuhren fie, wenn ein Boalina bie fdriftlichen Arbeiten unvollftanbig gefertigt ober gar nicht gemacht hatte. Das Notigheft wurde bem Lehrer vorgelegt. Sie felbst hatten bas aufgegebene Benfum bem Ober-Deturio ober bem Brofeffor vorzutragen.

4) Der dictator mar ber Rlassenprimus. Er scheint besondere Obliegenheiten nicht gehabt, fondern als ber beste Rlaffenschüler ehren-

halber biefe Bezeichnung geführt zu haben.

5) Der calefactor ober publicus scholae servus mar einer ber ärmeren Schuler, welcher bie Schule ju reinigen und ju fegen hatte, allerlei Gange für die Schule thun und im Winter die Defen beizen mußte. Zeichnete sich ein Schüler burch unfaubere fcheinung aus, fo mar biefer Schulbiener gehalten, bie betreffenbe Quartiergeberin im Namen ber Lehrer ju großerer Achtfamteit aufzu-

<sup>1)</sup> Sexterniones, wahricheinlich nach ber Bogengahl genannt, waren bie Reinschriften; raptularia bießen bagegen bie Diarien ober "unreinen Pefte".

2) Derartige Bermerke waren soit, nesoit, errando u. bgl.

forbern. War ein Zögling im Begriff die Schule zu verlassen, so mußte der calofactor in bessen Quartier Nachfrage halten, ob er seine Schulden getilgt habe. Für diese Verrichtungen erhielt er eine mäßige Entschädigung, welche von den Schülern auszubringen war.

Die Schule mar, obwohl auch Diffibenten aufgenommen werben tonnten, tatholifch. Sie umfaßte 5 auffteigenbe Rlaffen in folgenber

ben Jesuitenschulen') entlehnter Ordnung:

1) classis infima, die Untertlaffe, mit einer für die ABC-Schüben (abecedarii) bestimmten Bortlaffe, der subinfima;

2) classis media ober grammatica classis;

3) classis suprema ober classis syntaxeos;

4) classis poeseos ober schola poeseos aud schola humanitatis;

5) classis rhetoricae ober schola rhetorices.

Im Unterricht gebührte die vornehmste Stelle dem Latein. Doch kann man sich dem Gefühl eines gewissen Mitleids bei dem Gedanken nicht entziehen, daß die Zöglinge zu Patosch in dieser Sprache von Lehrern unterrichtet worden sind, welche das traurige Latein der Schulordnungen verübt haben. Das Ziel dieses Unterrichts war nicht nur die Fähigkeit, lateinische Autoren mit Berständniß zu lesen, sondern auch die Fertigkeit, geläusig lateinisch schreiben und sprechen zu können. Diesem Behuse diente unter anderem auch die strenge Anordnung, daß die Schüler in und außer der Schule nur lateinisch, allenfalls auch deutsch (was als fremde Sprache behandelt wurde) sprechen dursten. Ausgenommen hiervon waren die Ferien und die gemeinsamen Erzholungsstunden.

Als grammatisches Handbuch viente in den drei unteren Klassen biesem Unterricht die Grammatik des Alwarus?); opus Emmanuelis wurde das Berk saktlich genannt, ein Zeichen seiner Beliedtheit unter den Lehrern. Es ist in drei Bücher getheilt, von denen je eins als Lehrstoff jeder der drei Unterklassen auswendig gelernt wurde. Die Anwendung der gelernten grammatischen Gesehe geschah im schriftlichen Uebersehen aus dem Polnischen ins Lateinische und im Lesen lateinischer Autoren. Dies beschränkte sich jedoch in der insima darauf, daß die Knaden einige leichte Stellen aus Cicero dem Gedichtniß einprägten. In der zweiten Klasse ersuhr die Beschäftigung mit Cicero oderzeinem

<sup>1)</sup> Es find dies die 5 Klassen der studia inferiora; vgl. v. Raumer, I. 272.

Die Bibliothet ber historischen Geseulschaft besitzt eine ber vielen Ausgaben bieses Buches: Emmanuelis Alvari a societate Jesu de instructione grammatica libri tres, editio nova correctior. Cum privilegio sac. reg. majest Calissii, typis collegii societatis Jesu 1740. 448 S. — Die letten 30 Seiten werden ausgefüllt durch einige lateinische Gebete, einen kurzen Auszug aus dem Katechismus des Petrus Canisius und eine Belehrung über Kalender.

anderen Schriftsteller die Erweiterung, daß leichte Stellen überset und Für bas Berfahren bei ber Ertlarung giebt bie Schulerflärt murben. ordnung II S. 64 folgende Andeutung: "Gine Stelle von bochftens 7 Zeilen foll vom Lehrer vorgelesen, bann in polnischer Sprache ihrem Inhalt nach turz angegeben merben. Dierauf überfett er bie gange Stelle Wort für Wort, legt bas Befüge ber Gate flar, erlautert, welchen Rafus die einzelnen Beitwörter regieren, belegt aus bem Stud bie bisher gelernten grammatischen Regeln, weist auf die eine ober andere Gigenthumlichkeit ber lateinischen Sprache bin, erflart bie Tropen und bezeichnet bie Gentengen, welche als Ergerpte gu notiren find." Die Rnaben ber britten Rlaffe muffen icon soweit geforbert fein, um bie Briefe bes Cicero ad familiares, ad Atticum, ad Quintum fratrem, seine Bucher de amicitia, de senectute, paradoxa, ferner eine gefäuberte Blumenlese aus Dvids Elegien (Triftien) und Briefen und verschiebenes aus Catull, Tibull, Bropers und Bergil lefen gu fonnen. In biefer Klaffe murben auch ichon porbereitende Uebungen für bie folgenbe in ber Unfertigung lateinischer Berfe gemacht.

Die schola humanitatis erhielt neben ben oben genannten Schriften noch einige philosophische Bucher Ciceros, eine Auswahl feiner Reben, Horag, aber auch Schriften bes Ifofrates, Plato, Chrysoftomus, Bafilius und bes Gregor von Naziang -- natürlich in lateinischer Uebertragung - jur Behandlung. Da biefe Klaffe vornehmlich ber Poefie gewidmet war, so ist es felbstverständlich, daß die Schüler sich mit ber Boetit eingehend befaffen mußten, um Berfe fchmieben 1) ju Die oberfte Rlaffe endlich, die ber Redner, hatte die Aufgabe, bie Schüler mit ben Regeln ber Rebefunft, ihrem Stil befannt gu machen und ihnen bie jur Ausübung ber Berebfamteit unumganglich nothwendige Wiffensfülle ju vermitteln. Die theoretische Seite ber Runft follte aus Ciceros rhetorifchen Schriften, aus Ariftoteles. Enprion und Augustinus geschöpft werben. Für ben Stil aber mar Cicero allein mafgebend.2) Die Goate bes allgemeinen Wiffens enblich follten bie Böglinge aus ben mannigfachften Buchern befonbers hiftorifchen und geographischen Inhalts beben. Für bas Berfahren in ber Unterweifung über bie Regeln ber Rebetunft geben bie Schulordnungen ein recht intereffantes Beifpiel II G. 61. "Die Regeln muffen erlautert werben. Erftens ift ber Ginn ber Regel, wenn er nicht gan; tlar ift, burch bie Bergleichung beffen, mas bie verschiebenen Erklarer barüber gefagt haben, ju erichliefen; zweitens find Belegftellen anberer Schrift: fteller ober besfelben Autors, wenn er anderswo die gleiche Regel ausfpricht, anguführen; brittens muß für die Regel felbft irgend ein Grund

<sup>&#</sup>x27;) So brüdt sich die Schulordnung selbst aus: carmina oudent, II S. 63.

<sup>2)</sup> Ein Aberglaube, ber Jahrhunberte lang bem lateinischen Unterricht'

angegeben werben; viertens sind Stellen aus Rednern uud Dichtern zu zitieren, benen diese Regel zu Grunde liegt; fünftens sind zur Sache gehörige Beispiele aus irgend einem Wissensgebiet aufzuzählen; lettens soll in wohlgestigten Redemendungen gezeigt werden, wie die Regel auf

bie Berhaltniffe ber Begenwart Anwendung finden fann."

Die deutsche Sprache scheint in der Resormatenschule zu den satultativen Lehrgegenständen gehört zu haben. Denn während die übrigen Lehrer Klassenlehrer waren und den gesammten Unterricht ihrer Klasse zu ertheilen hatten, wurde sür die deutsche Sprache ein besonderer Lehrer vom Provinzial destimmt. Deutscher Unterricht sand dreimal in der Woche statt, an den Nachmittagen des Dienstags, Donnerstags und Sonnabends. Während dieser Zeit war der Gebrauch einer anderen Sprache den Schülern unter Strase verdoten. Die Aneignung des Deutschen suchte man auf grammatischem Wege zu erreichen; es war ausdrücklich vorgeschrieben, hier die Frammatik so wie im lateinischen Unterricht zu betreiben und demgemäß häusliche schriftliche Uebersehungen aus dem Polnischen ins Deutsche auszugeben.

Weniger noch als über das Deutsche spricht die Schulordnung über das Polnische, welches patria lingua, patrius oder vulgi sermo genannt wird. Da diese Sprache allen Schülern geläusig war, so diente sie lediglich als Bermittlerin des lateinischen Unterrichts bei der grammatischen Erklärung, bei Frläuterungen eines Schriftstellers in den unteren Klassen und bei schriftsichen Uebersehungsübungen. Bu größerem Recht gelangte sie in den höheren Klassen, wo es gestattet war neben

lateinischen Auffaben auch polnische zu fertigen.

Der Ralligraphie maren besondere Stunden geweiht, ebenso ber Urithmetif, welche nur als Unterrichtsgegenstand ohne irgend

eine Ungabe bes Lehrziels Grmahnung finbet.

Geschichte, Geographic und Naturtunde sanden im Lehrplan keinen Raum. Sie galten als dienende Mägde der rhetorischen Ausbildung. Daher war den Schülern der fünsten Klasse anempsohlen, die Bervollkommnung ihres Wissens in der heiligen und Prosangeschichte, in Reisebeschreibungen und in Büchern zu suchen, die über den römischen "und athenischen" Senat, über das Kriegswesen beider Staaten, über den Triumph, über Sybillen und andere derartige Sachen handelten: ein wunderbares Gemisch sonderbarer Dinge, welches aber die beste Erklärung für die abenteuerliche Form giebt, zu der sich die lateinische Beredsankeit vergangener Tage oft verirrte.

Auf ben Religions: Unterricht wurde in ber Anftalt naturgemäß ein hoher Werth gelegt. Und hier haben bie Resormatenväter mit richtigem pabagogischen Blid erfannt, bag bie religiofe Unter-

<sup>1)</sup> Der provincialis steht allen Klöstern besselben Orbens in einer Proving vor.



weisung nicht sowohl durch Unhäufung von Memorirstoff als vielmehr durch seine erziehliche Berwerthung fruchtbar zu wirken vermag. Der Religions-Unterricht sand in einer Stunde am Sonnabend statt und wurde berart gehandhabt, daß der Lehrer neben einigen Gebeten die Hauptsachen aus dem Katechismus (summula catechismi), welche die Knaben auswendig zu lernen hatten, erläuterte. Es wurden serner Erzählungen aus dem Leben des Herrn und der Heisigen durchgenommen und einige lateinische Kirchenhymnen gelernt. Die Hauptsache aber war das Streben der Lehrer, die Zöglinge zur Bethätigung ihrer religiösen Pflichten anzuhalten und ihnen zum Bewußtsein zu bringen, was sie Gott, den Mitmenschen und sich selbst schuldig seien. Dies geschah nicht nur im Religions-Unterricht, sondern auch besonders in

amanglofer Unterhaltung mit ben Schülern.

Belohnung und Strafe maren als Mittel ber Erziehung auch biefer Anstalt nicht fremb. Die einfachste Art ber Belohnung beftand in ber Zuweisung eines entsprechenben Klassenplates. auch bie moberne Babagogit aus zutreffenben Grunden hiervon abgetommen ift, fo barf fur jene Beit bies Berfahren nicht auffallen. eine Bemertung in ber Schulordnung zeigt, daß die Lehrer hierbei vom Pfabe ber Gerechtigkeit in bebenklicher Beise abgewichen find, indem fie die ersten Plate ben Göhnen Abliger gaben, bann erft bie andern Knaben nach bem Grabe ihres Fleifes folgen ließen. Gin gesteigerter Lohn mar es, wenn ber Lehrer ben fleißigen und gesitteten Schüler mit anerkennenben Worten ben Eltern, Bekannten und anderen Versonen empfahl. Ueber ben Tragen murbe bie beschämenbe Bahrheit ben Un: geborigen auch nicht vorenthalten. Der torperlicen Buchtigung ift icon oben (bei Ermähnung ber censores) gebacht worben. - Bur Belebung bes Fleißes murbe ber Wetteifer ber Böglinge nicht nur burch wöchent: liche, monatliche, vierteljährliche Wieberholungen, sonbern auch burch besondere Beranstaltungen angeregt. Unter anderem murbe jebe Klaffe vom Lehrer in zwei feindliche Lager, die Graeci und Romani gespalten, an beren Spite bie beften Schuler ftanben. Ginem ber beiben Beerlager murbe irgend ein Schmudftud ber Klaffe j. B. eine Fahne jur Bermahrung gegeben. Aber nur folange genoß biefe Bartei ben begehrten Borgug, als fie bie andere burch Fleiß und Fortschritte über-Im anderen Falle ging bies Ballabium fofort in bie Sanbe ber Gegner über. In solcher Weise mogte ber Rampf umunterbrochen unter ben Schülern, und es mag nicht felten vorgetommen fein, bag er außerhalb ber Schulraume auch mit anderen als geistigen Baffen in bie Erscheinung trat. Es wurden von ben Schulern anch bramatische Aufführungen veranstaltet, zu benen außer ben Brofessoren auch andere angesehene Bersonen (beileibe aber tein meibliches Befen) Ginlabungen erhielten. Die Dramen mußten aber einen ehrbaren (ponderosum) Inhalt haben und burften teine weibliche Rolle enthalten.

Das Schuljahr begann am 1. September und fcblog am 14. Juli. Innerhalb biefer Zeit waren bie Wochen por und nach bem Beihnachts- und Ofterfest ichulfrei. Als freie Tage golten ferner Pfingsten und Fronleichnam mit bem bem Fest vorausgehenden Rachmittag; bann die brei Tage von Sonntag quinquagesimae bis Afcher:

mittwoch, enblich die Vormittage ber Bitttage.

Bei Beginn bes Schuljahres wurden die neuen Zöglinge burch ben Brafetten felbst aufgenommen, ber die Reulinge nach turzer Brufung ben bestimmten Klassen zuwies. Daß die von anderen abnlichen Anstalten fortgejagten nicht Aufnahme fanben, hatte feine Berechtigung. Doch weniger human war es, ben Rnaben, Die nicht aus legitimer Che stammten, ben Butritt zur Schule zu weigern. Bu Anfang bes Schuljahres fanden auch die Berfetungen ftatt, obgleich die fchriftliche und mundliche Berfetungsprüfung am Schluft bes porbergebenben Schuljahres, alfo feche Bochen früher, abgehalten worden war. Die Schuler mußten bemnach recht bange Ferien verleben. Rach einer feierlichen Anbacht murben in ber Rirche bie Berfetungsliften verlefen: bie beften Schüler zuerft, bie übrigen in alphabetischer Reihe. Gine bebingte Berfetzung fand bei Böglingen ftatt, Die in einer Klaffe mehr als ein Sahr ohne gang genügende Erfolge zugebracht hatten. Ihnen murbe aber eröffnet, bak menn fie in ber nächsten Rlaffe nicht mit boppeltem Fleik bas Berfaumte nachholten, sie unbedingt gurudverfett merben mükten.

Beim Abgang aus ber Schule hatte fich ber Schuler von feinem Lehrer und bem Direttor ju verabschieben und mußte ben Grund feines Abgangs fchriftlich nieberlegen. Er erhielt bann, fobalb feft: gestellt mar, bag er feine Schulben gurudlaffe, ein Beugnig. In biefem murbe ber Ablige mit generosus dominus palatinides ober castellanides ober dapiferides pp., jeber andere schlicht mit ingenuus probus adolescens N. N. bezeichnet. Neben biefer menig löblichen Unterscheibung ber Berfonen verübten bie Batres in ber Bezeichnung bes Fleiges und ber Führung eine weitere Gunbe, indem fie bie schlechten Brabitate in bas Gegentheil ummanbelten. Dem Zögling murbe nämlich bei feinem Abgange im Zeugnif eine ber Benfuren eingetragen, beren Grabe die folgende absteigende Reihe giebt:

a) qui studio praeclaram navarit operam (b. h. ausgezeichnet),

b) q. st. egregiam n. o. (b. h. hervorragenb), c) q. st. laudabilem n. o. (b. h. lobenswerth),

d) q. st. insignem n. o. (b. h. bemerkensmerth). Aber die vierte Benfur murbe nur jenen ertheilt, welche "wenig ober nichts geleistet hatten. Denn bas Wort insignis soll ironisch für segnis (faul) aufgefaßt werben und einen folden Jungling bezeichnen, ber in feinen Obliegenheiten hinter ben anderen gurudgeblieben mar. Die Bebeutung biefer Bezeichnungen ift als Beheimnig zu bewahren" und nur ben anderen Klöstern mitzutheilen, damit bort ber Sachverhalt bekannt ift, wenn etwa einer dieser minderwerthigen Zöglinge sich als Novize anmelben sollte. Dieselben Zensuren wurden auch zur Bezeichnung bes

Betragens angewendet.

Außer bem bier bargelegten Ginrichtungsplan') ift über bie Schule zu Ratolch noch nichts veröffentlicht worden. Gleichwohl baben Die Leiter der Unftalt verschiedene Blicher geführt, welche, wenn fie noch vorhanden fein follten, einen intereffanten Ginblid in bas Leben ber Schule geben mußten. Es war bies junachft eine Schuldpronit, in welcher ber Prafeft über bie Aufnahme und Berfetung ber Schüler, fowie über ihre Entlaffung oder Entfernung aus ber Anftalt eingehend Buch führte. Die Ginleitung der Chronif bildete die hier behandelte Schulordnung. Gin bejonderer Abichnitt enthielt wichtige Greigniffe, welche die Schule betrafen. Gin besonderes Berfetungsbuch hatte außerdem jeder Rlaffenlehrer anzulegen und forgfältig auszufüllen. Das Inventarienverzeichniß hatte ben Borgug, in lateinischer und beutscher Sprache verfaft zu fein. Gein Wieberauffinben murbe michtige Muffchluffe nber Die Bibliothet ber Rlofterfcule, Die angewendeten Lehr= und Lernbucher und die im Unterricht gebrauchten Lehrmittel geben. (enblich mar ein Wirthichaftsbuch vorhanden, bas bem Provingial bei seinen Bisitationen bes Rlosters regelmäßig porgelegt werben mußt e. 2)

2) Zum Schluf soll ber Bersuch gemacht werben eine Unzahl von Zehlern, die vermuthlich schon in ber Sandschrift ber Schulordnung vorhanden find, zu berichtigen.

<sup>1)</sup> Nach einer frennblichen Mittheilung bes herrn Probites Dr. Warminsti befindet sich die handschrift im Besite des Probstes von Pasosch, herrn Chylewski.

I. S. 13 Rr. 3 ift qui zu streichen. I. S. 18 Rr. 6 hinter clara ist voce zu sehen. I. S. 22 Rr. 13 a statt ac. I. S. 28 Rr. 2 quidquam alicui statt quidqua malicui. I. S. 29 Rr. 4 hinter ciusmodi sit res zu sehen. II. S. 54 Rr. 1 ist statt ut in der 2. Zeile et zu sesen. II. S. 54 Rr. 1 ist statt ut in der 2. Zeile et zu sesen. II. S. 54 Rr. 1 ist statt ut in der 2. Zeile et zu sesen. II. S. 54 Rr. 4 solam statt scholam. Gendort ist Salve Regina unmöglich richtig. Tie in derielden Zeile angesührten Botte monstra te esse matrem als Stropde des Liedes deuten derauf hin, daß hier nut der Hymnus Ave maris stella gemeint sein fann. II. S. 56 Rr. 13 quoties memoris quemque sesellerit statt quotidies m. quamque s. II. S. 57 Rr. 14 carmina statt carmine. II. S. 59 Rr. 29 ne ullus hac illac vagetur statt nu. dien diem oder lucem auszusüssen. II. S. 63 Rr. 1 ist die Süsse burch diem oder lucem auszusüssen. II. S. 63 Rr. 1 eclogis statt enelogis. II. S. 64 R. 3 porrectis statt porrectio. II. S. 64 Rr. 5 immutatis statt inaccutatis. II. S. 65 Rr. 2 M. Tullii statt M. Julii. II. S. 66 Rr. 3 ist quae zu streichen. II. S. 69 al. 5 studii scholae huic supra statt statt inaccutatis. II. S. 69 al. 5 studii scholae huic supra statt studii et scholae huius circa. II. S. 69 al. 7 eruditionis statt eruditiones. II. S. 71 al. 2 integritate statt maturitate. II. S. 73 al. 2 quas statt quam. II. S. 73 al. 3 omittant statt permittant. II. S. 79 Rr. 8 ipsis statt ipsos. II. S. 79 Rr. 6 statt in manibus dars nur manibus gelesen methen; denn die Strase märe sons heist quidquid agis prudenter agas et r. s.

#### Litterarische Besprechungen.

Sammel-Atlas Photocol. Album XIV. Posen. Kunst- und Verlagsanstalt "Photocol". München O. J.

Unfer schriftlicher Verkehr fteht thatfachlich zu einem nicht geringen Theil unter bem Beichen ber Unfichtspostfarte. Ru bundert: tausenden eilen sie einfarbig und bunt, Runftwerke und geschmacklose "Bilber", von den größten und ben fleinsten Orten in die Belt hinaus, viel begehrt von den einen, verlacht von den anderen. Werth ober Unwerth wollen wir aber hier feine Feststellungen treffen. Der, welchem die Unschauung als wichtige Quelle ber Erkenntnif gilt, wird geeignetes Material, wo er es auch findet, herangiehen und entfprechend ichaben. Bon febr vielen Dertlichkeiten haben wir nur burch ben Ansichtskartensport Abbiloungen erhalten. Es ift baber eine meitfichtige Magregel, die bas Landennufeum zu Pofen trifft, wenn es alle Huch für ben unsere Proving betreffenben Anfichtstarten fammelt. Unterricht in ber Kunde ber engeren und weiteren Beimath lassen sich gahlreiche Unfichtstartenbilber mit großem Nuten verwenden.

Ludendo discimus! könnte auch ber Wahlspruch bes Photocolsalbums lauten, welches anleitet, die Farbendrucke nach photographischen Naturaufnahmen im Format 8X5 cm, "Photocols" genannt, in spstematischer Weise zu sammeln. Der Sammeltrieb, zumal der jungen Welt, soll hier zur Erweiterung der Kenntnisse in der Erdtunde, Ges

ichichte und Litteratur benutt merben.

Es ift nicht zu leugnen, daß die Anlage eines solchen Albums ein geeignetes Mittel ift, werthvolle Kenntniffe und Anschauungen zumal

in ber Beimathstunde fich zu erwerben.

Tas Unternehmen verbient baher warme Förberung und Empfehlung. Besonders anerkennenswerth ist, daß die Bilderserien nicht nur die überlaufenen Touristenziele, zumal des Mittels und Hochzebirges, wiedergeben, sondern auch unsere so oft stiesmütterlich übersehne. Ostmark in gleicher Liebe und Ausführlichkeit behandeln. Zu dem Album XIV Posen sind diesen brei Bilderserien zu je 15 Bildern erschienen, während noch drei folgen sollen. Hoffentlich ermöglicht ein reger Absat die baldige Herausgabe.

Das unwollständige Album könnte manchem nur als werthlofer Torso erscheinen, aber die ganze Anlage des Unternehmens legt gerade darauf Gewicht, daß die pädagogische Absicht mit angenehmer Unterschaltung Belehrung, auf Anschauung gegründet, zu verdreiten, bei jedem Einzeldild in gleicher Beise erreicht wird. Wir erhalten nämlich kein fertiges Album, sondern nur ein leeres, und dazu je eine Bollkarte, eine stumme Karte, Klebestreisen und mehrere Serien Photocols. Man kann nun die Bilder, die man einkleden will, die nur eine Namensbezeichnung, keine Nummer tragen, nicht an ihre richtige Stelle im

Album bringen, das keine Namensbezeichnung für die Einzelbilder, nur Rummern und erläuternden Tert enthält, wenn man nicht auf der Bollarte die Nummern sich herausgesucht hat. So soll das Einkleben jedes einzelnen Bildchens zu immer erneuertem Studium der Karte veranlassen.

Diese Karte nun ift in bem ansehnlichen Makstab 1:750000 iu mehrfachem Farbenbruck hergestellt. Das Flufnet ift in blau, bie Namen und die geographischen und ftatistischen Erläuterungen in ichmarz. bas Gifenbahnnet und hiftorijche Bemertungen in roth gebrudt. Grunes Grengtolorit trennt die Proving von den Rachbargebieten und sondert bie einzelnen Rreise von einander. Die Terraindarstellung, die in fehr burchfichtiger brauner Schimmerung gehalten ift, ift ber ichwächste Theil. Das Flugnet ift im ganzen richtig aufgetragen, mas man von ben wenigsten Karten ber Proving sagen kann. Die erläuternben Notigen geben Einwohnerzahlen, wirthschaftliche Daten, Sinweise auf Greigniffe ber Geschichte u. f. w. Co j. B.: Liffa, 14 T. Sanbel, Industrie, Garnison, L. G. G., sobann in rother Schrift Amos Comenius im 17. Jahrhundert. Richt alle Angaben find fehlerfrei. Go führt bie im Kreise Bomft gelegene Stadt, bie hier noch Roftarichemo genannt wird, seit Ende 1897 offiziell ben Ramen Rothenburg an ber Obra. Dagegen heißt es amtlich Gulmierzyce und nicht Gulmirschüt. bas find Kleinigkeiten. Direkt irreführend aber ift es, wenn ber Unnabera bei Pofen - bemerkenswerthe Sugel werben auf ber Karte burch etwas febr groß und fehr fpit gerathene Dreiede hervorgehoben, mabrend boch ihre Ruppen einem Zuderhute sehr wenig ahnlich find - wieder mit ber Bahl 300 m parabiert. Seit 10 Jahren wiffen wir feine genaue Bobe. Das Meftischblatt 1930 (Schwerfen;) giebt ihm nur eine jolche von 142,7 m, die die "Karte bes Deutschen Reiches", gewöhnlich Generalftabstarte genannt, Bl. 301 Pojen, zwedmäßig, aber unrichtig auf 142 (ftatt 143) m abrundet. Seitbem geben unsere Banbatlanten, auch die besseren Beimathstarten, ben richtigen Werth. Die falsche Angabe ist vermuthlich baburch entstanden, bag ein Berfertiger, balb hatte ich "Abichreiber" gejagt, einer Beimathatunde eine Bobenangabe, bie fich auf ben oberichlefischen Unnaberg bezog, achtlos auf unfere Erhebung übertrug. Moge bie Bahl 300 und 327 m, Die man auch findet, balbigft verschwinden. Dagegen ist die Bobe von Morasto, nördlich von Posen auf bem linten Ufer ber Warthe, Die 154 m erreicht, nicht aufgenommen, ebensowenig wie ber öftliche Arm bes mittelfchiefischen Landrudens, ber im Gebiete ber Proving Pofen fich höher erhebt, als in ber Proving Schlefien, die Schilbberger Boben, bie auf mehr als 30 km Erftredung fich ohne Unterbrechung über 200 m erheben und in der Höhe von Robylagura mit 284 m gipfeln, alfo die bekannten Trebniber Boben überragen.

Wir kehren zu unserer Rarte zurud und bemerken noch, daß andere Höhen richtig eingetragen find, dagegen die viel wichtigeren Höhenlagen von Gbenen, Flußspiegeln, Orten, Tiefenpunkten noch völlig fehlen.

Die dem Album beigegebene ftumme Karte, in gleichem Maßstade wie die Bollfarte, aber in Schwarzbruck gehalten, ist dazu bestimmt dem Sammler Gelegenheit zu geben, seine gesammelten Bilder selber in die Karte einzutragen. Am Rande befindet sich eine Geschichtstabelle ohne Zahlen, die man selber einfügen soll. Der Zweck der Karte ist ein pädagegischer, nämlich Wiederholungen zu erzielen; ob er aber erreicht wird, ist fraglich. Mancher richtige Sammler wird sich um das ganze etwas verzwickte System nicht kummern und frischweg Bilder sammeln.

Und man wird dem nicht Unrecht geben können, der die kleinen technisch vorzüglich ausgeführten Bilden, die nur 4 Pfennig das Stück kosten, für die Hauptsache erklärt. Für geringes Geld erhält man bunte Bilder charakteristischer Cerklickeiten. Die erste Serie bringt u. a. mehrere Bilder aus Bosen und Bromberg, dann den Kruschwitzer Mäusethurm, eine Gesammtansicht von Inesen, die katholische Kirche in Schroda, das Soolbad in Inowrazlaw, das Rathhaus in Fraustadt, den Schlosplat in Lissa, die Marktplätze von Abelnau, Ostrowo und Kempen. Bermist habe ich nur rein landschaftliche Bilder, die dazu beizutragen vermöchten, das landläusige Borurtheil, unsere Provinz ers mangele der Schönheit, zu beseitigen.

Auch find bie Bilber ju fehr in einer einzigen Stimmung geshalten, fie zeigen wolkenlofen Sommertag ober bie Morgenfruhe eines

folden. Aber immer Morgenröthe ift fcmer zu vertragen.

Trot mancher Ausstellungen, die bei einem solchen Unternehmen, bei dem es heißt, vielsaches Material, das theilweise noch sehlt, heranzuschaffen, nicht alzuschwer wiegen — auch der Albumtert bedarf einer sorgsältigen Durchsicht — kann man die Absicht des Werkes uneingesichränkt loben und sich freuen, daß auch unsere Provinz mit hineingezogen ist in den Bersuch, durch Bilder die Liebe zur Heimath zu mehren. F. Behrens.

Zweck A., Litauen. Eine Landes- und Volkskunde. (Aus der Sammlung: Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen.) Stuttgart 1898.

Seit die Erkenntniß sich Bahn gebrochen hat, daß die Heimathstunde die Grundlage alles geographischen Berständnisses ist, hat sich die Bissenschaft der Aufgabe nicht entzogen, durch gemeinverständliche Darstellung beutscher Landschaften die Kenntniß der Heimath dem Gebildeten zu vermitteln, in dem landentfremdeten Städter die Liebe zur engeren Heimath aufs neue zu eutsachen: gerade das letztere wäre be-

١

sonders in unserem lanbschaftlich und sozial relativ wenig reizvollen Osten ein Ziel, aufs innigste zu wünschen. Daher ist ein Landstrich, bessen Schilderung der rechte Mann in die Hand genonnnen hat, wohl um eine solche "Landese und Volkskunde" zu beneiden. In dieser glücklichen Lage besindet sich der äußerste Nordosten unseres Vaterlandes, Litauen. Wer Zwecks Buch durchgelesen hat, wird es nicht ohne Bestriedigung aus der Hand legen, wohl aber mit dem Vedauern, daß unsere Heimathsprovinz einer solchen Tarstellung bisher entbehrt.

Der Berfaffer beginnt mit bem Lobe Oftpreußens im Allge-"man hat bas Land eine Schneegrube gebeiken : wenn Supiter vom himmel fallen follte, tounte er taum in ein befferes Land als in dies land Preufen fallen" - um bann auf Litauen insbesondere überzugehen, bas er burch ben Golbapfluß, im Guben burch Alle und Deime im Westen begrengt. Den Ramen erflart er als Lietuwa Die Giefende, also Lebenspendende. Rady einem tnappen Abrif ber geo: logischen Berbaltniffe folgt eine ausführliche Darftellung ber Drographic und Sybrographie bes eigentlichen Litauen, bas in fünf Landschaften gegliedert wird. Mus ber Beichreibung best filboftlichen Litauen zwischen Angerap und Biffa ift besonders lefenswerth die reinvolle Darftellung des Thal's der Rominte und des kaiferlichen Jagdreviers in der Rominter Beibe. Richt weniger fpricht uns an die Schilberung bes fubwestlichen Theiles, des Thals der Aurinne und der reichen, großen Theils bem Bergog von Unhalt gehörigen Forsten, sublich von Infter-Norblich von Pregel und Biffa erstreckt fich ein fanft welliges Blateau, die Landschaft Radrauen, beffen nordöftlicher Theil unter bem Manien Pillfaller Plateau gesondert behandelt wird: eine eintönige Landschaft, in ber jeboch bie großen Hochmoore von Interesse find. Ungeheure Waldungen bededen bas - westliche - Rabrauer Plateau, in benen 1789 ber lette Aueroche ber Rugel eines Gertlauter Wildbiebes erlegen sein soll. Gemeint ift bier jedenfalls der Wifent, Bison Europaeus, da der eigentliche Auerochs, Bos primigenius, schon im 16. Sahr: hundert ausgestorben ift. Bulett führt und ber Berfaffer in bas Demelthal mit feinen ausgebehnten Riefernforften und auf bas Demeler Blateau, beffen obe Sanbflächen ber Boltsmit als litauisches Sibirien ober Tatarei bezeichnet, von jeber bie menschenleerste Begend Oftpreukens.

Nachbem ber Verfasser das wenig einladende, den Eingeborenen aber zusagende Klima charatterisiert hat — talte Winter, nasse Sommer, start bewegte Luft — und die gewaltigen Veränderungen sestgestellt hat, die die Pflanzen: und Thierwelt der ehemaligen litauischen Wildniss in neuerer Zeit ersahren hat, giebt er auf über 70 Seiten eine eine gehende Darstellung der anthropogeographischen Verhältnisse Litauens. Dier wird der prächtig geschriedene Abschnitt über den Kulturzustand der Litauer den Leser sessen liebenswürdiges, der Germanisserung entgegengehendes Völkden, dessen Ehrsucht vor dem Hohenzollernthrone

burch die modernen nationalen Sehereien nicht hat erschüttert werden können. Für Gott wie für König braucht der Litauer das gleiche Wort: wieszpats (Herr). Unter den Siedlungen wird Memel, seine Handelsbedeutung und seine herrliche Lage besonders eingehend geschildert.

Tas lette Trittel bes Buches enthält zwei ganz gesonberte Darftellungen bes Memelbeltas und ber turischen Nehrung, obwohl ber Berfasser selbst beibe Landschaften als Theile Litauens anspricht (S. 3). Eine Zusammensassung mit dem übrigen wäre m. E. besser geweien. Diese dreimalige Wiederholung der einzelnen Abschnitte: Oberflächenzgestalt, Klima, Pflanzen, Bewohner n. s. w. hat etwas ermidendes, wie die Paragraphen eines Lehrbuchs. — Eine Karte der kurischen Rehrung in 1:100000, gezeichnet von Ernst Zimmerriemer, ist beizgegeben; ein Uedersichtsblatt von Litauen in 1:300000 wird von der Verlagshandlung angefündigt, liegt mir aber nicht vor. Die Form der Darstellung ist edel und gemeinverständlich, die Ausstatung geschmackvoll und gediegen: im ganzen ist also das Buch nach Inhalt und Form eine höchst dankenswerthe Veröffentlichung.

B. Stoltenburg.

Die Chronik des Bernardinerklosters zu Bromberg. Uebersetzung im Auszuge nebst Anmerkungen und verbindendem Texte. I. Vom Oberlehrer Dr. Erich Schmidt. Bromberg, Gruenauersche Buchdruckerei 1900.

Gar manche Handschrift, die uns von der Vergangenheit erzählt, ist in den Stürmen der Zeit, infolge von Naturereignissen oder auch durch die Nachlässigsteit der Besitzer zu Grunde gegangen. Um so ersfreulicher ist es für jeden Historiker, wenn wieder einmal eine Chronit, mag sie allgemeingeschichtliche Bedeutung oder nur lokalhistorischen Werth haben, die schon als verloren angesehen wurde, durch einen glücklichen Zusall ans Licht gebracht wird. Das gilt auch von der Chronit der Bernardinermönche zu Bromberg, die seit mehr als sünfzig Jahren als verschollen galt und erst im Sommer 1899 in der Bibliothek der Bromberger katholischen Psarrkirche wiederausgefunden wurde.

In ber wissenschaftlichen Beitage zum Jahresbericht für 1900 bes Kgl. Symnasiums zu Bromberg legt uns Erich Schmidt den ersten Theil dieser Chronit (1480—1699) in abgekürzter Uebersetung vor, die uns einen näheren Einblick in den Inhalt der Chronit gewährt. In seiner vorläufigen Benachrichtigung (Hift. Monatsblätter I S. 4 ff.) hatte der Herausgeber bereits eine Beschreibung der Handschrift gegeben, ihre Entstehung dargelegt und sich über ihren Werth verbreitet. Er konnte es sich daher gern versagen, sich noch einmal näher darüber auszulassen. Ehe er den Chronisten selbst reden läßt, schickt er einige einleitende Worte über die Stadt Bromberg und den Bernardinerorden voraus. Dann erst beginnt die Chronit selbst mit dem Berichte über die

Gründung des Klosters. Wie der Herausgeber selbst bereits hervorsgehoben hat, besitet die Chronit allgemeinhistorische Bedeutung nicht, vielmehr liegt ihr Hauptwerth auf dem Gediete der Ordenss und Lotalgeschichte, wenn auch manches wichtige Ereignis aus der Stadtsgeschichte übergangen ist, und vor allem in den Nachrichten über das Kloster selbst. Besonders interessant ist die Schilderung Brombergs zu Ansang des 17. Jahrhunderts (S. 22 ff.) und der Bericht über die Erwerbung der Reliquien von den 11 000 Jungfranen aus dem Kloster Lond (S. 29 ff.). Die Chronit ist eine der wichtigsten Quellen sür die Kulturgeschichte des ehemaligen polnischen Westichtspunkte aus gewiß auch an dieser Stelle nochmals besondere Erwähnung.

Der Herausgeber hat, den des Lateinischen Unkundigen entgegentommend, die Form einer abkürzenden Uebersetzung mit erklärenden Anmerkungen gewählt. Er verhehlt sich jedoch dabei nicht, daß für die wissenschaftliche Benutzung der Chronit eine unverkürzte nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft gearbeitete Ausgabe nothwendig ist. Bis zu deren Erscheinen begnügen wir und mit der sich der lateinischen Fassung möglichst genau anschließenden und doch klaren Uebertragung, deren Fortsetzung wir im nächsten Jahresderichte erwarten dürsen.

Bu ben Noten ist zu bemerken, bak mit Poszuokum (S. 19) nicht, wie Schmidt vermuthet, Polozi gemeint ist. Bielmehr handelt es sich um den Streit zwischen dem vom polnischen Könige Sigismund August unterstützten Erzbischof Wilhelm von Riga und dem Deutschs- Orden in Livland, der mit dem Vertrage von Pastwalde oder Poswol, einem kleinen Orte im rufsischen Gouvernement Kowno, am 5. Septemsber 1557 endete.

# Siftorische Gesellchaft für die Proving Posen.

Dienstag, den 13. November 1900, Abends 8½ Uhr, im Hotel Mylius, Wilhelmstraße 23

#### Monatssitzung.

#### Tagesordnung:

Bericht bes Archivdirektors Dr. Prümers über die diesjährige General-Versammlung des Gesammt-Vereins der Deutschen Geschichts: und Alterthumsvereine.

Rebaktion: Dr. A. Warschauer, Posen. — Berlag ber historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen u. ber historischen Gesellschaft für den Netze-Diftrikt zu Bromberg. — Druck von A. Förster, Posen, Wilhelmstr. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Sahrgangen ber Zeitschrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t der        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Siftorifden Gefellchaft für die Broving Bofen veröffentlicht murden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| folgende auch im Sonder-Abdrud erschienen und durch den Borftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id ber       |
| Gefellschaft oder die Buchhandlung bes Herrn 3. Jolowicz in Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en, zu       |
| nachstehenden Breifen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| R. Jonas: Ein Deutsches handwerterspiel, nach einer handschrift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K            |
| lichen Neberlieferung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00         |
| berausgegeben. 58 Seiten. 1885.<br>2. Barichauer: Die Chronit ber Stadtichreiber von Bofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00         |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00         |
| R. Roepell: J. J. Moussens Betrachtungen über bie polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,60         |
| Berfaffung. 24 Seiten. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80         |
| wesens in der deutschen Ostmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,20         |
| Fr. Schwart: Die Proving Bojen als Schauplat bes fieben-<br>jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,20         |
| D. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeelorps im hifto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,20         |
| rischen Bolksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50         |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von<br>Stanislam August Poniatowski. 178 Seiten. 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,50         |
| Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnischen Jubenfchaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 120 Seiten. 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50         |
| M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Münzfunde. XI u. 268<br>Seiten. 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,00         |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftit Bofens. 30 Seiten. 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60         |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00         |
| A. Barichauer: Die Bosener Goldschmiebfamilie Rampu. 26 S. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50         |
| G. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,80         |
| h. Riemning: Geidenbau und Seideninduftrie im Repediftritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| bon 1773 bis 1805. 1896 S. Rleinwachter: Die Inchritt einer Bofener Melfingichuffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,—          |
| 16 Geiten. Mit einer Tafel Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00         |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen den poinischen Aufstand im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1794 126 Seiten. 1898 .<br>F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772—1815). 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50         |
| Seiten. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ber Broving Bosen. Mit 2 Taseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—          |
| Außerdem erschienen im Berlage der historischen Gesellschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••           |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäufethurmfage von Bopiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| und Hatta. 48 Seiten. 8º. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50         |
| A. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratsliste. Die ältesten Brotokollbucher und Rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| nungen. Polen 1892. Rop, 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,—         |
| D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 00         |
| 1893. Roy, 8º. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00<br>8,00 |
| Das Sahr 1793. Urfunden und Altenftude zur Gefchichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00         |
| Organisation Sudpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| daktion von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u. 840 G. (III. Bb. ber Sonberveröffentlichungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,          |
| The fact of the Comments of the state of the | ,            |

Die Herren Mitglieder der Historischen Gesellschaft werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen regelmäßig in den ersten Tagen eines jeden Monats ein Heft der "Historischen Monatsblätter" zugehen muß. Unregelmäßigkeiten in der Zustellung sind dem Vorstande bezw. den betreffenden Geschäftsführern anzuzeigen.

#### 

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

# Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserquan= tum garantirt.

# R. Gebhardt, Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Den in Bosen wohnhaften Mitgliedern der Hifto= rischen Gesellschaft wird zur gütigen Beachtung mitge= theilt, daß die

## Monatssihungen

pon nun an in dem

Hotel Mylius, Wilhelmstraße 23, nach wie vor am zweiten Dienstag eines jeden Monats stattfinden.

# Historische -Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Polen, 1. Dezember 1900.

Mr. 12.



Anzeigen-Amschlag. D



#### Inhalt:

| Landsberger &., Aubifche Aderwirt     | 5e | *     |      |
|---------------------------------------|----|-------|------|
| gn südpreußischer Zeit                |    | Seite | 177. |
| Rupte (3., (Gine "Spud"geich chie     |    | ,,    | 183. |
| Litterarische Besprechungen           |    | ,,    | 185. |
| Geschäftliches der Bistoeischen Gesel | (= |       |      |
| ichaft für bie Proving Bofen .        |    | "     | 190. |
| ber Biftorifden Befellichaft für be   | n  |       |      |
| Retebistrift                          |    | "     | 191  |
| Bekanntmachung                        |    | "     | 192. |
|                                       |    |       |      |

Mue Rechte vorbehalten.

Jur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum bezeichnet. Mitgliedern der Hilberischen Gesellschaften sieht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen sind: "An den Vorstand der Hildrischen Gesellsschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Preis ber Gingelnummer

## Bur Beachtung.

Die Berren Geschäftsführer der Sikorischen Gesellschaft für die Brovinz Vosen, welche für das Geschäftsjahr
1900 noch nicht mit unserer Kasenverwaltung abgerechnet
haben, werden gebeteu, dies bis zum Jahresschluß zu ihun,
damit der allgemeine Bechnungsabschluß nicht durch einzelne
Bückftände gehindert wird.

Von den Mitgliedern der Siftorischen Gesellschaft ankershalb der Stadt Vosen an solchen Grten, für welche Geschäftsführer nicht ernannt find, werden die Beiträge, die nicht im Laufe des Geschäftsjahres der Kassenverwaltung eingezahlt sind, mit dem ersen Seste der Monatsblätter des Jahres 1901 durch Vostnachnahme eingezogen.

Die Adresse des Schatmeisters der Biftorischen Gefell=

Direktor der Oftbank Berrn

# N. Hamburger,

Posen, Friedrichstraße.

Per Jahresbeitrag der Mitglieder außerhalb der Stadt Vosen beträgt 6 Mark.

Mit der vorliegendeu Aummer endigt der 1. Jahrgang der "Siftorischen Monatsblätter," für den Titel und Inhaltsverzeichniß beigefügt werden. Es wird wiederholt daranf ausmerksam gemacht, daß das Format der "Siftorischen Monatsblätter" dasselbe ift wie dasjenige der "Beitschrift der Siftorischen Gesellschaft" und somit den Bestern beider Zeitschriften die Möglichkeit geboten ist, sie am Jahresschlußimmer in einen Band zu vereinigen.

# historische ∞ Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang I.

Pofen, 1. Dezember 1900.

Mr. 12.

Lanbaberger 3., Jibijde Aderwirthe ju fübprenfilder Zeit. S. 177. – Rupte M., Gine "Spud"geichichte C. 183. — Litterarifde Bejprechungen C. 185. – (Weich aftlich es ber Siftorifchen Gefellichaft für bie Brooin; Bofen. G. 190. Der Siftorischen Gefellichaft für ben Repebistrift. E. 191. — Befanntmachung C. 192.

#### Jüdifche Aderwirthe zu füdpreußischer Zeit.

#### 3. Landsberger.

Nachbem ber Minister v. Bog, welchem die Berwaltung ber neugewonnenen Proving Gudpreußen übertragen worben, einigermaßen einen Einblick in die Verhaltnisse ber in biesem Gebiete gahlreich por= handenen Juben erlangt hatte, fab er es als eine ber wichtigeren von ber preugifden Staatsregierung zu lojenben Aufgaben an, Die israelitische Bevolkerung möglichst vom Rleinhandel abzuziehen, welchen er weber für ben Staat noch für jene felbft als erfprieklich erachtete1). Raturlich tonnte biefes Biel nur erreicht werben, wenn es gelang, ben jubijchen Einwohnern einen Weg zu andern Berufen zu bahnen. Diefem Sinne richtete nun v. Bog unterm 21. 3an. 1794 einen Grlaß an ben Cberpräfibenten von Gubpreugen,), in welchem er biefen unter anberem erfuchte, in Grwägung ju ziehen, ob und unter welchen Bebingungen ben Juben bie Urbarmachung mufter Lanbereien und bie Unlegung von Uderwirthschaften3) gestattet werben tonne.

Diefe Angelegenheit tonnte jedoch durch Bog bamals feine erhebliche Forberung erfahren, ba ihm bereits im September 1794 bie

1) Bloch, Ph., Jubenwesen. (In: Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstüde zur Gesch. der Erganisation Südprengens. Heransg. v. N. Prümers. Posen 1895. S. 622/23. 2) Ebendas. S. 627/28.

2) Ein deutscher Schriftseller (Kautsch), welcher Polen nicht lange von dessen Ausschlaften bereifte, theilt zwar in seinem Buche: Nachrichten über Polen I Saldburg 1793, S. 191 mit, daß daselbst seit undenklichen Zeiten die Landwirthschaft von Juden betrieben werde, und auch in einem amtlichen Berichte über Südpreußen wird erwähnt, daß dortige Juden sich mit Ackerdau und Niehzucht beschäftigen. (Bloch a. a. D. S. 592, U. 2) Nach allen uns sous bekannt gewordenen Thatiachen kann dies in Südpreußen seboch nur ausnahmszwie der Fall geworden ist von der bertige Kroniu: Rosen bishenden Theile weise ber Fall gewesen jein, in bem die hentige Proving Pofen bilbenben Theile besfelben überhaupt nicht.

Digitized by Google

Bermaltung Subpreukens abgenommen wurde. Inbessen manbte auch fein Nachfolger, ber Minister v. Hopm, biefer Frage feine Aufmerkfamfeit ju. In einer vom 23. Marg 1795 batirten Dentschrift, welche Die Reform bes Jubenwesens in Gubpreugen jum Gegenstande bat, mirb marm bafür eingetreten1), daß ben bortigen Juden bie Beschäftigung mit bem Uderbau gestattet merbe. Derfelbe fei ihnen um fo mehr zu erlauben, als in Gubpreugen und besonders in Sieradien und Rama 2) noch viele unbefannte Steppen vorhanden maren, beren Rultur bei ber nicht gablreichen Bolksmenge burch driftliche Ginwohner nicht jo balb bewirft werben tonnte. "Der Jude murbe fich baburch an eine mehrere Stätigkeit, an forperliche Arbeiten und Fleiß gewöhnen und bem Staate als Gigenthumer einverleibt werben, mithin auf Diefem Bege mehr Unbanglichkeit an benfelben und mahrscheinlich eine Reigung, für fein liegendes Eigenthum ju ftreiten und in ber Folge Golbat gu werben, erhalten." Jedoch mußten Bortehrungen bahin getroffen werben, baf Ruben nicht folde landlichen Besitzungen erwerben burften, Die fich in driftlichen Sanden befanden. Sie follten nur "neue Poffeffionen etablieren und fich vorzüglich auf ben Anbau ber incultivierten und muften Gegenden legen." Natürlich burften folche von Juden erworbene Grundstüde nicht weiter verpachtet, sondern mußten von ihnen felbst bewirthschaftet werben, ba fonft ber beabsichtigte Zwed, "biefe Ration bem Staate burch Ader-Cultur nütlicher zu machen," nicht erreicht werben tonnte.

Die von fo einflugreicher Seite ausgehenden Bemuhungen blieben nicht ohne Erfolg, und die im beiberfeitigen Intereffe, jowohl bem bes Staates als ber Juben, gewünschte Erlaubnis ward in bem Beneral-Juden:Reglement fur Gud: und Neu-Oft-Preugen vom 17. April 1797 ausgesprochen. Biernach follten die in biefen Gebieten anfässigen Juben berechtigt fein, nicht nur Aderwirthschaften von Gutsberren ju pachten, sondern auch Aderbau, Biehzucht und Juhrwert auf eigenen bäuerlichen Ländereien und Gutern zu treiben. (Rap. III. § 14). Jeboch follten bie letteren nicht etwa driftlichen Besitern abgelauft, jondern es follten ben Spraeliten, welche fich oem Landbau wibmen wollten, neu gu etablierende Stellen angewiesen werden ober bie Erwerbung folder ihnen anheimgestellt bleiben. Denjenigen, welche berartige ländliche Nieberlaffungen auf ihre Roften begrunden wurden, murben biefelben Bergunftigungen wie ben driftlichen Rolonisten in Aussicht gestellt (§ 15). Um ihnen bie Möglichkeit zu bieten, fich in ben neuen Beruf einzuleben und fich mit den Erforderniffen besielben befannt zu machen, follte ihnen gestattet fein, brei Jahre lang mit driftlichem Befinde gu wirthschaften. Rach Ablauf biefer Frist jedoch follten fie bei Berluft ihrer Stelle nur mit jubischen Silfetraften arbeiten burfen (§ 16). Nach ben verfloffenen Freijahren follten fie zu allen Lanbesabgaben,

<sup>1)</sup> Staatsarchiv Pojen. SPZ. Gen. A. VIII la Bl. 174-76.

<sup>2)</sup> Chemals Wogwoolschaften Grofpolens, heute zu Ruff.=Polen gehörig.

Diensten und Pflichten, wie solche von driftlichen Unterthanen ihrer Art geleistet werben mußten, ober bei ihrer Ansetzung mit ihnen per-

einbart murben, verbunden fein (§ 17).

Dem Gesuche ber von ber Jubenschaft Gub- und Neuost-Preugens. noch in bemfelben Jahre nach Berlin entfandten Deputation 1), bie Braeliten auch zur Ermerbung folder lanblicher Befitungen gugulaffen. Die bereis von Chriften innegehabt murben, murbe feitens bes Minifters v. Hopm insoweit entsprochen, daß ber Antauf bauerlicher Grundstücke bem Juben gestattet fein follte, welcher fich allen mit ber Stelle verbundenen Laften und Pflichten, mithin auch ber Berbindlichkeit gum Solbatenftanbe unterziehen murbe2).

Die Bemühungen ber Regierung, einen Teil ber jubifchen Bevölkerung für ben Landbau zu gewinnen, blieben feitens ber letteren burchaus nicht unbeachtet. Im Jahre 1802 lief eine große Bahl von Melbungen jubifcher Personen ans ber stenerräthlichen Inspettion Gnefen ein, welche ihre Geneigtheit befundeten, fich bem Aderbau gu In abnlichem Sinne berichtete unterm 15. April 1802 ber Steuerrath aus Leslau; insbesondere ermahnt er in biefer Beziehung feine Inspektionsftadt Sluczewo4), wo fich etwa 15 jub. Familien hierzu bereit finden burften. Freilich fehlte es auch nicht an unzutreffenber Auffaffung bezüglich ber im General = Juben = Reglement ben jubifchen Landleuten quaeficherten Bergunftigungen. Benigstens boren wir, bag in ben jubischen Gemeinden zu Wittowo und Lubraniec Die Meinung berrichte, daß ben bem Aderbau fich zuwendenden Juden die gleichen Borteile in Aussicht gestellt murben, wie ben driftlichen Roloniften. welche aus bem Reiche nach Gubpreugen tamen ). Gelbftverftänblich wurden die in dieser Angelegenheit das Wort führenden Mitalieder ber genannten Gemeinden mit Berufung auf die Bestimmungen bes General-Juben-Reglements regierungsfeitig babin befchieben, bag ben Juben nur Diejenigen Bortheile gemahrt merben tonnten, welche bie einheimischen Rolonisten genießen, ba bie ben Reichstolonisten zugestandenen Benefigien erst ipater festgesett worden feien6).

<sup>1)</sup> Staatsardiv Bojen. S.P.Z. Gen. A VIII 1b, Bl. 116.
2) Dieser Bescheib v. 7. Febr. 1798 ebenda Bl. 119; v. H. theilte also im weientlichen ben Standpuntt, welchen bas Konigl. General-Direttorium in biefer Frage ben General-Deputirten ber Jubenschaften in ben gesammten preuß. Staaten gegenüber im Jahre 1789 gum Husbrud gebracht hatte, vgl. Friedlanber, Aften-Stude bie Reform ber Jub. Rolonien in b. preuß. Ctaaten betreffenb. Berl. 1793. C. 125. Andererfeits hatten bereits biefe Gen. Deputirten im 3. 1790 bie Bitte um Zulassung ber J. zu allen länblichen Stellen ausgesprochen. Friedländer a. a. D. S. 162.

<sup>3)</sup> Staatsarchtv Pofen (Ben. A VIII 1c, 21. 54-57; im gangen 172 Berfonen.

<sup>\*\*</sup>Obenbaj. Bl. 40—42. Sl. beute zu Russ.-Polen gehörig.

5) Ebenbas. Bl. 46—47 u. 77. Witf. Kreisstadt im Reg -Pez. Bromberg.

4) Ebenbas. Bl. 45 u. 111. Reftripte v. 11. Mai 1802 u. 16. Sept. 1803.

In einem Berichte vom 25. Mai 1802 sprach sich die Kriegsund Domänen-Kammer zu Posen dahin aus, daß sich bei ihr zwar viele Juden zu ländlichen Kolonisten-Etablissements gemeldet hätten; im Posener Kammer-Departement sei es jedoch unaussührbar, diese Nation an den Ackerdau zu gewöhnen, da es dort ganz an zu verteilendem Terrain seble<sup>1</sup>).

Das sübpreußische Finanz-Departement trat inbessen dieser Meinung nicht bei und erklärte in dem hierauf ergangenen Restripte vom 11. Juni 1802 es für tei ieswegs erwiesen, daß jüdische Hausväter nicht im Stande sein sollten, im Posener Kammer-Bezirke schickliche

Belegenheit zu ihrem Etabliffement auszumitteln.2)

Die Posener Kammer beharrte jedoch bei ihrer Auffassung: Es sei immer noch gesunden worden, sührte sie in einem Berichte an dieselbe ihr vorgesetzte Behörde vom 4. Januar 1803 aus, daß über die von jüdischen Glaubensgenossen in Borschlag gedrachten Terrains nicht habe disponirt werden können, oder auch daß die Supplikanten bei weitem nicht das Bermögen besäßen, um das Etablissement auf ihre Kosten mit den Wohlthaten der inländischen christlichen Kolonisten ausstühren zu können. Schließlich bittet die Kammer, sie mit dem Etablissement der Juden als größere Ackerwirthe im hiesigen Departement verschonen zu wollen, da es vor der Hand für die wenigen Gelegenheiten gewiß nicht an Reichs-Kolonisten sehlen werde<sup>3</sup>).

Thatfächlich tam es zu ländlichen Rieberlaffungen seitens ber Juden nur ganz vereinzelt. Aus den uns vorliegenden Berichten erssehen wir, daß im Jahre 1802 nur ein einziges berartiges Etablissement,

und zwar in ber Rabe von Schwerfeng, vorhanden mar4).

Aus bem J. 1803 wird mitgetheilt, daß ein zu Kähme wohns hafter Jude, namens Lewin, von der ben Israeliten gestatteten (Frewerbung ländlichen Grundbesites Gebrauch gemacht und die Baus-Besnefiziengelder erhalten habe.)

Unterm 11. Febr. 1803 berichtete die Bosener Kammer an das südpreußische Finanz-Departement, daß im Bosener Departement sich kein einziger jüdischer Glaubensgenosse unter den im General-Juden-Reglement v. 17. Apr. 1797 festgesetzten Modalitäten auf einer bäuer-lichen Nahrung bis jett etablirt habe.

Hernach bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als daß das oben erwähnte ländliche Etablissement unweit Schwersenz in der Zwischenzeit in driftliche Hände überging; das des Kähmer Juden war

ber Rammer natürlich noch nicht bekannt.

Bei biefer Sachlage glaubten bie höchsten maßgebenben Regierungstreise alle Hoffnung, eine größere Zahl jübischer Familien für ben Ackerbau zu gewinnen, aufgeben zu muffen. Demgemäß wurden burch

<sup>1)</sup> Ebendaj. Bl. 48. 2) Ebendaj. Bl. 59. 3) Ebendaj. Bl. 79—80. 4) Bl. 34. 6) Bl. 108. 6) Bl. 82.

einen unterm 9. Aug. 1803 erlaffenen Kabinetsbefehl alle Benefizien, bie im General-Juben-Reglement benjenigen Juben verheißen worben, welche ländliche Nahrungen erwerben würden, für aufgehoben erklärt<sup>1</sup>).

Fragen wir nun nach ben Ursachen, welche ein so völlig undefriedigendes Ergebnis herbeiführten, so ist nicht zu verkennen, daß die Schwierigkeiten, die sich einem Juden bei etwaiger Betreibung der Landwirthschaft entgegenstellten, keine geringen waren. So findet der Bosener Steuerrath Timvoth einen Hauptgrund darin<sup>2</sup>), daß der Ackerbau für den Juden nicht ersprießlich sei, da er, desselben unkundig, sich auf fremdes Gesinde verlassen müsse, von welchem er auf alle Beise übervortheilt werde. Zutreffend demerkt Steuerrath Thiele<sup>3</sup>), daß dem guten Fortgange dieses Resormwerkes das mit zu vieler körperlicher Anstrengung verbundene Ackergewerde hauptsächlich im Wege stehe, da die Juden von Jugend auf an keine schwere Arbeit gewöhnt und daher "nicht genug zum Ackerbau abgehärtet" seien. Ferner weist er darauf hin, daß sie zu unvermögend seien, dergleichen Unternehmungen auszusühren; auch diete sich ihnen zu wenig Gelegenheit, ländliche Grundsklicke zu erwerben.

Solche Schwierigkeiten und Hindernisse hatten dem auch bereits vorher mehrere Steuerräthe, welche mit den Berhältnissen und Bedürfnissen der jüdischen Bevölkerung, sowie mit den Zuständen des ihnen
unterstellten Landstriches vertrauter waren, hervorgehoben. So spricht
sich Steuerrath v. Hirschseld bereits unterm 17. April 1794 dahin aus. ),
daß im Lissar Bezirke sich für Juden keine Gelegenheit zum Betreiben der Ackerwirthschaft sinden würde, für welche sie auch zu geringe
Kenntnisse besähen. Der der Inspektion Gnesen vorgesetzte Steuerrath
macht in seinem Bericht vom 16. Mai 1794 unter anderem gelteub.),
die Juden würden auch als Ackerwirthe den Sahungen ihrer Resigion
treu bleiben und bei den so häusig eintretenden Festragen. Incht
arbeiten, selbst wenn dies dringend ersorderlich wäre. Auch könnte von
ihnen an solchen Tagen die Erfüllung gewisser mit dem ländlichen Besitze verdundener Pflichten nicht verlangt werden.

Uebrigens wurden auch von jubischer Seite die für sie mit dem etwaigen Landbesite verknüpften Schwierigkeiten keineswegs unterschätt. In einer Borstellung vom 28. Upril 18027) wird ausgeführt, daß ein Zeitraum von 3 Jahren durchaus nicht zur völligen Erlernung der

<sup>1)</sup> Bl. 111. 2) Bl. 34b. 2) Bl. 108b—109a. 4) 1a Bl. 17a. 5) Bl. 64.

<sup>6)</sup> Diese sind übrigens kaum zahlreicher als die der Katholiken; nur die strenge Junehaltung der Sabbatruhe würde in dieser Beziehung die Schwierigkeit vermehrt haben, da der ackerdautreibende Jude in diesem Falle zwei Tage in der Woche geseiert hatte.

<sup>7)</sup> Die vorgenannten Alten lo Bl. 46—17. Dieses (Mejuch (Abschrift) ift unterzeichnet von den Juden Hirsch Kowalle, Joseph Radzinski u. Joseph Schwarz zu Lubraniec.

Landwirthschaft genüge und hieran die Bitte um Abanderung der Bestimmung im General-Juden-Reglement vom Jahre 1797, wonach den Juden nur drei Jahre hindurch das Halten von christlichem Gesinde gestattet sein sollte, geknüpft. Ferner wird hervorgehoben, daß, wenn zu den mit der Ackerwirthschaft zusammenhängenden onera publica auch "die Enrollirung unter die Soldatesse" verstanden werden sollte, kein Ikraelit sich dem Ackerdan widmen würde, da der Kriegsbienst mit den Religionssahungen sich nicht vereinigen lasse"); in diesem Falle wäre auch keine Aussicht vorhanden, je jüdische Dienstdoten sür die

Landwirthichaft zu erlangen.

Diese Bedingung war nun zwar, wie wir gesehen haben, nur für die Uebernahme bereits vorhandener, in christlichen Händen befinde licher ländlicher Besitzungen gestellt worden, hätte aber, da öde under dante Strecken nicht mehr zu vergeben waren und dennach nur bebaute in Betracht kommen konnten, erfüllt werden müssen. Allein selbst wenn der eine oder andere Jude, der damaligen herrschenden Anschausung entgegen, sich hierzu hätte verstehen wollen, so wäre ihm dennoch die Ableistung des Militärdienstes unmöglich gewesen. Denn odwohl ihm nach dem ost erwähnten General-Auden-Reglement (Kap. V. § 6) der Eintritt in das Heer nicht vermehrt war und auch das Obertriegsstollegium sich sür die Heranziehung der jüdischen Unterthanen zum Kriegsdienst ausgesprochen hatte, so stand doch der Berwirklichung dieses Gedankens die Willensmeinung des Königs entgegen, welcher sich gegen die Verwendung von Juden als Soldaten erklärte.

Bu biefen Schwierigkeiten und hinberniffen tam nun noch, bag bie im Borftebenben gekennzeichneten Bemühungen ber hochsten Regierungstreife, einen Theil ber jubifchen Bevöllerung für ben Acerbau zu gewinnen, seitens vieler Unterbehörben nicht nur feine Unterftugung fanden, sondern ihnen vielmehr geradezu entgegengearbeitet ward. In biefem Ginne ift - wenigstens ber Bericht bes Kriegs: Steuerraths von Alten gehalten ?). Er rügt es, daß die Abneigung ber Juden bem Aderban gegenüber von ben meiften Unterbeborben viel zu übertrieben geschilbert merbe. Co habe er 3. B. erfahren, daß fich Juben bei einer Intendantur jum Etabliffement als Landbauern gemelbet hatten; es fei ihnen aber bavon abgerathen und bie Sache schwierig gemacht worben. Allein nicht nur bie untergeordneten Behörden legten ber Begrundung judifcher landlicher Nieder: laffungen Schwierigkeiten in ben Beg, fonbern auch bie Haltung ber Rriegs: und Domanen-Rammer ju Bofen mar, wie aus bem oben mit-

<sup>1)</sup> Jugwischen haben bic Ansichten in bieser Beziehung bekanntlich eine vollständige Wandlung erfahren, so daß ichon seit längerer Zeit auch die orthodogesten Kreise gegen die Ableistung des Kriegsdienstes nicht das geringste einzuwenden haben.

<sup>2)</sup> Reue Feuerbrande. Seit 6. 2. A. Amsterbam u. Kölln 1807. S. 101
3) Riefzawa 1802 April 15. Die vorerwähnten Aften 1c. Bl. 40a.

getheilten Gutachten berselben unzweifelhaft hervorgeht, ber Ansehung jubischer bauerlicher Kolonistenfamilien gegenüber burchaus teine mohle wollenbe.

#### Eine "Spud"geschichte. Bon Bon

Es war am 26. Juli 1736. In Warschau hatte ber König Friedrich III. August am Tage der heiligen Ama zu Ehren der Kaiserin von Rußland ein großes Festessen veranstaltet, zu welchem alle in Warschau anwesenden hoffähigen Damen, die beim König beglaubigten Gesandten, Senatoren und Minister, im ganzen etwa 80 Personen gesladen waren, welche in dem großen Saale des Senats speisten, während für die Offiziere und Edellente 3 andere große Tische in der königlichen Wohnung gebeckt waren.

Bei biefem Effen ereignete sich ber unerhörte Borfall, baß in Gegenwart bes Königs und ber Königin nach einem kurzen Wortswechsel zwischen bem Kastellan von Ripnin, Sebastian Melbrzynski, und bem Bischof Stanislaus Hosius von Posen ber Kastellan so erregt

murbe, bag er bem Bijchof ins Geficht fpudte.

Der Borfall machte großes Aufsehen; ber Ebelmann murbe vershaftet und in seiner Wohnung gesangen gehalten. Auf Besehl des Kösnigs wurde sofort ein Gericht zusammen berusen, welches unter dem Borsit des Krongroßmarschalls das Urteil fällte, der Kastellan solle für sein Bergehen zwölf Wochen Arrest in turri mareschalcali absitzen und 200 polnische Mark Buße zahlen. Außerdem schritt die geistliche Behörde ein, und der Ebelmann mußte öffentlich um Loslösung von der Erkommunikation nachsuchen, die der Kuntius über ihn verhängt hatte.

Was ber Runtius über ben Borfall näheres hatte erfahren und nach Rom melben können, findet sich im Batikanischen Archiv zu Rom. Nunz. Polonia 250. Lettera A. Ich gebe die beiden Stücke hier wieder:

I. Species facti. Warschau, 26. Juli fête de Saint Anne 1736. C'étoit à la table du roy, et en presence de Sa Majesté, qu' après que l'on eut servi le dessert, que mons. Melzynski aborda mons. l' evêque de Cujavie; celuicy êtant assis pas trop loin de mons. l' evêque de Posnanie, le pria d'être gracieuse envers le dit isieur Melzynski; à cela mons. l' evêque de Posnanie répondit: il est vrai, que je luy ai beaucoup d' obligation, puisqu' il a recherché tous les moyens de me captiver à Thorn, et quoy mons. l' evêque de Cujavie en sourriant demanda le sieur Melzynski: Qu' est ce qu' auriez vous fait de l' evêque de

Poznanie? l'autre répondit: J'aurois bien sçû, ce que j'aurois fait de luy. Assurement, poursuivit l'evêque de Cujavie, vous auriez tirée une bonne rençon; et le sieur Melzynski repeta sa premier reponse. C'est alors, que mons. l'evêque de Posnanie fit resouvenir mr. Melzynskî en ces termes: Mons. vos actions étoient fort louables, de vous avoir erigé vous même a la qualité d'un maréchal de Prusse, et d'avoir causée la ruine a bien des pauvres gens.

Sur ces paroles m. Melzynski se mit en colere en repartant brusquement a mons. l'evêque de Posnanie: Vous parlez en mal honnête homme. Mons l'evêque de Posnanie repondit: l'eut être, que c'est vous même, qui êtes mal-honnête. A l'instant mons. Melzynski cracha au visage de mons. l'evêque, et s'en alla.

Depuis en se vantant de cette action devant mons. le colonel de Willemsdorff, il se plaignit de ce, qu' il navoit pas en plus de salive dans la bouche pour en cracher d'avantage.

II. Nunz. di Polonia 250 Orig. (aus bem Stalienischen ins Deutsche übersett.)

Runtius Baolucci an ben Rarbinalftaatsfefretar.

Warschau 8. August 1736.

Eigenhandig für Seine Emineng.

Am Tage ber heiligen Anna, welcher, wie ich Ew. Eminenz in meinem letten Briefe schrieb, don's . Majestät bem König mit außerordentlicher Gala und großem Festessen im hiesigen Königsschloß geseiert wurde, erregte der Kerr Medczynski, ein polnischer Edelmann aus dem Palatinat Gulm in Preußen, einen ungeheuren Erceß, während Ihre Majestäten bei Tische waren, — man erkennt den Vorfall aus der beigelegten Relation, signiert Lettera A. 3; infolge dessen sich sich ber König genöthigt, in den königlichen Borzimmern ihn sessen su lassen, wie es auch geschah, und ihn unter starker Wache nach seiner eigenen Wohnung zu bringen, wo er denn dis zur Verössentlichung des Tekrets — bessen Wortlaut ich einlege<sup>8</sup>) — gesangen gehalten wurde.

<sup>1)</sup> Nunz. di Polonia 250 Orig. Warschau, 1. August 1786. Bei Hofe wurde von St. Majestät dem König mit großer Gala der Festtag von St. Anna geseiert, zu Ehren der Czarin, welche diesen Namen trägt, und zwar dadurch, daß von St. Majestät an einer sehr reichen Tasel im großen Saale des Senats alle hier anwesenden Damen, die Botschafter, Senatoren und Minister, etwa 80 Personen, bewirtet wurden, während für die Offiziere und übrigen Edelleute drei andere Tische in dem Königsschloß gedeckt waren. Alle vom König ausgedrachten Toaste wurden von Böllerschüffen begleitet. Nach dem Essen Greite in der Konigesschloß gedeckt waren. Alle vom König ausgedrachten Toaste wurden von Böllerschüffen begleitet. Nach dem Essen Greiten der Schaften waren Greinen Garten in der frakauer Borstadt, wo er mit benienigen Ministern und Senatoren, welche es wollten, nach der Scheide schoß und schließtich an die 3 Sieger Preise von großem Werte verteilte.

<sup>3)</sup> nr. I. 3) 3n Rom. Arch. Vat. nunz. di Polonia 250.

Das Urtheil wurde von dem Großmarschall gefällt, welcher Richter ist über alle Bergehen, welche in Gegenwart des Königs und der Königin im königlichen Palast vorkommen, ebenso wie gegen die Personen der Senatoren, zu denen Mons. Hosius, Bischof von Bosen, gehört.

Und ba biefer Bralat erklart hatte, wegen bes ichmeren Berbrechens, welches von dem genannten Edelmann gegen seine Berson verübt worben mar, - indem er ihm in bas Beficht und auf bie Rleibung gefpudt hatte - feinerfeits mit ber Erklärung bes Bannes gegen ben Metczynsti vorzugehen, gelang es Gr. Majeftat mit Bu-Stimmung feiner Rathe, ihn zu überreden, von einem folden Att abzusteben und jugulaffen, bag ich als ein Oberer - wegen bes Umtes. welches ich ausübe -- gegen ben Delinquenten einschritte, wie ich es auch gethan habe unter ben gewöhnlichen Formen, mit Unheftung ber Unschlagzettel an ben bazu bestimmten Orten. Dieselben find nachber auf meinen Befehl abgeriffen worden, nachdem mich ber betr. Dielczynsti bemuthig um Abfolution gebeten hatte, welche ich ihm öffentlich und in priefterlicher Kleidung gestern Morgen in der hiefigen Theatinerfirche, welche jur Runiatur gehört, ertheilte, nachbem ich porber die Zustimmung des genannten Bischofs von Vosen bazu eingeholt hatte.

#### Litterarische Besprechungen.

Stegmann H., Zur Geschichte der Herstellung und Verzierung der geschlagenen Messingbecken. In: Mittheilungen aus dem Germanischen Museum. Nürnberg 1899 S. 11 bis 28.

Bu einer Besprechung ber vorliegenden Arbeit würde an dieser Stelle tein Platz sein, wenn nicht in derselben auf eine Beröffentlichung der Zeitschrift') unserer Historischen Gesellschaft Bezug genommen wäre, und zwar gleich anfangs, woraus wohl zu schließen ist, daß diese die Beranlassung gegeben hat, den interessanten Gegenstand einer weiteren Forschung zu unterwerfen. Nach sehr dankenswerthen Belehrungen über die Herstellung der so weit verdreiteten Messingschissen Rünnberger Arbeit, unter Beisügung urtundlicher Quellen aus dem 16. Jahrhundert, wird auch die räthselshafte Minustelinschrift, der ich eine Deutung zu geben versucht habe, in den Kreis der Erörterung gezogen. Hier weicht aber Verf. von anderen mir zu Gesicht gekommenen Urtheilen ab, indem er mir seine Zustimmung versagt und so die Frage, die von anderer Seite bereits als gelöst betrachtet worden ist, wiederum in das Meer der Ungewißheit zurückwirft.

Unter ben zuftimmenben, an bie Deffentlichteit getretenen und mir bekannt geworbenen Erklärungen feien folgenbe erwähnt: F. Grull in

<sup>1)</sup> S. Kleinwächter. Die Inichrift einer Pofener Meffingschuffel. Jahrg. XII S. 323. ff.

ber Zeitschrift für kirchliche Runft (1898. N. 4) erklärt amar, von ber Richtigkeit meiner Deutung nicht überzeugt zu fein, giebt jeboch zu, bak sie bie "annehmlichste" pon allen bisher gegebenen sei. ftimmter fcblieft fich mir 3. Kobte im Repertorium fur Runftwiffenschaft an, wenn er fagt, daß mein Lösungsverfnch "endlich jum Biele gu führen icheine," mobei er bie pon mir eingeschlagene Methobe Derfelbe erflart auch in seinem Berzeichnig ber Runftbentmaler ber Proving Pofen, Band I S. 112 meine Deutung "glaubwürdigfte." Gehr erfreute mich fobann bie merffamfeit. welche bas bekannte Familienblatt Dabeim Löfung in Nr. 18 bes Jahrgangs 1898 schenkte, und nicht minder die durch viele politische Zeitungen gegangene Nachricht, daß in ber Berliner Brandenburgia ein Bortrag über meine Deutung gehalten worben ift, worin biefe als "eine recht plausible" bezeichnet murbe, worüber bann in ber Zeitschrift biefer Gefellschaft (Jahrgang 1899 Nr. 12) näheres mitgetheilt murbe. Berr Cuftos Buchholz stand nämlich nicht an, meine Lösung ber Inschrift als "zutreffend" zu bezeichnen. In gleichem Sinne sprach sich bas von Joh. Merz redigirte Chriftliche Kunftblatt in Rr. 1 bes Sa'rgangs 1899 aus, welches meiner Lösung einen besonderen Artitel unter ber Ueberschrift entrathselte Bedeninschrift" widmete, worin Gr. erklart, bag er meine Lojung für richtig halte. Außerbem ift eine Angahl namhafter Belehrter, beren Ramen ich hier nicht mittheilen will, theils vor, theils nach meiner Beröffentlichung, mir beigetreten, wobei einige die Liebens= murbigfeit befagen, mein Runftftud mit bem befannten Gi bes Rolumbus zu veraleichen.

Dagegen flicht nun bas Urtheil bes herrn Dr. Stegmann gewaltig ab. Aber was bringt berfelbe gegen meine Lösung, die ich ausbrudlich als einen Berfuch bem Urtheil Sachverftanbiger übergeben hatte, por? Bon ben 9 Buchstaben ber vollen Inschrift ficht berfelbe nur 3 an, wenn er fchreibt: "Es ift minbeftens zweifelhaft, ob bie beiden erften Buchftaben n und x. bas im fünften Buchftaben völlig andere Form zeigt, und ift geradezu ausgeschloffen, daß ber brittlette Buchstabe 1 bedeuten foll. Abgesehen von einem lapsus linguae (benn ber fünfte Buchstabe ift nicht ein x, sondern ein n) frage ich: wofür foll benn jenes pon mir ertannte n und x gelten? und wofür jenes 1, das uns, wie ich allerdings zugegeben habe, wunderlich anschaut? Ift herrn Dr. Stegmann nicht bekannt, bag oft in berfelben mittels alterlichen Sanbichrift ein geschloffenes und ein offenes n mit einander abwechseln? und ift es nicht benkbar, bag gerabe vom kunftlerischen Standpuntte biefe Abwechselung sich barbot? Und ift meine Lösung wirklich "fo wenig befriedigend", als alle früheren? etwa wie bas in manche Handbücher übergegangene M. Luther und Ev. Luc. 2,21 ober gar una cuncula? Der Spruch nomen Christi benedictum in

eternum hat boch hier einen Sinn, auch auf ben für ben Profange-

brauch bestimmten Schuffeln.

Ber fich freilich auf ben Gebanten festgesetht hat, bag bier alles verwirrt fei, und daß man mit einem Löfungsversuche ju marten habe, bis einmal ber Rufall eine völlig verständliche Inschrift an ben Tag bringe, wer fich baran ftogt, bag man biefer "bereits jum Elephanten angeschwollenen Diude eine übertriebene Beachtung schentt" und bak bie Untersuchung "aus dem Rreise ber Museologen in die Bande mehr dilettirender Rreise" gerathen ift, wem die Frage "etwas abgebroschen" vortommt, ber follte, meine ich, lieber folche Beröffentlichungen wie bie unfrige gang unbeachtet laffen, anftatt fie einer burch einen gangen Artitel fich hindurchziehenden Bolemit zu unterwerfen. Bir Dilettanten wollen ia nicht ben berufenen Fachgenoffen ins handwert greifen, find viel zu bescheiben, als daß wir grundlegende Theorieen aufzustellen unternahmen; aber man foll uns boch nicht über bie Achsel ansehen, wenn mir uns gelegentlich an die Deffentlichkeit bervorwagen. Der mabre Runftler wird fich nur freuen, wenn auch ber Dilettant fich einmal Grellusivität ift in teiner Biffenschaft von Bortbeil. vernehmen läft. Und wo ist die Grenze? Bat nicht. um recht unwissenschaftlich gu reben, icon manche blinde Benne ein Körnlein gefunden?

Ich kam Stegmann einen zweifachen Borwurf nicht ersparen: junachft biefen. daß er seinen Lesern - lediglich bas Resultat meiner Untersuchung mittheilt, ohne auch nur mit einer Gilbe bie von mir eingeschlagene Methode zu berühren, noch mehr aber, bag er als Mufter ber beregten Inschrift teine beffere Abbilbung beifugt, als die febr tleine bem Anzeiger für beutsche Borgeit Bb. 8 G. 319 entnommene Tftellige, die zudem die im Priginal in einer Kreislinie liegenden Buchftaben auf eine gerade Linie projigirt, mahrend doch die Grund: lichfeit ber Untersuchung erforberte, wenigstens von einer ber in Rurnberg porhandenen Schuffeln, und zwar von einer 9stelligen Inschrift, eine genaue Biebergabe barzubieten, wie ich meinerfeits gethan habe; benn man fann boch nicht von jebem Lefer, auch bem Fachgelehrten nicht, erwarten, daß er die Inschrift so in der Erinnerung und por Mugen habe, bag er Diefes allgemein üblichen Bulfomittels entrathen Mus biefer ichlechten Wiebergabe murbe ich nimmermehr meinen Spruch berausgelefen baben.

Schließlich muß ich noch einen Irrthum berichtigen. Berf. nimmt an, daß ich "an der Hand der früheren Berfuche der befinitiven Erklärung nahe zu kommen versuche," während ich in meiner Berschffentlichung ausdrücklich, und zwar gleich anfangs, mitgetheilt habe, daß ich in einer, wie mir schien, glücklichen Mußestunde die Lösung gefunden habe. Ich will hier verrathen, daß ich zu meinem versmeintlichen Funde nur eine halbe Stunde gebraucht habe, indem ich, was vielleicht auch mancher Fachgelehrte sich merken kann, die einzelnen

Buchstaben abzeichnete, wobei ich dann schnell merkte, was ich gezeichnet hatte. Dann erst habe ich mich, allerdings nicht ohne Mühmaltung, mit den früheren Lösungsversuchen bekannt gemacht und namentlich einen großen Theil der für die einzelnen Länder und Provinzen veröffentlichten Inventarien eingesehen, wobei ich wahrnahm, daß dieser und jener Buchstabe bereits richtig erkannt worden war.

Doch es sei genng. Wenn eine bessere Lösung als die meinige gefunden wird, so wird sich niemand des mehr freuen als meine Wenigkeit, die indessen trotz des verhängten Interdikts nicht ablassen wird, dieser ja freilich nicht weltbewegenden, aber immerhin nicht völlig gleichgültigen Sache Ausmerksamkeit zu schenken.

Bergér, H., Friedrich der Grosse als Kolonisator. Mit einem Vorwort von W. Oucken. Im Anhang 2 Tafeln und 1 Uebersichtskarte. Giessen 1899, VII u. 111 S. (Heft VIII der Giessener Studien von W. Oneken)

auf dem Gebiet der Geschichte, hrg. von W. Oncken.)

Die vorliegende Arbeit, welche bie Behandlung bes jo großen und ungemein wichtigen Themas, "Friedrichs bes Großen Rolonisationen" auf 77 Seiten unternimmt, benen noch in einem 30 Seiten zählenden Anhang eine Reihe aus den Aften entnommener Anlagen (Tabellen, Rarten 20.) beigefügt find, gliebert fich nächst ber Ginleitung (Borfriedericianische Rolonisationsbestrebungen) in 7 Rapitel: 1. Friedrichs bes Großen kolonisatorische Thätigkeit im Allgemeinen. 2. Friedrichs II kolonisatorische Thatigkeit in Schlefien. 3. Nationalität ber Schlesischen Rolonisten. 4. Friedrich ber Groke als Rolonisator in ben alten 5. Rationalität der Kolonisten in den alten Provingen. Bropingen. 6. Friedrich II als Rolonisator in Westpreußen. 7. Schlugbetrachtungen. Borangeschickt ift ein Begleitmort von Onden, in dem es beift: "Was biefe Schrift von andern über baffelbe Thema unterscheibet, ift einmal das hellere Licht, das fie verbreitet über ben perfonlichen Untheil Friedrichs bes Großen an dem Rolonisationswert, sowie über ben Ginklang, in ben er bie Bebote ichopferischer Bollswirtschaft mit bem Intereffe ber Ctaatswirthichaft zu bringen mußte, und sobann die urfundliche Untersuchung verschiebener Ginzelfragen." Wer nach biefen lobenden Worten in biefer Schrift einen Fortschritt über bie Ergebniffe ber bie Rolonisationsfrage behandelnden nicht unbedeutenben bisherigen Litteratur erwartet, sieht sich graufam enttäuscht. Der mit jener Litteratur auch nur oberflächlich Bertraute erkennt febr fchnell, welche Werke und in wie unftatthafter Weise sie benutt worben find. Die Ginleitung, wie Rapitel 1 - 5 fcbließen fich fo eng an Beheim-Schwarzbachs "Hohenzollerniche Rolonisationen" an, bag nicht nur gleiche Ereignisse mit gleichen Benbungen wiedergegeben find, fondern ber Berfasser fogar bie Eintheilung bes Stoffes und Reihenfolge ber Rapitel ber Hohenzollernschen Rolonisationen herübergenommen hat

mit ber einzigen Aenberung; daß die Ravitel 3 und 5, die bei Beheim-Schwarzbach bie Ueberschrift: Die "Rolonisten in Schlefien" und "hauptfächliche Rolonistencyclen in ben alten Provingen" führen, von Berger etwas gleichförmiger mit "Nationalität ber schlesischen Rolonisten" und "Nationali= tät ber Kolonisten in den alten Brovingen" bezeichnet sind. Bewohner ber Proving Posen wird natürlich besonders อกส "Friedrich II ดได้ Rolonisator Beftpreuken" intereffieren, in beffen Rahmen bes großen Konigs Kulturarbeit im Rebebiftrift gehört. Aber auch biefes Rapitel fann wenig befriedigen. Stellten fich die Kapitel 1-5 als Zusammenftellungen von Excerpten aus den Sobengollernschen Kolonisationen bar, fo ift bier im 6. Bebeim= Schwarzbachs frühere Schrift: Friedrich ber Große als Gründer beutscher Kolonien in den 1772 neu erworbenen Landen geplindert worden; herangezogen find baneben bie Schriften Graf Lippe-Beifenfelbs. Westvreußen unter Friedrich dem Großen und Rethwisch, Westpreußens Wiederaufleben unter Friedrich bem Großen. Mübe nicht scheut, fonnte bei jebem Absatz biefes Ravitels als Resultat ber Tertvergleichung die entsprechenden Seitenzahlen ber Werte permerten. Archivalische Aften icheinen für dies Kapitel überhaupt nicht benutt zu fein, benn die unter ben "Quellen" angeführten 14 Aftenftude bes Berliner Geh. Staatsarchivs, benen bie Anlagen entnommen find, beziehen fich fast burchweg nur auf Pommern. bie preußische Wirthschaftspolitif fo wichtigen Schriften Schmollers merben nicht ein einziges Mal citiert. Bei bem hinweis auf Friedrich's Lehrjahre bei ber Kuftriner Kammer 1730/31 bezieht sich ber Berfasser nur auf Mantes zwölf Bucher Prengifcher Geschichte. Rofers Wert: Friedrich ber Groke als Kronpring und auch feine munbervolle Friedrich: Biographie fcheinen ihm unbefannt ju fein. Die auf C. 61 und 63 gegebenen Tabellen über Kolonistendörfer und Sandwerker in Westpreußen sind Muszige aus ben umfangreicheren und vollständigeren Tabellen Bebeim-Schwarzbachs in seinem zuletzt citirten Werke S. 103 und 603-608 Hohenzollernichen Rolonijationen. Leider. aiebt ber faffer nicht unter melchen Gelichtspunkten Die Auswahl an. und jene Auszuge hergestellt aetroffen find. Die eigene Forschungsarbeit bes Verfassers reduciert sich banach auf einige Grganzungen und Berichtigungen zu Bebeim-Schwarzbachs Angaben und Rombinationen, jowie ben Abbruck einiger Aftenstücke im Anhange; Die beigegebene kartographische Darftellung ber Nationalitäten unter ben Ginmanderern scheint wenigstens für ben Nebebistrift nicht erschöpfend gu fein. (Ginen "belehrenden Beitrag," wie Onden in dem empfehlenden Bormort meint, wird man schwerlich in biefer Schrift erblicken bürfen und sich Belehrung beffer wie bisher aus ben Werten Beheim-Schwarzbach's, Stabelmanns, Lippe-Weiffenfelbs u. f. w. holen.

R. Schottmüller.

#### Geidäftlides ber "Siftorifden hefellfdaft" für die Provitts Bolen.

#### Chronit.

#### Reue Mitalieber.

2320. Dutfiemics, Brivatgelehrter, Camter.

2321.

Dr. Linke, Chefrebatteur, Bojen. Comfleth, S., Gutsvermalter, Butowin. 2322.

2333. Some, Bürgermeifter, Grat.

2334.

Naumann, Landgerichis-Sefretär, Pojen Striegan, Gisenbahn-Betriebs-Kontrolleur, Pojen. Mengel, Dachpappenfabrifant, Pojen. Beidemann, (M., Raufmann, Pojen. 2335.

2336.

2337.

2338. Aleinert, Oberingenieur, Inowraglam.

Durch ben Sob verloren haben wir die Mitglieber: Paftor Günther, seit Begründung unserer Gesellschaft Mitglieb berselben, seit 1890 Geschäftsführer zu Punis, seit 1899 zugleich für Zduny, im November 1900. Oberingenieur Rieffelbach zu Montwo-Anowraziaw, seit 1899 Mit-

glieb, + im Rovember 1900.

#### Beränberte Abreifen.

Rreisichulinfpettor Streich von (Softyn verfest nach Rogafen. Griter Ctaatsanwalt Biglaff von Breslau verfett nach Thorn. Landrath Rühne von Wreichen versett als Megierungsrath nach Potsbam. Stadtbaurath Willkomm von Inowraziam verzogen nach (Gotha. Tiftritts-Kommissar Roll von Posen versett nach Schwersenz. Brivat-Gelehrter Dutfiewicz von Camter verzogen nach Gottingen. Mittelfdullehrer Glfter von Butn verfett nach Beinsberg (Rabg, Nachen).

Gipungsberichte. Die Gipung am 9. Oftober brachte einen Bortrag des Tr. L. Begener "Die Grunde ber früheren bentichen Einwanderungen in bie Proving Pojen". Die Ausführungen bes Redners, welcher fich speziell mit agrarpolitischen Stubien über bie Provin; Bojen beschäftigt, fanben lebhaften Weifall.

Tie Sikung vom 13. Rovember war als ankerorbentliche General-Bers jammlung einberufen, um über ben Antrag bes Borftands "Anjchluß ber Sifto-rischen Gesellschaft für die Provinz Posen an die Deutsche Gesellschaft für Kunft und Wissendaft in der Provinz Posen an de Tenige Selangar im Ranin mid Wissendaft in der Provinz Posen zu beschließen. Da die Versammlung wegen der nicht ausreichenden Zahl der Erschienen seloch beschliegunfähig war, so konnte es sich nur um eine Berathung handeln, die in einer langen Debatte zum Ansdrucke kam. Es wurde auf Antrag des Vorsigenden beschlossen, eine Rommiffion von 7 Mitgliebern ju mablen, welche in Einvernehmen mit einem Ausschuffe bes Borftanbes, bestebenb aus 4 Mitgliebern beffelben, ber nachsten Meneral-Versammlung vor ber endgültigen Entscheidung Bericht zu erstatten habe.

Wir machen hier noch besonders barauf aufmertjam, daß nach unseren Satungen am 11. Dezember mit einer Preiviertelmehrheit ber ericienenen Ditglieder barüber entschieden werden wird, ob unfere Gefellichaft fich in eine Abtheilung der großen Deutschen Gesellschaft für Kunft und Wiffenschaft in der Provinz Pojen umwandeln soll. Der Borftand empsiehlt diese Umwandlung unter solgenden Boraussetzungen, deren Erfüllung bereits zugesichert worden ist:

a) Der Abtheilung für Geschichte (Historische Gesechichaft für die Provinz Posen) wird aus den Mitteln der Dentschen Gesellschaft jährlich ein Betrag von

minbestens 6000 Mart zur freien Berwenbung für ihre Beburfniffe bewilligt. Die Abtheilung ift berechtigt, aus ihren Ersparnissen fonds für größere Aus-gaben, besonders für ihre Conderpublikationen, zu bilden. Gine Rechnungs-legung von Seiten der Abtheilung an den Borstand der beutschen Gesellschaft finbet nicht statt.

b) Die Abtheilung behält die freie Berfügung über ihre Sammlungen, ihr jetiges ober gufunftig zu erwerbenbes Bermögen, sowie über bie ihr aus öffentlichen Fonbs ober privaten Buwendungen zufließenden Gelber; auch behält fie ben Bertrieb ihrer litterarischen Erzeugnisse nut bie aus benselben entsteben-

ben Ginnahmen.

c) Im Falle ber Auflöjung ber Deutschen Gesellichaft für Runft und Wiffenichaft ist die Abtheilung berechtigt, sich auss Reue als selbständiger Verein zu konstituieren. In diesem Kalle tritt sie wieder in die Eigenthumsrechte ihrer litterarischen Erzeugnisse und des derzeitig bestehenden Abtheilungsvermögens. Es ist dringend wünschenswerth, das recht viele Mitglieder ersicheinen

und an ber Abstimmung theilnehmen.

R. Prümers.

#### Siftorische Gesellschaft für den Nepediftrikt.

1. 2m 18. Oftober b. J. fand auf bem evangelijchen Rirchhofe gu Bromberg die seierliche Einweihung des (Mrabbenkmals Theodor Gottlieb von Hippel's statt. Legterer, bekanntlich der Bersaller des im Jahre 1813 von Breslau aus erlassenn Aufruss König Friedrich Wilhelms III. "An mein Volk.", sarb in Bromberg am 10. Juni 1843 als Negierungspräsident a. D. und liegt hier nebst jeiner (Vattin auf bem evangelischen Friedhof begraben\*). Das Dentmal, beffen Buftanbefommen fich bie Siftorifche Gefellichaft als ihr Berbienit aurechnen barf, stellt fich in feinen Sampttheile als ein Canbfteinobelist mit bem lebensvollen Reliefportrat von Sippel's in Bronze bar, gu beiben Geiten eingeschlossen von einem niedrigeren Ausban von Sandstein, in welchen die älteren Eusbandien eingelassen sind und Sandstein, in welchen die älteren Eradstellung sieht die Ausbrift: "Dem Rufer zum Freiheitskampse Gottlieb Theodor von Hippel 1813." Die Wittel zu diesem von dem Bildhaner Hangle in Berlin entworsenen Gradsdenftal sind durch eine von der Hildhaner Hangle in Berlin entworsenen Gradsdenftal sind durch eine von der Hildhaner Gransstellung westellschaft mit Unterstütung namhafter Manner angeregten Sammlung ans gang Deutschland gufammen-geflossen. An ber Einweihungsfeier betheiligten fich außer ben Mitgliebern ber Wesellschaft u. A. auch die Spiken und Vertreter der staatlichen und städtischen Behörben, sowie fünt Mitglieder der Kamilie von Hippel, darunter einige Enkel des Gottlied Theodox von Hippel. Die Keier wurde eingeleitet und geschlossen durch stimmungsvollen Gesang der Bromberger Liedertasel. Die Weiherede hielt der Superintendent Licentiat Saran, nach welchem der Vorsihende ber Gefellschaft Commafialbirettor Dr. Guttmann eine Anjprache hielt und bas Tentmal bem Burgermeister Schmieber übergab, welcher es barauf Namens ber Stadt Bromberg in beren Schut übernahm. Hierauf sprach ber (Bestliche ein Gebet und ertheilte ben Segen. Außer ber Historichen (Besellichaft hatten auch die Bertreter ber Familie von Sippel und die biefige Loge Kranze an bem Tenfmal niebergelegt. Im lebrigen mar bie Grabstätte mit Blumen und Topfgewächsen schon geschmuckt. Die ganze Geier hinterließ bei allen Anmejenben einen tiefen Ginbrud.

Um Rachmittage vereinigten sich die meisten Theilnehmer an ber Ginweihung bes Denkmals ju einem Kenmahl im hotel Abler. Ohne auf ben gelungenen Berlauf beffelben bier naber einzugeben, fei nur erwähnt, bag auf

<sup>\*)</sup> Bergl. die bei ber Mittler'schen Buchhandlung (A. Fromm) in Bromberg erschienene Schrift: Theodor Gottlieb von Sippel. Ein Lebensbild, vom Chunagials birektor Dr. Guttmann. Ferner Jahrb. d. Hift. Ges. f. den Rebedistrift 1898 C. 82, 1899 C. 50; Historijche Monatsblätter 1900 Ar. 2 C. 31.

bas bei ber Festtafel an Seine Majestät ben Raiser und König abgesanbte

Hilbigungstelegramm folgendes Antworttelegramm ergangen ift :

Ceine Majestät der Raiser und König lassen der zur Enthüllungsseier des (Praddenkmals für Theodor Gottlieb von Sippel vereinigt gewesenen Bestwerfammlung der Historischen Gesellschaft für den Nehebistrift für das Gelübbe treuer Anhänglichkeit vielmals danken.

Muf Allerhöchsten Befehl

von Lucanus Geheimer Kabinetsrath.

2. Am 8. November b. 3., Abends 8 Uhr, hielt die Gesellschaft im Civil-Kasino ihre erste ordentliche Sisung im Winterhalbjahr ab. Nachdem der Borstende Gymnasialbirektor Tr. Guttmann die zahlreich erschienenem Mitglieder und Gäste begrüßt hatte, ertheilte er dem Herrn Tr. med. Lam pe das Bort zu seinem Vortrage: "Neber die Geschichte der Chirurgie und des die rurgischen Standes in Teutschland." Gine nähere Tiskussion knüpfte sich an den mit großem Beisall aufgenommenen Vortrag nicht. Sodann berichtete der Archivar Herr Tberlehrer Tr. Laumert über die im Sommersemester sür das Museum gemachten Schenfungen und Erwerdungen, insbesondere über eine Anzahl prähistorischer Aundstüde von einem alten slavischen (Größerselbe dei Pawlowke im Laubkreis Kromberg sowie seinen ilavischen (Größerselbe dei Pawlowke im Laubkreis Kromberg sowie seiner über eine interessante Samlung Bromberger Theaterzettel aus den Jahren 1839—1845, welche der Magistrat der Stadt Bromberg der Gesellschaft überwiesen hat.

Dem Bortrage ging eine Signing bes Borftandes voraus, in welcher geschäftliche Angelegenheiten berathen wurden. M. Meier.

## Siftorische Gesellschaft für die Provinz Posen.

Dienstag, den 11. Dezember 1900, Abends 81/2 Uhr, im Hotel Mylius, Wilhelmstraße 23

#### Generalversammlung.

#### Tagesordnung:

Die neu zu begründende Deutschen Gesellschaft für die Provinz Posen an zu Vosen.

31 begründende Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft

(In juristischem Sinne: Auflösung der Historischen Gesellschaft

31 ihrer Satzungen Zwecks ihrer Umwandlung in eine der Deutschen Gesellschaft).

Medater Dr. A. Warschauer, Posen. — Verlag der Historischen Gesellschaft für den Netzestungen Gesellschaft für den Netzestungen Gesellschaft für den Netzestungen Gesellschaft für den Netzestungen Gesellschaften Gesel

| Bon Arbeiten, welche in frugeren Jahrgangen der Zeitschrift                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| historischen Gesellschaft für die Broving Bosen veröffentlicht murben,                                                         | find        |
| folgende auch im Sonder-Abbrud ericienen und durch ben Borftant                                                                | der         |
| Gefellichaft oder die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Boje                                                               |             |
|                                                                                                                                |             |
| nachstehenden Preisen gu beziehen :                                                                                            |             |
| Of Crange of this Countries Continued and the sines handlebuilt                                                                | 4           |
| R. Jonas: Ein Deutsches handwerterspiel, nach einer handschrift-                                                               | N           |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Posen                                                                      | 1.00        |
| berausgegeben. 53 Seiten, 1885.                                                                                                | 1,00        |
| A. Warschauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Bosen.                                                                       | = 00        |
| XLV und 171 Geiten. 1888.                                                                                                      | 5,00        |
| R. Roepell: J. J., Rouffeaus Betrachtungen über die polnische                                                                  | 0.00        |
| Berfassung. 24 Seiten, 1888.                                                                                                   | 0,80        |
| E. Doffmann: Sundertjährige Urbeit auf Gebieten des Bertehrs.                                                                  | 4 00        |
| wesens in der deutschen Oftmart. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.                                                                 | 1,20        |
| Fr. Schwart: Die Proving Posen als Schanplat des sieben-                                                                       | 1 00        |
| jährigen Krieges. 52 Geiten. 1890.                                                                                             | 1,20        |
| M. Beheim - Schwarzbach: Das V. Armeelorps im hifto-                                                                           |             |
| rifden Bolfsliede des Krieges 1870 71. 24 Geiten. 1891.                                                                        | 0,50        |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                              |             |
| Stanislam August Boniatowsti. 173 Seiten, 1892.                                                                                | 2,50        |
| Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                 |             |
| 120 Ceiten. 1892.                                                                                                              | 2,50        |
| M. Rirmis: Handbuch ber polnischen Mungtunde. XI u. 268                                                                        |             |
| Seiten. 1892                                                                                                                   | 6,00        |
| 3. Landsberger: Beitrage zur Statistit Bofens. 80 Geiten. 1898.                                                                | 0,60        |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                      | 1,00        |
| M. Barichauer: Die Pojener Goloschmiedsamilie Ramyn. 26 S.                                                                     |             |
| Wit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                 | 1,50        |
| G. Abler: Das grofipolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                             | 2,80        |
| B. Riemning: Geidenbau und Geidenindustrie im Negedistrikt                                                                     |             |
| von 1773 bis 1805. 1896                                                                                                        | 3,—         |
| S. Rleinmachter: Die Inschrift einer Bofener Meffingicuffel.                                                                   |             |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen                                                                                         | 1,00        |
| G. Anoll: Der Feldzug gegen den poinischen Aufftand im Jahre                                                                   |             |
| 1794. 126 Seiten. 1898                                                                                                         | 1,50        |
| F. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                      |             |
| Seiten. 1898                                                                                                                   | 1,50        |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                    | _           |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                  | 1,—         |
|                                                                                                                                |             |
| Außerdem erschienen im Berlage der Sistorischen Gejellschaft:                                                                  |             |
|                                                                                                                                |             |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmiage von Popiel                                                                           |             |
| und hatto. 48 Seiten. 8°. 1888                                                                                                 | 0,50        |
| M. Baricianer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratslifte. Die altesten Prototolbficher und Rech- |             |
| alterliche Magistratsliste. Die ältesten Prototollbitcher und Rech-                                                            |             |
| nungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bd. der                                                                         | ••          |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                      | 12,         |
| D. Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Bofen. Bofen                                                                   | <b>7</b> 00 |
| 1893. Roy. 8". 363 S. (II. Bo. der Sonderveröffentlichungen).                                                                  | 7,00        |
| gebunden                                                                                                                       | 8,00        |
| Das Sahr 1793. Urfunden und Altenftude gur Geschichte ber                                                                      |             |
| Organisation Suepreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                       |             |
| daktion von Dr. R. Brümers. Posen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                          | 40          |
| 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen)                                                                                 | 12,—        |
|                                                                                                                                |             |

Mus bem Berlage ber Siftorischen Gesellschaft eignet fich zu

Weihnachtsaeschenken

auch für die reifere Jugend : D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Pojen. Vojen 1893 Ron. 8º 363 S.

Ermäßigter Preis für Mitglieder der Siftorischen Gesellschaft bei direttem Bezug vom Borftande in

DRt. 6. Originalband gebunden Das Jahr 1893. Urkunden und Aftenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redaktion von Dr. R. Prümers. Roy. 8°. 840 S.

Ermäßigter Preis sur Mitglieder der Historischen

Gejellschaft bei direttem Bezug vom Borftande . Mt. 8.

Empfehle mich den Herrschaften zur Anfertigung aller Arten von

### Brunnen u. Lieferung von Pumpen.

Spezialität: Tiefbohrungen für jedes Wasserguan= tum garantirt.

## **R. Gebhardt,** Grätz i. P.,

Ingenieur für Tiefbohrungen.

Perlag von Henri Grand in Hamburg. Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Per polnische Adel

und die demfelben bingugetretenen andersländifden Adelsfamilien. Bon Emilian von Zernicki - Szeliga. 2 Banbe geheftet M. 20. - 2 Banbe in Halbfrang geb. M. 25. -

Das Wert enthält außer einem Berzeichnis der benutzen Quellen und einer in die Wefchichte des Polnifden Abels einführenden Ab= handlung bie alphabetifche Aufführung der einzelnen Familien, wie ber Bolnifchen Ctammes= und fonftigen Gelelicaftswappen. Bei jeber Familie ift, soweit es zu erforschen war, angegeben: bas Bappen, Ort und Zeit, wa die Familie zuerft genaunt wird, etwaige Berz-zweigungen, Beinamen einzelner Zweige, Grlangung höherer Adels-präditate und dann alle Quelleu, die die Adelsqualität der Familie

betonen und sonftige Rotizen über dieselbe enthalten. Der Deutsche Adel ist zu keinem Abel irgend eines Landes in so vielsache und intime Wechselbeziehungen getreten wie zu dem Polnischen Abel. Es giebt verhältnismäßig nur wenige polnische Stammbaume, in benen nicht die Ramen deutscher ober ursprünglich

aus Deutschland ftammenber Geschlechter portommen, und umgetehrt

find auch die polnischen Ramen in den deutschen Stammbaumen nicht vereinzelt zu finden.

Biele Bolnische Geschlechter sind ganz germanisiert, der früheren Muttersprache nicht mehr mächtig, und diesen, wie überhaupt den bezeichneten deutschen Geschlechtern durfte dieses Wert für genea-logische Forschungen ein nupbarer Führer, den heralditern ein willfommenes Radidlagebuch fein.

## historische -----



## für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Januar 1901.

Nr. 1.



## Anzeigen-Umschlag. 🦈

#### Inhalt:

| Moris S., Bin veridmundener Stadt: name. Bur alteren Beichichte von |       |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Schmiegel                                                           | Zeite | 1.  |
| Plehme R., Ludwig Rönigt                                            | "     | 8.  |
| Litterariiche Besprechungen                                         | "     | 10. |
| Nachrichten                                                         | ,,    | 12. |
| Geschäftliches Der Historischen Gesells                             |       |     |
| ichaft für die Provinz Polen                                        | .,    | 14. |
| der Historiiden Gefellichaft für den                                |       |     |
| Resediftritt                                                        | ,,    | 16. |
| Bekanntmadning                                                      | ,,    | 16. |
|                                                                     |       |     |

Alle Rechte porbehatten.

Bur Beachtung! Anreigen fin Sene 2 bis 4 biefes Anseigen-Umichlages werben mit 25 49, für bie balbe geite ober beren nanm berechnet. Mitgliedern der Hinoriichen Gelellichaften sieht eine Freisermaßigung von 25%, zu. Sendungen jund: "In den Bordand der Historiichen Gesellichaft zu Polen, Schlosberg in, zu richten.

reis des Inbrganges 2 Nammern) 4 Mart. Preis ber Omgelmemmer 50 450



### Zezugsbedingungen der Historischen Monatsblätter für die Provinz Bosen.

Den Mitgliedern der Hiftorischen Gescllschaften zu Bosen und Bromberg werden die Historischen Monats=blätter unentgeltlich geliefert. Weldungen zum Beitritt sind an die Borstände dieser Gesellschaften zu richten. (Der Mitgliederbeitrag beträgt für die Stadt Bosen 8 Mt., außerhalb derselben 6 Mt. jährlich).

Der Abonnementpreis für Nichtmitglieder beträgt Mt. jährlich, für Abonnenten der "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Poser" 2 Mt.

# 

Herausgegeben

pon

Dr. Udolf Warschauer.

## Zweiter Jahrgang.

Beilage zu Jahrgang XVI der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen und der Historischen Gesellschaft für den Nepedistrikt.

Posen. Eigenthum der Historischen Gesellschaft. 1901.

## Inhalt.

#### Abhandlungen.

|                                                               | ţ                                    | <b>Ecite</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Bartolomaeus R., Die polnische                                |                                      | 88           |
| Beder B., Inowrazlaw unter Fr                                 | riedrich dem Großen                  | 82           |
| Friedensburg R., Der Minafun                                  | nd bon Radory                        | 55           |
| Grunhagen C., Gine Außerung                                   | bes Minifters bon Bok in             |              |
| Renjuriachen                                                  |                                      | 129          |
| Sumplowicz L., Die Studien Mo                                 | ır Gumplowicz's über Balbuin         |              |
| Gallus, ben erften Chroniften                                 | Bolens                               | 17           |
| Daffencamp R., Aus ber bei                                    | utichen Publiciftit über bie         |              |
| Brovina Kosen                                                 |                                      | 14           |
| Robte 3., Die Baubentmaler bon                                | Barichau. Eine Erinnerung            |              |
| an den Ausstug der Historischer                               | n Gesellichaft nach Warichau         |              |
| bom 30. Auni bis 2. Auli 1901                                 |                                      | 161          |
| Rupte G., Die Gefangennahme                                   | bes Bifchofe von Bofen in .          |              |
| Warschau im Jahre 1704 unb                                    | seine Reise nach Rom zur             |              |
| Berantwortung                                                 |                                      | 97           |
| Legowsti 3., leber neugefunben                                | e vorgeschichtliche Grabstätten      |              |
| in den Kreisen Wongrowik und                                  | Anin                                 | 177          |
| Lutich S. Pobte's Rerzeichnis ber                             | r Gunsthenkmäler der Aropina         |              |
| Posen                                                         | 49 65 123                            | 148          |
| Minde-Pouet G., Ludwig Jacof                                  | omšti †                              | 42           |
| Moris B., Gin verschwundener                                  | : Stadtname. Zur älteren             |              |
| Geschichte von Schmiegel                                      |                                      | 1            |
| Moris &., Die alteste jubische Ri<br>Blebwe R., Ludwig Königt | ederlassung in Fraustadt             | 179          |
| Plehwe R., Ludwig Königk                                      |                                      | _8           |
| Brumers R., Auswanderung na<br>Prumers R., Friedrich der Groß | ch Polen im Jahre 1792               | 24           |
| Prumers R., Friedrich der Groß                                | e und die polnische Kammer-          |              |
| herrenwürde                                                   |                                      | 185          |
| Schmidt E., Zwei Rriminalfalle at                             | us einem Weserißer Stadtbuch         | 145          |
| Schmibt E., Theodor Barminsti.                                | . Ein Nachruf                        | 168          |
| Barichauer A., Frang Schwart                                  | in the contract of the second second | 113          |
| Beibler G., Die Entwürfe für be                               | as Kaiser-Friedrich-Denkmal          |              |
| in Posen                                                      |                                      | 33           |
|                                                               |                                      |              |
|                                                               |                                      |              |
| Befprodene Buder und Abl                                      | Raubtuuaau in atubabatitab           | 42           |
|                                                               |                                      | • •          |
| Reiher                                                        | · •                                  |              |
| Arnold R. F., Geichichte                                      | Posen 1900 (A. Stladny)              | 106.         |
| der Deutschen Polenlittera-                                   | Cwiklinski L., Zywot i               |              |
| tur. <b>Bb. 1. Halle 1900.</b>                                | pisma Stanislawa Nigra               |              |
| (G. Minde-Bouet) 104.                                         | Chrościeskiego. (A. Stlad-           |              |
| v. Bogen S., Denkvürdig-                                      | ny)                                  | 10.          |
| teiten und Erinnerungen                                       | heinemann D., Johannes               |              |
| 1771—1813. 2. 86. Stutt-                                      | Bugenhagens Bomerania.               |              |
| gart 1899. (G. Rupte) . 131.                                  | Stettin 1900. (R. Hannde)            | 172.         |
| Celichowsti, Reces gra-                                       | Bellmann, Regentarte der             |              |
| niczny między Wielko-                                         | Provinzen Bestpreußen                |              |
| polską a Księstwem Gło-                                       | und Bofen. Berlin 19 0.              |              |
| gowkiem z roku 1528—31.                                       | ' (Fr. Behrens)                      | 109.         |

| vielchberg L. n. Schmior<br>E, Tenkichteit jum 25:ab-<br>rigen Bestehen der Handels-<br>kammer ju Bromberg.<br>Bromberg 1900 &<br>Technier<br>Jahresbericht der Handels-<br>kammer für den Reine- | .5 <b>6</b> . | Folge. St. I. Jena 1898.  236—41 v. Klein- machter: Raebius, Ueber die Fer- breitung des Weichiel- zovies in den Regierungs- bezuten Rarienwerder, Bromberg und Loien. | I.54           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rungsbesirf Bromberg für<br>1969: Bromberg 1960: F<br>Flechiner                                                                                                                                   | 11            | Abdrud aus dem Klim-<br>ichen Jahrbuch Jena 1910.<br>I Landsberger                                                                                                     | 25.            |
| Kohte J Berzeichnig der<br>Kunstdenkmäler der Pro-<br>ving Losen Losen I-96                                                                                                                       |               | Ratuwsti R. Kolonia<br>polska w Berlinie. In<br>Bioi. Wiesz. 191 I Z.                                                                                                  | <b>_</b>       |
| <b>bis 1999.</b> (15), Luvich<br>49, 65, 123                                                                                                                                                      | 148           | 334—72 M. Bartolomans.<br>Samidt E. die Chronik                                                                                                                        | 94             |
| Krausiar ö., Katastrofa<br>Kargowska, in Rocz<br>Tow przyj naak Pozn.<br>XXVII. 3 219-25. A                                                                                                       |               | des Bernhardmerklofters<br>qu Bromberg II. (2)<br>gemeinaann<br>Schneiderg K., Ein halbes                                                                              | I:46.          |
| Barchauer<br>Kruste, Johannes a rasto<br>und der Saframentsstreit.<br>Leinzig (1901) (H. Klein-                                                                                                   | 156.          | Jahrhundert im Tenne<br>der Kriche und Schule.<br>Berlin 1900 A. Sflading.<br>Barrans (Su. 105towa.                                                                    | <del>1</del> 6 |
| machter<br>Rühn E, Evangelricher<br>Boll-Calender auf das<br>Lahr Isol. Boien 1901.                                                                                                               | 171.          | Władomość historyczna o<br>cudownym obrazie matki<br>boze w Rokitote w Wiel-<br>koj o.sce. i Krakau 1900                                                               |                |
| Rleinwächter<br>Lehfeldr B. Ueber die<br>Minustel Inichrift auf<br>Laufichalen. In: Zett-<br>ichrift des Bereins für                                                                              | <b>27</b> .   | (A. Stladun)  v. Zernicki Szeliga E.,  Ter volniche Adel und die demielben hinzugerre- tenen anderständrichen                                                          | 152.           |
| Thuringische Geschichte u.<br>Aiterthumstunde Rene                                                                                                                                                |               | Ndelsiamilien. Hamburg<br>1960 (A. Barichauer)                                                                                                                         | 26.            |

Ueberficht ber Ericheinungen auf bem Gebiete ber Boiener Brovingialgeichichte 1900. Buiammengeftellt von & Schottmutter 134.

Radridten 12, 28, 110, 141, 157.

#### Gefcaftliges.

#### Siftorifde Gefekfhaft für die Proving Polen.

Ehronik 14, 30, 73, 173. Sonderrechte als Abtheilung der Teutschen Gesellichaft 15. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 1900. 57. Zuwendungen 31. Entwurf zu Sapungen 187. Sectionen: Inowraziam 64, 95 Tremessen 89. Retrolog: Landesbibliothekar & Schwarz 113.

#### Siftorifde Gefefidaft für den Behebifirikt ju Bromberg.

Sibung derichte 16, 64, 95. Geichäftsbericht über das Jahr 1990.
61. Zugänge zur Bibliothet 1900) 190. Retrologe: Amtsgerichtstath a. T. Kichardi 143. Telegraphendirektor B. Range 144. Fabrikbefitzer D. Tit 144. Tr. theol. Bropft T. Barminsti 168.

# Historische 🗢 🖘 Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Volen. 1. Januar 1901.

Rr. 1.

Morit &., Gin verichwundener Stadtname. Bur alteren Geichichte von Comiegel. G. 1. - Plebine M., Ludwig Königf. C. 8. - Litterarifche Besprechungen. C. 10. - Rachrichten. C. 12. - Geichäitliches. E. 14. - Befanntmadung, E. 16.

### Ein verschwundener Stadtname.

Bur alteren Befdichte von Somiegel.1)

Ron

S. Morit.

Bon ber alteren Geschichte Schmiegels ift febr menig befannt. Martin Abelt, ber Beichichtschreiber bes Soginianismus in Schmiegel, weiß in seiner 1741 erschienenen "Historia de Arianismo olim Smiglam infestante" nur gu berichten, bag ber Ort vor wenigftens 340 Jahren, aljo spätestens um bas Jahr 1400, in anbetracht feines auten Quellmaffers und bes mit Silfe beffelben bergeftellten auten Bieres "von bem bamaligen herrn mit Ramen Ramgiel" gur Stadt erhoben worden fei. 2) Buttle 3) wiederholt fast ausschlieflich Abelts Rachrichten. Reu ift nur feine Angabe, bag bie Stadt "im 14. und 15. Jahrhundert" Eigentum bes Bincentius von Rempa (Beschlecht Lodgia, fpater Bningfi) gewesen sei. Woher er biefe jehr unbestimmt gehaltene Ungabe geschöpft hat, habe ich nicht ernitteln tonnen. Gine bestimmt batierte Angabe haben wir erst für bas Jahr 1439. biefem Jahre foll ber Bofener Bifchof Andreas von Bnin als Erbherr von Schmiegel die bisher aus Holz bestehende Pfarrfirche in Backfteinen aufgebaut haben. 1) Im Sabre 1458 mußte bie Ctabt jum'

<sup>1)</sup> für gütige Auskunft auf verschiebene Anfragen bin ich Herrn Amtsgerichtsrath Bartolomans in Arotoschin (früher in Schmiegel), dem jezigen Burgermeister von Schmiegel, Herrn Trost, und dem früheren Burgermeister herrn. Clemens (jest in Riedorf bei Berlin) zu Tank verpflichtet.

3) Abelt a. a. D. S. 10.

Stäbtebuch S. 436.

4) Lukasziewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawniej dyccezyi Poznańskiej II S. 247.

Rampfe gegen ben beutschen Ritterorden 7 Krieger stellen'), muß also bamals ichon eine gewiffe Große erreicht haben. Das Archiv ber Stadt ift ju Grunde gegangen, fo baf von biefer Seite feine weiteren Aufflarungen zu erwarten find. Um fo mertvoller find für uns einige Urfunden, beren Erhaltung wir einem Bufall verbanten.

3m Rabre 1580 ließ die Stadt Schmiegel neben einer neueren Urtunde vom Jahre 1576 auch brei altere aus ben Jahren 1400, 1415 und 1460 - mahrscheinlich fammtliche, die fie befag, - in bas Frauftabter Grobbuch eintragen ). Die beiben alteften Urfunden iprechen allerdings nicht von Schmiegel, fonbern von Lofdman ober, wie mohl richtiger zu lesen ist, Coschnaus). Doch ift es fehr mahricheinlich, bag bice nur ein alterer Rame für Gomiegel ift. Sierfür ipricht por allem, daß die Stadt Schmiegel im Befite ber Urfunten mar und diefelben in bas Grodbuch eintragen ließ. Auch paffen bie in unseren Urfunden ermähuten Dertlichkeiten, soweit fie fich überhaupt feftstellen laffen, für Schmiegel. Der - in biefer Form fonft nicht befannte - Rame Cofchnan murbe bann bergenommen fein von bem jetigen Rittergute Roszanowo (Rufchen), auf beffen Territorium bie Stadt Schmiegel nach allgemeiner Ueberlieferung erbaut fein foll. Run finden fich in ben Bofener und Roftener Grobbuchern') verschiebene Grundherren von Roszanowo (Roszonowo, Roszanow, Coszonowo, Cosanowo, Coffonowo), die mit den Ausstellern unserer Urtunden mahricheinlich ibentisch find ober menigstens berfelben Kamilie angehören. Die Hussteller unfreer Urtunden von 1400 und 1415 nennen fich Beinrich bezw. Remichal von Oppeln. In ben Grobbiichern finden wir 1401 Henricus Ramszelb), 1404, 1412, 1413 und 14156) Ramsz ober Ramszo, ber 1413 als frater Henrici bezeichnet wirb. Am beweisträftigften ift aber 1405 bie Bezeichnung Rams, Opolsti"), bie unferm "von Oppeln" entspricht. — Diefelbe Familie, in ber ber Name Ramsz teils allein, teils in Berbindung mit anderen Ramen üblich war, scheint auch bas 3 km nnöftl. Schmiegel gelegene Gzacz befeffen zu haben. Wenigftens nennt fich ber Staroft von Frauftabt,

<sup>1)</sup> Raczyński, Cod dipl. Maj. Pol. S. 181. 2) Staats-Archiv Polen. Inscriptiones Weshovenses 1577—88.

Bl. 196 bis 201. a) Den Gebanten, baß Cofchnau zu lefen und bies mit Koszanowo zu bentifizieren fei, verbante ich herrn Amtsgerichtsrath Bartolomans.

<sup>4)</sup> Sämmtlich im Staats-Archiv Posen.
5) Libri terrestres Costenses 1401—14 Bl. 9 v.
6) 1404 nach dem Register der Groddücker; die Stelle selbst habe ich nicht aussinden können; 1412 und 13 Libri terr. Cost. 1401—14 Bl. 91 v, 119; 1415 Libri terr. Cost. 1408—23 Bl 43

<sup>7)</sup> Sfienbar ibentisch mit ber späteren Namensform Opalinsti, sollen boch die Opalinstis mit den Bninstis und Smigielstis, den späteren Bestern von Schmiegel, demselben (Reschlechte entstammen, vgl. Riestecki, Horbarz Polski VII 103. VIII 419

ber im Bahre 1392 ben Ankauf ber Bogtei burch bie Stabt Frauftabt beurkundete: "Remichil von Opaln, herr gum Gzacz"1). Mit ihm ibentisch fein burfte ber in ben Sahren 1390-1400 in verschiebene Prozeffe verwidelte Ramich von Czacz, über ben Bartolomans in ber Beitschrift b. Hift. Gesellschaft f. b. Proving Posen XII C. 311 ff. gehandelt hat. - Rehmen wir an, daß Cofchnau nur ein alterer Rame für Schmiegel ift, unfere Urfunden fich alfo auf biefes beziehen, jo macht bie oben ermähnte Tradition ber Erhebung Schmiegels gur Stadt burch einen gemiffen Ramgiel gang ben Ginbruck einer buntlen Grinnerung an uniere Urfunde Remichals von 1415.

Neben bem Namen Coschnau begegnet uns in ben Grobbuchern früher, als er bisher bezeugt mar, ber Rame Schmiegel, ber fpater ber alleinherrichenbe murbe. Schon 1412 finden wir einen Rams; be Smigel's), bem 1420 ein Albertus, 1427 ein Namiffins, 1428 wieber ein Ramsz be Smigel bezw. Smygel folgen8). Als Stab wird Schmiegel in ben Grobbüchern querft im Sahre 1435 bezeichnet. Damals befand es fich im ungeteilten Befibe ber Brilber Nifolaus und Ramich4). Dafür, daß Cofchnau und Schmiegel wirklich biefelbe Stadt, nicht etwa zwei nabe benachbarte, water mit einander verichmolzene Stäbte find, fpricht bie Beobachtung, bag unfere ausführliche Urfunde von 1415, die doch die übrigen Nachbarorte Cofchnaus ermahnt, ben Ramen Schmiegel nicht fennt. Was biefen Ramen felbft (polnisch später meist Smigiel) anbetrifft, so möchte ich vermuten, daß er von smiga (ber Windmühlenflüget) abgeleitet ift. Gine Windmühle wird schon in der Urfunde von 1415 erwähnt. Auch war die hüglige Lage bes Dris für ben Betrieb ber Windmüllerei gunftig, bie in ber That gegen Ende bes 18. Jahrhunderts, ebenso wie bente, eins ber blübenbiten Gewerbe ber Stadt mar 5).

Die Familie Smigielsti hat ihren 1483 zuerst erwähnten ) Namen jedenfalls erft von der Stadt angenommen, nicht die Stadt, wie Abelt S. 12 vermutet, von ber Familie.

Die beiben altesten Urfunden, beren Wortlaut in ber uns por: liegenden Abschrift leider an einigen Stellen verberbt ift, lauten:

I. heinrich von Oppeln verleiht ber Stadt Coschnau ben Salzvertauf, die Wage, ben Schergabem, je zwei Brot-, Fleisch= und Schubbante, bie "bohen Rrame" und die Teiche um ben Stadtgraben, 24. Juni 1400.

<sup>1)</sup> Rach bem Drig. St. A. Pojen, Dep. Frauft. 2a, bas ich bemnächst abzubruden gebenke. Der Drud bei Butte C. 18 und banach Cod. dipl. Maj. Pol. Rr. 1032 ift falfc batiert und gan; fehlerhaft.

<sup>2)</sup> Libri terr. Cost. 1401-14 Bl. 81. 3) Rach bem Regifter ber Grobbücher.

<sup>4)</sup> Resign. Posn. 1435 Bl. 69. 4) Bgl. Butte E. 438.

<sup>1)</sup> Lufaszewicz a. a. C. II. 249 Mum.

Ich Bennrich von Oppeln her zu Cosnaw betenne und thue fundt offentlich in biefem brieffe allen, Die ben ein (?) fenn ober boren lefen, das ich mit wolbedachten muthe und mit rathe meiner freunde gegeben haben und begegenedigett burch befferung meiner und meiner nachkömlingen willen Die ftabt Cofdnam mit bem gangen falbmardte ewen (?) bahin. Darzu gebe ich bie mage, ben ichergaben, zwen brobtbende, zwen fleischbende, zwen schnebende und bie hochen frame1) und die triche, die um ben ftabtgraben gelegen feindt und alles bas ba hie benandt, auch einwendig. Des zu mehrer bestetigung hab ich mein infigell an biefen brieff gehangen. Gegeben nach Chrifti geburt taufenbt ihar und vierhundert in G. Johannistage.

II. Remichal von Oppeln verleiht (bezw. bestätigt) ber Stabt Cojchnan bas Magbeburger Recht, intorporirt ihr bas Renglitchen und giebt Bestimmungen über die Biehtrift und die Abgaben bestimmter (Fr verleiht (bezw. bestätigt, vgl. Urfunde I) ber Stadt ferner unter gewissen Bebingungen ben Salgvertauf, ben Schergabem. Die Wage, je zwei Fleifche, Brote und Schubbante, geftattet Die Errichtung einer Babeftube und bie Ausübung ber Braugerechtigfeit burch

Ihm nahmen Gottes amen. Gintemahl bas alle fachen ber leuthe, die in zeiten geschehen, daß auch die vorgeben mit zeiten, albie ine bem2) werben bestettigett und geebigett8) mit erbaren mannen und betrefflichen gezeugniffen, auch konnen fo leichtlich in eine vorgeffenheit tommen. Ich Remichal von Doveln, erbberr zu Coschnaw, betenne offentlich in diesem brieffe und thue fundt, daß ich mit rate und willen meiner erben und freunde begnaden und gegeben habe ihm (?) aus einer auffatunge ber ftabt Cofchnam gum ftabtrechte nach Mabeburgischem rechte, als ich vorgeschriebener Remschall begnaden bin von unsern bern, bem Ronige Wabislav que Volen, baben zu laffen und zu halten nach stadtrechte, sondern meinem (!) öberften rechten unschedtlich und meinen erben und nachfömlingen, uns zu gebote und gehorfam zu fenn und gu thuen, als gegen ihren rechten erbhern und feinen radt noch gebott que jegen ohne unfern willen noch muft. Bu dem ersten begnade ich porgeschriebener Remichall ihnn ftabtrechte bas Reunguttischen4) gant und gar, bas ba grenzet mit Cofdnaw und Brontamb) ihn allen feinen rechten und grengen als es von alters ausgelegett ift, fo bas ber burgmeifter jampt bem rathe mir und meinen erben und rechten nachfomlingen ben gins follen ibn forbern von bem vorgeschriebenen Nemen

die Bürger, 11. Rovember 1115.

<sup>1)</sup> Rramlaben,

<sup>2)</sup> Im Triginal stand wohl: "allein denn sie . . "
3) — verewigt.
4) Reugut 2 km nwestl. Schmiegel.
5) Bronsto 41/3, km nrol. Reugut; vielleicht auch Bronisowo 51/3 km westl. Schmiegel von Reugut heute durch andere Gemarkungen getrennt.

guthe, eilf mard gr. Bomifch gr., achtundviertig fur eine mard gezelt, alle ihar auf Sancti Michaelistage, und bem pharhern auch bavon gu geben acht gr. breglinge1) und einen icheffel forn und einen icheffel habers alle ihar von ber hube. Auch begnade und begabe ich vorgefchriebener Remichel eine fren viehetrift, bas ba gewesen ift Johannus Rühnen erbe unschedtlichen treiben mir und meinen erben und andern nachbarn. Auch begnabe und begabe ich vorgeschrieben Remschel alle benen, die ihn ftabtrechte bofiten, die ba vormogen ichaffe gu halten. fren zu treiben und hueten auf allen meinen guttern, unschedtlich mir und meinen erben und andern nachtbarn, sondern mir und meinen erben que einer erinnerungt2) que thun alle jhar von einem hundert viehes einen scheps, ber ba taugt. Auch begnabe und begabe ich vorgeschriebener Remschell ihm stadtrechte zwelff gerte, die ba liegen hinder ber windtmublen, ausgenomen ben ersten garten in ber ftrage, ber geboret zu ber windtmühlen, so bas ber burgmeifter mit bem rathe mir und meinen erben auch ben gins follen ihn forbern, von einem itlichen garten auf fancti Dlichaelis tagt einen vierbung gr.8) und zwen hüner, die da besessen (?) findt, und dem pharhern einen gr. dreylinge. Much begnade und begabe ich porgefchriebener Remfchell ihm ftabtrechte zwene gerte, einer gelegen auf bie rechte ben ber windtmuhlen, ber ander auf die linden, als man zeucht gegen ber Frawenstadt4), auch mir und meinen erben ben ging ihnen qu forbern von iklichen garten einen breten gr. b) und vier huner auf fancti Michaelis tage. Auch begnobe und begabe ich vorschriebener Remichell ben Kalenbergt und die ftreiches) in benfelben berat bis an Sans Ruhnen garten an ber ftabt besferung und nut zue wenden nach ihrer behugligfeitt. Auch bgnade und gabe ich bie zwelff garten und mit ben scheinen?), also breit und lang ale fic von alters ausgelegett fein, fonbern mir und meinen erben zwen hüner alle ibar. Huch begnabe ich und begabe vorgeschriebener zu ber ftabt besserunge ben garten, welcher ba beisett ber Buben plat, ann ihren nut und frommen que wenden. Huch begnade ich und begabe scheinen und gerte zue machen umb bie ftabt, unschedtlich meinen gerten und erben, Die von alters ausgelegt fenn. Auch begnabe und gabe zu ber ftabt befferung von bem tamme binder Biltberge maltzhaufe bis an ber buchen baum, unschedtlich bem Buchen born vorbas. Begnade und gabe gu

<sup>&#</sup>x27;) D. h. Stüde von 3 Tenaren ober 1/6 (Groschen, vgl. Kirmis Itschr. b. hift. Ges. IV. 334.

<sup>9)</sup> Als fog. Retognitionsins.
9) b. h. 1/4 Mart ober 12 gr.
4) Bon Schmiegel nach Fraustabt führte eine vielbenutte Etraße. Ser Plan Comiegels von 1799 (Et. N. Pofen) verzeichnet eine "Frauftabter Etraße."

b) D. h. einen breiten Grofchen jum Unterschiebe von ben Salbgrofchen o) 🛥 Striche.

<sup>1) -</sup> Scheinen.

ber stadt besserung von bem Buchen born bis an ben Beiligen born 1) und bem teich fur bem Beiligen born einer halben buben breitt, lang und in die weite, als man tan und magt. Auch begnade und gabe ich vorgeschriebener Remichell ben falbmard gang und gar"), ausgenomen ob freunde<sup>8</sup>) bin temen mit salte und bas vorlauften mit vierteln; so das man mir und meinen erben leiften soll das mardrecht halb4), auch ob fache weir, ob die ftabt felber murbe falt vortauffen, fo folte fie auch mir und meinen erben geben und leiften que mardrechte von einem itlichen wagen ein virtel falbes. Auch begnabe und gabe ich vorgeschriebener Remschel ben sehrgaben ), mage gang und gar, auß: genomen mir und meinen erben zu scheren und zu wegen nach ihrer notturft und ihrem hoffe. Huch begnade und gabe ich vorgeschriebener Remichell zwen fleischbende, zwo brottbende und zwo ichuebende"), fo bas fie mitt meinen und meiner erben bende ihmmer que follen balten, als fich gebürett. Auch begnade und gabe ich vorgeschriebener Remschell eine frege babestube, sounder mir und meinen erben sampt bem hoffs gesinde freg zu baben und scheren nach ihrer notturft. Auch begnade und gabe zu ber ftabt befferunge eine frege pfanne") in ber ftabt herum que tragen und qu gebrauchen, ausgenommen ob ber herschafft pfanne ftunbe, fo fol, ber bie ftabt pfanne nuben, ber herschafft einen gr. geben aus ber ftabt, bem armuth fren gu baben ben fonnabenbt. Huch begnade und gabe fren alle boet vonn Mont mejn czage8), als fich geburen zu ber ftabt rechte, unschebtlich ber berschafft oberfte rechte, fondern ausgenomen ben Bontes halbe hube, Die ift frey. Das bie vorgeschriebenen sachen ftetts verbracht werben, bas habe ich Remschell mein siegell auf biefenn brieff gehangen, ber ba gegeben ift am f. Martini tage, nach Chrifti geburt vierzehnn hundert ibar und ibn bem funfzehenben.

Um 21. Juli 1460 verlieh bezw. bestätigte König Kasunir IV. ber Stadt Schmiegel auf Bitten bes bamaligen Erbherrn, Bischofs Andreas von Bosen, das Magbeburger Recht unter näheren Beftimmungen über ben Gerichtsftand ber Burger und bes Bogtes. wesentliche Inhalt ber Urtunde ist folgender:

<sup>1)</sup> Bohl bie Quelle in ber jog. Quellgasse "Das Wasser aus bieser Quelle", schreibt mir Herr Burgermeister Trost, "soll für heilig gehalten worden sein und hat man es von weither geholt. Augenkranke sollen sich zum Zwecke ber heilung bamit gewaschen haben."

2) Egl. die vorige Urfunde.

3) Im Original stand jedensals "Fremde".

4) D. h. die hälfte der Markabgabe.

<sup>5)</sup> Schergabem.
9) Bgl. bie vorige Urfunde.

<sup>7)</sup> Braupfanne. "Boet" wohl gleich "Beete;", bie folgenben unverständlichen Wort find vielleicht aus bem polnischen Namen einer Bobenabgabe entstellt.

" . . . . Proinde nos Cazimirus . . . . significamus . . . . quomodo ad peticiones reverendi in Christo patris domini Andreae episcopi Posnaniensis nobis sincere dilecti cupientes oppidi (!) Smigiel et eisdem incolis in terra Majoris Poloniae et districtu Costensi sitti condicionem facere meliorem, ut tempore nostri regiminis uberiora possit suscipere incrementa, ipsum . . . de jure Polonico et Ruthenico ac quovis alio in jus Teutonicum, quod Maydeburgense dicitur, transferimus perpetuo duraturum, removentes ibidem omnia jura Polonica. Ruthenica et quaevis alia. modos consuetudinesque universas, quae ipsum jus Theutonicum plerumque perturbare consueverunt. Absolvimus insuper, eximimus et perpetuo liberamus omnes et singulos dicti oppidi Smigiel homines et incolas ab omni jurisdictione, judicio et potestate omnium regni nostri pallatinorum, castellanorum, capitaneorum, succamerariorum, judicum, subjudicum caeterorumque officialium et ministerialium eorundem, ut coram ipsis aut quolibet ipsorum pro causis magnis sive parvis, puta furti, homicidii, incendii ac membrorum mutilatione sive quibusvis enormibus aliis excessibus cittati nunquam respondebunt nec aliquas poenas solvere tenebuntur, sed homines, oppidani et incolae Smigiel coram suo advocato, advocatus vero coram heredibus suis et ipsorum legittimis successoribus, dum tamen per litteram insorum evocatus fuerit vel cittatus, et hoc, si in reddenda justicia neglegens fuerit vel remissus, tunc non aliter, quam suo jure Theutonico omnibus de se quaerulantibus respondere sit astrictus. In causis yero capitalibus et criminalibus superius expressatis advocatus oppidi praedicti judicandi, sumandi, puniendi, plectendi et condemnandi nam habebit facultatem et omnimodam potestatem, prout hoc ipsum jus Theutonicum in omnibus suis punctis, condicionibus, clausulis et articulis postulat et requirit . . . . . . . . Actum Posnaniae feria seeunda proxima ante festum sanctae Mariae domini millesimo quadringentesimo Magdalenae anno gesimo. - Zeugen.

Am 20. Juni 1576 endlich gestatteten die damaligen Erbherren ber Stadt, Wenceslaus Rosdrazewski, Stanislaus Cikowski und Hebwig von Kiszewo Smigielska den Bürgern die Anlegung einer Wasserleitung.

<sup>1)</sup> Die in polnischer Sprache abgefaßte Urkunde besitt auch technisches

#### Ludwia Köniat.

Im ersten und zweiten Sefte bes XIV. Jahrgangs ber "Beitschrift ber Historischen Gesellschaft für bie Proving Bosen" sind unter ?. 163 ber leberschrift "Nachrichten" Mittheilungen über Lubwig Rönigt gemacht nach ben autobioaraphischen Erinnerungen Theodor Fontanes in seinem Buche: Meine Kinderjahre. Diefe Mittheilungen sind theils ungenau, theile unvollftanbig. Daber moge mir gestattet fein, nach perfonlicher Renntnig und brieflichen Mittheilungen, für die ich auch an. Diefer Stelle meinen perbindlichsten Dant ausspreche, hier einen Lebens: gang bes vielgeprüften Dlannes zu geben.

In Nowydwor bei Modlin, das bamals noch jum preußischen Staate gehorte, wurde Beinrich Ludwig Ronigt als Sohn eines Kal. prengischen Ober-Steuer-Inspettors Königt mahrscheinlich am 27. September 1807 geboren1). Spater mobnte fein Bater als Steuerrath in Swinemunde und ift bort am 1. November 1846 gestorben. Dier verlebte Ludwig bie ersten Jugendiahre mit feinem brei Jahre alteren Bruber Karl, ber mahrend langer Sabre Banrath, bann Direttor ber Unhaltischen Gifenbahn war. Nachbem er als folder feinen Abschied genommen hatte, jog er nach Swinemunde und ftarb bort 1884.

Der Mangel einer boberen Schule in Swinemunde machte es nothwendig, daß Ludwig R. auswärtige Gymnasien besuchen mußte, zuerst zu Friedland in Medlenburg-Strelit, bann in Stettin. Rach bestandener Reifeprufung stubirte er auf ben Universitäten Greifswald, Salle und Berlin, wurde aber in feiner weiteren Laufbahn gebemmt, als er wegen Theilnahme an ben burschenschaftlichen Bewegungen 1835 gu breifahriger Festungestrafe verurtheilt wurde, bie er in Magbeburg verbüßte. Rach seiner Haftentlassung (1838) zog er nach Swine-munde, wo er im solgenden Jahre (1839) bie Bekanntschaft ber Grafin Bningta aus Camoftrzel im Rreife Birfit machte. Diefe Dame bewog ihn, bie Erziehung ihrer Gohne zu übernehmen, welche er bann mehrere Jahre geleitet hat.

Mls Gehilfe bes Grafen Titus Dziakynsti begann er alsbann in beffen Auftrage bie Berausgabe ber Acta Tomiciana, bie Berr Archivar Dr. Warschauer im 14. Jahrgange ber Zeitschr. ber Siftor. Wefellschaft für die Proving Pofen G. 161 einer Befprechung ge-

murbiat hat.

Anzwischen hatte er auch im Jahre 1846 bas Wert von Joseph Lutaszewicz "hiftorifcheftatistisches Bilb ber Stadt Bofen, wie fie

<sup>1)</sup> Nach einer brieflichen Mittheilung ware Lubwig Königk im Jahre 1808 geboren. Da aber bereits im Tilfiter Frieden die polnischen Erwerbungen Preußens abgetreten werden musten, ist wohl das Jahr 1807 richtiger, welches in den Alten des Standesamts Swinemunde als Geburtsjahr verzeichnet ift.

ehebem, b. h. vom Jahre 968—1793, beschaffen war," ins Teutsche übertragen. Diese Uebersetung wurde aber, erweitert und berichtigt von Profsessor Dr. Tiesler, erst im Jahre 1878 bei W. Decker & Co., (E. Röstel) gedruckt und erschien so in dem Commissionsverlage von Joseph Jolowiez.

In bem für die Proving Pofen so ereignistreichen Jahre 1848 war Ludwig Koenigt einige Zeit hindurch Sekretar des Generals von Willisen. Bon welcher Art seine Thatigkeit in dieser Stellung gewesen sei ober welchen Einfluß nach der einen oder anderen Seite er in dersielben ausgesibt habe, darüber hat sich leider bis jeht nichts Bestimmtes

feftstellen laffen.

Nachbem Ludwig Koenigt seine Stellung als Gehilse bes Grasen Titus Dziakynsti ausgegeben hatte, wurde er 1856 mit der Erziehung des jungen Grasen Bogdan von Hutten-Czapsti betraut, die er theils in Posen, theils in der Schweiz leitete. Durch diese Thätigkeit, welche dis zum Jahre 1867 währte, trat K. mit dem jungen Grasen in ein sehr intimes Verhältniß, so daß der letztere seinen ehemaligen Lehrer und Leiter auch noch iu späteren Jahren als väterlichen Freund verehrte und ihm großes Vertrauen schenkte. Dies zeigte sich unter anderem darin, daß er ihm die Verwaltung der Graf Czapski'schen Huter auf der St. Martinstraße übertrug. Zu ihnen gehörte auch ein großer Garten, welcher sich dis zur Verliner Straße erstreckte und bort durch eine lauge Mauer abgeschlossen war.

Nach Berkauf biefer Grundstücke im Jahre 1876 an die Bausbant, welche bort die Bismarckftraße zur Verbindung der Berliners und St. Martinstraße anlegte und große Gebäude errichtete, lebte K. in behaglicher Muße als Privatgelehrter auf der Wilda, wo er sich schon 1867, als seine Erziehungsausgabe beim jungen Grasen Huttens Czapski gelöst war, ein Haus mitten im Garten erbaut hatte. Hier beschäftigte er sich mit Wetterbeodachtungen, die er täglich verzeichnete, und anderen wissenschaftlichen Arbeiten. So übersetzte er "Die Geschichte des Pferdes" von Marian Grasen von Huttens Czapski nach dem Tode des Verfassers aus dem Polnischen ins Deutsche. Herausgegeben wurde sie von Bogdan Grasen von Huttens Czapski und erschien, als Manuscript gedruck, 1876 bei Gebrüber Grunert in Verlin. Leider scheint diese lesenswerthe Schrift nur wenig bekannt zu sein.

Dies idyllische Leben Ks. in Wilda wurde im Jahre 1876 burch eine Reise nach Amerika unterbrochen, welche er als Begleiter seines früheren Böglings, bes jangen Grafen von Hutten-Czapski, unternahm. Mit aufrichtiger Begeisterung schilberte er im persönlichen Berkehr die Großartigkeit der Natur, welche ihm bort in den Baumsriefen der westlichen Staaten der Union entgegengetreten war. Mit lebhaftem Interesse sprach er von den Ansiedelungen der Mormonen an

bem großen Galg-Gee.

Nach seiner Rückehr lebte er wieder still zurückgezogen in seinem Hein auf der Wilda 26, bis er 1889 das Grundstild verlaufte, welches nun zu einem Altenheim für altersschwache und erwerbsunsähige Frauen eingerichtet wurde, und nach Erin zog. Aber nicht lange duldete es ihn hier. Der dis dahin rüstige Mann sühlte sich schwach und hoffte, daß die Seelust ihm gut bekommen würde. Er reiste deshalb im Jahre 1890 -- wenige Wochen vor seinem Tode — nach Swinemunde und starb dort bei vollem Bewußtsein und unzgeschwächter Geistestraft am 23. September 1890 an Alterszichwäche.

Wenn Theodor Fontane in seinen "Erinnerungen" behauptet, K. sei nervenkrank gewesen, so wird dies von denen, die ihn näher kannten, namentlich auch von seinem früheren Zöglinge, dem mehrsach genannten Grafen von hutten-Czapski, als absolute Ersindung bezeichnet.

Ueber die Familienverhältnisse des Heimgegangenen sei nur bemerkt, daß sich K. im Jahre 1858 mit Miß Sophy Saß aus London verheirathet hatte, welche noch jeht als Bitwe in Berlin lebt. Der einzige Sohn aus dieser Ehe, welcher schon während des Besuches des Posener Realgymnasiums großes Zeichentalent an den Tag legte, wurde Waler, machte seine Studien zunächst in München und hat später London sich zum Wohnsit ertoren.

R. Blebme.

#### Litterarifche Besprechungen.

Ćwiklinski L, Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego humanisty i lekarza Poznańskiego wieku XVI. Lwów 1900. 4°27 S. Ćwiklinski, L., Leben und Schriften des Stanislaus Niger

Cwikinski, L., Leben und Schriften des Stanislaus Niger Chrościeski, eines Posener Humanisten und Arztes des 16. Jahrhunderts. Lemberg 1900. 4° 27 S.

Stanislaus Niger, zu Ansang bes 16. Jahrhunderts in einem masovischen Dorfe geboren, kam als Jüngling nach der Stadt Posen, wo er sich der Gunst des Posener Bischofs Johann und des Kastellans Andreas Gorka erfreute. Von hier begad er sich 1537 an die Universität in Leipzig, um philosophischen Studien odzuliegen. Doch schon 1538 kehrte er nach Posen zurück und erward seinen Lebenszunterhalt als Leiter einer von ihm eingerichteten Privatschule. 1541 ging er zum Studium der Medizin nach Padua und ließ sich, nachzbem er 1544 die akademische Würde eines Doktors der Medizin erzungen hatte, in Posen als Arzt nieder. Einen nicht unwesentlichen Theil seiner Zeit und Neigung muß er den Angelegenheiten der Stadt gewidmet haben. Das zeigt die Bedeutung, die er hier erlangte: seit 1558 sühren ihn die acta consularia von Posen wiederholt als

proconsul ober consul an. Niger lebte hochbetagt noch 1578. Das

Jahr feines Tobes ift ebenfo wie fein Geburtsjahr unbefannt.

Diesen hier turz dargelegten Lebenstauf giebt das Buch von Ewistlinsti in ausschhrlicher Weise und mit den wünschenswerthen quellens mäßigen Belegen, die er sorgfältig in den verschiedensten Archiven und Buchereien gesammelt hat. Für den Freuud der Provinz und Stadt Bosen ist diese Arbeit über einen bisher noch unbekannten Mitbürger eine willsommene Gabe.

Doch in einem Bunkte hat ber Her Versasser bie Bebeutung bes Riger überschätzt. Er nennt ihn einen Humanisten. Das ist wohl ber Ehre zu viel für einen Mann, ber, nach seinem litterarischen Nachlaß zu schließen, weber in den Geist des klassischen Alterthums allzuties eingedrungen ist, noch auch für die Verdreitung der klassischen Studien etwas nennenswerthes geleistet hat. Bon den Schriften, die seinen Namen führen, ist außer einigen medizinischen Abhandlungen nur ein einziges lateinisches Gedicht auf den Tod seines Gönners, des Posener Bischofs Johann, (156 Verszeilen) erwähnenswerth. Es ist von Ewiklinski auf den Seiten 18—22 unter dem Titel In immaturam mortem illustrissimi ejusdemque reverendissimi Joannis praesulis Posnaniensis de ducidus Lithuaniae principis epicedion abgedruckt. Bessonderen poetischen Werth schreibt dieser Elegie auch der Herausgeber nicht zu.

A. Stladny.

Jahresbericht der Handelskammer für den Regierungsbezirk

Bromberg für 1899. Bromberg 1900.

Mit Befriedigung wird in ber Ginleitung bes Sahresberichts barauf hingewiesen, daß die allgemeine Wirthschaftslage bes Regierungs: begirts fich auch im Jahre 1899 weite gunftiger entwidelt habe. Wie bie Einzelberichte ber Intereffenten ertennen laffen, ift bies hauptfachlich auf die fteigende Rauftraft, nicht zum wenigsten in den Arbeitertreifen und in ber landwirthichaftlichen Bevollerung, gurudzuführen, mas ben wachsenden Boblftand und die fulturelle Bebung der beutschen Be-Richt geringen Ginfluß auf bie Befferung ber völkerung beweist. Birthichaftslage hat allerbings auch ber beutsche Augenhandel jausgenbt, ber im Jahre 1899 gleichfalls erheblich gestiegen ift; für ben Regierungsbezirk Bromberg tommt allerdings fast nur ber Hanbelsvertehr mit Rufland in Betracht. Ginen großen Antheil baran bat bie Bolgeinfuhr, welche die Unterlage für viele bebeutenbe Bewerbezweige und für bie Erwerbsthätigfeit großer Bevölkerungsfreise bilbet. beffen muß die Aufrechterhaltung der bewährten Sandelsvertrage mit Rugland von ben Bromberger Intereffenten mit allen Rraften ans geftrebt werben. Mit Recht weift aber ber Bericht barauf bin, bag alle Banbelsvertrage burch ben fteigenben Guteraust aufch nicht nur ber

beutschen Bollswirthschaft, sondern auch berjenigen ber fremben Staaten

in gleicher Beife bienen.

Wenn der Bericht aber and die Besterung der Wirthschaftslage gebührend hervorhebt, so vergißt er doch andererseits nicht zu betonen, daß noch viele berechtigte Forderungen zur Erweiterung und Erleichterung des Verkehrs unerfüllt geblieben sind. Dies gilt insbesondere von verschiedenen beautragten Frachtermäßigungen, z. B. sür Holz, Getreide, Mehl, sowie von mancher angestrebten Verbesserung der Verssonenzugverbindung, vor allem von der wiederholt vergeblich erbetenen Schnellzugverbindung Dirschan Veromberg Vosen Werslau. Die nähere Begründung aller dieser Anträge ist ebenfalls im Vericht absgedruckt.

Einen großen Fortschritt für den Wasserfraßenverkehr bildet die von der Staatsregierung nunmehr endlich in Aussicht genommene Verbesserung der Wasserstraße zwischen Weichsel und Ser, die eines der dringendsten Verkehrsbedürfnisse für den deutschen Often geworden ist und zugleich als sehr wirksames Förderungsnittel für die

oftbentiche Landwirthichaft erachtet werben muß.

Ter übrige Theil bes Jahresberichts unter ber Ueberschrift "Unsichten, Gutachten und Bünsche" giebt eine Uebersicht über die Thätige keit ber Handelskammer auf bem Gebiete ber Gesetzgebung, bes Finanzend Kreditwesens, bes Zolle und Steuerwesens, ber Wasserstraßen, bes Cisenbahne, Poste ze. Verkehrs und in anderen gewerblichen Angelegens heiten. Es solgen bann die Sonderberichte der Interessenten über Handel, Industrie und Transportgewerbe. Der statistische Theil i bes schäftigt sich mit Steuere, Gerichtswesen und Geldverkehr, vor allem aber mit dem Berkehrswesen. Zwei kleinere Abschnitte über Arbeitsversicherung und innere Angelegenheiten beschließen den wie immer reichhaltigen Bericht.

F. Flechtner.

## Nachrichten.

1. Interessante Nachrichten zur Geschichte ber Schotten in Polen bringt aus ben Stabtbüchern von Krakau St. Tomkowicz in einem Aussatze: Przyczynek do historyi Szkotów w Krakowie i w Polsce in Rocznik Krakowski 1899 S. 151 ff. Es sindet sich darin die Aussage eines Posen er schottischen Kausmanns Richard Tamson, aus welcher hervorgeht, daß die in Polen eingewanderten Schotten unter sich eine gesonderte Trganisation mit Aeltesten, Marktgerichten, Statuten, Protokollen u. s. w. hatten und alljährlich am Dreikonigstage eine allgemeine Versammlung in Thorn abhielten. Andere Schotten, darunter auch ein Posener, Namens Wilhelm Ramse, bestätigten diese Aussage. Der Arbeit ist ein alphabetisches Register von Namen der

Schotten, welche im 16. und 17. Jahrhundert in Polen wohnten, beigegeben. Dasfelbe hatte allerdings durch die Ramen der in Polen angesiedelten Schotten aus Lutaszewicz, Piftorisch-statistisches Bild der

Stadt Pofen I S. 79, 80, ergangt werben fonnen.

2. Bisher unbefannte Briefe bes erften Dberprafibenten ber Proving Pofen Berbonibi Spofetti veröffentlicht bas von bem Berein für Geschichte von Dit: und Bestprenken berausgegebene Bert: Briefe und Aftenftude jur Geschichte Breugens unter Friedrich Wilhelm III. vorzugsweise aus dem Nachlaß von F. A. von Hrbg. von F. Rühl, Leipzig. Bb. I. 1899, Bb. II. Stägemann. Alle biefe Briefe find an ben Staatsrath v. Stagemann, mit bem 3. in perfonlichen Beziehungen ftand, gerichtet und haben fich in bem Nachlaffe besselben vorgefinden. Der I. Band enthält 9 Briefe Zerbonis (Rr. 85, 86, 87, 104, 112, 125, 144, 147, 151) aus ben Jahren 1811/12, in benen 3. sich meist in Warschau ober auf jeinem Gute Plugowice bei Wieruszow aufhielt. Gie geben werthvolle Aufichluffe über bie Buftande in bem Berzogthum Barfchan mabrend jener bewegten Beit und über Berbonis Thatigfeit gur Berpflegung ber preußischen Truppen für ben Kriegsfall. Bon Interesse ift sein Urtheil über Gubpreugen und houms, feines alten Feinbes, Wirtiamteit (S. 148): "Diefe Proping war ben ber preufischen Occupation gegen bie alten in ber Aufflarung fehr gurndt. Der feelige Groß-Salbaber Sonn hat fie in ihren Fortichritten um 40 Jahre aufgehalten. ichlesien ist ein Schandfled in unserer Monarchie." 23b. II. giebt 6 Berbonibricfe (Nr. 288, 370, 375, 380, 392, 394), ebenfalls jämmtlich an Stagemann gerichtet. Außer bem erften, welcher am 6. Marg 1815 in Wien geschrieben ift und einen Berfaffungsentwurf für Preußen enthält, ftammen sie alle aus ben Jahren 1817 und 1818 und find aus Pofen batirt. Gie beziehen fich freilich meift nicht auf Die Berhaltniffe ber Proving, fonbern auf allgemeine Staatsangelegenheiten, besonders die Berfaffungsfrage. Ginen Brief fchließt er mit bem polnischen Bauerngruß: Upadam do nog, Am 11. Januar 1817 schreibt er (S. 206): "Wir erwarten biefe Racht ben Pringen Bilbelm, ber nach einem Schreiben bes herrn von Ratmer an mich ums ben 13ten ichon wieber verlaffen will. Fürst Radziwill hofft ben Bringen zu vermögen, erst ben 14ten weiter zu gehen . . . "

3. Eine Lebensbeschreibung bes am 21. Tezember 1899 versstorbenen Posener Geschichtsforschers Josef v. Letszycti ist in T. Zycklinsti, Złota ksiega szlachty Polskiej XXIII (1901) S. 203-5 veröffentlicht. Die Angaben berselben sind meist unserer Biographie (Historische Monatsblätter I S. 8-11) und benjenigen im Tygodnik illustrowany 1900 Nr. 11 entnommen.

4. Zu Anm. 1 auf Seite 151 ber "Hiftorischen Monatsblätter" Bb. I. geht uns von mehreren Seiten bie bankenswerthe Mittheilung

zu, daß der angeblich nicht zu ermittelnde Ort unzweifelhaft Thure Kr. Schubin sei, welcher sich noch jetzt im Besitze ber Familie Poll befindet.

5. Eine anerkennende Besprechung der von der Historischen Gessellschaft für die Provinz Bosen herausgegebenen Säkularerinnerungsschrift: "Das Jahr 1893. Urkunden und Akkenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens," veröffentlicht D. Hinte in der Sybelschen Historischen Zeitschrift Bb. 86 (1900) S. 151—55.

6. Aus Anlaß ber Einweihungsfeier bes neuerbauten Kreishauses zu Gostyn am 29. Ottober 1900 ist von bem Landrath bes Kreises, Dr. Lucke, eine Denkschrift über die Entwicklung des Kreises Gostyn

1887-1900 herausgegeben morben.

7. In der Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft Bb. XXI. (1901) S. 66—82 veröffentlicht Umtsgerichtsrath Bartolomäus zu Krotoschin einen Aussach über Herendrozessesse, dessen Inda in wesentlichen mit dem von dem Berk. in der Monatssistung der Historischen Gesellschaft für die Provinz Vosen im Mai 1900 gehaltenen Vortrage deckt.

#### Gefcaftliches ber "sifforifden Gefenfchaft" für die Proving Vofen.

#### Chronit.

neue Mitglieber.

2339. Bfahler, Regierungs: und Schulrath, Pofen.

2340. Dr. Seimann, Lanbrath, Abelnau.

Durch ben Tob verleren haben wir bas Mitglieb Julian Golbens ring, Kaufmann zu Pofen, + im November 1900.

#### Beränberte Abressen.

Buchhalter 3 ahnte, von Opalenipa verzogen nach Umfee.

Si hung sbericht: Die Situng vom 11. Dezember war als außer or ben tliche Generalener im mlung berufen, um endgültig ilber ben in ber November-Situng Seitens des Borftandes eingebrachten Antrag, betreffend Anschlüß ber Historischen Gesellschaft an die neu zu begründende Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu beschließen. Da die Sache berart geplant ist, daß die Historische Gesellschaft ihre Selbständigkeit aufgiedt, und später nur eine historische Wissenschaft wir Sunst und Wissenschaft mit dem Namen "Historische Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft mit dem Namen "Historische Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft wir der Novemberstütung der Ausbruck "Anschlußbemängelt worden, da es sich in der Novemberstütung der Ausbruck "Anschlußbemängelt worden, da es sich in der Khat um eine Auf Id in ung handele. Es war daher als Tagesordnung für die Dezember-Situng ausgestellt worden: Ausschluß der Historischen Gesellschaft sir dunst und Wissenschaft zu Vosen. (In juristischem Sinne: Ausschlaft sir Kunst und Wissenschaft zu Vosen. (In juristischem Sinne: Ausschluß der Historischen Gesellschaft werden Gesellschaft nach § 18 ihrer Sahungen zwecks Umwandlung in eine Abtheilung der Teutschen Gesellschaft).

Die von 66 Mitgliebern besuchte General-Bersammlung murbe von bem Unterzeichneten eröffnet und geleitet. Zunächst erflattete Geheimer Jufigrath, Landgerichts-Direktor Beibenmiller Bericht über die Arbeiten ber in ber Novemberfitung jur Prüfung ber Angelegenheit gewählten Kommission und legte alsbann bie von biefer gemachten Vorschläge vor. Gie lauteten:

Die Berfammlung wolle beschließen:

Die Generalversammlung erklärt sich mit ber Austösung ber historischen Gesellschaft für die Proving Posen einverstanden, sobald die Bordebingungen bafür gegeben sind, daß die Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft ins Leben tritt.

Der Borftand ber Gesellschaft wirb baber ermächtigt, bie Auflösung auszusprechen, aber erft nachbem bie erfte Mitglieberversammlung ber Deutschen Gefellschaft für Kunft und Wiffenschaft stattgefunden hat und in berfelben bie Conberrechte ber Siftorifchen Gefellichaft fagungsmäßig gemährleiftet finb.

MIS Conberrechte ber Mitglieber ber Siftorifchen Abtheilung ber Deutsiden Gefellichaft für Runft und Wiffenichaft (Giftorifche Gefellichaft für bie Proving Pofen) werden gemäß § [ . . ] bet Capungen ber Deutschen Gesellschaft

bie folgenben in Borfchlag gebracht: a) Bu Sanben bes Borfitenben ber Abtheilung für Geschichte (Sistorische Befellichaft für bie Proving Pofen) werben aus ben Mitteln ber Deutschen Gefellicat jährlich minbestens 6000 Mart zur freien Berwendung für bie Abtheilung gezahlt. Die Abtheilung ift berechtigt, aus ihren Ersparniffen Fonds für größere Ausgaben, besonders für ihre Conders publikationen, zu bilben. Eine Rechnungslegung von Seiten ber Ab-theilung an ben Borstand ber Deutschen Gesellschaft findet nicht ftatt.

Dem Borftande ber Abtheilung find alle biejenigen Sammungen und bas Bermögen auszuhänbigen, welches die Historische Gesellschaft für die Proving Posen bei ihrer Ausschlichung dem § 18 ihrer Satungen gemäß dem Herrn Oberpräsidenten der Proving Posen übergeben hat. Der Borftand verfügt ben Abtheilungsstatuten gemäß über biese Cammlungen und bas Bermögen, auch soweit sich basselbe in Zukunft vermehrt, sei es burch Zuwendungen aus öffentlichen Fonds ober seitens Privater. Zum din das Vermögen, aus öffentlichen Fonds ober seitens Privater. zum dich Zuwendungen aus öfsentlichen Fonds ober seitens Privater. Zum Vermögen gehören in biesem Sinne auch die Einnahmen aus den litterarischen Erzeugnissen, welche bisher im Eigenthum der historischen Gesellschaft standen, und die Einnahmen aus allen Verössentlichungen, welche von der Abtheilung fünstig veranlast werden. Im Falle der Auslössing der Deutschen Gesellschaft oder falls die unter a sestgeseten Verräge der historischen Abtheilung länger als ein Jahr nicht gezahlt werden, ist der Vorstand der Abtheilung berechtigt, mit den Mitgliedern derselben einen selbständigen historischen Verein zu bilden dem das Figenthum der unter de gehochten Vereindornskrische zufällt de zufällt

bilben, bem bas Eigenthum ber unter b gebachten Bermögensstücke zufällt.

Zur Sicherung bieser Sonberrechte, welche als Aulage bem Statut ber Deutschen Gesellschaft beigefügt werben follen, ift in bas Statut ber

Deutschen Gesellichaft selbst ber folgende & aufgunehmen: Die Sonderrechte ber Abtheilung für Geschichte sind in ber Anlage naber umgrenzt. Die Bestimmungen berfelben haben gleiche Bebeutung wie biefe Sahungen und werben als Theile berfelben mit ber Maggabe angesehen, bag Abanberungen nur im Ginverftanbnig mit ber Abtheilung ftattfinben burfen. Trager biefer Conberrechte ber Deutschen Gesellichaft gegenüber ift ber jeweilige Borftand ber Abtheilung für Geschichte. —

Bon anberer Seite eingebrachte Antrage, bie gange Cache abzulehnen, in zweiter Reihe, fich nur forporativ anzuschließen, wurden mit überwältigender Mehrheit abgelehnt, ber Antrag bes Borftanbes in Berbindung mit ben Borschlägen ber Kommission mit 59 gegen 6 Stimmen angenommen. Gin Mitglied hatte fich ber Abstimmung enthalten. Angenommen wurde ferner ein Bufat-Antrag, baß bie Sistorifche Gefellicaft fich erft bann auflojen folle, wenn bie Deutsche Gefellichaft fur Runft und Wiffenichaft in bas Bereinsregifter ein= getragen fel.

Damit ift ein bebeutungsvoller Abichnitt in ber Weichichte unserer Gefellichaft geschlossen. Wir geben unsere Selbständigkeit auf, um dem großen imagen zu bienen, wir begen aber auch die freudige hoffnung, daß das Opfer, welches wir bringen, uns nicht zum Schaden, wohl aber der Allgemeinsheit zum Ruten gereichen wird.

Bum Schlig ber Sigung berichtete Dr. Minbe-Boue't über ben erften Deufmalstag, welcher in Berbindung mit ber Generalversammlung bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine am 24. Geptember 1900 an Dresben getagt batte. R. Brümers.

#### Sikorifde hefellschaft für den Aehebiftrikt ju Bromberg.

In ber am 6. Dezember 1900 im Civilkafino ftattgehabten, gut besuchten Sigung hielt Berr Gymnafial-Oberlehrer Wanbelt eine auf eingebenben Quellenstinden deruhenden, die Andörer lebhaft jesselchen Bortrag über: "Kaiser Marismilian von Mexiko." Der Bortragende gab zunächst in kurzen Umrissen william von der Persönlichkeit des unglücklichen Fürsten, legte sodann in ausstührlicher Weise die Verbältnisse dar, welche die Vernsung des österreichischen Erzberzogs auf den Thron von Mexiko herveistichten und schilderte schlieblich, wie der Erzbarzog nach Annahme der Kaiserwürde verlassen von den Franzosen und ihrem Kaiser aus einemer kraft der sich ihm das der Mariserva des Candos anter eine interne Kaiser aus einemer kraft der sich ihm das der Mariserva des Candos aut ihrem Raifer aus eigener Kraft ber fich ihm bei ber Regierung bes Landes entgegenstellenden Schwierigkeiten herr zu werben verjuchte, aber ichlieflich ber lebermacht seiner republikanischen geinde unterliegen mußte.

Lebhafter Beifall folgte biefen Ansführungen und in warmen Worten bautte ber Borfitenbe Gynmafialbirettor Dr. Guttmann bem Bortragenben für

~~~~

feine fiberaus intereffanten Mittheilungen.

Dem Bortrag ging eine Borftanbesitzung voraus.

Di. Mener.

## Historische Geseklaaft für die Proving Vosen.

Dienstag, ben 8. Januar 1901, Abends 81/2, Uhr, im hotel Mylius, Wilhelmstraße 23 Monatshkuna

#### Tagesorbnung:

Litterarischer Abend: Vorlegung wichtiger Renerscheinungen auf dem Gebiete der Bosener Landesgeschichte.

Rebaltion: Dr. M. Warichauer, Bofen. — Berlag ber Siftorifchen Gefellicaft für die Proving Bojen gu Pojen u. ber Siftorifden Gefellichaft für den Rete-Diftrift zu Bromberg. — Drud von A. Förfler, Pojen, Wilhelmftr.

Bon Arbeiten, welche in fruberen Jahrgangen ber Zeitschrift ber Siftoriiden Gefellicaft fur Die Broving Bofen veröffentlicht murben, find folgende auch im Conder-Abdrud erschienen und burch ben Borftand ber Gesellichaft oder die Buchhandlung des herrn 3. Rolowicz in Bofen zu nachstehenden Breifen zu begiehen: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerkeripiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gu Bofen herausgegeben. 53 Seiten. 1885. 1,00 Die Chronit der Stadtichreiber von Bofen. M. Barichauer: XLV und 171 Seiten. 1888. 5.00 R. Rocpell: J. J. Moniscaus Betrachtungen über die polnische Berjassung. 24 Seiten. 1888. 0.80 E. Soffmann: Sundertighrige Arbeit auf Gebieten bes Bertebre. wesens in der deutschen Oftmart. Wit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20 Fr. Schwart: Die Proving Pofen als Schauplat bes fiebenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890. 1,20 Das V. Armeetorps im hifto-D. Beheim - Schwarzbach: rischen Bolksliede des Krieges 1870'71. 24 Seiten. 1891. . Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von 0,50 Roepell: Das Interregnum, Stanislaw August Boniatowski. R. Roepell: 173 Seiten. 1892. 2,50 Bh. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft. 120 Geiten, 1892. 2.50 D. Rirmis: Sandbuch ber polnischen Dungfunde. XI u. 268 6.00 Sciten. 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftit Bofens. 30 Seiten. 1893. 0,60 Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. 1.00 M. Barichauer: Die Pofener Golbichmied jamilie Rampn. 26 G. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1.50 B. Adler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Sahren. 1894. 2,80 5. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Repediftrift von 1773 bis 1805. 1896. . 3.-S. Rleinwächter: Die Infchrift einer Bofener Meffingichuffel.
16 Seiten. Dit einer Tafel Abbilbungen . 1,00 3. Rnoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufftand im Jahre 1794. 126 Geiten. 1898 1,50 F. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 Seiten. 1898. 3. Kohte: Das Bauernhaus in der Broving Bosen, Mit 2 Tafeln 1.50 und 5 Abbildungen. 16 G. 1899 1,-Außerdem ericbienen im Berlage ber hiftorifchen Gejellichaft: Dt. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmjage von Boviel und Satto. 48 Seiten. 80. 1888 0.50 M. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-alterliche Magistrateliste. Die altesten Prototollbucher und Rechnungen. Bofen 1892. Ron. 80. 198 u. 527 G. (I. Bb. ber Sonderveröffentlichungen) D. Anoop: Gagen und Erzählungen aus ber Broving Bofen. Bofen 1893. Roy. 80. 363 G. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 8,00 Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber Das Jahr 1793. Dragnisation Guborenkens. Mit 4 Bortraits. Unter der Redaktion bon Dr. R. Prümers. Bojen 1895. Roy. 8º. X 11. 840 G. (III. Bd. ber Conderveröffentlichungen).

## Bur Beachtung.

Die **Jerren Geschäftsführer** der Sissorischen Gesellschaft für die Provinz Vosen, welche für das Geschäftsjahr 1900 noch nicht mit unserer Kassenverwaltung abgerechnet haben, werden gebeten, dies dis zum Jahresschluß zu thun damit der allgemeine Rechnungsabschluß nicht durch einzelne Bückstände gehindert wird.

Bon den Mitgliedern der Siftorischen Gesellschaft außerhalb der Stadt Vosen an solchen Orten, für welche Geschäftsführer nicht ernannt sind, werden die Beiträge, die nicht im Laufe des Geschäftsjahres der Kassenverwaltung eingezahlt sind, mit dem letten Seste der Beitschrift des Jahres 1900 durch Vostnachnachme eingezogen.

Die Adresse des Schahmeisters der Bistorischen Gefell=

Direktor ber Oftbank Serrn

## N. Hamburger,

Posen, Friedrichitraße.

Der Jahresbeitrag der Mitglieder außerhalb der Stadt Bofen befrägt 6 Mark.

## historische ∞ Monatsblätter für die Provinz Posen.

Sahrgang II.

Polen, 1. Jebruar 1901.

Mr. 2.

anzeigen-Amschlag. 🤝

#### Inhalt:

| Gumplowicz L.: Die Studien Mag<br>Gamplowicz's über Balduin Gallus |             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| ben erften Chronisten Volens                                       | . Seite 17. |  |  |  |  |
| Prümers R.: Auswanderung nach                                      |             |  |  |  |  |
| Polen im Jahre 1792                                                |             |  |  |  |  |
| Litterarische Besprechungen                                        | . " 25.     |  |  |  |  |
| Nachrichten                                                        | . " 28.     |  |  |  |  |
| Geschäftliches                                                     | . " 30.     |  |  |  |  |
| Bekanntmachung                                                     | . " 32      |  |  |  |  |
|                                                                    |             |  |  |  |  |

Mule Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder beren Ranm bezrechnet. Witgliedern der Hiftorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen sind: "An den Borftand der Kistorischen Gesellzichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

s des Jahrganges Kummern) 4 Mark.

Breis ber Gingelnummer

Digitized by Google

## Zbezugsbedingungen - der Historischen Wonatsblätter für die Provinz Vosen.

Den Mitgliedern der Historischen Gesellschaften zu Posen und Bromberg werden die Historischen Monatsblätter unentgeltlich geliesert. Weldungen zum Beitritt sind an die Vorstände dieser Gesellschaften zu richten. (Der Mitgliederbeitrag beträgt für die Stadt Posen 8 Mt., außerhalb derselben 6 Mt. jährlich).

Der Abonnementpreis für Richtmitglieder beträgt 4 Mf. jährlich, für Abonnenten der "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen" 2 Mf.

# 

## für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Sebruar 1901.

Mr. 2.

Gumplowic; L., Die Studien Max Gumplowicz's über Balbuin Ballus, ben ersten Chronisten Polens. E. 17. — Prümers R., Auswanderung nach Polen im Johre 1792. S. 24. — Litterarische Besprechungen. S. 25. — Nachrichten. S. 28. — Geschäftliches. S. 30. — Bekanntmachung. S. 32.

## Die Studien Max Gumplowicz's über Balduin Gallus, den ersten Chronisten Polens.

Vorbemerkung: In dem Nachlasse des durch einen allzu der Wissenschaft entrissenen Geschichtsforschers Dr. M. Gumplowicz, weiland Lektor an der Universität zu Wien hat sich eine noch unveröffentlichte Arbeit vorgefunden, welche gewissermassen den Abschluss seiner zahlreichen Studien über den ältesten polnischen Chronisten darstellt. Diese Arbeit wird in einem der nächsten Heste der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen abgedruckt werden. Zur Einführung in ihr Verständniss sollen die folgenden Darlegungen dienen, welche der Feder des Vaters des Verstorbenen, des Herrn Universitätsprofessors Dr. L. Gumplowicz zu Graz, entstammen. Sie geben zugleich den wesentlichen Inhalt der Lebensarbeit des Verstorbenen und können so vorläufig ein biographisches Denkmal desselben vertreten. Die Redaktion.

Die erste und unwergleichlich beste lateinische Chronik Polens, bie unschätzbar ist für unsere Kenntniß der ersten Jahrhunderte unserer Landesgeschichte, ist wie durch ein Wunder erhalten worden. Seit dem Unsang des 12. Jahrhunderts, wo sie versaßt wurde, dis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, wo Lengnich sie herausgad, war sie sast totgeschwiegen. Während ein solches Machwert, wie die aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts stammende Chronik des Binzenz Kaddubet in unzähligen Eremplaren verbreitet war, überall gelesen, studiert und commentirt wurde und uns in hunderten Handschriften erhalten blieb, waren am Ansang des 19. Jahrhunderts von der Chronik des Gallus

kann brei Handschriften vorhanden, und von diesen ist eine wieder, trothem sie sich in "sesten Händen" besand, auf unerklärliche Weise verloren gegangen! Dieses bose Schicksal der Gallussichen Chronit ist gewiß sehr auffallend. Sollte in dem jahrhundertelangen Totschweigen, ja in der saft dis in unser Jahrhundert anhaltenden Tendenz der Aussemerzung derselben nicht eine Absicht gewaltet haben? Auf diese Frage werfen die Untersuchungen von War Gumplowicz!) über die Chronik des Anonymus Gallus ein neues Licht.

Indem der Versasser nämlich die Versönlichkeit des anonymen Bersassers der Chronit seistlellt, weist er nach, daß diese anderthalb Jahrhunderte vor der Kanonisation des hl. Stanislaus versaste Chronit die in der Folge so geheinnisvoll gewordene Uffaire der Ermordung des Krakauer Bischofs Stanislaus vom damaligen Standpunkte der römischen Kirche in einer Beise darstellt, die mit der in der Folge geänderten Stellung der römischen Kurie diesem Ereignis

gegenüber in grellen Begenfat gerieth.

Dieser Umstand macht es begreiflich, daß die seinerzeit ganz richtige Darstellung der Affaire Stanislaus-Boleslaus in der Chronit des Gallus der später geanderten Haltung der römischen Kirche diesem Ereigniß gegenüber unbequem ward, ja sogar die spätere Politit der römischen Kurie arg kompromittirte, was die Unterdrückung und Ausmerzung jener ersten Chronit Polens im Interesse Roms als angezeigt erscheinen ließ.

Wir wollen biefe boppelte auf die Berfonlichfeit bes Berfaffers und auf die Affaire Stanislaus-Boleslaus fich beziehenbe Beweisführung

bes jung verftorbenen Siftorifers hier turg fliggiren.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, seit der ersten Ausgabe des Gallus durch Lengnich, bildete die Frage nach der Person des uns bekannten Versassers, den man erst als Martinus Gallus, dann als Anonymus Gallus bezeichnete, ein stehendes Problem der polnischen Geschichtssorschung. Nach vielem hin- und herrathen, nach vielen mühsselig ausgebauten und leicht gestürzten Hypothesen blied endlich mit Bezug auf die Person des Anonymus Gallus als communis historicorum opinio Folgendes sestgestellt:

1) Der Verfasser war tein Pole, mahrscheinlich ein Romane

(aus Frankreich ober Burgunb).

2) Er war Geift lich er, vielleicht ein Mond, wahrscheinlich Softaplan am Hofe Boleglang III. Schiesmund.

1) Bergl. Balbnin Gallus, Bijchof von Kruszwica, Polens erster lateinischer Chronift. Sonberabbrud aus ben Sigungsberichten ber kaij. Akabemie ber Millenichaften in Mien 1895, und

ber Wissenschaften in Wien. 1895. und Aur Geschichte Polens im Mittelalter; Zwei fritische Untersuchungen über die Chronif des Balduin Gallus. Aus dem Rachlaß des Berfassers berausgegeben. Innsbruck 1898. Lgl. Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Losen, XIV. S. 345.

3) Er hat seine Chronit im J. 1113 verfaßt.

lleber biese allerseits anerkannten brei Feststellungen wagte nur noch Stanislans Smolta einen Schritt hinaus zu thun, ins bem er bem anonymen Bersasser, einem "burgundischen ober französischen Wönch," bie Absicht zumuthet, burch ben Panegyrikus auf Boleslaus Schiesmund sich bessen Gunft zu bem Zwecke zu erwerben, um von ihm irgend einen erledigten Bischofstuhl zu erlangen.).

Bis zu biefem Buntte nun gelangte bie bistorifche Forschung mit Bilfe ber polltommen gutreffenben Bermuthung Smolfas. Bas blieb Bochstens, in ben sparlich vorhandenen Quellen jener noch übria? Beit, benjenigen gut finden, ber womöglich alle biefe von ber bisherigen Forschung dem anonymen Verfasser ber Chronit zugemuteten Eigenschaften und Mertmale in fich vereinigte. Nun wies Mar Gumplowicz barauf hin, daß ein Jahr nach ber Abfaffung ber Chronit bes Gallus, also 1114, Boleslaus Schiesnund einen Balbuin & allus jum Bijchof von Krufchwitz ernannte, beffen Berfonlichteit fo fehr alle die oben ermähnten Merkmale in fich vereinigt. welche die hiftorische Forschung einmüthig bem unbefannten Berfaffer ber Chronit angesprochen hat, bag berfelbe mit größter Bahricheinlichteit als ber Berfasser berselben angesehen merben barf. Denn biefer Bischof Balbuin Gallus ift offenbar 1) ein Frember, ein Gallus. also Nordfrangose (seinem Namen Balbuin nach aus Flanbern); mußte 2) vor feiner Ernennung jum Bijchof Geiftlicher, Monch, Softaplan bes Furften fein, ba aus ber Bahl biefer am häufigften bie Bischöfe sich retrutirten, und wenn 3) ber Berfasser ber Chronit, ein Gallus, im 3. 1113 beim Abschluß seines Banegpritus auf Boleslaus Schiefmund nach ber Bermuthung Smoltas fich ber hoffnung hingeben tonnte, als Lohn feiner Arbeit einen Bijchofsstuhl zu erlangen, bilbet boch die im darauf folgenden Jahre 1114 (nach bem Rujawischen Bifcho Statalog und Tlugos3) burch Boleslaus Schiefmund erfolate Ernennung bes Balbuin Gallus jum Bifchof von Krufchwit ein gar ju auffallendes Bufammentreffen von perfoulichen und fachlichen Dlomenten. als bag bie Bermutung gurudgewiesen werben tonnte, bag bie Ernennung biefes Balbuin Gallus im 3. 1114 ber Lohn bes Chroniften Gallus für feine im 3. 1113 verfaßte Chronit mar2).

<sup>1)</sup> Bgl. Stan. Smolfa, Mieszko stary i jego wiek. Barichau 1881. S. 193.

<sup>3)</sup> Wenn ber sehr geehrte Recensent ber Spbel'schen Hit. Zeitschrift (Bb. 85. Heft 1, S. 153) jagt, Max Gumplowicz habe sich als den Autor der Gallus'schen Chronif "einen Balduin Gallus konstruirt" so glaube ich, daß er damit die Leser der Hit. Zeitschrift nicht ganz genau informirte. Denn M. G. konstruirte sich nicht "einen" Balduin Gallus, sondern wies darauf hin, daß dieser Ballus HI., welcher im J. 1113, nach Smolka einen Bischossellus III., welcher im J. 1113, nach Smolka einen Bischossellus anstrebend, seine Chronik schried, wohl dieselbe Person ist mit zienem Balduin Gallus, den Boleslaus III. im J. 1114 zum Bischof vom Kruschwis ernannte.

Wenn nun die Berechtigung obiger Howotheie ichwerlich beftritten werben fann, jo ift boch ihre endgiltige Unnahme erft bavon ob fie fich auch fo ju fagen in ihrer wissenschaftlichen Anfie bie Belaftungsprobe wendung bemährt. bak ber bisher unerflärlicher Thatjachen ohne fie แมอ Pricheinungen besteht. Run bat Mar Gumplowicz eine folche Probe auf bas Grempel vorgenommen und mit bem größten Rathiel ber mittelalterlichen Geschichte Polend, mit der Affaire Des bl. Stanisland, eine folde Belaftungs: probe feiner Sypothese versucht: wir wollen feben, mit welchem Erfolge.

Befanntlich ift die Ermordung bes Rrafauer Bijchofs Stanislaus burch Boleslaus II. den Rühnen (1079) ein Stein des Auftoffes der mobernen bistorischen Rritif. Denn bas gange "Martyrium" bes bl. Stanislaus taucht erft im 13. Jahrhundert auf; erft ba wird er als Bertheibiger ber romijch-tatholijchen Rirche gegenüber einem fund: haften Bojewicht, wie es Boleslaus ber Rubne fein follte, bargestellt; erst da tauchen ploblich alle die Bunder auf, die er zu Lebzeiten und nach bem Tobe verrichtete, und erft in ber Mitte biefes 13. Jahrhunderts wird er in Folge biefes ploblich aufgetauchten beis ligen Wandels und seiner Bunderthaten kanonisirt (1253). Die zeitgenöffischen Quellen aber wiffen von alle bem gar nichts. Gregor VII., ber red- und ichreibselige Rirchenreformator, der mit Boleglaus bem Rühnen in brieflichem Berfehr fteht und ihn gur Reform ber polnifchen Rirche aneifert, weiß nichts von einem Martyrium bes bl. Sta-Bergebens suchen wir in seinem reichhaltigen Registrum nach irgend einem Wort des Tadels über die Ermordung eines Bischofs burch ben König. Die gange patriftische Litteratur Des ausgehenden 11. und bes gangen 12. Sahrhunderts weiß nichts von Diefer gangen Uffgire ober ichweigt boch barüber. Die gablreichen Unnalen und Chroniten bes ausgehenden 11. und bes gangen 12. Sahrhunderts, von Monchen und Geiftlichen geschrieben, erwähnen mit feinem Worte Diefer an einem Kirchenfürften verübten Frevelthat eines Ronigs. allein schon ift gang unerklärlich. Aber noch mehr! Die mit knapper Noth ber vollkommenen Bernichtung und Ausmerzung entgangene Chronit bes Gallus nennt an zwei Stellen ben Bijchof Stanislans einen "Berrather" (traditor), den ber Chronist nicht verteidigen will (traditorem non excusamus). Daß biefer Standpunkt bes Gallus bie Urfache war, bag man feine Chronit totidwieg und gang ausmerzen wollte, barauf beutet auch ber Umftand bin, bag, wie Bielowsti bezeugt, iu einer der drei am Anfange diefes Jahrhunderts noch porhandenen Handidriften bas Wort traditor Die Spuren einer persuchten Musrabirung zeigte. Was foll aber biefer Vorwurf traditor bebeuten, obendrein in dem Werte eines Beiftlichen, eines Soffaplans?

Die flerifalen Siftorifer maren um eine Erklärung nicht verlegen. Sie suchten bie Glaubwürdigfeit bes anonymen Berfaffers eines "objeuren Scribenten", eines "lanbstreicherischen Dionches" (Biichof Letowsti) gu verbächtigen, bagegen bas Zeugnif ber "Quellen" und ber Chronif bes "viel glaubwürdigeren" Rablubet hervorzuheben. Darin widersprach ihnen Die ernfte historische Kritik (mit Beifiberg1) an ber Spite), welche nachwies, bag bie betreffenbe, über ben Stanislans hanbelnbe Stelle ber Rrafauer Rapitel-Annalen (aum Jahre 1079) eine Interpolation Des 13. Jahrhunderts fei, wahrscheinlich von Radlubet selbst herrühre und daß die Chronit Rablibets ein gang unglaubwürdiges Machwert fei. Gegentheilige Erflarungeversuche ber auffallenden Stelle bes Gallus führten gu teinem Resultate. Gin Sahrhundert bereits (feit Ggacti) bauert bie Polemit, und noch immer mablen die Berfaffer von Lehrbuchern ber polnifchen Beichichte, wie g. B. Bobrannsti, ben Ausweg gu erflaren, die Affaire fei "buntel"2). Run dieje "buntle" Affaire erklärt Mar B. mit Silfe feiner Sypothese über ben Berfaffer bes Chronicon Malli auf fehr einfache Beife.

Bischof Balbuin Gallus war ein frember Geistlicher, romanischer Abkunst. Als solcher war er in Polen selbstverständlich ein unbedingter Anhänger Roms und beurtheilte die Vorgänge des 11. Jahrhunderts in Polen vom römischen Standpunkte. Num gad es aber in Polen im 11. Jahrhundert eine antigregorianische Partei. Ties beweist schon der Brief Gregors VII. an Voleslaus den Kühnen<sup>3</sup>) mit der Aufforderung, die polnische Kirche zu resormiren. Wenn aus diesem Briefe einerseits hervorgeht, daß Boleslaus der Kühne auf Seiten Gregors VII. stand, und wenn wir andererseits wissen, daß Bischof Stanislaus von Krakan mit Boleslaus dem Kühnen in Konstict gerieth, io solgt daraus ofsendar, daß Bischof Stanislaus ein Anti-Gregorianer war. Dieser Gegensat war die Ursache eines Kampses, in welchem Bischof Stanislaus getötet wurde (1079). Seine Partei aber, die anti-gregorianische, siegte in der Folge vorübergehend und vertrieb den König Boleslaus (1081).

Dieses Verhältniß erklärt es, warum Gregor VII. über die Ermordung des Bischofs schweigt, warum die gleichzeitige patristische Litteratur und geistliche Annalistit den Bischof Stanislaus totschweigt, und warum der Chronist Balduin Gallus vom römischen Standpunkte aus den Bischof Stanislaus einen Verräther nennt und seinem Mörder, dem König Boleslaus, wegen "zu strenger" Strase an dem Verräther

3) Mon. Pol. Hist. I 367.

<sup>1)</sup> Zeigberg, Die polnische Weichichtsschreibung im Mittelalter. Leipzig 1893. S. 83-87.

<sup>2)</sup> Neber bic "Duntelheit" biefer Affaire flagt icon (Mirörer: "Bosleslaus," jagt er, "geriet in Zwiespalt mit einem ausgezeichneten flavischen Kirchenhaupte, bem Bichof Stanislaus von Krakan, beifen Geschichte leiber an großer Dunfelheitleibet" (Gregor VII. unb sein Zeitsalter. Bb. VII. 3.561).

nur eine gelinde Rige ertheilt. Die Person und der Standpunkt des Chronisten erklären vollkommen den bisher unerklärlichen Ausdruck traditor. Die Hypothese Mar Gumplowicz's erhält dadurch eine tiefere Begründung, allerdings nicht die einzige. Er ging in seinen Bersmuthungen noch viel weiter. An der Hand des Urkundenmaterials aus dem 12. und 13. Jahrhundert weist er nach, daß in Polen während des 11. Jahrhunderts ein heftiger Kamps wüthete zwischen dem einheimisschen antirömischen und dem fremden römisch und dann gregorianisch gesinnten Klerus.

Nur eine Episobe bieses langen Kanpses bilbete bie Affaire Stanislaus-Boleslaus. Im 13. Jahrhundert aber war der Sieg Roms entschieden, der polnische Klerus war gut römisch geworden. Um nun alle Spuren des einstigen Kampses zu verwischen, beschloß man den populärste n Bertreter der einstigen "slavischen" Kirche in Polen, der in der Berteidigung derselben gegen den Gregorianer Boleslaus den Kühnen das Leben einbüste, heilig sprechen zu lassen und ihn zum Berteidiger der römischen Kirche gegen den König Boleslaus zu machen, welch letzterer zu diesem Zwecke als Unmensch und Scheusal hingestellt wurde. Eine Abordnung von polnischen Geistlichen (1251) stellte in Rom das Berlangen nach dieser sondern Kanonisation eines "Ketzers". Die päpstliche Kurie aber hatte schwere Bedenken; denn ihre Urchive bewahrten ja das verhängnisvolle Geheimnis.

Und wenn man fich auch barüber hinmegfeten wollte (benn Archive find wohl gehütet und branchen unbepaticanischen queme Beheimniffe nicht auszuliefern), fo mußte boch die Beforgniß walten, daß ber "liber cronicorum" bes Dom-Rapitels und "liber annalium" im Archive bes Bolenherzogs einst vielleicht boch Die römische Politit tompromittiren tonnten. Darüber mußte man Beruhigung verschaffen, ebe bem Drängen Des polnischen Rlerus nachgegeben merben follte. Und so schickte benn ber Papst Innocenz IV. ben Minoriten Jakob von Belletri nach Bolen (1252) und gab ihm eine Inftruttion mit, beren offizieller Wortlaut erhalten blieb. Da heißt es (Mon. Germ, XIX. Note 89): er solle in bem Rrafauer Rapitel-Archive gehörigen "liber cronicorum" und auch in bem "liber annalium" im Archive bes "ducis Polonie" genau nachsehen, ob es mit ben angeblichen Bun-bern bes Bischofs Stanislaus seine Richtigkeit habe. Der Minorite Jacob von Belletri tam nach Krafan, er fah bas "librum cronicorum" und bas "librum aunalium", bezeugte, bag alles in Ordnung - nach ihm aber fah biefe Bücher Sie find feither verfcmunben! mieber.

Seit bamals aber klafft eine gahnenbe Lude in ber polnischen hiftoriographie; alle zeitgenöfsichen Aufzeichnungen, Chroniken und Annalen bes 11. und 12. Jahrhunderts find verschwunden, und was wir besitzen, sind interpolirte Machwerke bes 13. Jahrhunderts und ein

Lügengewebe wie Die Chronit Radlubets.

Und doch ist es anders gekommen! Wie durch ein Bunder sind drei Eremplare der Chronit des Gallus erhalten worden, und wenn auch noch in unsern Tagen von diesen dreien eines auf unerklärliche Beise verschwand, so war die Chronit doch schon glücklicherweise von Lengnich und Bandttie edirt, und im Lichte der neuen Hyposthese über den Verfasser bieser Chronit genügt dessen knappe Charakteristit des Bischofs Stanislaus als "Berräthers", um uns die Geschichte Polens im 11. Jahrhundert in einer ganz neuen Beleuchtung erscheisnen zu lassen.

Wir sehen eine einheimische Geistlichseit, die sich mit dem Abel, aus dem sie sich rekrutirt, in die Herrichaft über Land und Bolk theilt. Sie ist im Beside reicher weltlicher Güter und, weit davon entfernt, den weltlichen Genussen zu entsagen, kennt sie die Freuden bes

Familienlebens und tummert fich wenig um Rom.

Als nun von Rom aus die gewaltige Kirchenpolitit Gregors VII. hier Wandel schaffen will, die geistlichen Güter als Güter der Kirche in Anspruch nimmt und, um das Familieninteresse des Klerus an Hab und Gut zu beseitigen, das Eölibat einführen will, da setzt ihr die polenische Geistlichkeit einen hartnäckigen Widerstand entgegen. Die Peripetieen dieses Kanupses hat Mar Gumplowicz theilweise in einer Reihe weiterer Abhandlungen, die sich in seinem Nachtasse besinden und bisher leider noch nicht veröffentlicht werden konnten, geschildert.

So ermöglicht uns benn die genauere Kenninis der Person des unbekannten Versassers der ersten Chronik Polens den Standpunkt, von dem aus er die Vorgänge in Polen schildert, zu begreisen und manches bisher dunkel und räthselhaft erscheinende Wort seiner Chronik in seiner wahren Bedeutung zu ersassen. Wird uns aber auf diese Weise die Chronik des Valduin Gallus verständlicher, als uns disher die Chronik des Anonymus Gallus war, so hat diese neueste Hypothese seden salls die Probe auf ihre Wissenschaftlichkeit bestanden und bleibt so lange aufrecht, dis sie nicht durch eine besser ersett wird.

<sup>1)</sup> Die Max Gumplowicz'iche Hypothese hat viele Ansechtungen ersahren aber keine Widerlegung. Die scheinbar gründlichsten Einwendungen gegen diesesselbe brachte Ketrzynski (junior) in der Abhandlung "Gall Anonym" in den Schriften der Krafauer Akademie 1898 vor. Er sehnt die Gumplowicz'sche Hypothese ab und schießt mit einem "ignoradimus," indem er vorschlägt, den Berfasser weiter als Anonymus Gallus zu dezeichnen. Seine Gegengründe bezeichnet Krotoski (Kwartalnik historyczny 1899 S. 677) als "auf Sand gedaut". Daß Ketrzynski selbst an dieselben nicht glaubt, hätte wohl Krotoski nicht zu sagen gedraucht, doch deweisen biese nicht parsamentarischen Worte die geringe lleberzeugungskraft der Ketrzynskischen Gegenargumente, die auch Alexander Brückner entschieden ablehnt. "Die Combinationen von Gumplowicz," sagt Brückner (Archiv für slav. Philologie 1900. B. 22. heft 1 und 2. S. 66), "können nicht dadurch umgestoßen werden, daß die Bezeichnung des

#### Auswanderung nach Polen im Jahre 1792.

Im Jahre 1791, als in Polen zur Besserung ber Staats-Finanzen bie Starosteien zum Verkauf gestellt wurden, war in preußischen Regierungskreisen die Besorgniß groß, daß diese günftige Gelegenheit manchen kapitalkräftigen Besitzer veranlassen könne, von ihr Gebrauch zu machen. Es erging daher am 29. Dezember 1791 eine Radinetsordre<sup>1</sup>) an den Staatsminister von Werder, er möchte alle Sorgsalt in seinem Departement in Preußen tressen lassen, "daß die Kammern aus sorgsamste vorbeugen, damit keine wohlhabende Beannte oder sonst bemittelte Leute sich verleiten lassen, das ihrige außer Landes zu schaffen. Die nachtheiligen Folgen, so dadurch entstehen können, werdet Ihr leicht einssehen und dagegen alle Anstalten tressen."

Der Minister führte biese Anordnung auß; aber die höchsten Beannten der Provinz Preußen waren durchaus nicht alle von der Nothwendigkeit einer solchen Waßregel überzeugt. Treffend äußert sich hierüber der Oberpräsident von Schroetter zu Königsberg in einem Schreiben vom 23. Januar 1792 an den Kammerdirektor von Wobeser zu Promberg. "Was mich betrift, so din ich weit weniger wegen Auswanderung begüterter Einsaassen, als der niedrigen Volkse Classe besorgt. Kein etwas vernünstiger Mann wird eigenes Vermögen auf so unssicher Fonds anlegen, die durch den Schluß eines einsigen Reichse

Tags vernichtet werben fonnen.

Die untere Bolks-Classe aber, die im Baterlande nichts zu verlieren und in Pohlen nichts zu besorgen hat, findet stärkere Ansreihungen zur Auswanderung. Dieses durch viele Berbothe zu hindern, finde ich aber so wenig, als Ew. Hochwohlgebohrnen, zwecknäßig, denn der bloße Wille dazu kann nicht entdeckt und die Ausführung desselben nicht bestraft werden.

Es bleibt baher fein ander Mittel übrig, als ben Ginfaaffen unsere Regierungs-Form so angenehm als möglich zu machen, welches

Chronisten als (Vallus sehr ipat erft auftaucht; benn biese Bezeichnung entspricht bem Th at best an de selbst; Retrzmiski selbst lehnt ja den Chronisten an Bischof Franko von Polen an auf Grund ähnlicher Folgerungen, die er au (Gumplowicz verwirft."

Auch Krotosti hat die Argumente für die Autorschaft des Balduin (Vallus nicht widerlegt, dagegen aber eine eigene Sypothese aufgestellt, wonach (Mallussein Posener Scholasticus gewesen sei, da in der Chronif einige schulmeisterliche Spuren vorhauben sein sollen. Aber abgesehen davon, daß eine solche Sypothese uns keine einzige dunkte Stelle in der Mallusschen (Chronif aufhellt, keine einzige disher unverständliche Thatjache besserertstrt, so müßte uns doch Krotosti einen olichen Scholasticus in Posen als dist vrische Verson nachweisen, ker müßte ihn quellenmäßig seitstellen, wie es (Kumplowicz mit seinem Balduin (Kallus gethan hat.

1) Bgl. das Aftenstück W. P. Z. Prus. Nr. 162 im Rönigl. Staats-Archiv zu Pofen. vorzüglich baburch bewürckt werben kann, baß man die genaueste Aufmerckamkeit darauf zu richten suche, daß die Königliche Einsaassen weber von denen Domainen-, noch Auftizbeamten gezwackt, gedrückt und miß-müthig gemacht werden, und wo man dergleichen schlecht deukende Leute aussindig machen kann, man solche zur Besteigung des Publicums und zum Beyspiel andern auf das nachdrücklichste bestrafe. Beydes hoffe ich von Ew. Hochwohlgebohrnen Einsicht und Reigung, das Beste des Baterlandes zu befördern."

#### Litterarifche Besprechungen.

Moebius, Ueber die Verbreitung des Weichselzopfes in den Regierungsbezirken Marienwerder, Bromberg und Posen (Abdruck aus dem klinischen Jahrbuch). Jena, 1900. Fischer.

Rein Uebelftand ift geringfügig genug, um nicht feine Geftftellung und jebe Bemu ung um feine Befeitigung bantenswerth ericheinen zu laffen. Dier ift aber um einen langft nicht mehr als Rrantheit erachteten Buftand allzuviel Mube aufgewandt worben, wenn man feiner "Berbreitung" emfige Behördenforschungen angebeihen und als beren amtliches Grgebnig bie vorliegende Schrift mit zwei genauen geographischen Karten berausgeben ließ. Rur rudftanbige Wenichen mit fehlender Reinlichkeit und fraffem Aberglauben können ben "Beichjelzopf" 1) bekommen und behalten, und nur im Dunkel einer abgelebten Rulturepoche konnte ber Weichselzopf als eine "Rrankheit" besonderer Art gelten, bem man womöglich eine besondere Ortsbeziehung zubilligen u muffen meinte. Daber ber Name, - lateinisch "plica polonica", also nicht auf die Weichselgegend beschränft. Und auch auf Volen ift Die Erscheinung sicherlich nicht beschränkt, sondern wird überall gu finben fein, wo ftarfer haarwuchs mit Bermahrlofung ber haar: und Hautpflege verbunden ift, und ein rauhes Klima noch gubem eine bauernbe Bebedung bes Ropfes begunftigt. Des letteren Gefichtspuntts wird merkwürdiger Weise in ber vorliegenden Arbeit gar nicht gebacht und lediglich die "Furcht vor bem Kämmen", die ja auch die wesent= liche Urfache barftellt, hervorgehoben. Im Uebrigen halte ich bie "Berbreitung" bes Weichselzopfes für größer, als Berf. auf Grund der behördlichen Austünfte annimmt. (Fe unterliegt ihm felbft "teinem Bweifel, daß nicht alle Falle jur Melbung getommen find"; mir

<sup>1)</sup> Er besteht aus einer niehr ober weniger umfangreichen, bichten Bersitzung der Haare, in welcher sich Ungezieser einnistet und unter dem wohligen, seuchtwarmen Schuke üppig gedeiht. Ter Judreiz führt bald zu Hautwunden, die nunmehr erst recht dem zaghaften Pesiker jeden Eingriss unerwünscht scheinen lassen und nun zu Trüsenanschwellungen führen, welche den Körper ernstlich krant nachen können. Woschneiben des Jopses und Heilung des Haarbodens beseitigen mit einem Schlage die ganze "Krantheit".

icheinen aber solche Keststellungen auf biese Art überhaupt nicht recht möglich, und die Polizeibehorben, welche die Erhebungen vornahmen, burchaus nicht geeigneter bagu, als argtliche Inftangen. Ge fann beshalb auch ben fleifigften giffermäßigen Angaben und ben auf fie begrundeten Berechnungen eine auch nur annahernbe Zuverläffigfeit taum beigemeffen werben, und ju bem Geständnig, bag fich ber Buftand in ben verfloffenen 50 Jahren nicht allzusehr geandert hat, möchte ich mich nicht leicht wie der Verfasser "bequemen"1). Da bente Die Wirkung bes inzwischen burchgeführten Schulzwangs vertrauensvoller; wird nicht blos burch Auftlärung, sondern ichon burch Schamgefühl bei manchem Schulfinde ben Weichselzopf fortgebracht haben, und wenn erft mit ber erweiterten Ginführung von Schularzten bie Befichtigung und Beauffichtigung ber Schulkinder in biefer Richtung ftrenger geworben fein wirb, fann feine völlige Ausrottung allmablig ermartet merben. Uebrigens machen wir Pofener Mergte Die fichere Beobachtung, bag bie Falle von Weichselzopf bei uns mit jebem Jahre feltener und die portommenden milber, b. h. meniger ausgebehnt find, und es ift überraschend, daß Kornalemsti im Rreise Menstein entgegengefehte Erfahrungen gemacht hat. Mag bie Buwanberung aus Ruffifch-Polen babei eine Rolle fpielen, fo wird R. fcon Recht haben, wenn er als lotalen Grund auch bas Wirten eines homoopathischen Rurpfuschers, eines emeritierten tatholischen Beiftlichen, beschuldigt, welcher die Leute "auf Weichselzopf furiere." R.'s Anregungen waren es benn auch, welche ben Oberpräsibenten von Westpreußen und alsbann bas Kultusministerium ju ben neuesten Erhebungen veranlagten. jur Rengrundung eines Inftituts jur Erforichung bes Weichelzopfes, wie es hier in Bofen einmal bestanben hat und gulett vom Mebicinalrath Leviseur geleitet murbe, wird es hoffentlich nicht mehr erft au fommen brauchen! Dr. meb. 3. Landsberger.

v. Zernicki-Szeliga E., Der polnische Adel und die dem selben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien. General-Verzeichniss. Hamburg. 1900. Grand. 2 Bd. 8°.

Der Verfasser, der sich bereits früher durch die Herausgabe der Basallenliste des im Jahre 1772 in Preußen huldigenden Abels in Bestpreußen (Zeitschrift des "Herold" 1891) ein Verdienst erworden hat, veröffentlicht in dem vorliegenden Werke ein alphabethisches Berzzichniß der polnischen Familien- und Wappennamen. Die Wappen sind eingehend beschrieben, leider aber nicht durch Abbildungen erläutert;

<sup>&#</sup>x27;) Die Zusammenstellungen bes Berj. ergeben ja auch, baß seit Beschorner's Untersuchungen (1842) "bie relative Zahl ber Weichselzopfträger sich bei ben Katholischen unb Evangelischen auf etwa bie Hälfte, bei ben Juben um fast bas 13-fache vermindert bat".

and find bei ben Wappennamen bie Familien, welche zur Guhrung bes Wappens berechtigt find, nicht aufgeführt. Eigenthumlich ift bas Berfahren, welches ber Berfaffer bei ben Angaben über die einzelnen Familien einschlägt. Er hat, wie er in ber Borrebe ausführt, eine große Sammlung angelegt, in welcher er aus einer Reihe beralbifcher und geschichtlicher Werte bie Notigen fiber bie einzelnen Familien ausgeschrieben bat. Der Bersuch, biefes Manustript im Bangen gu veröffentlichen, bat aus finangiellen Grunden nicht jum Biele geführt, und bas vorliegende Bert giebt einen Auszug aus jener größeren Arbeit, indem es nur turz bei jedem Namen die Werte citirt, in welchen fich Aufichluß über Die betreffende Familie finden lakt. Diese find in erfter Reibe die bekannten polnischen beralbischen und familiengeschichtlichen Werte von Baprocti, Ruropatnicti, Rifiecti u. f. w. Auch die jungeren, wie die Ztota ksiega, welche für die Proving Posen von besonderer Bichtigfeit ift, murben benutt, ebenso bie michtigften Werte über bie Nachbarprovingen Breugen, Schleffen und Brandenburg. Weniger umfassend ift die Benutung ber eigentlichen historischen Quellenwerte. Bon ben polnischen Chronisten hat ber Berfasser fast nur ben Dingosch benutt, von ben Urfunbenwerten, wie es fcheint, eingehend nur bie Volumina legum und die in Lemberg berausgegebenen Akta grodzkie i ziemskie. Bon handschriftlichem Material find wohl nur die preußischen Hulbigungsatten ausgezogen worben, wie benn ber Berfaffer überhaupt mit ber Geschichte bes preußischen Abels am besten vertraut ift und bemfelben die größte Bernafichtigung wibmet. Ginen eigentlich miffenschaftlichen Werth hat bas Buch bengufolge nicht, auch nicht benjenigen, welchen eine Abelsmatritel unter vollständiger Benutung bes gebruckt vorliegenden Materials haben murbe. Inbeffen wird es jur erften Drientierung bei familiengeschichtlichen Forschungen sehr brauchbar fein, besonders da es bas erste berartige Wert in beutscher Sprache ift und auch ben Abel ber Nachbarlander in viel umfangreicherer Beife berangieht, als es die polnischen beralbischen Werte thun. Die historische Einleitung, in welcher noch ber Fürst Krafus und seine Tochter Banba ihr Unwesen treiben, mare beffer ungeschrieben geblieben.

A. Warschauer.

Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1901. Herausgegeben von E. Kühn, Pastor. Posen, Verlag der evangelischen Diakonissen — Kranken-Anstalt, 46 S. Dazu: Am deutschen Heerd. Jahrbuch zum Evang. Volkskalender. 88 S.

Diefer 41. Jahrgang bes altbewährten Kalenders halt das Gedächtnis zweier um die evangelische Kirche der Provinz verdienter Männer fest, nämlich S. 70 f. des am 24. März 1900 verstorbenen Konsistorial-Präsidenten Courad v. d. Gröben (vergl. auch Monats-blätter I. S. 97 ff.) und S. 72 f. des im hohen Alter zu Mustau heimgegangenen einstmaligen Seniors der Provinzialgeistlichkeit Albert

Werner, früher Laftor in Tremessen, ber neben seiner Berufetbatiafeit auch auf bem hiftorischen Webiete Bervorragendes geleiftet hat und mohl ber beste Kenner ber Provinzialfirchengeschichte mar. Seine "Geschichte ber evangelischen Parochieen in ber Proving Posen" ift seiner Zeit auch von und gebührend anerkannt worden (Reitschrift XIII. S. 217 ff.). Beibe Manner treten und in iprechenden Bilbniffen entgegen. fommt S. 75 ein Erinnerungsblatt an eine aufpruchslofe, im Diafoniffenhaufe geschätte Perfonlichkeit, Bertha Liebig, ebenfalls Bildnift. Ferner giebt G. 62 ff. Paftor A. Taube unter ber leberichrift "Aus ber Geschichte ber evangelischen Gemeinde Storchnest" einen Ausqua aus feiner gleichlautenben Brofcure (pal Monatsblätter I 3. 12). Endlich erscheinen von Paftor Bacter Mittheilungen über Die Entstehung ber Gemeinde Straftowo und Die bort erbaute neue Rirche. Diefe wie die Storchnefter Rirche werben gleichfalls bilblich bargeftellt. 158 ift also bie betretene Bahn provinzieller Mittheilungen in anertennenswerther Weife eingehalten worben. B. Rleinmadter.

## Machrichten.

- 1. Vom Reichsant des Immern ift der Raifer Wilhelm Bibliothet ein sehr interessantes Geschenk überwiesen worden, nämlich die in der Ingenieur-Abtheilung der Pariser Welt-Ausstellung ausgestellt gewesene Sanunlung photographischer Aufnahmen vom Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals. In zwei kostdar gebundenen Riesenbänden, wie man sie nur für Ausstellungszwecke psiegt ansertigen zu lassen, geben diese vorzüglichen Darstellungen auf 39 Taseln ein lebendiges Visb von der Entstehung des großen Werkes vaterländischer Technik.
- 2. Am 12. Januar 1901 ftarb zu Bofen ber Sanitätsrath Er. R. Röhler, Befiber einer ftattlichen Sammlung landesgeschicht= licher Alterthumer und ein wohlverdienter Forscher besonders auf bem Gebiete ber Borgeschichte unserer Proving. Obwohl alle seine Werke in polnischer Sprache geschrieben sind, hat er doch einen großen Theil berfelben zugleich auch in beutscher Sprache ericheinen laffen und fie fo allgemeiner Benutung juganglich gemacht. Dies gilt besonbers von feinem Hamtwert, bem Album ber prähiftorijden Canimlungen ber Gesellschaft der Freunde der Wiffenschaften, deren erftes von ihm in Gemeinschaft mit Dr. B. Grzepfi herausgegebenes Beft im Jahre 1893 ericbien, mabrend bas zweite Beft erft fur; vor feinem Tobe herausgegeben Der Tert biefes Werfes, das die Alterthumer in vortrefflichen Abbilbungen auf Tafeln großen Formats wiedergiebt, ift in beuticher polnischer Eprache abgefaft. Ginige fleinere vorgeichichtliche Abhandlungen und Berichte von Ausgrabungen veröffentlichte er volniich.

besonders in den Posener archaologischen Mittheilungen und gum Theil auch beutich in bem Korrespondenzblatt und den Abhandlungen ber beutschen Befellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in Berlin. Much aur eigentlichen Geschichte ber Proving hat er einige recht bantenswerthe Abhandlungen gelicfert, jo über bie Koftener Drucke bes Bigand Fund aus bem 17. Jahrhundert im Jahrbuch ber Befellschaft der Freunde der Wissenichaften zu Bosen Bb. XXI. S. 161-74. über Christoph Zegocki, einen polnischen Kührer im ersten schwedischen Rriege, im Ruryer Bogn. 1897 Rr. 1, über bie Geschichte bes Ausjabes in ber Proving Pojen, polnisch in dem genannten Jahrbuch Bb. XXIV. E. 419-32 und beutsch in einer ben Mitgliebern ber internationalen Lepratonferen; in Berlin 1897 gewidmeten Sonderaus-Seine umfangreichste hiftorisch-grobivalische Arbeit war bie nabe. Studie über die alten Junungen und die Schützengilbe zu Roften, welche 1898 ebenfalls in dem Sahrbuch Bb. XXV. S. 203-480, jowie in einer Conderausgabe erschienen ift. Der Siftorischen Befellichaft gehörte ber Berftorbene gwar nicht als Mitglied an, brachte ihren wiffenichaftlichen Bestrebungen aber lebhaftes Interesse entgegen und bewies bies fortgefett burch regelmäßige Ueberweifung feiner Schriften an ibre Bibliothet.

3. In der Zeitschrift "Euphorion, Zeitschrift sin Litteraturgeschichte" VII. S. 547 si., veröffentlicht R. Hallgarter ein bisher noch uns bekanntes Fragment Chr. T. Grabbes "Rosciuszlo". Das Fragment besteht aus den beiden ersten Scenen des ersten Attes, von denen die eine in dem kaiserlichen Palaste zu Petersburg, die zweite in einer polnischen Judenschiehen einem Dorfe bei Modlin spielt. Rach dem vorhandenen Scenarium des Tramas sollte übrigens der Titelhelb erst im vierten Atte auftreten. R. F. Arnold spricht in seinem Buche "Tadensz Kosciuszlo in der deutschen Litteratur" Berlin, Meyer und Müller 1898, S. 237, über diesen Torso. Grabbes eigene Anzade, daß er das Trama nahezu vollendet habe, hat sich, wenn der hier vorliegende Torso alles Erhaltene giebt, als sehr übertrieben berausgestellt.

4. Von Januar 1901 an giebt in Pleichen der bortige Rabbiner Tr. Königsberger eine neue Zeitschrift unter dem Titel: "Jeschurun, Organ für die geistigen und sozialen Interessen des Judenthums", heraus. Sie soll allwöchentlich am Freitag erscheinen. Die vorliegende erste Rummer in Roy. 80 ist 32 Seiten stark. Der Bezugspreis beträgt 2 Mark für das Vierteljahr. Es wäre zu wünschen, daß die neue Zeitschrift ein besonderes Angenmerk auf die Geschichte und die gegenwärtigen Verhältnisse der Juden in der Provinz Posen richten möchte. Das Vorwort des Herausgebers sagt dies zwar nicht besonders zu, jedoch bringt schon die erste Nummer zwei Arbeiten aus diesem Stoffgebiet, nämlich den ersten Theil eines nach den Alten des Vosener Staats-

arding gearbeiteten, febr intereffanten Auffabes von Ph. Bloch über Die Rolonisationsbestrebungen bes Salomo Eiger, ber in ben viergiger Jahren des 19. Jahrhunderts als Oberrabbiner ber Pofener Gemeinde Aderbautolonien fur Juden grunden wollte, und eine ftatiftifche Bufammenftellung von Carpin über ben Rudgang bes Indenthums in ben Oftmarten.

M. Warichauer.

#### Gelhäftliches

#### ber "Siftorifden Befellfdaft" für die Proving Volen.

#### Chronik.

Mene Mitalieber.

2341.

2343.

2344.

2345.

Mene Weirgireder.
Steinfen, Architekt Posen.
Boettger, Buchhänbler, Posen.
Dr. Schulz, Historer, Fraustabt.
Gutefunst, Hadersabrikbirestor, Fraustabt.
Baebenroth, Gutsbesitzer, Carlshof bei Bojanowo.
Zanowski, Kreissetretär, Samter.
Bause, Gymnasiallehrer, Wongrowiß. 2346. 2347.

Durch den Tob verloren haben wir die Mitalieder: Rentner Mar Wollenberg zu Pofen. Raufmann Wilhelm Schoepe zu Bofen.

Beränberte Abressen. Regierungsbammeifter v. Normann, von Leba verfest nach Memel. Edulrath Dr. Sippauf, von Namslau verzogen nach Breslau.

Sigungsbericht: Die Cibung vom 8. Sanuar murbe von bem

Unterzeichneten eröffnet und geleitet. Bur Kenntniß ber Berfammlung wurde zunächst ein Schreiben bes Gynunasial-Direktors Dr. Schmeier zu Rossel, unseres früheren Geschäftsführers 311 Tremeffen, gebracht, in welchem er seinen lebhaften Dank für Die Ernennung jum forrespondirenden Mitgliede ausspricht.

Much ber Borftand ber Lefe- und Rebehalle ber Deutschen Stubenten gu Brag hat für bie tostenfreie leberweisung eines Eremplars unserer Zeitschrift

feinen Dant ausgebrückt.

Dem Geichäftsführer für Filehne, Professor Dr. Beheim:Cdmarzbach, ift jur 50-jährigen Jubelfeier bes unter feinem Direktorium stehenben Pabago-giums zu Oftrau ber telegraphische (Gludwunsch unserer Gesellschaft übermittelt worden.

Der übrige Theil ber Situng war, wie alljährlich im Januar Bucher-besprechungen gewidmet. Es wurden folgende Bucher vorgelegt, burch Dr. Minde-Bouet: Die Polen im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbezirke, herausgegeben vom Gan Ruhr-Lippe bes Allbeutichen Berbanbes; burch Dr. Jaeichte: Roehler, Album ber im Mufenm ber Pofener Gefellichaft ber Freunde ber Wiffenschaften aufbemahrten prabijiorischen Dentmaler bes Großherzogthums Bosen; burch Ober-lehrer Behrens: eine bei Flemming erschienene Kreistarte von Bosen, und Bellmann, Regentarte ber Proping Bojen; burch Archiv-Affiftent Dr. Cootte



müller: Frinnerungen und Tenswürdigkeiten aus dem Leben des Generals v. Boyen, Meinede, Leben des General-Keldmarschalls v. Boyen, Conradi, Leben des Generals v. Grolman, Krosig, der Generalseldmarschall v. Steinmet, durch Archivdirektor Dr. Prümers: Piekosiński, Pieczęcie polskie wiekow średnich.

R. Prümers.

Bahrend bes Jahren 1900 find ber hiftorifchen Gejellichaft für bie Proving Pofen folgenbe Zuwenbungen gemacht worben:

A. an Schriften a. für bie Bibliothef :

Bon der Rgl. preußischen Alfabemie ber Wiffenschaften in Berlin : Zweihundertjahrfeier ber f. preußischen Atabemie ber Biffenschaften, Terlin 1900. — Aus bem Bern hard diet, gefichen Nachlaß: a) Stenographische Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der preus sischen Berichte über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der preus sischen Berichte über die Verhandlungen der durch Patent vom 5. 12. 48. einberusenen Kammern, 1. 2. Berlin 1849. c) Stenographische Vericht über Die Berhandlungen ber beutschen constituirenben Rational-Bersammlung in Frankfurt a. M. 1-6, Frankfurt a. M. 1848, 49. - Bon ber beutjoen landwirtichaftlichen Gefellichaft: bie gesammten Drudfchriften über bie 14. Wanderausstellung in Bojen, Berlin 1900. - Bon ben Gymten wer die 14. Banderaussteuling in Posen, Gerlin 1900. — Bon den Gyninatien Franskadt, Ditrowo, Posen (Fr. Bilh.), Rogasen
ind Schneide mit hl: die Jahresberichte; Inowraziaw, Krotoschin, Rafel, Weserig, Posen, (Vergergynn, und Mar.).
Rawitsch, Schrimm, Tremessen und Bongrowitz die
Jahresberichte mit den wissenschaftlichen Beigaben. — Bon den Herren:
Amtöricher Bartolomäns in Krotoschin: Der große König, eine von
ihm selbst versatze Dichtung, Lissa 1894. — Fr. Behrens, ihm selbst versaste Dicktung, Lissa 1894. — Fr. Behrens, a) Langhans, Karte ber Khätigkeit ber Ansiedlungskommission für die Provinzen Westpreußen und Posen 1886—99. 2. Aust. Gotha 1899; d) Sammel-Atlas Photocol. Album XIV. Posen — Pfarrer Bickerich in Lissa: Dickerich in 18 Bänden. — Hon Bobens in der Provinz Posen. Salle 1897. - Kreis:Coulinfpettor Branbenburger: 2 verfagte Werte - Lanbeshauptmann von Dgiembowsfi: Berichte iber die Provinzial-Frenanstalten in Dziekanka, Kojen und Dwinsk, 1899. — C. F. & le i i ch et in Leipzig: 1 Buch. — Professor Dr. G ehre in Großenheim: Carmaticus, der polnische Kriegsschauplat I. Hannover 1880; und 2 andere Bücher. — Hoffen: 3 Bücher. — Direktor Dr. Beibrich in Rafel: 1 Buch. - Raufmann Bamburger in Roften: 1 Buch. — Dr. C. Beinemann in Stettin: Schmibt, bie Chronif bes Bernarbinerklosters zu Bromberg I. Bromberg 1900. — Buchhanbler Jolowicz in Polen: 23 Bucher, barunter a) Ustawy spolki akcyjnej pod firmą teatr polski w Poznaniu. B. 1871; b) Statut beš Bojener Brovingial-Vereinš zur Petämpfung ber jocialbemotratischen Bestrebungen, \$\frac{1}{2}\$. 1891, beutsch und polnisch; c) Projekt ustawy społki pod firmą bazar Poznański, \$\frac{1}{2}\$. 1871; d) Ustawa społki akcyjnej pod firmą bazar Poznański, \$\frac{1}{2}\$. 1872; e) Ustroj banku włościańskiego w Poznaniu, P. 1872; f) Statuten ber Astiengesellickast zu Kronse, \$\frac{1}{2}\$ social 1872; g) Statuten ber Bant sur Landwitzsch und Industrie Kwilecti, \$\frac{1}{2}\$ observation. \$\frac{1}{2}\$ social 1875; i) Ustawy salvki cykru "Knigwy". Poznań 1875; k) Amtlicker Me i) Ustawy fabryki cukru "Kujawy", Poznań 1875; k) Amtlicher Abbrud bes Befetes über bie Bermogens-Bermaltung fatholijcher Rirchengemeinben ber Erzbiogeje Guesen und Posen, Posen 1878: 1) Constitutionum syno-

dalium provinciae Guesnens's libri V (ohne Litelblatt). — Kreis-Schulinspettor Jone & in Pinne: 1 Buch. — Canitaterath Er. Koehler in Pojen: Album ber im Museum ber Bos. Gesellschaft ber Freunde ber Wiffenschaften aufbewahrten prähistorischen Tentmäler bes Großherzogthums Posen. II. Pofen 1900. - Professor Dr. R vaef ala in Dorpat: 1 Buch. - Referen bar Dr. M. Licht in Pofen: 1 felbswerfaste Echrift. - Csfar Linfe: Milesischen Märchen, von ihm selbst versakt, Tresden und Leipzig 1901. — Prosession und Krossion und Prosession und Provingial Schulrath A. Lufe in Posen: 2 Schriften. — Oberlandesgerichts Senatspräsident Meist ner in Posen: ein selbsversaßtes Verk. — Tr. (K. Minbe=Pouet in Pojen: Regendant, Worte des Herzens, Pojen 1898.
— Gewerbeinspettor G. Plotte in Lisse: 1 Buch. — Regierunngs-Schulrath Rogmann in Magdeburg: 17 Berke, darunter a) eine Sammlung von - Geh. Regierungerath Eflabun in Pojen: einige Bucher. - S. Stol: — Geh. Regierungsrath & flabn n m Pojen: einige Kücher. — H. & tolz ten burg: Zweck, Litauen; Einttgart 1898. — Ungenannt, Probta, Leben des Johann Amos Comenins; Zuaim 1892. — Archivar Dr. A. Barfchauer in Pojen: a) Wolinski, occiduus ales, luctus emortualis super funere principis Friderici Wilhelmi. Lissae Polonorum 1688 (Photographie); b. Celichowski, reces graniczny między Wielkopolską a księstwem Głogowskiem z roku 1528—1531. Poznań 1900. b) für das Archiv:

Bon den Herren: Buchhändler 30 lowicz in Pojen: 5 Handschriften; a) Januae latinitatis vestibulum; h) Mundus caele-tis terrestrisque; c) Theologia moralis; d) Zadawa duchowna 1787; e) ein Wissale.— Birtschriften der Schriften licher Web. Dber-Regierungerath R. Coneiber in Berlin : Autograph

Br. v. Baubys, bes Capieha Rache.

B. Un Bilbern : Bon ben herren : S. 3 affé ju Pofen 17 photographische Aufnahmen alter Bauten in Bofen. - Raufmann Edropfer in Pofen : a) Unficht von Posen 1839; b) Bromberg 1839. — (Beh. Regierungsrath A. Sklabny) in Posen verschiebene Portraits. — Archivar Fr. A. Warscharf au Posen: die Photographie des Projessors Fr. Rich. Ropell in Breslau.

## Historische Gesellschaft für die Provinz Vosen.

Dienstag, den 12. Februar 1901, im Hotel Mulius. Wilhelmstraße 23

### Ordentliche General-Versammluna.

Lagesordnung:

1. Jahres: und Raffen-Bericht. 2. Erfahmahl für bie brei aus: icheidenden Borftandennitglieber. 3. Wahl von brei Raffenreviforen. 4. Bortrag bes herrn Professor Dr. Rummler: "Bur Geschichte ber Bauern auf ben geiftlichen Gutern im 15. Jahrhundert."

Rebaftion: Dr. M. Warfchauer, Pofen. - Berlag ber Siftorifchen Gefellichaft für die Proving Bosen zu Posen u. ber Siftorischen Gesellschaft für ben Repe-Diftrift zu Bromberg. — Drud von N. Förster, Posen, Wilhelmftr.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgängen der Zeitschrift                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Siftorischen Gesellschaft für die Proving Bosen veröffentlicht murden, fi                                                      | ind          |
| folgende auch im Sonder-Abbrud erichienen und durch den Borftand                                                               | der          |
| Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bofen                                                              |              |
| nachftehenden Breisen zu beziehen:                                                                                             | 0            |
| madicion porific du organica.                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                | H            |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pojen                                                                      |              |
| berausgegeben. 53 Geiten. 1885.                                                                                                | ,00          |
| A. Barfchauer: Die Chronit der Stadtichreiber von Bofen.                                                                       | 00           |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                       | ,00          |
|                                                                                                                                | ,80          |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs.                                                                  | ,00          |
|                                                                                                                                | ,20          |
| Fr. Schwart: Die Proving Bofen als Schauplat Des fieben-                                                                       | •            |
| jährigen Krieges. 52 Geiten. 1890.                                                                                             | ,20          |
| M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-                                                                             |              |
|                                                                                                                                | ,50          |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von<br>Stanislaw August Boniatowski. 173 Seiten. 1892 2                          | .50          |
| Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                 | ,50          |
|                                                                                                                                | .50          |
| Dr. Rirmis: Handbuch ber polnischen Mangfunde. XI u. 268                                                                       | ,00          |
|                                                                                                                                | .00          |
|                                                                                                                                | ,60          |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. 1                                                                    | ,00          |
| A. Barichauer: Die Posener Goloschmiedsamilie Ramyn. 26 G.                                                                     |              |
|                                                                                                                                | ,50          |
| G. Adler Das großpolnifete Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 2 S. Riemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Regedistritt | ,80          |
|                                                                                                                                | .—           |
| 5. Rleinmachter: Die Infdrift einer Bofener Reffingiduffel.                                                                    | •            |
| 5. Rleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Meffingschuffel. 16 Seiten. Dit einer Tafel Ubbilbungen                           | ,00          |
| G. Anoll: Der Feldzug gegen den poinischen Aufstand im Jahre                                                                   | •            |
| 1794 126 Setten. 1898                                                                                                          | ,50          |
| F. Guradge: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100<br>Seiten. 1898                                                      | 50           |
| 3. Rohte: Das Bauernhaus in ber Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                    | ,50          |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                  | ,            |
|                                                                                                                                | <b>*</b> , * |
| Außerdem ericienen im Berlage ber historischen Gejellichaft:                                                                   |              |
|                                                                                                                                |              |
| M. Beheim. Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel                                                                          | ن ۵۰.        |
| und Hatto. 48 Sciten. 8º. 1888                                                                                                 | ,50 `        |
| M. Barfcauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magiftratelifte. Die altesten Prototollbucher und Rech-  | •            |
| nungen. Bosen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bd. der                                                                         |              |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                      | .—           |
| D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Bojen. Bojen                                                                   | •            |
| 1893. Roy. 8º. 363 G. (II. Bo. der Conderveröffentlichungen). 7                                                                | ,00          |
| gebunten 8                                                                                                                     | ,00          |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude zur Geschichte der                                                                      |              |
| Organisation Sudpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                       |              |
| daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u. 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen) 12                        | ,—           |
| oro or (LLL or oto converter planting in gen)                                                                                  | •            |

## Merlag von Wilhelm Ernft und Sohn. Berlin.

Erhardt B., Die Grundlagen der Erhaltung und Wiedersherstellung deutscher Burgen. Vortrag gehalten auf dem ersten Tag für Denkmalpslege in Dresden im September 1900. Mit 1 Tasel und 19 Abbildungen im Text. Berlin 1901. Roy 8°. 24 S. Preis 1 Mt. Für Historische Vereine und Mitglieder derselben ermäßigter Preis (),60 Mt.

### Bur Beachtung.

Die Herren Geschäftsführer der Siftorifüen Sesellschaft für die Brovinz Bosen, welche für das Seschäftsjahr 1900 noch nicht mit unserer Kassenverwaltung abgerechnet haben, werden gebeteu, dies sofort zu thun, damit der allgemeine Rechnungsabschluß nicht durch einzelne Rückstände gehindert werde.

Von den Mitgliedern der Siftorischen Gesellschaft außerhalb der Stadt Vosen an solchen Orten, für welche Geschäftsführer nicht ernannt find, werden die Beiträge, die nicht im Laufe des Geschäftsjahres der Jassenverwaltung eingezahlt find, mit dem letzten Sefte der Beitschrift des Jahres 1900 durch Vostnachund eingezogen.

Die Adresse des Schahmeisters der Sistorischen Gefell= Icaft ift:

Direktor der Oftbank Berrn

## N. Hamburger,

Posen, Friedrichftraße.

Der Jahresbeitrag der Mitglieder angerhalb der Stadt Vofen beträgt 6 Mark.

# Historische --monatsblätter

für die Orovinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Marg 1901.

Mr. 3.



## Anzeigen-Umschlag. 🥯

## Inhalt:

Beibler B., Die Entwürfe für bas Seite 33 Raifer Friedrich = Denkmal in Pojen Minde=Pouet G., Ludwig Jacobowsti 45 46 Litterariiche Beiprechungen

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Unzeigen-Umichlages werben mit 25 Pf. für bie halbe Zeile ober beren Raum berechnet. Mitgliebern ber Hitorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Senbungen sind: "An ben Borstand ber Historischen Gesellzichaft zu Posen, Schloßberg 4", zu richten.

### Zbezugsbedingungen der Historischen Monatsblätter für die Provinz Bosen.

Den Mitgliedern der Hiftorischen Gesellschaften zu Posen und Bromberg werden die Historischen Monats=blätter unentgeltlich geliefert. Weldungen zum Beitritt sind an die Vorstände dieser Gesellschaften zu richten. (Der Mitgliederbeitrag beträgt für die Stadt Posen 8 Mf., außerhalb derselben 6 Mf. jährlich).

Der Abonnementpreis für Richtmitglieder beträgt 4 Mf. jährlich, für Abonnenten der "Zeitschrift der Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen" 2 Mf.

# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Mara 1901.

Rr. 3.

Zeibler G., Die Entwürfe für bas Kaiser Friedrich Denkmal in Posen. S. 33. — Minde-Bouet G., Ludwig Jacobowsti S. 42. — Litterarische Bestprechungen. S. 46. —

## Die Entwürfe für das Raifer Friedrich-Denkmal in Pofen.

6. Beibler.

Um 7. Februar b. J. wurde bas Urtheil über bie Mobelle gefällt, welche auf Grund eines öffentlichen Wettbewerbs von Bildhauern Deutscher Reichsangehörigkeit eingesandt maren. Die 34 eingereichten Entwürfe maren in der Turnhalle am Grünen Blate in aukerordentlich geschickter Beife jo aufgestellt, bag jebes Mobell gut beleuchtet mar und, ohne burch andere Modelle in der Wirkung beeinträchtigt zu werden, voll zur Geltung tam. Die Theilung bes Raumes in brei 216: theilungen burch Einziehen von Banben ermöglichte biefe Aufstellung, melche purch einen alüdlidi gemählten Unftrich in stumpfer, bunkelgruner Farbe, burch reiche Anbringung von Gewächsen noch gehoben murbe und in jeder Beziehung als eine burchaus gelungene au bezeichnen ift.

Bei der Vetrachtung von Entwürfen zu Kunstwerken, welche im Freien aufgestellt werden sollen, haben wir zunächst das Berhältniß dersselben zu ihrer künftigen Umgebung zu prüsen. Denn die Gestalt, welche ein Densmal annehmen soll, ist durchaus abhängig von dem Plate, auf dem es zu errichten ist; es muß dem Plate angepaßt, in denselben hineincomponirt werden. Diese Hauptsorderung bedingt von vorn herein, daß der Künstler, welcher an die Ausgabe, ein Denkmal zu entwersen, herantritt, mit der Umgedung, in der dasselbe aufgestellt werden soll, auß Innigste vertraut ist. Es liegt auf der Hand, daß diese Bedingung nicht von allen Künstlern, die ausgestellt haben, erfüllt werden konnte.

Ib biefer und viele andere Nachtheile bes öffentlichen Wettbes werbs aufgewogen werben durch den einen unbestreitbaren Vortheil, daß auch dem noch unbekannnten Künstler Gelegenheit gegeben wird, sich hervorzuthun und bekannt zu machen, ist hier nicht der Ort

ju untersuchen. Genug, ber Weg bes öffentlichen Wettbemerbes mar auch hier gewählt. Und im Sinblid auf bie Unmöglichkeit, baf jeber einzelne Bewerber fich bie Certlichkeit felbst ansehen konnte, erscheint es berechtiat, wenn der Ausschuß bem Runftler gang bestimmte Borfchriften über Urt und Größe bes ju schaffenden Runftwertes machte. Dafe es im Allgemeinen bas Richtige ift, bem Runftler felbft volle Freiheit zu laffen mit Ausnahme ber Festlegung ber zur Berfügung ftebenden Mittel, Die nun einmal eine entscheidende Bebeutung einnehmen, braucht nicht erörtert zu werben. Darum nehmen wir ia einen Kunftler, weil wir nicht nur feinem Ronnen, fonbern auch feiner Bhantafie, feiner Beftaltungefraft mehr gutrauen, als ber unfrigen. Also ift es boch bas Rachste, bag wir feine Phantafie nicht von vornberein burch Borichriften einschränken.

Die in diesem Falle als berechtigt zu bezeichnenben Borichriften "Das Denkinal foll auf bem Wilhelmsplate an einer burch L'ageplan naber bezeichneten Stelle errichtet werben. Ge foll ben Raifer Friedrich III. au Fuß barftellen. Das Standbild felbst foll eine Bobe non etwa 3 m erhalten und in Bronzeguß ausgeführt werben. bas Boftament. beffen Geftaltung bem Rünftler überlaffen bleibt, ift als Material ichmebischer Granit anzunehmen. Etwaiger bilbnerischer Schmud ift aus Bronzeguß herzuftellen." Die Kosten - ausgenommen Dieienigen bes Kundaments und ber Ginfriedigung -- follten 70000 Mark

nicht mefentlich überschreiten.

War also im Allgemeinen die Art bes Denkmals in seiner Sauptanordnung, in seinen Abmessungen und dem Material festgelegt, so war boch innerhalb biefer Grenzen für ben Rünftler noch reichlich Gelegenheit feine Gigenart in ber Auffassung zur Geltung zu bringen, beim Codel

jomohl wie beim Standbilbe felbit.

Gin Standbild, welches für die lebenben und tommenben Beschlechter geschaffen werben foll, nuß nicht allein ben Mann, ben es barftellt, naturgetren wiedergeben, sondern ber Runftler muß Die Geftalt auch mahrscheinlich, b. h. so wiebergeben, daß ber Beschauer ber Geftalt bie Gigenschaften gutraut, welche ber Dargestellte beieffen. Standbilbern ift bas Lette fogar bie Bauptfache. Man bente mir an Diejenigen in ber Siegesallee in Berlin, von benen manche ber Dargestellten in ihrem Ausjehen aus Abbilbungen ober fonftigen leber-In wird die Geftalt aus ber Renntlieferungen taum bekannt find. nift bes Lebens und ber Thaten bes Mannes gleichjam reconftruirt. Und es ift babei gang gleichgultig, - ba ja gar nicht zu prufen, ob die Geftalt ahnlich ift, fondern nur barauf tommt es an, ob fie überzeugend wirft, ob ber Beschauer Das Gefühl hat: Sa, so mun ber Mann ausgesehen haben, ben ich aus ber Beichichte fenne.

Beibe Forberungen, Portrait-Mehnlichkeit und Wahrscheinlichkeit. muffen gestellt werben, wenn es fich um die Wiedergabe eines Mannes aus neuerer Zeit hanbelt. Und glücklich die Aufgabe, bei der sich die Forderungen beden, d. h. bei der das Neußere des darzustellenden Mannes wirklich dem entspricht, was er gewesen ist und was er gezleistet hat. Und dieses Zusammentreffen sindet taum je so gründlich statt, wie bei der Person des Kaisers Friedrich. Ein Feldherr, ein König, ein Wensch. Das war Kaiser Friedrich, und das war auch in seiner Erscheinung in wahrster und edelster Weise ausgedrückt. Nebenzbei an Wuchs und Aussehn ein schöner Mann im besten Sinne des Wortes. So hatten die Künstler eine dankbare Aufgabe, besonders diezienigen, die früher Gelegenheit hatten, den damaligen Kronprinzen bei öffentlichen Anlässen zu sehen, wo die Hoheit seiner Erscheinung und die natürliche Art, sich zu geben, getragen von dem Bewußtsein, als Fürst Tausende von Augen auf sich gerichtet zu wissen, ihn jeden Augenblick zu einem Bordild für ein Denkmal machte.

Daß biejenigen Bewerber, welche durch Nebenfiguren die befonderen Eigenschaften des Kaisers hervorzuheben und badurch gleichzeitig eine interessantere Gestaltung des Gesamt-Denkmals zu erreichen
gesucht haben, gegenüber benjenigen, welche lediglich das Standbild auf
einen Sockel stellten, im Bortheil gewesen sind, beweist das Ergebnis
ber Preisvertheilung und der Bergleich der einzelnen Modelle. So
haben sämtliche mit Auszeichnungen bedachten Entwürse durch Nebensiguren eine tiefere Charakterisirung erstrebt und eine reichere Gestaltung
bes Denkmals, in den meisten Fällen auch einen schöneren Uebergang

von bem Erbboben jum Standbild erreicht.

In hoben Grabe ift biefes bem mit bem 1. Breife ausgezeichneten Entwurf (Kennwort: Roeniggrat) bes Bilbhauers Johannes Bofe in Berlin gelungen. Gin ausgebehnter Stufenunterbau mit Freieingezäunt pon einer darafteriftischen Sanbstein-Baluftrabe. nimmt auf einem Abfate von 5 Stufen ben intereffanten Godel auf, bem ein Bafferbeden vorgelegt ift, an beffen Ranbe links feitlich vor bem Sodel ein Landmann als Berforverung ber Broving Bosen fitt und zu bem Raifer hinaufweift. Der Raifer, als Felbmarichall in Dragoner-Uniform mit hobenzollernmantel bargestellt, wendet ben Ropf etwas nach rechts, bas rechte Bein energisch vorgestellt. Der Husbruck ber Stellung ift murbig und ernft, frei von jedem Theatralifchen und vereinigt die Wiedergabe der Konigswürde mit der Treue der Aehnlich-Der burch Eichenstämme an ben Eden intereffant belebte und ber mobernen Geichmackerichtung magvoll entgegenkommenbe Sociel burfte vielleicht in feinen Rudlagen ein wenig ichmacher profilirt fein. Die baburch zu erreichende größere Rube würde noch mehr bem herrlich gebilbeten Landmanne ju Gute fommen. Diefer Landmann geht und zu Bergen. Woher konunt bas? Weil er ein Mensch ist pon unferer Art, aus unserer Zeit, aus unserem Leben. Der Kunftler wird ftets biejenigen Menschen ma'rheitsgetren und padend barftellen, bie er

beobachtet hat: die Menschen seiner Zeit. Wer auf die Besucher ber Mobellausstellung geachtet hat, dem kann es nicht entgangen sein, wie gerade diese aus dem heutigen Leben gegriffene Gestalt jedem versständlich ist, jedem zum Herzen spricht. Und welchen Werth hat die Wiedergabe solcher Menschen sür spätere Geschlechter! Wenn wir Götter, Griechen, Germanen, Idealssiguren machen, dann können die späteren Geschlechter doch nur daraus lernen, wie wir diese Götter u. s. w. ausgesaßt haben. Wenn wir aber Menschen unserer Zeit darsstellen, so können unsere Nachkommen sehen, wie die Menschen unserer Zeit ausgesehen haben, wie diese Menschen wirklich gewesen sind. Tenn die Menschen unserer Zeit machen wir echt.

Die Landmannsflaur bat Bofe außerbem in ber geschickteften Weise zur Berbindung bes Godels mit ber Plattform benutt. zwar ift die Geftalt von allen Seiten gefehen vorzüglich und bie gebilbete Linie ber Befamterscheinung bes Denkmals von allen Geiten Als Gegengewicht zu bem Landmann ift im Beden eine In ber Maffe bort nothwendig, befrembet bas Seerobbe angebracht. Thier etmas an ber Stelle. Gine Welsparthie murbe ben afthetischen Zweck auch erfüllen und bie Unnatürlichkeit ber Bahl biefes Thieres Die Plattform ift nach hinten vollständig abgeschloffen. Eine engere Beziehung bes Denkmals zu bem bahinterliegenden Blate murbe fich burch Stufen, die links und rechts neben ber Runbung ber Plattform anzubringen maren, unschwer schaffen laffen. Die Balufter: pfosten mit ber Raiferfrone bilben ein geschicktes Gegengewicht und find zu ber Sodellinie gut abgestimmt. Das gange Dentmal macht einen aukerordentlich harmonischen Gindruck, ist verständlich und ichon und paft für die Stelle, auf ber es ftehen foll.

Der zweite Breis ift bem Modell mit bem Rennwort "Siegfrieb" vom Bilbhauer Cauer in Berlin guerfannt. Der Entwurf zeichnet fich burch bas außerorbentlich padenb geftaltete Stanbbild bes Raifers In der Uniform der Garde du corps mit Hohenzollernmantel steht ber Raiser elastisch und imposant ba. An der Borberfeite vor bem Codel fteht eine Siegfrieds-Geftalt, ju beren Fugen ber getöbtete Drache liegt. Siegfried, nur mit einem Fell befleibet, bietet feine redenhaften Glieber im Bormartsichreiten bem Beschauer bar, schwung: voll und fraftstrobend. Auf bem Ropfe trägt er einen befränzten Selm, bas lange Schwert auf ber linken Schulter. Un ben Geiten bes Sodels find Embleme mit Masten angebracht, welche ben Rriea und ben Frieden verfinnbildlichen. Gine gewiffe Gefahr für die Gefamterscheinung bes Tentmals liegt barin, daß beibe Gestalten, biejenige bes Raifers und Diejenige Siegfrieds, in ber Sauptare unter einander, iebe ftebenb, angebracht finb. Gie ichaben fich baburch gegenseitig. Gleichwohl aber hat ber Entwurf in feiner Geinheit ber Empfindung fo viele Borguge, bag man ihn an Werth bem Bofe'ichen Entwurfe in rein tunftlerifcher Beziehung taum nachstellen möchte.

Erheblich anbers, als die beiben besprochenen, ift ber mit bem britten Breife ausgezeichnete Entwurf bes Bilbhauers Ruchler "Das beutsche Bolt und bie Beschichte fteben Berlin gebacht. trauernd und beweinend am Dentstein ihres unvergeklichen Kürften." So fdreibt ber Berfaffer in feinen Erlauterungen. Gin febr ans Die Geschichte, ernft und traurig finnend, beimelnber Gebante. fist rechts auf ben Stufen bes Sodels. Bon links ichreitet ein icon gebilbeter, wenig betleibeter Mann beran, auf ber Schulter einen großen Lorbeerzweig tragend und an ber Sand einen weinenben Knaben Die Abmagung ber Stellungen und ber Maffen fteht nicht auf ber Bobe bes immpathischen Bebantens. Die Figur bes Raifers felbit ift bei Beitem nicht fo icon ale bie ber vorigen beiben Entwürfe. Man konnte ben Ginbruck gewinnen, als fei ber Berfaffer nicht fertig geworben. Nicht etwa mit bem letten Schliff. Durchaearbeitet im Ginzelnen ift ber gange Entwurf, wie irgend einer. Aber mit bem Entwerfen, mit bem Abmagen scheint ber Runftler ju fruh aufgehort und mit dem Fertigmachen ju fruh begonnen ju haben. Die Gestalt bes Raifers von ber rechten Geite gesehen, macht einen nicht gang befriedigenden Eindruck. Die an fich febr auten Nebenfiguren fteben obne genugenbe Berbindung mit bem Gangen. Die Gesamtariwve wirkt nicht von allen Seiten gut. Die Profilirung bes Sociels ift, tropbem sie sich in ben bergebrachten Formen bewegt, nicht im Dafiftab getroffen. So tann man fich, trobbem bie gange Lofung ber Aufgabe uns fo anbeimelt, boch bes Gindruck nicht erwehren, als habe ber Rünftler bei noch eingehenberem Arbeiten noch mehr erreichen können. Dak babei ber Alt bes Mannes fehr schon mobellirt ift, foll burchaus nicht vertannt werben. Die etwas langweilige Blattform mit ben vier aleich: mäßig behandelten Freitreppen und ben ungludlich gerathenen Rettenpfoften wollen wir gern verzeihen, obgleich auch folche Rebenbinge bes Interesses bes Runftlers werth find. In einem Runftwerke giebt es teine Rebendinge in bem Sinne "zu vernachläffigenbe Dinge." Jeber Theil, fo unbebeutenb er in feiner Broge, fo gering er in feiner Bebeutung fein mag, verbient reifftes Intereffe, bamit er in ber ihm gutommenden Rangordnung bleibt und nicht burch Diffverhaltnig ober Difform auffällt.

Eine reise Abwägung ber Massen zu einander bietet ber burch eine ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnete Entwurf mit dem Kennwort "Siegfried." Der gewählte Gegenstand ist nicht so zum Herzen sprechend als der eben besprochene. Gine Walkure, die den als siegreichen Feldherrn vom Schlachtselbe heimkehrenden Kaiser begleitet und ihm zu Sieg und Ruhm verholfen hat, sist vor dem Sodel, das Antlitz zum Kaiser enworgehoben, und schirmt die Insignien der Kaiserwürde und den

Schild, ber ben Namen Worth tragt. Un ben Seiten bes Sociels find mafferspeiende große Lömentopfe mit Bafferbeden angebracht. Der Bebante mit ber Balfure muthet uns etwas frembartia an. Es geht ein berechtiges Sehnen burch bie moberne Zeit nach Menschen von unserem Fleisch. Nicht ein einziger Deutscher Rrieger ift bargestellt in ber gangen Dlaffe von Entwürfen. Und boch haben bie meiften Rünftler ben Raiser als Felbherrn aufgefaßt und bargestellt. Warum tonnen nicht auch einmal ein ober ein paar Deutsche Rrieger, Landwehrleute, die ebenfalls ben heimkehrenden Raifer begleitet und bei der Erringung von Sieg und Ruhm ihm geholfen haben, am Denkmal-Sodel figen und mit stolzer Berehrung zu ihrem Boeal eines Feldherrn hinaufschauen? Dag nicht ein einziger Deutscher Rrieger, benen Fris" boch fo nabe gestanden bat, von den Bewerbern heraufbeschworen, ift bezeichnend. Fürchtet man fich bavor, weil bie Rrieger schon oft verwendet find? Ja, mas ift benn überhaupt noch nicht bagemelen? Allegorische Figuren giebt es boch fast an jedem Denkmal, und niemand icheut fich, immer wieder folche anzubringen. Wenn wir aber biefe Balfure gelten laffen wollen, fo tann uns die fehr feine, in berechtigt wuchtiger Beije gehaltene Maffenwirkung nur befriedigen. filirung bes allerdings in feiner Beife originelle Buge zeigenben Godels paft ausgezeichnet zu bem Gefamtbilde, und die Linienführung ift von allen Seiten befehen gut und fraftig. Das Denkmal machft aus bem Boben heraus, fein Stufenunterbau, bie vorgefette Balfurenfigur mit ihrem Beimert einerseits und die feitlichen Bafferbeden andrerfeits schaffen nach jeber Seite bin ein richtiges afthetisches Biberlager für ben Sodel.

Ein andrer Entwurf, der mit einer ehrenvollen Ermähnung bebacht ift und das Kennwort "Feldheir 70|71" tragt, zeichnet fich auch burch eine fein abgemägte Bertheilung ber Maffen aus. Der Runftler hat zwei Raiferstandbilber geliefert. Gins stellt ben Raifer als Felbfolbaten mit Fernglas, die linke Band im Gabelforb, bar, bas andere zeigt ben Raifer in großer Generals-Uniform mit übergebangtem Mantel, in ber Rechten ben Feldmarschallftab, in ber Linken ben Belm mit Feberbusch haltend. Beibe Figuren find murbig und ohne Effett: hascherei in der Bewegung, aber auch nicht gerade hinreißend in der Birtung. Bor bem Godel, beffen Abmeffungen und Profilirungen aukerorbentlich fein abgeftimmt und beffen porbere und bintere Seite fanft geschwungen find, fitt eine nur ftiggirte, aber fehr gut in ber Bewegung wirkende trauernde Figur, wohl die Beschichte, auf eine Inschrifttafel gestütt und mit einem Rrang in ber Sand. Die Rigur vermittelt febr gut bie Linie vom Boben jum Godel, bie aber an ben Seiten auch ohne jedes tunftlerische Beiwert lediglich burch die aut gemablte Größe und Ausladung ber Profilirungen und Stufen febr gludlich ift. Diefe ausgereiften Abwägungen beweifen ben feinen Runftler.

Unter benjenigen Arbeiten, welche nicht mit einer Auszeichnung bebacht sind, ist eine Anzahl sehr beherzigenswerther Entwürfe. Ein vorzüglicher ist berjenige mit dem Kennwort "Ostmart". Der Bersfasser verzichtet auf jedes Beiwert. Er hat den Kaiser ernst dargestellt, sast zu ernst. Aber dieser ruhige Ernst ist so ausgezeichnet in dem Standbilde ausgedrückt und so solgerichtig in der ganz einsachen, träftigen Behandlung des fast herbe wirtenden Sociels durchgesührt, das dieses Zusammenstimmen des ganzen Wertes einen hohen künstlezrischen Eindruck macht. Ob es glücklich ist, dei Kaiser Friedrich gerade diese Seite des Wesens zu betonen, gerade diesen Ausdruck strengsten Ernstes zu wählen, ist eine andere Frage. Aber die Durchsührung dieser Absicht ist glänzend gelöst.

Eine ganz andere Absicht hat dem Berfasser des Denkmals mit dem Kennworte "Bolksliebe" vorgeschwebt. Das Standbild ist schwungs voll, nicht ganz frei von übertriebener, sast selbstherrlicher Bewegung und wirkt wie ein Hymnus auf Herrschaft und Sieg. Etwas zu thes atralisch, aber packend. Und darunter als krasser Gegensat ein streng und einsach gesormter Sociel, gradlinig, hart. Und nun wieder ein Gegensat; Vor dem Sociel eine allegorische Figur, jung, hager, nackt, mit ausgebreiteten Flügeln, mit Griffel und Tasel, das Haupthaar mit Blumen übersaden. Der Verfasser nennt die Figur "die Geschichte." Den Eindruck macht sie nicht. Das Denkmal so auszussishren, wäre ein Unding, und jeder Beschauer würde sich mit Recht an der Auffassung der allegorischen Figur stoßen. Aber interessant ist das Denkmal und reizt gerade durch die Gegensäte und das virtuose Können, das sich aus ihm kund giebt, immer wieder zum Beschauen.

Bang anders find zwei DentmalBentwürfe, die in der Auffaffung viel Aehnlichkeit mit einander haben. Das find biejenigen "Königgräß" "Schlicht." dem Kennwort unb Bei | Raifer als Feldherr mit Müte und Mantel baraestellt. und auf ben Stufen bes Godels fitt bei beiben eine Rittergeftalt, bei bem erfteren unbekleibet, nur mit Belm und Schwert, bei bem letteren mit voller Befleibung. "Königgrab" ftellt ben Raifer in ruhiger Haltung, scharf beobachtend bar, die Rebenfigur in ihrer fraftigen Minstulatur, bie Urme auf bas große Schwert geftütt, ift ausgezeichnet in Bewegung "Schlicht" bagegen ftellt ben Raifer bewegt bar, mit und Formen. webendem Mantel vorichreitend. Der Ritter fitt etwas gekauert und macht mehr einen lauernben, als einen beobachtenben Ginbrud. Godel und llebergang beffelben zum Erdboben find bei beiben einfach und aut.

(Sine Menge ber Denkmalsentwürfe ist noch mit mannigfaltisgen Nebengruppen ausgestattet. So vor Allem bassenige mit dem Kennwort "Dem Andenken Kaiser Friedrichs." Der Sockel steht auf einer großen, durch Sithänke begrenzten und durch vier gleichförmige

Freitreppen etwas eintönig mit dem Platz in Berbindung gesetzen Plattsorm, welche hinter den Bänken selsartig abfällt. Das etwas matt in der Auffassung erscheinende Standbild steht auf einem guten, nicht uninteressant gestalteten Sodel, an dessen vier Eden unter dem oderen Laubsries vier Löwentöpse geschickt herauswachsen. Das energisch ausladende untere Prosil des Sodels giedt demselben eine eigenartige, nicht schlechte Linie. Das Charakteristische des Entwurses ist aber eine vor dem Sodel schreitende Gruppe von — Engeln kann man nicht sagen, denn sie haben keine Flügel. Aber sonst haben diese Posaunen blasenden Figuren durchaus den Anstrich von Engelssiguren, wie sie in unsern Gedanken üblich sind. Wenn auf dem Schristband nicht "Hallelujah", sondern "Heil dir im Siegerkranz" steht, so macht das die Gruppe nicht charakteristischer für dieses Denkmal. Im Ueberigen ist der Entwurf durchaus nicht ohne Geschick.

Einen eigenartigen Gebanken entwidelt der Entwurf mit dem Rennwort "Posener Kind". Born auf der Plattsorm, auf welcher der in gothissirender Weise, aber viel zu zart profilirte Sodel des würdig ausgesaften Standbilds steht, sitt eine unheimlich in das Leere stierende nackte Männersigur, die auf dem Haupte einen alten Hörnerhelm und in der Hand ein Schwert hat. Die Gestalt, die wohl auf das Schicksal, das den verewigten Raiser getrossen, anspielen, gleichsam das Berhängnis darstellen soll, dem er unterliegen nunste, ist außerordentlich packend. Abgesehen davon aber, ob es glücklich ist, das dissere Schicksal des Raisers in dem Denkmal so sehr zum Ausdruck zu bringen, ist die Beziehung nicht klar genug ausgedrückt, siberhaupt die künstlerisch so wohlgelungene Figur nicht verständlich genug.

Dem Mobell mit bem Rennwort "in patria" sind zwei Standsbilder beigegeben, eins in Müthe, das andere ohne Kopsbededung. Beibe zeigen ben Kaiser als behaglichen Menschen, lassen aber das Königliche vermissen. Die seitlich vom Sodel sitzenden Figuren: Die Gerechtigkeit und Religion, sind sehr gut in der Stizze. Die Gruppe im Gesamtseindruck ist etwas eckig und hart, wozu der in althergebrachter Beise, aber ohne seineres Gesühl gestaltete Sodel das Seinige beiträgt.

Eine bedeutende Entwicklung nach den Seiten hin zeigt das Denkmal mit dem Kennwort "Hohenzollern." Tas Standbild des Kaisers, etwas langweilig, nicht königlich aufgesaßt, steht auf einem gut profilirten Sockel, an dessen Seiten je ein nach auswärts strebender Abler sit. Auf den Enden von zwei von den Ablern ausgehenden, mauerartigen Abschrägungen sitzen allegorische Figuren, Männergestalten in antiken Gewändern, welche den Krieg und die Friedensarbeit dartellen. Diese Gestalten sitzen gleichzeitig auf dem Rande zweier Wasserbeden, welche vor und hinter dem Sockel gebildet werden. Um den Gesamteindruck des Tenkmals zu genießen, müßte man einen sehr fernen Standpunkt wählen. Bon der Seite aber ist der Eindruck ein

ungunftiger. Dieser Umstand allein schon wurde die Unaussührbarkeit bes Mobells für den bestimmten Platz beweisen. Denn der Platz stellt in hohem Grade an das Denkmal die Forderung, von allen Seiten be-

obachtenswerth zu fein.

Unter benjenigen Denkmalsentwürfen, welche bie angebrachten allegorischen Rebenfiguren in geschickter Beife gur Schaffung einer guten Linie benutten, nimmt ber Entwurf mit bem Kennwort "Frischauf" einen guten Plat ein. Rechts am Godel fitt ein germanischer Krieger, links hebt eine weibliche Figur einen Lorbeertrang jum Raifer empor: Die Stadt Pofen bulbigt bem Raifer. Standbilb, Godel und Rebenfiguren find, ohne besonders zu paden, gut zusammen componirt und erweden einen burchaus befriedigenden Ginbrud. Mehnlich fuchen Die Modelle mit bem Rennwort "per aspera ad astra," wo bie Bermania ber Stadt Bosen die Belbenthaten ihrer Kinder erzählt, "Leonidas," "hohenzollern," bei welchem ein etwas febr hoher und in ber Form gewagter Godel ben Besanteinbrud beeintrachtigt, und "Rrang" bie Umriflinie burch allegorische Figuren lebhafter und gefälliger ju ge-Auf ben Sodelftufen bes lettgenannten Entwurfes fitt eine recht aute allegoriiche Beichichtsfigur, mabrend um den Godel berum eine wenig befriedigende Walfürenfigur nach vorn um die Ede ichleicht. Bei all biefen Entwürfen ift nichts, mas ben Beichauer bejonders begeistert.

In engeren Zusammenhang mit dem Sockel hat der Versaffer bes Modells mit dem Kennwort "Posen" seine Nebenfigur, trauernde Germania, dadurch gebracht, daß er dieselbe in bezw. vor eine am Sockel angebrachte Nische seine. Während er dadurch vorn einen guten Uebergang zu der dreistufigen Plattform erzielt, ist die Sockellinie an

ben Geiten nicht glücklich.

Eine interessante Sodelsorm mit Voluten an den Eden hat das Modell mit dem Kennwort "Friedericus imperator rex" mit einer netten Gruppe: "Die Geschichte unterweist einen Knaben, die heranwachsende Generation." Zeigt das Standbild keine besonderen Vorzüge und ist etwas süß in der Auffassung, so könnte der Gesanteindruck doch ein sehr guter sein, wenn der Maaßtab in den interessanten Gliederungen und Formen des Sodels richtig getroffen wäre.

Bu biefer Gruppe gehören noch die Entwürse "Ich wags"," "Beilchen," "Unsern Fritz!" und "Rosen." Bei ihnen ist das Standbild selbst wenig glücklich. Die Sockellösungen dagegen sind,

namentlich bei ben letten beiben, nicht unintereffant.

Unter benjenigen Entwürfen, welche lediglich ein Standbild auf bem Sodel zeigen und weiteren figürlichen Beiwerts sich enthalten, vers bient bas Modell mit bem Rennwort "Charlottenburg" besondere Besachtung. Ein sehr gutes Standbild und ein interessanter, in ben Formen und ber Behandlung bes Ornaments sehr sein empfundener

Sodel schaffen einen guten Gesamteindruck und heben das Denkmal bebeutend über das Durchschnittsmaaß hinaus. Tas Modell mit dem Kennwort "Deutsche Treue," welches recht gut zusammenwirkt und in dem Standbild wie im Sociel ganz tüchtiges Können verräth, läßt uns gleichwohl ziemlich kalt. Es ist eine einwandsreie, aber auch nicht hinreißende Schöpfung.

Es wurde zu weit führen, von ben weniger glücklichen Mobellen jedes einzelne hier anzusühren. Es sei nur noch erwähnt, daß fast alle Bewerber für die Rücksiete ihres Tenkmals einen passenden Schmuck, wie Wappen von Vosen ober die Reichsinsignien u. s. w. por-

gefehen haben.

. Benn fieht, daß jo viel tüchtiges Konnen und fo man ernste Arbeit aufgeboten find, jo tann Bedauerns nicht erwehren, bak nur ein so geringer Theil aufgewendeten Arbeit ben Rünftlern vergutet merben tonnte. benn diejenigen, benen eine Auszeichnung nicht zu Theil geworben ift, in ihrem Schaffen felbst ben Lohn finden, mogen fie aus bem Bergleich ihrer Arbeit mit ben andern Arbeiten lernen, mogen fie gefeben haben in ber Ausstellung. in welcher Richtung sie zu arbeiten haben, welche Seite ihres Konnens fie forbern muffen, falls es mit ihrer fünftlerifchen Ueberzeugung und Begabung vereinbar ift. Mogen aber auch biejenigen, welche ber Aufgabe nicht gewachsen waren, biefes aus bem Bergleich erkannt haben, arbeiten und lernen, ober aber ibr Schaffen in die Richtung lenten, die ihre Begabung und ihr Studiengang ihnen weift; eine Bahn, in ber fie, wenn auch nicht große fünftlerische. jo boch folibe und fichere Erfolge zu erwarten haben. Wenn so ein Beber sich aus ber Ausstellung bas herausgeholt bat, jo wird auch feine unbelohnte Arbeit nicht ohne Gegen für ihn fein. --Bebenfalls mar bas Ergebniß bes Wettbewerbs für Pofen ein gunftiges, und bie Stabt wird um ein schönes und würdiges Denkmal reicher merben.

#### Ludwig Jacobowski +.

Bon G. Minbe-Bouet.

Die sinsteren Ahnungen eines frühen Todes haben dem Tichter ber "Leuchtenden Tage" nicht umsonst so manche Stunde verdüstert. Erst 32 Jahre alt, ist Ludwig Jacobowski, den unsere Provinz mit Stolz zu ihren Söhnen zählt, mitten aus dem regsten Schaffen abgerusen worden; am 2. Dezember (1900) hat ein Typhusanfall nach kaum einwöchigem Krankenlager einen unserer hoffnungsvollsten junge beutschen Dichter dahingerafft. Nicht jeder unserer zeitgenössischen Poeten hat sich so leicht und schnell wie Jacobowski einen Ehrenplat in der deutschen Litteraturgeschichte erobert, und nicht jeder unserer noch

schaffenben Dichter hat vor allen Dingen, wie er, sich ein Anrecht ers worben, daß ihn die große Masse Boltes in danernder dankbarer Erinnerung behält; mitten in einer Zeit, die sich mit ihrem künstlerischen Schaffen nur allzu gern und allzu oft von dem Bolte abwendet, ist Jacobowski der Borkampfer einer volkserzieherischen Poesie geworden, treu dem Borte: es soll der Dichter mit dem Bolte gehen!

Als Sohn eines kleinen jüdischen Kaufmanns ist er am 21. Januar 1868 in Strelno geboren und kam dann bald nach Berlin, wo
er abwechselnd eine Privatschule und die Luisenstädilche Oberrealschule
besuchte. Dier und in Freiburg i. Br. widmete er sich dem Studium
beutscher Litteratur, Geschiche und Philosophie, das er 1891 äußerlich
mit der Würde eines Dr. phil, abschloß, und stand bald als geschätzter
Kritiker und geseierter Dichter mitten im schriftstellerischen Leden Berzlins, stets ein maßvoller Kompromißler, der das Evangelium der neuen
Kunst mit ihren gesunden Ideen verteidigte, sich aber niemals pietätloser
Berachtung der Alten schuldig machte. Als Derausgeber der Zeitzichrift "Die Gesellschaft" hat er wacker sir seine litterarischen Ideen
gekämpft und es stets als seine schönste Ausgabe betrachtet, das Bols
an dem litterarischen Getriebe unserer Zeit teilnehmen zu lassen.

Jacobowstis bichterische Produktion hat sich auf ben Gebieten ber Lyrik, Spik und Dramatik versucht. Als außerordentlich gewiegter Bühnentechniker zeigte er sich in dem symbolischen Bühnenmärchen "Din ab der Narr" (1894), das auf zahlreichen Bühnen aufgeführt wurde. Kräftigen Beisall errang auch der soziale Einakter "Arbeit", der zusammen mit vier anderen Sinaktern von Wichert, Lauff, Engel und Ompteda unter dem gemeinsamen Titel "Das deutsche Jahrhundert" Anfang 1900 zur Aufführung kam und die moderne Arbeiterbewegung behandelt. Kurz vor seinem Tode erschien dann noch ein kleines romantisches Seelengemälde, ein Melodram, betitelt "Glück" (1900). Alle diese 3 Werke, so annutend und geistvoll sie auch dem Leser erscheinen, Großthaten dramatischer Kunst sind sie nicht, und Jacobowski hätte als Dramatiker schwerlich noch durchschlagende Ersolge erzielt.

Das Gebiet, auf bem sein Hauptkönnen lag, und auf bem er sich schnell eine Führerrolle erobert hatte, ist die Lyrit und die Epit. Seine ersten beiden Gedichtsammlungen "Aus bewogten Stunden" (1888), die zumeist des jungen Dichters Seelenergusse aus den reiferen Schuljahren enthalten, und "Funken" (1890) sind noch echte Schiller'sche jugendliche Sturme und Dranglprit, die uns von den frühen Kümmernissen und Entbehrungen des Knaben erzählen und mit einem ungestümen, unzufriedenen Geist des Zweisels, mit idealem Litanentrotz gegen Ordnung und Geseh losstürmen. Einen großen Fortschritt zeigt die dritte Sammlung "Aus Tag und Traum" (1895), die im Gegensatz zu jenem jugendlichen Pessimismus eine weise Resignation ausweist und statt des Dichterstürmers den Künstler

offenbart, ber uns bann am reifften und auf ber Bobe feines lprischen Schaffens in ber letten Sammlung "Leuchtenbe Tage" (1900) ent-Man ftaunt bier nicht über neue Gebanten, über neue Ruancen in Form und Farbe. Die alten Ahnthmen, Die schlichtesten Borte, die jeder tennt und felber rebet, finden mir hier wieber ; benn nicht die l'art pour l'art-Runft, sondern die Lebenstunft, die Bolfstunft ift hier genflegt, die nicht nach Abstrufem sucht und tiftelt, sonbern einfache Untworten giebt auf die Fragen, Die um uns ichwirren. Deshalb Jacobowstis Lyrit gleich anziehend für ben Philosophen, ber bie Rathfel bes Seins ergrundet, wie fur ben Mann, ber bie Runft nur einmal Sonntage vorübergebend auf fich mirten laffen tann. Schöpfungen ju verfteben, brauchen mir uns nicht in bie Seelenwelt eines Ginzelnen zu verseben, wir werben burch ibn auf unfer eigenes Annere hingelenkt, weil für ibn jebes einzelne Gefühl, jebe besondere Stimmung jum Sinnbild bes gesammten Seelenschichals wird; und bas erreicht nur ein echter Lprifer im hochften Ginne.

Lyrit fteht bei ber großen Maffe nicht hoch im Werte; fie wird mehr gebruckt als gelejen, und beshalb wird ber Lyriter Sacobowsti bem Bublifum fern fteben. Aber ber Epifer mit feinen Romanen bürfte ber großen Menge bekannter sein. Sat boch "L'humanité nouvelle" gleich feinen ersten Roman, "Werther ber Jube" (1892), "l'une des oeuvres les plus remarquables de la littérature allemande" Diefer Roman, ber bes Dichters Berhaltnis zur Inbenfrage entrollt, mar die erfte bichterische That bes Junglings. Es ift ein Stud eigener Jugend barin; ein feinfühliger fenfibler Dienfch tlagt fich felbst schonungslos an, aber auch feine Beit und feine Stammesgenoffen, weil er unter beiber Borurteil leibet; er beleuchtet mit ber Fackel ber Bahrheit bie astetischen Gelbftqualereien und bie roben Demutigungen ber Außenwelt, benen ber Antisemitismus ein gart und ibeal veranlagtes (Bemüth preisaeben tann : andererfeits bedt er burchaus obiettip bie Fehler feiner Stammesgenoffen erbarmungslos auf und fucht und findet Beilung für beibe Uebel allein in bem "raftlosen Aufgehen in beutschem (Beift und beutscher Gefittung." Das Liebesproblem, bas mit biefer Sandlung verflochten ift und biefe fogar wiederholt übermuchert, ift von gerabezu erschütternber Tragif. Dann folgte eine Reihe von Novellen und Stieren, Die fulturbiftoriiche Rovelle "Der tluge Scheith" (1894), Die Novelle "Anne Marie" (1896), Die Theatergeschichte "Borfrühling" (1896) und bie foftliche Sammlung "Satan lachte und andere Beschichten" (1897), lauter poetischer Gifelierfunft, jede Geschichte in individueller Sprache, iede von mobernem Beift erfüllt, alle in eigentumlicher Form und Gintleibung. alle mit fcharf hervortretenber Bointe und lebensernfter Roce. tritt uns auch bie symbolisierende Runft Jacobowskis einbringlicher ents gegen. Geinen Bobepuntt hat Diefer fymbolifche Stil allerbings erft

in "Loti, bem Roman eines Gottes" (1898) erreicht, mit bem ber Dichter feinen größten Burf als Epiter gethan bat. unablaffig als ftete Bennruhigung auf bem Menschenherzen laftet, hat Jacobowsti in Form eines Rampfes feindlicher (Sötter Der Mensch bat eine Macht in sich, die ihn nicht zur Rube kommen Wenn er ben Frieden gefunden zu haben glaubt, wenn er Ordnung in fein Dafein gebracht zu haben meint, bann erscheint biefe Macht plotlich und ftort Frieden und Dronung, um Reues an Die Stelle bes Alten ju feben und zu erinnern, bag nur in immermabrenbem Werben bas mahre Wefen ber Welt bestehen fann, Gute muß von Beit zu Beit gerftort werben. Go erscheint bie eigent= lich vormartstreibende Rraft ber Welt wie bas Bofe, bas bas Gute aus feinem Befite verbrangt, und bas Schopferifche ericheint baburch als ein unwilltommener Eindringling in das Dafein. Jacobows'i hat biefe gerftorende Rraft bes Dafeins in ber Gestalt Lotis ben erhalten: ben Göttern, ben Afen, entgegengefett. Das ewige Weltgeschen in feiner Amiefpaltigfeit ift in Diesem Roman eines Gottes bichterisch bargeftellt. -

Und nun noch ein Blid auf jene Thatigfeit bes Dichters, mit ber er fich ben Dant jedes Gingelnen im Bolte erworben bat : fein beikes Bemüben bem Bolte Runftpoefie guguführen, bie Boefie volks: tümlich und volksverftandlich zu machen und mit der Boefie erzieherisch auf bas Bolt ju wirten. In ber Absicht bem Bolte jene Schundinrik und abjurden Gaffenhauer und elenden Kolportageromane, Die ibren Beg ftets über die Hintertreppe zu nehmen pflegen und es nur auf bas Gelb ber armen Leute abgesehen haben, zu entziehen, und in ber richtigen Ertenntnis, daß folde Sintertreppenrom ane fich durch feine Censurtunfte, jondern nur burch Darreichung befferer Bare verbrängen laffen. hatte er eine Sammlung "Neue Lieber ber beften neueren Dichter fürs Bolt" gujammengestellt und es, bant bem Entgegenkommen bes Liemannichen Berlages in Berlin, erreicht, bag biefes Büchelchen, bas auf 156 Seiten 307 Gebichte von 145 neueren Lyritern brachte, auf bem Wege bes Rolportagevertriebes für nur 10 Pfennige in alle Hutten, Reller und Dachstuben getragen murbe. Diefer Riefenerfolg ermutigte ben Dichter auch unsere alteren beutschen Dichter in Afennia-Musgaben bis in die unterften Schichten gu bringen, und er gründete Die Sammlung "Dentiche Dichter in Auswahl für's Bolt". Bon ben in Aussicht genommenen Gerien find nur Goethe und Beine ericienen, aus beren Werken ber Dichter eine fehr geschickte Auswahl getroffen hatte. Gein lettes Unternehmen von voltstumlichem Charafter mar bie Berausgabe bes Buches "Boltslieber. Aus benticher Geele", mit ber er ben Quell ber Bolfspoefie aufs neue erichloffen hat. Unfagbares mare für Die Bolfsfultur gethan, wenn folche Sammlung fich in ben Maffen einbürgerte.

Ber alle müßen daran mitarbeiten. In doch teine der dem "Bunderhorn" falgenden Sammlungen ein Handbuch der dentichen Ration geworden. Und Jacobowsti dar auch die dentiche Spruckdichtung berücklichtigt auf dem Urteil Riehls fußend, daß der Handschaft denticher Spruckverse nicht minder reich an lauterem Golde sei, wie das eigentsiche Bolstied. So gab Jacobowsti dem Bolle wieder, was des Bolles ist, und was es in arger Berblendung gegen die Bagarware der Gassenbauer eingerauscht batte. Das unterscheidet Jacobowsti so wohlchuend von den Tichtern der Gegenwart: während die Rebrycht der modernen Tichter in bewußter Absehr vom Bolle und der Boltsfeele beimtiche Semation sucht und sich allm invivaalistischen Reignmegen hingiebt, ist sein Herz steis dem Bolle erhalten geblieben. Und das wollen wir ihm nicht vergessen!

Bir feben, in feiner Verfonlichleit lagen Reime, Die noch ein langes Benidenleben batten beidafrigen tonnen. Rur eine fleine Babl

durite austeifen.

#### Litterarifde Befpredungen.

D. Dr. Schneider K. Ein halbes Jahrhundert im Dienste von Kirche und Schule. Lebenserinnerungen. Berlin 1900. 8º VI 488 S. Las Buch und feine einzelnen Theile find in verichiebenen Edriften, namemlich in padagogischen, beiprochen worden. Der Berfaffer ift ja auch ber Echopier ber io wichtigen allgemeinen Bestimmungen vom 15. Chober 1872 und ein Mann, dem die Boltsichule im all: gemeinen und viele Lehrer im beionderen recht viel verbanten. nicht die padagogische Geite feines Buches foll bier einer Besprechung unterwaen werden, fondern jener Theil, in welchem ber Berjaffer feiner Thatig: feit in unierer Proving und ber Buitande, die er bamals bier vorfand, gebenkt. in brei beionderen Abichnitten unter den lleberichriften: Krotoschin, Echroba und Bromberg (3. 160-237) beschreibt er bas geiftige und politische Leben dieser Proving mabrend der Beit von 1854-1867 in jener beitern, geiftreichen Beife, die er auch in ber Unterhaltung mit Befannten felten verlaugnete. Die Gindrude, welche er hier empfing, die Grfahrungen, Die er auch im Bertehr mit ben Landslemen polniicher Bunge gefammelt, ericheinen aber erft vollständig, wenn neben die Aufzeichnungen in porliegendem Buche auch die Artifelreibe gestellt wird, welche Berr R. Echneiber, ohne feinen Ramen ju nennen, im Jahrgang 1863 ber Grentboten unter dem Gefamt: Titel: Tentiche Briefe aus ber preugifchen Broving Bojen hatte ericheinen laffen. Bilber aus bem bewegten poluifden Treiben jener Sahre und aus ber Bethätigung ber verfchiebenen Behorben medfeln mit fleinen und größeren Tarftellungen bes Bolfeund Familienlebens und mit toftbaren Beichnungen einzelner Berfonen. Dierbei tommt bem Berfaffer ein ftaunenswerthes Gebachtnif ju Dilfe.

welches fich aber nie burch Inbistretion zu einem unheimlichen gestaltet. Unter anderen fei verwiesen auf die launige Mittheilung, wie Krotoschin 1848 schlesisch wurde, b. h. wie es sich in ben Berband ber Proving Schlefien aufnehmen ließ (S. 162), auf die Schilberungen bes Jahrmartts und einer jübischen Sochzeit in Schroba (S. 180) und auf einzelne Cpijoben aus bem Schulleben. Dit fcmerglichen Gefühlen verfolgt ba ber Lefer (S. 164) ben mehrstündigen Cenfurattus an ber Realichule zu Krotoschin, bei bem ber Schuldiener Beilmann mit bem spanischen Robr in ber beweglichen Sand die Sauptrolle spielte. weniger gefährliche Geftalt lernen wir (S. 188) in Gottholb Gutfeitig Fürstentren Sturm, bem Rantor, Organiften und II, Lehrer in Schroba tennen, beffen Barmlofigteit im umgelehrten Berhaltnig zu ben Atten steht, die über ihn geschrieben worden find. Unter ben Posener Schulmannern jener Zeit ift es ber Provingial-Schulrath Dr. A. Mehring, bem ber Berfaffer bas schönfte Denknial in einer turgen Darftellung feines Lebensganges gefett bat (S. 167 ff.). Ueber bie bamals berrichenben Buftanbe auf bem Gebiete ber Boltsichule unferer Proving hatte herr Dr. Schneiber mahrend ber Jahre, da er in Bromberg Ceminardirettor mar, fich ju unterrichten Die beste Gelegenheit. bie Worte, mit benen ibn Bebeimrath Stiehl borthin entfandte: geben an bas ichlechtefte Seminar ber Monarchie" (S. 209), ließen ibn nichts autes ahnen. Und recht folimm fand er es auch por. Die Schulaufficht mar jo mangelhaft, bag bie Auffichtsbeamten (eine ftanbige Schulaufficht aab es bamals nicht) in ber größten Untenntnif barüber fich befanden, an welchen Tagen und zu welchen Tagesstunden in ben Schulen Unterricht ertheilt murbe (S. 219). Der Mangel Lehrerbildungsanstalten hatte ferner einen folden Mangel an Lehrern gezeitigt, bag vielfach Schulftellen mit einstigen Sandwertern, Bogten und landlichen Arbeitern befet werden mußten. Da Dieje Leute in ber Regel Familienväter maren, trug man zwar Bebenten, nur vorübergebend biefe Stellen anguvertrauen. Aber um fie boch einigermaßen für ben Lehrerberuf vorzubereiten, ließ man fie zu einem mehrwöchigen fogenannten methobischen Rurfus unter anderem auch an bas Seminar zu Bromberg geben, nach beffen Berlauf fie fich einer fleinen Brufung zu unterziehen hatten. Beftanben fie Diefe, jo erhielten fie bie endaültige Unftellung im Schulamt. Unter folden Berbaltniffen nimmt es nicht Wunder, wenn einer Diefer Randibaten bei ber Probelektion den Kindern den König Friedrich Wilhelm III mit den Worten vorstellte: "Dem jetzigen Wilhelm, worunter wir leben, fein Bater" (C. 219). Es ift felbstverftandlich, bag wir in bem Buche auch über bas geiftige und litterarifche Leben ber Proping Belehrung finden. Alls ein schönes Beichen ibealen Strebens erscheint es, bag in Schroba fich ein Rrangchen bilben tonnte, in welchem einige herrn vom Gericht, ein Argt und ein Theologe (ber Verfaffer) ben Tacitus und Salluft lafen (S. 194).

Von eigenartiger Bebeutung ist die Stellung, welche der Verfasser, ein evangelischer Theologe, den damals in der Kirche und der Schule hervortretenden Störungen gegenüber einnahm. Humanistisch durch und durch gebildet, zeigt er sich als ein stets bereiter Kännpser gegen die "unduldiame Rechtgläubigkeit und die äußere zur Schau getragene Frömmigkeit" jener Tage, die er kurzweg als geistlichen Hochmuth kennzeichnet. (Intsprechend dieser Geistesrichtung steht er auch nicht auf dem starren konseisionellen Standpunkt, welcher die paritätische Schule unbedingt als ein Uebel betrachtet. Und einer seiner lesenswerthesten Abschnitte seines Buches ist das Kapitel, welches er der paritätischen Schule widmet.

Aus Mangel an Raum mußten bie "Gefcaftlichen Mit-theilungen" fur die nachste Rummer jurudgestellt werben.

### Siftorifde Gefellfhaft für die Proving Dofen.

Dienstag, den 12. Februar 1901, Abends 81/2 Uhr, im Restaurant Bilhelma, Wilhelmstraße 7.

#### Monatssitung:

- 1. Berlagsbuchhändler Josowicz: Aus Paul Benjes Erinnerungen an Bernhardt Endrulat, den Begründer der Hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen.
- 2. Archivbirettor Tr. Prümers: Bericht über bie lette Generalversammlung bes Gesammt-Bereins ber beutschen Geschichtsund Alterthumsvereine.

Redattion: Dr. A. Barichauer, Pojen. — Berlag ber Sistorischen Gesellichaft für die Proving Pojen ju Pojen u. ber bistorischen Gesellschaft für ben Retes Distritt zu Bromberg. — Trud von A. Görster, Pojen, Wilhelmstr. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift der                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historischen Gesellschaft für die Proving Posen veröffentlicht wurden, sind                                                                                                              |
| folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der                                                                                                                    |
| Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Jolowicz in Posen zu                                                                                                                     |
| nachstehenden Breisen gu begieben:                                                                                                                                                       |
| R. Jona 3: Ein Deutsches handwerkerspiel, nach einer handschrift- "* lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Posen                                                           |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885 1,00 A. Warfchauer: Die Chronit ber Stadtschreiber von Posen.                                                                                             |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                                                                                 |
| Berfassung. 24 Seiten. 1888                                                                                                                                                              |
| weiens in der beutschen Ofimart. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. 1,20 Fr. Schwart: Die Proving Pojen als Schauplag bes fieben-                                                             |
| jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                                                                                                                                       |
| M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeeforps im hifto-<br>rischen Bolfsliede des Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891 0,50                                                                       |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislam August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892 2,50                                                                                    |
| Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                                                                           |
| 120 Seiten. 1892. 2,50<br>M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzfunde. XI u. 268                                                                                                        |
| Seiten. 1892                                                                                                                                                                             |
| 3. Landsberger: Beitrage zur Statiftil Bojens. 30 Seiten. 1893. 0,60 William Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00                                                      |
| A. Barichauer: Die Bosener Goloschmiedsamilie Ramyn. 26 G.                                                                                                                               |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50                                                                                                                                                      |
| G. Adler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 2,80<br>H. Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Netedistrikt                                                    |
| von 1773 biš 1805. 1896                                                                                                                                                                  |
| B. Rleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Meffingschüffel.                                                                                                                            |
| 16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897 1,00 . Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre                                                                             |
| 1794. 126 Seiten. 1898                                                                                                                                                                   |
| F. Gurabge: Der Bauer in Bojen. I. Theil (1772—1815). 100<br>Seiten. 1898                                                                                                                |
| Getten. 1898. 1,50<br>J. Kohte: Das Bauernhaus in der Broving Bosen. Mit 2 Taseln                                                                                                        |
| und 5 Abbildungen. 16 G. 1899 1,-                                                                                                                                                        |
| Außerbem erschienen im Berlage ber historischen Gefellschaft:                                                                                                                            |
| M. Beheim. Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel                                                                                                                                    |
| und Hatto. 48 Seiten. 8º. 1888                                                                                                                                                           |
| A. Barichauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rech-<br>nungen. Posen 1892. Rop. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bd. der |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                |
| D. Knoop: Sagen und Erzahlungen aus der Provinz Posen. Posen                                                                                                                             |
| 1893. Ron. 80. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 gebunden 8,00                                                                                                         |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Altenstücke jur Geschichte ber                                                                                                                               |
| Organisation Gubpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                                                                                 |
| battion von Dr. R. Brümers. Pofen 1895. Roy. 8°. X u. 840 S. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen).                                                                                    |
| 840 G. (111. Bd. der Conderveroffentlichungen) 12,—                                                                                                                                      |

### 

Die Mitglieder der Historischen Gesellschaft werden hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß die Monats= sitzungen der Centralsektion Posen von nun an in dem

# Restaurant "Wilhelma" Wilhelmitraße 7

stattfinden.



# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. April 1901.

92r. 4.

### Anzeigen-Almschlag.

#### Inhalt:

| Lutsch H., Rohte's Berzeichnis ber<br>Runftbenkmäler ber Provinz Posen | Seite | 49. |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Friedensburg F., Der Münzsund                                          |       |     |
| von Zadory                                                             | "     | õõ. |
| Litterarische Besprechungen                                            | ,,    | 56. |
| Jahresbericht ber Historischen Gesellschaft                            |       |     |
| für die Proving Pojen über das Ge-                                     |       |     |
| schäftsjahr 1900                                                       | ,,    | 57. |
| Geschäftsbericht der Bistorischen Gesell=                              | "     |     |
| ichaft für den Retrediftrift über das                                  |       |     |
|                                                                        |       | 61. |
| Sahr 1900                                                              |       | 01. |
| Geschäftliches der Historischen Gesells                                |       |     |
| schaft für die Provinz Posen                                           | "     | 64. |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden nit 25 Pi, jür die halbe Zeile oder deren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hindrijchen Weiellichaften fieht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen find: "An den Borftand der Hifterischen Weiellsichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Nreis bes Jahrganges Nummern) 4 Mark. Preis der Einzelnummer 50 Big.

Digitized by Google

### Zbezugsbedingungen der historischen Monatsblätter für die Provinz Bosen.

Den Mitgliedern der Historischen Gesellschaften zu Posen und Bromberg werden die Historischen Monats=blätter unentgeltlich geliefert. Meldungen zum Beitritt sind an die Borstände dieser Gesellschaften zu richten. (Der Mitgliederbeitrag beträgt für die Stadt Posen 8 Mt., außerhalb derselben 6 Mt. jährlich).

Der Abonnementpreis für Nichtmitglieder beträgt 4 Mt. jährlich, für Abonnenten der "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen" 2 Mt.

# 

### für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

2'ofen, 1. April 1901.

98r. 4.

Lutich S., Mohte's Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Pojen. Z. 49. — Friedensdurg F., Ter Münzsund von Zadory. Z. 55. — Litterarische Besprechungen. Z. 56. — Jahresdericht d. Hit Cesellich. s. d. Prov. Pojen über das Keichaftsjahr 1900. Z. 57. — Geschättsbericht d. Hit. Gesellich. s. den Resedirit über das Jahr 1900. Z. 61. — Geschättliches. Z. 64. — Befanntsmachung Z. 64.

# Rohte's Verzeichnis der Kunstdentmäler der Provinz Posen.

Son Lutic.

I. Die Grundfate ber Bearbeitung und bie Ausstattung bes Wertes.

Dem Zuge ber Zeit folgend, welche in den Kreisen ihrer Gestilbeten sich gern der Borzeit erinnert, auf deren Schultern sie steht, und die darum dankbar von den ererbten Rulturschätzen zu erhalten sucht, was von ihnen in der sonder Rast fortschreitenden Bewegung der Gegenwart gerettet werden kann, ist die Provinz Posen nicht als letzte der preußischen Provinzen mit der Erfüllung einer nothwendigen Borzbedingung, nämlich mit der Berzeichnung der Denkmäler ihrer geschichtslichen Zeit, an die Sfeutlichkeit getreten.

Seit dem Jahre 1898 liegt sie im Berlage von Julius Springer zum Raufpreise von 22 Mark vor. Tamit hat Posen Tank der eins sichtsvollen und liberalen Leitung des Unternehmens durch die Propositionerwaltung einerseits, des Fleißes und der scharfen Beobachtungssgabe ihres Beaustragten, des Regierungsbaumeisters J. Rohte, andererseits, ein Wert geschaften, das durch Sachlichseit und Gründslichseit unter den gleichaltrigen Veröffentlichungen über den Bestand deutscher Kunstbenkmäler stells mit Auszeichnung zu nennen sein wird.

Die vier Bände sind nicht gleichzeitig erschienen, sondern Band I, eine Uebersicht der Kunftgeschichte der Provinz, mit 22 Druckbogen und einer Rarte, im Jahre 1898, zuwor schon Band II, die Kunstwerke der Stadt Posen behandelnd, mit 13 Bogen und 5 Taseln, sowie III, die der Landtreise des Regierungsbezirks Posen, mit 44 Bogen und 2 Taseln, 1896, endlich IV, die des Regierungsbezirks Bromberg nebst

einem alphabetiichen Srisverzeichnis, mit 24 Bogen und 5 Tafeln, im Jahre 1897.

Die weitere Anordnung des Stoffes in die in den letten anderthalb Jahre 1897. Sahrzehnten üblich geworbene, nach landratlichen Rreifen, Die fich ja vielsach mit ben alten Territorial: und Weichbildgrenzen beden, und innerhalb berielben nach ber Buchftabeniolge ber Orisnamen im Alpha-Das Orisregister bes Schligbandes ermöglicht ichnelles Auffinden ber Erte mit einem Tentmalerbestande, wenigstens am Schreib-Für die Benutung an Ert und Stelle, wogu bas Buch recht eigentlich anregen foll, ist es wegen bes im Unichluß an bas Branden: burgifche Tentmalerverzeichnis gewählten Royalociav. b. h. Leriton-Erfichtlich war für biefe Wahl ber Bunich mangebend, Die Beigabe von Abbilbungen gleichen Formates ju ermöglichen. Und in biejem Rahmen rechtfertigt fich bie Bahl burch die Dehrzahl ber zwölf Rupferlichtbrude einigermaßen, wenn man auch jugeben muß, daß es wohl möglich gewejen mare, fie und die wichtigeren Condructe in besonderer, größerer Beilage zu bringen. Ware es boch ohnehin erwunicht gewejen, Die Gnejener Donthuren in minder kleinem Maßstabe wiedergegeben zu sehen, da die vorliegente Darftellung für eingehende Betrachtung auch mit ber für biefe Art ber Tarftellung gulaffigen und empfehlenswerthen Lupe nicht als genugenb zu bezeichnen ift.

Das joll nicht abhalten, die jett üblich gewordene Beigabe von Abbildungen überhaupt auch für Pofen als gang besonders bantenswerth ju bezeichnen. Schon durch bieje objektive Schilderung bat bas vor= liegende Buch einen nicht auszugleichenben Boriprung por ben bisberigen in ber Proving erichienenen Arbeiten biefes auch wenn man gang absieht von bem Borfprung bes Berfaffers burch Lernt man boch mehr burch bie feine fichere ftiliftifche Auffaffung. bilblide Tarftellung als burch jebe noch fo treffende Schilberung mit bem Worte die Tenkmaler richtig im Geifte erfaffen und einwerthen. Meift konnten allerdings mit den über 400 Tertabbilbungen nur Typen gegeben werben, nicht vollständige Reihen; felbst bie Reihe ber ber Bifderichen Gieghütte zugeschriebenen Meffing-Grabplatten ließ nicht vervollständigen, und auch die Altargerate erscheinen vielfach gu fleinem Magitabe, um fie tunftgeschichtlich weiter als zu einer gang allgemeinen Unschauung verwenden zu können. Doch genügt die Bahl, um ein Bilb bes vorhandenen Beftandes gu entwideln. entweder als Strichabungen nach ben famtlich vom Berfaffer flar und ohne Manier bargestellten Geberzeichnungen oder als Rebatungen auf (Brund photographifcher Hufnahmen gegeben. Erftere find icharf geant, aufänglich von ber firma Meisenbach, Riffarth & Co., aber ichon balb barauf von Weinwurm & Safner in Stuttgart, lettere, - Die besten von Bürenftein in Berlin, - allerdings mit ben ber Tonatung nun einmal anhaf: enden Mängeln, welche die Schatten nicht tief, die Lichter nicht rein wiederzugeben vermag. Bei einzelnen, 3. B. für den Schloße thurm in Samter (111 54, 55, fiehe unfere Abbildung), haben vor-



Samter, Schlofthurm.

Bügliche Aufnahmen zu Grunde gelegen, bei andern, wie für den Pranger vor dem Rathause in Posen (11 83) nur recht mittelmäßige. Richtiger und nicht kostsiger wäre es wohl gewesen, wie es die schlessische Rachbarprovinz ausgeführt hat, von Tonähungen zu Gunsten von Lichtbrucken im

wefentlichen abzusehen. Bu loben ift die Wahl einheitlichen Maß-Grundriffe namentlich des in neuerer fir geworbenen und auch für noch verwickeltere Darftellungen, wie in ben Aufnahmen ichlefischer Denkmäler, ausreichenben 1:400. hinterher trotbem bei jeder Abbildung der Mafftab auch im Bilbe bargestellt ift, ift für ben praktischen Gebrauch sehr angenehm, begründet fich aber außerbem auch schon burch bie Technit ber Photographie, Die bas genaue Einstellen auf die vorgeschriebene Berkleinerung nur mit Fehlergrenzen zuläßt. Weniger Werth ist auf einheitlichen Magitab für Die Darftellung ber Gingelheiten gu legen, Die fcon fur verschiebene Werkstoffe und bann weiter für ben Grad ber fünftlerifchen und technischen Durcharbeitung verschiebene Brundfage verlangen wird. Im vorliegenden Falle ift aus dem Grunde nichts gegen ihn einzuwenden, weil es fich babei meift um ein einheitliches Bebiet, Badfteinglieberungen, Wo anders, wie II 70, wird boch gar zu wenig ergablt. handelt.

Unfgefallen ift uns bei ben gahlreichen Sterngewölben, wie fie bas späte beutsche Mittelalter liebt, ber unbegründete Wechsel zwischen und unpunktirten Rippen. Die perichiebenen ftufen find in den Grundriffen vielfach burch verschiedene Schraffur gekennzeichnet, eine bie geschichtliche llebersicht außerordentlich erleichternde Darftellungsart. Wenn fie nicht gang folgerichtig durchgeführt ift, jo mag das für den Gnejener und Pojener Dom zu erklären jein burch Die Unmöglichkeit, unter dem späteren Bute Jugen und Unschlusse herauszuschälen; bei Rloster Clobof (III 327) ift bie Unterlaffung burch ben fleinen Mafiftab bes Lageplans (1:1000) veranlaft. Bohl aber hatten die als folche bem Jachmann leicht erkennbaren Bubanten bes Barod's und feiner Rachfolger, 3. B. bei ber Borhalle ber Klofter: firche in Priment (III 134), bei der katholischen Pfarrkirche in Punit (III 254) und der Franziskanerklosterfirche in Gnesen (IV 125) burch abweichenbe Schraffur gefennzeichnet werben fonnen. Beiß man boch, wie erziehlich ber Zwang zu folder Betrachtung auf ben Beichauer wirft.

Die vorgeschichtlichen Tenkmäler sind mit Recht von der Einzelsdarstellung ausgeschlossen, da ihre Einbeziehung nach ganz anderen Gesichtspunkten zu regeln ist, wie die ihrer jüngeren Altersgenossen. Wit der unteren Grenze für seine Tarstellung ist Verfasser dagegen durch die Einreihung der Schöpfungen Schinkels und Nauchs weit über den üblichen Rahmen hinansgegangen, ebenso mit der sorgsamen Aufzählung der Merkzeichen von Goldschnieden und Zinngießern. Ganz mit Recht. Tenn ausdrücklich ist an dem bisher nur beiläusig ausgesprochenen, ja gelegentlich von Pedanten bekämpsten Grundsate sestzuhalten, daß die auf weiteres sür die Verzeichnung der Tenkmäler der einzelnen dentschen Gane, so erwünscht eine einheitliche Haltung der Tenkmälerverzeichnisse an sich erscheint, in nebensächlichen Tingen Freis

heit zu herrschen habe, einmal, weil sonst bei bieser mühsamen Arbeit, wie sie insbesondere in Landstrichen mit mangelhaften Gasthäusern obwaltet, dem Beaustragten leicht die Lust an der Arbeit verleidet werden kann, sodann, weil die einzelnen Tenkmälerverzeichnisse abhängig sind von dem Umsange des zu behandelnden Stoffes. Ze spärlicher er ist, wie im deutschen Isten, um so mehr wird der Verfasser sich in das Vorhandene vertiefen können — und auch müssen, — weil sür solche Provinzen eine Remanslage sür absehdare Zeit ausgeschlossen sein wird.

Für die einzelnen Trte giebt Berfasser, wo cs erwünscht erscheint, namentlich für Städte und Alosterstätten, geschichtliche und topographische Nachrichten, bespricht dann die weitaus überwiegenden kirchelichen Tenkmäler, den Bau und seine Ausstattung, dann die Tenkmäler bürgerlicher Runst, öffentlicher und privater. Bei der Ausstattung werden nicht unzwecknäßig die Graddenkmäler hinter den rein kirchelichen Tenkmälern eingereiht. Natürlich wird den älteren Schöpfungen besondere Aufmerksamseit gezollt, ohne das Wesentliche der neueren Zeit die über das Barock hinaus zu vernachlässigen; ja, es hätte sich wohl die Schilderung der goldenen Kapelle am Posener Tom mit ihrem neuen Inhalte ohne Not wesentlich kürzen lassen.

Ter reiche Inhalt gestattet nicht, alles wichtige herauszuheben. Toch seien in theils nacherzählender, theils beleuchtender und ergänzender Schilderung einzelne tunstgeschichtlich werthvolle Thatsachen angezogen, um die Leser, welchen diese auf Veranlassung der Historischen Gesellschaft niedergeschriebenen Zeilen unter die Hand kommen, zum eingehenden Studium der Tenkmäler an der Hand des Buches anzuspornen und dadurch die Liebe zur Heimal zu wecken. Mit Interesse werden sie am Ende gewahren, daß sich unter den Tenkmälern dieser so häusig als Stiestind der Kultur verschriebenen Provinz eine nicht ganz kleine Zahl befindet, die aus der Perlenreihe des Besites der deutschen Intmarken künftig nicht mehr gestrichen werden kann.

Die Vertheilung auf die einzelnen Landstriche ist allerdings sehr Reben ben beiden Bijchofftadten Pojen und Buejen auf unaleich. großpolnischem Gebiete beschränft fich bas Sauptintereffe auf Die gefegnete, an bas Culmer Land fühwestlich anarenzende idait Rujavien, insbesondere langs ber alten handelsstraße Thorn und auf ihre Nachbarichaft, bann auf bie nach Handelsstraße von Vojen nach Grantfurt und nach Breslau, besonders in den Grengftrichen in den fruchtbaren Rreifen Camter und Roften, jowie für die neuere Beit auf das mit Schlesien gusammenhängende Landchen Frauftadt an ber Grenze Des Fürftenthums Glogan. Recht arm find namentlich bie Striche langs ber ruffifden Grenge, besonders im Guboften ber Proving. Andererfeits fehlen Denkmaler fast gang

in bem umfangreichen, erft unter preußischer Berrichaft bem Anbau gewonnenen Rebebruche.

Als markanteste Erscheinung fällt auf (Brund der Tenknälersforschung die Thatsacke ins Gewicht, daß die gesammte Kultur mit wenigen, als spezifisch örtlichen Ankläugen sich kennzeichnenden Ausenahmen, wie für das frühe Mittelalter, so in der Zeit, da seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts das polnische Nationalgesühl zu erstarken beginnt, unter westlichem und süblichem Einsluß steht. So zwar, daß alle wesentlichen Werke der Kleinkunst von Außen her eingesührt und nur etwa einige Goldschmiedserzeugnisse des 15. und 16. Jahrhunderts von Mitgliedern der Posener Goldschmiedezunst gesertigt zu sein scheinen, während dis in das Zeitalter des Varocks hinein auswärtige Meister als Schöpfer der vorhandenen Bauwerke thätig sind.

Treten wir nach Maggabe bes in biefen Blättern verfügbaren Maumes einen kurzen, der geschichtlichen Entwickelung folgenden Rundgang an, namentlich unter Berücksichtigung ber kunftlerischetechnischen Fragen, so mag aus dem Urkundenschatze auf Grund der Stiftungsurfunde für die Stadt Bromberg von 1346 der lehrreichen Thatsache Erwähnung gethan merben, baf fie auf unbebautem Belanbe ausgefest ward, auf einer area vacua et deserta. Die alteste Stadtgrundung nach beutschem Mufter, die von Gnesen, fällt mahrscheinlich fchon por bas Jahr 1243, also zwei bis brei Jahrzehnte später als bie ber altesten ichtefischen Städte. Die Ausstedung bes Stadtplanes geschah nach ber im öftlichen Deutschland, in Polen und Ungarn üblichen einem Marktplate in ber Mitte, auf bem in ber weiteren Entwickelung bas Rathaus, b. h. bas Rauf: und Cchauhaus, fonft wohl "Theatrum" genannt, in Berbindung mit ben fleinen Bermaltungeräumen bes Rathes und ber Echöffen, feinen Der mit ihm in Berbindung stehende feite Thurm, Die lette Buflucht bes Rathes, hat fich, wie in ber obertaufitijden Cechostadt Lanban, so in Zuin und Inowraziam als sein letter Rest erhalten; ber in Bromberg ift in neuerer Zeit abgebrochen. In Guefen nahm man bei ber Abstedung bes Stadtplanes auf ben ichon bestehenden Dom Rudficht, welcher wohlbedacht in fünftlerijch wirkfamer Urt gum Abfclufe und Riel ber Sauptftrage gewählt marb. Das zur Befestigung größerer Ctabte ichon bei ihrer erften Unlage eingegrabene Plantenwerk ward um die Landeshauptstadt Vosen schon im 13. Jahrhundert durch eine Mauer ersett. Doch ift fie in ihrer Anlage nur mittleren martifchen und ichlefischen Städten vergleichbar. Denn nur an einigen Stellen, namentlich auf ber gefährbeten West: nnb Nordseite bejag fie eine schirmenbe Zwingermauer (Band II, Tafel I). In bem Städtchen Bubewit fand das beutsche Orbensbeer 1331 noch nicht einmal einen Plankenzaun por, und bie. Städte Dieferit und Bromberg maren nur

theilmeise befestigt. Erst in ben Religionsverfolgungen bes 17. Jahrs hunderts vergrößerten sich einzelne Städte an der schlesischen Grenze unter Angliederung einer Neustadt; das Städtchen Zdunn erhielt sogar beren zwei. Unter prenßischer Herrschaft ist die Anlage der zerstreuten sogenannten Hauländereien im Rebebruche nicht ohne Interesse.

(Fortsetzung folgt).

#### Der Mingfund von Zadorh.

Bon

#### 3. Friedensburg.

Die großen Denare, welche bas Beld Schlefiens in ber Beit etwa von 1290 bis 1320 bilben, find, foviel bekannt, bisher immer nur gang vereinzelt in Junden aufgetreten; jest wird gum erften Mal ein fleiner Schatz bekannt, ber nur aus folchen Studen beftand. Er ift im Jahre 1896 bei Baborn Rr. Roften gehoben worben, und wenn er auch feine bisher unbefannte Munge brachte, jo verbient er boch eine turge Berzeichnung auch an biefer Stelle als ein Dentmal ber Beziehungen amischen Schleffen und Polen, die gerabe gu ber in Rebe ftebenben Zeit besonders lebenbig maren. Die Beidreibung beschränkt sich auf die Angabe ber Prägebilber unter Berweisung auf bas Werk von Friedensburg: Schlefiens Minggeschichte im Mittelalter, und unter Bergicht auf die Unterscheidung ber Abarten und die Wiedergabe ber Umidriften, Die boch nur aus finnlos gufammengestellten Buchstaben ober gar Zeichen bestehen ("Trugschriften"). Bertreten also maren folgende Geprage:

- 1) F. 431. Beiberfeits Trugichrift. Lodiger Ropf im Fürstenhut v. v. Ri. Gecksblättrige Rofe. 4 St.
  - 2) F. 448. Aufrechter Schlüffel und Abler. 2 Gt.
  - 3) F. 450. Gefrönter Stierfopf und gefreuzte Schlüffel. 8 St.
- 4) &. 452. Beiberfeits Trugichrift. Betenber Engel und Rreng. 15 St.
- 5) F. 690. Der Buchftabe S. Mi. Trugidrift. Geftügelter Bolgen, 33 St.
- 6) F. 811. Beiberseits Trugschrift. Der Buchftabe B, links baneben ein Sternchen. Ri. Krone. 8 St.
  - 7) F. 812. Wie Rr. 6, aber ohne bas Sternchen. 13 St.
- 8) F. 813. Beiderseits Trugschrift. Ablerflug. Mf. Abler- flaue. 2 St.

Bon diesen Stüden gestatten Rummer 1 und 4 keine einigers maßen sichere Zutheilung, Rr. 2 burfte nach Liegnit, Rr. 6, 7, 8 nach Beuthen gehören. Rr. 3 ist wahrscheinlich auf die Berzogin

Lutardie von Rojel zu beziehen, ber Stiertopf ift ber medlenburgifche, ibr Kamilienwappen.

5 ift schweidnitisich, der Bolzen ist bas Wappen bes Geschlichts

Das mertwürdigfte Stud bes gangen Fundes aber ift

9) ein Sohlpfennig mit Strahlenrand, ber genau benfelben Engel wie Nr. 4 zeigt. Bisber bat man Münzen biefer Art immer ins 15. Jahrhundert verlegt und wurde niemals gugegeben haben, bafe man auch um 1300 folche in Schleffen geichlagen haben fonnte. Der naheliegende Gedante ber Beimijdung eines nicht zum Chave geborigen Studes in die Fundgenoffenschaft icheitert, abgesehen von ber aut beglanbigten Mitauffindung der Rr. 9, an der gang unverkennbaren Achulichkeit mit dem feltenen Geprage der Rr. 4. Die Erklarung biefer Gricheinung wird ein ichweres Studium werden.

#### Litterarische Besprechungen.

Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der Handelskammer zu Bromberg, im Auftrag derselben verfasst vom Syndikus L. Hirschberg, und Historischer Rückblick auf die wirthschaftliche Entwickelung Brombergs vor 1875, verfasst von Dr. Erich Schmidt. Bromberg, den

27. September 1900. Bromberg. Grunwald.

Bahrend man früher Jubilaen burch Festessen und ahnliche Beranstaltungen zu feiern liebte, ift es in jungfter Zeit bei unfern Sanbelsfammern immer mehr Gitte geworben, berartige Gebenttage burch Berausgabe einer Gestichrift zu begehen, in ber vor allem ein Bild von ber Wirksamkeit ber Rorporation entworfen und fo bas in erichöpfenber Beife zu allgemeiner Kenntnis gebracht werben foll, was in Unfprachen und Toaften nur unvollständig und einem fleineren Rreife mitgeteilt werben tann. Diefer ichonen Sitte ift auch die handelstammer für ben Regierungsbezirf Bromberg gefolgt, indem fie jur Geier ihres fünfundzwanzigjährigen Beftehens burch ihren Synditus, Leopold Birich: berg, eine folche Gestichrift ausarbeiten ließ.

Der eigentlichen Dentichrift voraus geht eine historische Ginleitung, Die einen Rudblid auf Die wirtichaftliche Entwidelung Bromberge por 1875 bietet und aus der Feber von Dr. Grich Comibt In engem Rahmen wird uns barin ein an: gu Bromberg stammt. ichauliches Bilb entworfen von ber Gestaltung ber wirtschaftlichen Berhältniffe ber Stadt von ihrer Gründung im Jahre 1346 an bis 1875. Der Berfaffer hat es verstanden, nicht nur die jeweiligen Buftanbe in ben verschiedenen Zeiten getreulich nach bem überlieferten Material ju ichildern, jondern auch bie Urjachen und treibenben Rrafte aufzubeden, burch welche bie Entwidelung in ihrem wechselvollen Mufund Micbergange bedingt gewesen ift.

Der zweite und michtigfte Teil ber Dentidrift aber ift ber Schilde-

rung der Thätigleit der Handelsfammer und der wirtschaftlichen Entwickelung der Stadt Bromberg von 1875 bis 1900 gewibmet.

Die Gründung ber Rammer fiel in eine febr ichwierige Beit, als die gefamte beutsche Bolfswirtichaft in einem Stabium bes Rieberganges begriffen war. Echon lange vorher waren allerbings von ben Rauflenten und Industriellen Bromberge Berfuche gemacht worden, burch fachmannische Bereinigungen ihre Intereffen gur Geltung gu bringen; 1849 mar ber "Gemerberat" begründet worben, bem vor allem das Zustandekommen der Bromberger Ausstellung von 1855 gu banken ift, ber fich aber ichon 1862 wieber auflöfte. Neben bem feit 1856 bestehenden "Technischen Berein" übte bann ber "Raufmännische Berein" am meiften Ginfing auf bas mirtschaftliche Leben ber Ctabt Gr trat 1871 ins Leben, fchuf ein Sanbels-Schiedsgericht, eine Urt Borje, mußte aber boch bald einsehen, daß eine wirtiame Forderung von Sandel und Industrie nur durch eine staatliche Organisation ju ermöglichen fei, und jeinen Bestrebungen ift baber vor allem bie Greichtung ber Sanbelsfammer ju banten, beren Birtfamfeit fich gunächst auf ben Stadtfreis Bromberg beidranfte.

Die Thätigkeit bieser Kammer auf ben wichtigsten Gebieten bes Wirtichaftslebens und insbesondere auch ihre Stellungnahme zu der staatlichen Gesetzelung und ihr Ginfluß auf dieselbe wird uns dann von dem Verfasser knapp und flar vor Augen geführt, der uns nach einer Schilderung der Entwickelung der hauptsächlichsten Handelse und Industriezweige der Stadt zum Schluß auch noch ein Vild entwirft von der gegenwärtigen Virtschaftslage des ganzen Regierungsbezirfs, auf den die Kammer im Jahre 1896 ausgebehnt worden ist.

Groß und schwierig waren die Aufgaben, die die Kammer in der kurzen Zeit ihres Bestehens zu lösen hatte; aber der gewünschte Erfolg ihrer Thätigkeit ist nicht ausgeblieben, und wohl darf daher die Tenksichrit die Borte aussprechen, daß die Kammer heut mit berechtigtem Stolz auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und des Regierungssbezirks Bromberg in den letten 25 Jahren zurückschauen kann.

A. Blechtner.

#### Jahresbericht der Siftorischen Gesellschaft für die Proving Bosen über das Geschäftsjahr 1900.

In unserer letten ordentlichen General-Bersammlung vom 13. Februar 1980 glaubten wir durch die Annahme eines neuen Statuts, welches wesentliche organisatorische Aenberungen in dem Berbältnis der Centralsettion Posen zu den Zweigvereinen in der Provinz einsührte und außerdem durch die bereits begonnene Peransgade einer neuen Wonatsschrift in den Ansäugen einer neuen Epoche der Entwicklung unserer Gesellschaft zu siehen. Das seht abgelausene Geschäftsjahr aber hat einen Plan gezeitigt, welcher nicht nur für unsere Ges

lellichaft, sonbern für das ganze Bereinsleben Posens eine vollständige Umwälzung zur Folge haben wird. Obwohl dieser Plan, beisen wesentlicher Inhalt nale wissenichaften beutschen Bereine Posens in einen Gesammtverein unter dem Namen "Teutsche Gesellichaft für Kunft und Wissenichaft" zusammtenzusassen wirdssen wereine als Abtheilungen dieser Gesellschaft neu zu konstituiren, die seht das Stadium der Bordereitung nicht üverschritten hat, so war doch das abgelausene Bereinssahr für unsere Stellungnahme zu demselden wertels entscheiden, und überdies haben die Erwägungen über ihn in so hohem Gereinsleben beherrscht, daß es dilltg ist, an der Spise unseres Bereichtes gerade dierung hinzuweisen. Da unsere Monatsblätter über den Berelauf, welchen die Kerhandlungen genommen, berichtet und auch die endgültigen in der Situng vom 11. Dezember gesaft en Beschafts verössentlicht baben, so inchte einden Ergebnis zu versolgen.

Bir haben und enticbieben, und ber Demichen Gejellichaft, wenn fie gegründet fein wirb, als ein Glieb anzuschließen und in Bufunft die biftorifche Abtheilung berfelben ju bilben. In materieller Beziehung wird die Folge hier-von fein, bag wir nicht mehr eigene Mitglieberbeitrage einziehen werben, fonbern unfere Bedürfniffe aus einem bestimmten uns von ber Dentichen Gefellichaft gu gemährenden Baufchalquantum ju beiriedigen haben. Dicies Paufchalquantum ift in ber Bobe ber jegigen Mitgliederbeitrage festgefett worben, woburch unfere (Befellichaft in ihren Ginnahmen gewissernagen auf ihrem jetigen Staudpuntt, welcher ja boch wohl ber einer blübenben Gutwicklungsstufe genannt werben tann, firirt wirb. Gine Erniebrigung bes Paufchalquantums für ben Sall eines Gintens ber Mitgliebergabl ift nicht vorgeseben, ein Steigen beffelben für ben Fall ber Erhöhung ber Mitglieberangahl allerbings nicht jest vereinbart, aber boch in Aussicht gestellt worden. Immerhin kann das vereinbarte Paujchal-quantum von 6(N) Mk., zu dem noch aus den uns verbleibenden Einnahmen unferer litterarijden Grzengniffe und bauernben Zuwendungen aus öffentlichen Fonds re. jahrlich eina 3(MM) Det. fommen, von nun an als ber feste Bins eines ftattlichen Rapitals betrachtet werben, welches in jemer Gefannntheit materiell die Summe der von unserer (Mejellichaft in ben 17 Jahren ihres Bestebens geleisteten Arbeit darstellt. In Bezug auf unjere wissenichaftlichen Aufgaben durfte die Umgestaltung unjerer Gesellichaft zur historischen Albeilung der Deutschen Gesellichaft die Folge haben, daß wir den Hauptverein bei seinen Beftrebungen, allgemeine biftorifche Bilbung unter feinen Mitgliebern zu verbreiten, unterftilben werben, wenn auch freilich bie Grforichung ber Landengeichichte auch für die Bufunft unjere Sauptaufgabe bleiben nuß. Im allgemeinen hoffen wir um fo mehr auf bem neuen Wege in ber alten Weise fortichreiten zu konnen, als fich bei ben Berhandlungen eine Rudfichtnahme auf unfere Intereffen und Buniche gezeigt hat, welche für uns eine Burgichaft für das Berftandnis ift, welches die fpatere Leitung der im Entfleben begriffenen Gefel:jchaft speziell unferen Bestrebungen entgegenbringen wirb.

Die Rücksicht auf unsere fünstige Einglieberung in die Deutsche Gesellschat vielsach die Geschäftskührung bereits im abgelausenen Zahre beeinstust. Da die in der General-Bersammlung vom 13. Februar ausgenommenen dat ut en voraussichtlich nur ein iedr furzes Dasein haben werden, so haben wir es unterlassen, sie noch weiter im Druck zu vervielsättigen, als es durch die Beröffentlichung als Entwurs im Jahrgang I S. 24 der Monatsdlätter bereits geschen ist. Auch haben wir von der Abstahl ungere Gesellichaft in das Bereinseregiber eintragen zu lassen, Abstand genommen, da durch ihre Ronzituirung als Abstahlung der Demichen Gesellschaft diese Kintragung wieder rückgängig gemacht werden müßte.

Die Mitglieberangahl hielt fich auf ber alten gobe. Gingetreten find 99 nene Mitglieber, bagegen verloren wir burch Tob, Austritt ober Beiseung aus unserer Provinz, sowie auch durch Streichung wegen Nichtzahlung der Mitglieberbeiträge 60 Mitglieber, so daß der Eewinnan Mitgliebern 30 betrug. In der Ausanlieniegung des Vorstandes sind Aenderungen nicht eingetreten. Die Auzahl ber korres pondieren den Mitglieder der fich um eins vermehrt, indem wir Hern Ehmanfaldirektor Tr. Schmeier, unseren Geschäftsführer von Tremessen, bei seiner Versetzung nach Rössel zum korrespondier. nden Mitglied ernannten. Tem in der Monatssitzung vom 14. November 1899 zum Ehrenmitg liede ernannten Kreiherrn von Wilamowiz-Möllendorff Er. haben wir das Diplom durch eine Abordnung des Vorstandes am 21. März 1900 in Berlin überreichen lassen. An dem Konds zur Erichtung eines Tenkmals für unser verstorbenes Ehrenmitglied Geheimen Mezgierungsrath Prosessor Tr. Schwartz zu Verlin haben wir uns durch einen Beitrag betheiligt.

Mehrfach waren perfonliche Aenberungen in ber Leitung unferer Get tion en erforberlich. In En e en trat an Stelle bes gu Ansgrabungs- gweden nach Kleinafien abgefanbten Dr. Fredrich herr Landrath Coeler, in Mogilno an Stelle bes verfetten Rreisschulinipeftors Ctor; Berr Regierungs: affeisor v. Tünkelberg, ber allerbings fürzlich wieder burch eine Berfegung ge-zwungen wurde, sein Amt niederzulegen. In Oftrowo wurde an Stelle bes nach Posen verseuten Bauraths Dahms das Gelchaftsführeramt herrn Buch: banbler Sann auf beffen Bunfch allerbings nur interimiftisch übertragen, in Schildberg übernahm. es an Stelle bes verftorbenen Kreisichulinipeftors Eberhard herr Kreisichulinipeftor Suchsborj, in Con eidem übl legte herr Justigrath (Gaebel sein Amt als Geschäftsführer nieber, und es wurde an seiner Stelle Seminarbirektor Grüner, der vorher das Amt in Erin be-fleibet hatte, eingesetzt, endlich übernahm in Tremeisen austatt des nach Röffel verfetten Progymnafialbireftor herr Schmeier Progymnafialbireftor Dr. Rittan bas Umt bes Geschäftsführers. Ren eingerichtet murbe bie Geftion Kobylin und beren Leitung Herrn Pfarrer Baumgart übertragen. Mit der beabsichtigten Organifation unserer größeren Settionen als Zweigvereine find wir vorläufig noch nicht vorgegangen, um die vielleicht durch Robnlin und beren Die Dentiche Gesellichaft für Krunft und Wiffenschaft zu unternehmende Zweigsvereinsbildung nicht zu ftoren. Auch in einer Anzahl fleinerer Etabte, in benen wir früher Geschäftsführer hatten, haben wir vorläufig Renwahlen nicht vorgenommen, ba fich vielleicht bier eine gemeinsame organisatorische Thatigfeit ber Deutiden Gefellichaft und ber fpateren bistorischen Abtheilung empfiehlt. Golde Städte find: Boret, Dolzig, Grin, (Bostyn, Kolmar, Roschmin, Mogilno, Minrowana-Gostin, Sbornit, Bunit, Edmiegel, Birichtiegel, Wreichen, Wronfe und Birfe.

Dem Lauisch verkehr mit ums hat sich angeschlossen die Gesellschaft Masovia zu köben, während die Zentral-Rommission für Runst und historische Tenkmäler zu Wien von demselben zurückgetreten ist, so daß die Anzahl der wissenschaftlichen Vereinigungen, mit denen wir Verkehr pstegen, dieselbe geblieben ist, nämlich 211. Bei der Generalversammlung der deutschen Geschichten und Alterthumsvereine, welche vom 24. die 28. September in Tresden stattsand, waren wir durch unsern eisten stellvertretenden Vorsigenden, herrn Archivaliertor Dr. Prümers, vertreten. Der Gesammtverein gab sich auf dieser Versammlung eine neue Organisation, vermöge deren in Zukunft nicht mehr, wie disher, der Verein sie Geschichte Verlins die Leitung der Geschäfte sühren wird, sondern ein ständiger von den Telegirten der Vereine gewählter Ausschaft. Alls Mitglied des vordereitenden Romitees zur Vereinbarung dieser neuerganisation war unser Vertreter an ihrem Zustandesommen hervorragend betbeiligt.

Gine besonbere Ehrung wurde und in bem Berichtsjahr baburch zu Theilr bag wir von ber Königlichen Akademie ber Wiffenichaften zu Berlin zur Feie ihres 200jährigen Beitehens am 19,20. Mär; als eine ber 10 hierzu ausgewählten wissenschaftlichen Geiellschaften des preußischen Staates eingelaben wurden. Wir ließen uns durch eine Teputation, bestehend aus unserm ersten und zweiten selbenen und bem Schristeihrer, vertreten. Da einer der Begründer der Akademie, der Berliner Hofprediger Daniel Jablonöfi, ein Kind unserer Proving war und als Haupt der Brüderunität während seines ganzen Lebens in vertranten Beziehungen zu ihr gedlieben ist, so baben wir der Akademie als eine litterarische Festgade die Absassing einer Schrift über die Beziehungen Jablonöfis zur Proving Posen in Aussicht gestellt. Die Absassiung dieser Abhandlung wurde unsern Mitarbeiter, Herrn Universitätsprosessor Tr. Avociala zu Torpat" übertragen und die Truckegung des Werkes bereits zu zwei Trittel vollenbet.

Tas Kartellverhältniß zu ber Hinorijchen Geiellschaft für den Regebistrist zu Bromberg wurde den Besttummungen des Bertrages vom 12. August 1899 entsprechend durchgeführt, auch ist der Vertrag bereits für ein weiteres Jahr verlängert worden. Die durch diesen Bertrag begründete litterarische Bereinigung dich nicht nur dadurch verwirklicht, daß die Winglieder beider Gesellschaften die periodischen Berössentlichungen gemeinsam erhalten, sondern auch durch den Giser, mit welchem die wissenchaftlichen Kräfte tes Bromberger Bereins sich in den Dienst der gemeinsamen Zeitschrift gestellt baden.

An wissenschaftlichen Beröffentlichungen gaben wir ben 15. Jahrgang unierer Zeitichrift in 2 Salbjadrheften und den ersten Jahrgang der Sistorischen Monatsblätter kerans. Die Zeitichrift war nur größeren wissenschaften, während die Monatsblätter fleine power die Ausstellungen Arbeiten vordehalten, Wachrichten und geschäftliche Mittheilungen beider Vereine brachten. Die Juniummmer der Monatsblätter enthelt mit Rücksicht auf die vom 7. die Juniummmer der Monatsblätter enthelt mit Rücksicht auf die vom 7. die I. Juni 1900 in Posen stattgesundene landwirthsichaftliche Anseitung nur Beiträge zur Geschichte der Landwirthsichaftliche Anseitung nur Beiträge zur Geschichte, der Landwirthsichaft in der Proving Posen. Das der Kreis von Männern, welche sich aftiv an unseren litterarischen Arbeiten betheiligen, sich erweitert, ersennt man and der Wochenden Zahl unserer Mitardeiter. Dieselbe detrug in dem Berichtsjahre sir die Monatsblätter allein 24. Bon unseren größeren in Vorbereitung begriffenen Urfindenpublisationen haben wir zwar noch keine berausgeben können, jedoch ist der einen wenigstens mit der Prucklegung der erste Anfang gemacht worden.

Signingen mit der Eintermann von der eine Anfalig genicht in Boien 10 abgehalten. Von benfelben wurden 4 als Generalversammlungen wir in Boien 10 abgehalten. Von benfelben wurden 4 als Generalversammlung im Februar die Januarsitzung zur Vorlegung des neuen Statutenentwurfes und die Novembers und Sezembersitzungen zur Verathung und Beschlichtigen mier der Anschließ mierer Geschlichaft an die neu zu des gründende Teutsche Gesellschaft sur die Rosembersitzung wurde, was erste Mal seit dem Bestehen unserer Gesellschaft, Kur die Rosembersitzung wurde, was erste Mal seit dem Bestehen unserer Gesellschaft, worde nicht des Beschandlungen ausgespüllt, in allen übrigen Situngen wurden wissenschaftliche Berhandlungen ausgespüllt, in allen übrigen Situngen wurden wissenschaftliche Vorträge gehalten. Die Januarsitzung wurde, wie immer, der Vorlegung litterarticher Renerscheinungen gewidnet. Da das Kulterigie Kestaurant, in welchem unsere Situngen iet der Entstehung unserer Gesellschaft stattgefunden daben, sich in Folge Abledens des Besitzers ausscheit, in siedelten wir seit September 1900 in das Hotel Mylius, Wishelmstraße 23, über. Auch in den Settionen Tremessen und Inowrazian wurden Situngen abgehalten, siber deren Verlauf die Wonatsblätter regelmäßig berichtet Aben.

Den Commerausflug richteten wir am 1. Juli 1900 nach Rawitich, wo außer ben Sebenswürdigkeiten ber Stadt felbst die Kreisgewerbeausstellung und die mit berselben verbundene historische Ausstellung besichtigt wurden.

In Bezug auf unsere Cammlung en berichtet ber Berwalter berselben, herr Geheimer Regierungs- und Schultath Ellabny, daß die Bibliothef einen Zuwachs von 196 Schriftwerten, barunter 4 hanbschriften erbalten hat. Der Geiammtbestand ber Bibliothel beläuft sich augenblidlich (abgesehen von bem Tepositum bei ber Landesbibliothel) auf 1636 Werke in etwa 1800 Banben. Die Bilberjammlung hat fich um bi Portraits und 17 Photographicen von Baumerten vermehrt.

Der Borffand der Siftorischen Gesellschaft für die Broving Bosen.

· A. A. Warichaner.

#### Gefdäftsbericht

#### der Siftorifden hefellicaft fur den Megediftrikt uber das 3abr 1900.

Die Hauptversammlung am 11. Januar 1900) berief burch Wieberwahl bie bisberigen Mitglieder in ben Borftand. Auch die Geschäftsvertheilung innerhalb beifelben blieb bie gleiche wie im Borjahr. Der Borftanb feste fich banach, wie folgt, zusammen:

(Mymnafialbirettor Dr. (Muttmann Borfihenber, Gymnafial-Oberlehrer Dr. G. Echmibt stellvertretenber Borfihenber und

Ruftos ber prabiftorifden Cammlung, Rommergienrath Grante Schabmeifter,

(Anmagial-Cberlehrer Dr. Baumert Archivar und Ruftos ber übrigen Cammlungen,

Regierungsrath Dt. Den er Cchriftführer,

Ceminar Cherlebrer Roch ftellvertretender Cchriftiührer.

Mis Beifiter gehörten bem Borftanbe an:

Ommanal Sberlehrer Dr Chrenthal,

Banbelt,

Raufmann (8. Werd meifter,

Baurath Ediwarze, Sber-Regierungsrath (Sartner,

Rentier Rob. Dies.

Da Sberleehrer Dr. G. Schnibt im Rovember erfrankte und gur Biederherfiellung feiner Gefundbeit einen langeren Urlaub nachluchen mußte, übernahm Oberfehrer Dr. Baumert einstweilen auch bie Aufficht über bie in bem Cammlungeraum ber Monnentirche untergebrachte prahistorische Cammlung.

Der Borstand bat es sich angelegen sein lassen, die geschichtlichen Interessen nicht allein im Kreise der Sistorischen Gefellichaft selbst, sondern auch darüber hinaus bei jeder Welegenheit zu wahren und zu pflegen, die Samm-lungen zu mehren und durch Bortragsabende das Bereinsleben zu beben und anregend zu gestalten. Er hat im Berichtsjabre 17 Sitzungen abgehalten.

Die Gesellschaft zählte am Ende des Jahres 207 Mitglieber. Durch bob verlor sie drei Mitglieber, über welche Refrologe nähere Austunft geben werben.

Die Cammlungen haben im Berichtsjahre zwar nicht eine jo reiche Bermehrung wie in den Vorjahren erfahren, jedoch befinden sich unter den Zugängen sehr werthvolle Stücke. Die dem verflorbenen Rentier Döring in Bromberg gehörige sehr reichhaltige Sammlung von Minzen ans der Ordenszeit für uns zu gewinnen, erschien zunächst nicht möglich, da die dei der Nachlaße wersteigerung von anderer Seite gemachten Preisangebote unsere versächaten Mittel überliegen. Indes hat sich unser Vorstandsmitglied Rod. Dien, welcher seint die Münzsammlung sur 266 Mf erstand, nachträglich dem Vorstands gegenüber bereit erklärt, die Sammlung unserer Gesellichaft unter der Bedingung zum Eigenthum zu überlassen, daß die Generalversammlung diesen Grweib genehmigt und die Geschicheft fic verrftichet den Kanipreis von 36 Mt. möglicht innerhalb ber nochrien ber fabre von ber Genehmigung ab an ibn au besonlen.

Der borftand bat beichloffen, ber Generalverfammlung ben Erwerd ber

Manufammlung unter ben geftellten bedingungen qu erweichen u.

Die bibliothet bat insbesondere burch Auwendungen leitens unieres Ehrenvorfisenden kegierungs brandenten as D. Sutlichen Gebeimen Ober-Regierungsrath von Liebemann in ber!" unt bes Gumnanalburefters a. D. Marg in Charlottenburg, febr erfreulichen gumachs erhalten. Ausfunft über alle Lugange ertfeilt bas beiondere Beriechnik ber Echenfungen und Erwerbungen. Allen benen, Die Die Sammlangen und Ribliotbef ber Gefellichaft burch Geichente und lieberweifungen bereichert baben, bei auch an biefer Stelle noch beionders gebantt.

Die Cammlungsraume ber Beielicait in ber Konnentirche und auf bem Grundfind bes Sabrifanien Medel waren bem beiblifum (Richtmitaliebern gegen ein Gintritisgelb von 10 Biennig für die Berion : Conntag Bormittag von 11-1 Ubr geoffnet. Allerdings baben wir die Anmietoung des Redelichen Zaales mit Rudficht auf unfere zur zeit febr beichrantten Mittel zum 1. April 1988) wieder aufgeben und die dort befindlich geweienen Sammlungen einstweilen mit Wenehmigung des Roniglichen Propinzial Eculfollegiums in einem Raum des Koniglichen Communitums gegen eine Miethsentichabigung unterbringen muffen?). (is benteht jedoch jest die begrundete hoffung, bag die Ctabt Bromberg die für ihre Zwede entbehrlich werdenbe Konnenfirche unierer Gefellichaft gan; überweisen wird. Es wurde damit einem von uns lang gehegten Buniche Rechnung getragen werben und die Gefellichait endlich die für ihre Cammlungen und sonftigen 3wede angemeijenen und ausreichenden Raumlichteiten erhalten.

Musgrabungen find im Berichtsjahre nicht verannaltet worben; jedoch muß hier erwähnt werben, daß der Borftand durch einige feiner Mitglieder an Ort und Stelle von dem bei Bawlowfe im Landfreis Bromberg aufgebeckten alten flavifden (graberielbe und ben babei gemachten Junden Renntnis nehmen Die Gunbftude find von bem (Grundftudseigenthumer Geefelb unferem Dagegen erfüllte fich bie Soffnung, bei ber Dlufeum übermiejen morben. Zeitens ber Roniglichen Regierung ju anber n Bweden angeordneten Deffnung ber (Memolbe unter bem Refettorium bes alten Bernardinerflofters auf bem jegigen Seminargrundstud, deren Bornahme bem Borftande vorher mitgetheilt mar, Junbftude ober jonit wichtige Gegenstände aufzubeden, leiber nicht, ba bie versuchte Ceifnung wegen zu großer hinderniffe aufgegeben werben mußte.

Der zwijchen ber Biforifchen (Mejellichaft für die Proving Pojen und unierer (Beiellichaft unter bem 12. August 1899) abgeichloffene Bertrag betreffent bie literarische Bereinigungs) ift, nachbem ber Berr Cberprafibent ber Proving Pojen wiederum eine Claatsbeihilfe von 4(n) Mart gu (Gunften unferer (wejellichaft bewilligt hatte, gunacht bis gum Ablauf bes Sabres 1901

verlängert worben.

Die Angelegenheit betreffend die Errichtung eines Grabbentmals für Gottlieb Theobor von Sippel gelangte burch bie am 18. Oftober 19(8) erfolgte teierliche Ginweihung bes Deutmals jum Abichlußt. Es ift über biefe in jeber Beziehung gelungene Geler bereits in ben Siftorijden Monatsblattern Jahrg. I Beft 1? C. 191 berichtet worben. Rach Begleichung aller Forberungen ift in

") Bergl. Sigt. Monatebl. a a. C. E. 30.

<sup>1)</sup> Die (Veneralversammlung v. 17. 3an. 1901 hat ben Ankauf genehmigt.
2) Bergl. Sift. Monatobl. Jahrg. I Seit 2 E. 30.

bem Dentmalfondo ein Beftanb pon 296.08 Mt. perblieben. Geitens bes Bornandes ift ber Generalversammlung vorgeichlagen, diefen Reitbestand ans ber Bereinskasse auf 300 Mt. zu erhöhen, bemielben weiter die nachträglich von ber hiesigen Johannisloge Janus bewilligten 100 Mt. zuzuführen und die Zinsen von bem sozubilbenden neuen Konds von 400 Mt. in der Weise zu vermenben, bag bafür alljährlich vaterlänbische (Beschichtswerte über bie Freiheitsfriege und beren Bor- und Mittampfer beschafft und an Schüler und Schülerinnen ber hiefigen öffentlichen boberen und gehobenen Schulen fowie ber Bolts: ichulen vertheilt werden. Der Magiftrat ber Stadt Bromberg ift erfucht worben, Die Berwaltung biefes Stirtungsfonds ju übernehmen4).

Die Bortragsabende, an beren Ginrichtung nichts geändert ist, waren wie immer von Mitgliedern und Gaften gablreich besucht und boten reiche

Anregung.

In bem Bortrage am 11. Januar machte Oberlehrer Dr. E. Schmibt im Anichluft an einen früheren Vortrag weitere "Mittheilungen aus ber

Bernarbinerchronit"s). In ter am 25. Januar in ber Aula bes Röniglichen Gymnafiums abgehaltenen Sigung, gu welcher auch weitere Rreife Bufritt hatten, hielt unfer Borfigenber Gymnafialbireftor Dr. Guttmann einen Bortrag "leber Theobor von Sippel". Diefer Bortrag ift als Conberichrift unter bem Titel : "Theobor Gottlieb von Sippel. Gin Lebensbild" bei ber Mittlerichen Buch-handlung (A. Fromm) in Bromberg erichienen. Der Reinertrag bes Berkaufs murbe fur bas Grabbentmal von Sippels bestimmt.

In ber Sigung am 22. Februar hielt jundchft Dr. Bonin aus Erone a. B. einen Bortrag, bessen Thema lautete: "Aus ber Geschichte ber erzbischöf- lich Gneien ichen Grundherrichaft von Kamin in Westpreußen und Umgegenb." Cobann erstattete Oberlehrer Dr. Banmert einen Bericht über "Coenfungen aus bem Rachlaß bes (au Bromberg) verstorbenen Amtsgerichtsrath Richard".

Mm 22. Mar; fprad Regierungsrath M. Meyer über : "Die Cafula rifation ber Klöster im Regierungsbezirf Bromberg." Der Bortrag gelangt in jum Theil erweiterter Form im zweiten Banbe ber gemeinsamen Zeitschrift für 1900

mm Abbrud.

Die Reihe ber Bortrage im Binterhalbjahr 1900/1901 murbe ba ber Monat Oftober burch die Borbereitungen jur Ginweihung best Grabbentmals von Sippel's und burch die Enthüllungsfeier felbft in Anfpruch genommen war, erst im Monat November eröffnet. In ber Sigung am 8. November iprach Er. meb. Lampe "lieber bie Geichichte ber Chirurgie und tes chirurgiichen Standes in Dentischland".

Den Bortrag in ber Gipung am 7. Dezember hielt Oberlehrer Banbelt

über "Raifer Darimilian von Merito".

lleber biefe beiben letten Sittingen ift bereits in ten Siftorischen Monatoblattern, Jahrg. I 1900 Rr. 12 C. 192 und II. 1901 Rr. 1 C. 16 berichtet worden.

Bu ermannen bleibt bier noch, bag unjere Gejellichaft bie auf zwei Bor-tragen bernhenbe werthvolle Arbeit ihres jungften Chrenmitgliebes, tes Oterforfimeifters a. D. Sollweg in Blantenburg a. S., im Berichtsjahre als Conberichrift unter bem Sitel : "Bur Geschichte bes Balbes im Rebebiftrift" beraus: gegeben hat. Ferner ift bie im Cfterprogramm 1900 tes Königlichen Gymna-fiums zu Bromberg von Er. Echmibt veröffentlichte leberjetung ber Bernardinerchronit (I. Theil) mit Genehmigung tes Röniglichen Provinzial-

<sup>4)</sup> Die General-Berfammlung v. 17. San. 1901 hat Die Errichtung biefer Stiftung beichloffen.

<sup>5)</sup> Bergl. a. a. D. E. 31.

Schulfollegiums von unferer Gefellichaft in form eines eigenen Zeparatabbrucks

allen unferen Mitgliebern übermiefen worben. .

Bon sonfigen Beranftaltungen jur Körberung des Bereinslebens ist zu erwähnen, daß in bisberiger Weile mit der Generalversammlung am 11. Januar 1900 die Keier des Stiffungsseites verbunden war. Die Betheiligung an dem letteren war ied zahlreich, und der gelungene Berlauf besselben bewies wiederum, daß nicht allein erufte Forschung und Wissenichaft, sondern auch beitere Geielligfeit und Fröhlichfeit dei uns eine Stätte haben.

feir und Fröhlichkeit bei uns eine Etätte haben. Bon ber Berannaltung eines Sommeriestes oder eines gemeinsamen Ansfluges ist abgeiehen worden. Die Historische Gesellschaft für die Provinz Posen hatte zwar in freundlicher Weise die Mitglieder unserer Gelellschaft zur Ibeilnahme an einem Ausstuge nach Nawitsch eingeladen. Die unguntige Berbinbung der Gisenbahrzüge verhinderte seboch unsere Mitglieder, der Ginkadung zu

entiprechen.

M. Meyer, Regierungsrath, Schriftiührer.

#### Gefcaftliches der Siftorifden Gefellschaft für die Proping Pofen.

In der Sektion In owra; law wurde am Mitwoch, den 20. Februar eine Sinnng abgehalten, in welcher Gerr Sberkehrer Gaebel einen Bortrag über die Geschichte der Provinz Polen von 1815—46 hielt (Reserat im Rujawischen Bolen Rr. 44 vom 22. Februar).

#### Siftorifche Gefellicaft für den Rețediftrikt.

In der Sitning am 14. Sedriar im Giviltafino bielt Herr Hauptmann a. D. Tim m einen iehr interessanten Bortrag über den "Polenausstand in der Provinz Posen im Jahre 1848." Nach dem Bortrage sand zur Seier des Stiftungsseites unter zahlreicher Betheiligung ein gemeinichattliches Seitmahl sant, welches gewürzt durch launige Lichreben und originelte Latellieder einen sehr auregenden Berlauf nahm. Der Bortrag in gedruckt in dem "Kausserend, Lägliche Unterhaltungsbeilage zum Bromberger Lageblatt"

### Siftorische Gesellchaft für die Provinz Posen.

Dienstag, den 9. April 1901, Abends 81/2 Uhr, im Restaurant Bilbelma, Wilhelmstraße 7.

#### Monatsfitzung:

Tr. L. Wegener: Die Bevölkerung ber Provinz Posen von 1871—1895.

Rebattion: Dr. A. Warichauer, Pojen. — Berlag ber Suftorischen Gesellichaft für bie Proving Pojen gu Pojen u. ber Sistorischen Gesellichaft für ben Rebes-Distritt gu Bromberg. — Drud von A. Förner, Pojen, Wilhelmitt. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift der                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bistorischen Gesellschaft für die Broving Bosen veröffentlicht wurden, sind                                                    |
| folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch ben Borftand ber                                                          |
| Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bofen gu                                                           |
| nachftebenden Breifen gu beziehen:]                                                                                            |
|                                                                                                                                |
| R. Jonas: Gin Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift. "                                                             |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pofen                                                                      |
| herausgegeben. 53 Geiten. 1885                                                                                                 |
| XLV und 171 Seiten. 1888 5,00                                                                                                  |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                       |
| Berfassung. 24 Seiten, 1888                                                                                                    |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten des Bertehrs-                                                                  |
| wefens in der deutschen Dfimart. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20                                                            |
| Fr. Schwart: Die Proving Posen als Schauplat des sieben-                                                                       |
| jahrigen Krieges. 52 Seiten. 1890                                                                                              |
| rischen Bolteliede des Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891 0,50                                                                   |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von                                                                              |
| Stanislam August Boniatowsti. 173 Seiten. 1892 2,50                                                                            |
| 33. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                 |
| 120 Seiten. 1892                                                                                                               |
| Seiten. 1892 6,00                                                                                                              |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bofens. 80 Geiten. 1898. 0,60                                                           |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894. 1,00                                                                 |
| A. Barfchauer: Die Posener Goldschmiedfamilie Ramyn. 26 S.                                                                     |
| Wit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50                                                                                            |
| 6. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 2,80                                                        |
| h. Riewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehebistrikt von 1773 bis 1805. 1896                                             |
| 5. Rleinwächter: Die Gnidrift einer Bofener Deffingfouffel.                                                                    |
| 16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897 1,00                                                                               |
| G. Anoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre                                                                   |
| 1784 126 Seiten. 1898                                                                                                          |
| 8. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                      |
| Seiten. 1898                                                                                                                   |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 1,—                                                                                              |
|                                                                                                                                |
| Außerdem erichienen im Berlage der historischen Gejellschaft:                                                                  |
| M Wahain Commande Die Wantsthumian nan Waniel                                                                                  |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmsage von Popiel und Hatto. 48 Seiten. 8°. 1888 0,50                                       |
| M. Marichaner: Stadthuch von Poien. I. Band: Die mittels                                                                       |
| A. Barichaner: Stadtbuch von Pojen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistrateliste. Die altesten Prototollbucher und Rech- |
| nungen. Pojen 1892. Roy. 89. 198 u. 527 S. (I. Bb. der                                                                         |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                      |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Pojen. Pojen                                                                   |
| 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bo. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 gebunden 8,00                                               |
| Das Sahr 1793. Urfunden und Aftenstüde zur Geichichte der                                                                      |
| Organisation Sudpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                       |
| daktion von Dr. R. Prümers. Pojen 1895. Ron. 8°. X u.                                                                          |
| 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen) 12,—                                                                            |
|                                                                                                                                |

#### 

# Zur Beachtung für die Mitglieder der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

Die Mitglieder der Hiftorischen Gesellschaft werden hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß die Monats= sitzungen der Centralsektion Posen von nun an in dem

# Restaurant "Wilhelma" Wilhelmstraße 7

stattfinden.



### ARABARIA ARABARIA BARARIA ARABARIA ARABARIA BARARIA ARABARIA

Dampfziegelei Poln. Wilfe, Kreis Schmiegel, Post= und Bahnstation, empsiehlt gute Fabritate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.



### 

Jahrgang II.

Wofen, 1. Mai 1901.

9tr. 5.

### Anzeigen-Umschlag.

#### Inhalt:

| Lutsch S., Kohte's Berzeichnis der |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| Kunstbenkmäler ber Proving Posen   | Seite | 65 |
| Saffencamp R., Mus ber beutschen   |       |    |
| Bubliciftit über die Proving Pofen | "     | 74 |
| Geschäftliches                     | ij.   | 78 |
| Befanntmachungen                   | "     | 80 |
|                                    |       |    |

Alle Rechte porbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichtages werden mit 25 Bi, für die halbe Zeile oder beren Kaum berechnet. Mitgliedern der Hilorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellzichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Preis der Ginzelnummer 50 Big.

Google

# Die Sistorische Gesellschaft für die Brovinz Bosen

beabsichtigt, in ber Pfingstwoche von

Montag, den 27. bis Mittwoch, den 29. Mai, einen

# Ausflug nach Warschau

zu unternehmen.

Abfahrt von Posen am Montag, den 27. Mai, 3 Uhr 38 Min. Vorm. (von Gnesen 4 Uhr 23 Min., von Inowrazlaw 5 Uhr 20 Min.)

Ankunft in Warschau 2 Uhr 7 Min. Nachm.

Abfahrt von Warschau am Mittwoch, den 29. Mai 4 Uhr 57 Min. Nachm. Ankunft in Posen 1 Uhr 24 Min Nachts.

Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt (in Preußen III., in Rugland II. Klasse) von Posen aus beträgt etwa 30 Mart.

Mitglieder der Hiftvrischen Gesellschaft, welche sich an dem Ausfluge zu betheiligen gedenken, werden gebeten, dies möglichst bald dem Vorstande der Gesellschaft zu melden, worauf ihnen genauere Mittheilungen zugehen werden. Die Betheiligung von Damen ist erwünscht.

# 

### für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Mai 1901.

Mr. 5.

Lutich &., Kobte's Verzeichnis ber Aunstbenkmäler ber Proving Posen. S. 65. — Hassen W., Aus ber beutschen Publiciftif über bie Proving Posen. S. 74. — Geschäftliches S. 78. — Bekanntmachungen S. 80.

## Rohte's Verzeichnis der Kunftdenkmäler der Provinz Posen.

Son Lufsch.

2. Wertftoffe und Bauftile.

Ginen lehrreichen Ginblid in ben Gang ber kulturgeschichtlichen Entwidelung, Die man in biefen Grenzmarten, wo eine stetige Stufensfolge fehlt, eine kunstlerische ober gar kunftgeschichtliche boch wohl nicht nennen barf, giebt bie Betrachtung ber verarbeiteten Werkstoffe.

Für die altere Zeit find nach der Art der Udermart und Mittelpommerns Quaderbauten beliebt, hergerichtet aus den roh behauenen Findlingen ber Giszeit, namentlich in Rujavien und um Gnefen. Die Sprödigkeit bes Bauftoffes und die Urwuchfigkeit ber unbebauten Lanbichaft ergaben ohne weiteres bie Pflicht, wuchtig zu gliebern; bie spärlichen Gingelformen an ber jest als Ruine baftebenben Marientirche in Inowraziam, nach welcher ber Ort felbst, wie in Schlesien bie Dorfer "Steinkirch" und "Steinkirche," im 13. Jahrhundert ben Ramen "lapidea ecclesia" erhielt (Abb. zu IV 31), und an ber alten Klosterfirche ber Pramonstratenserinnen in Strelno (Abb. gu IV 48), mahrscheinlich 1216 geweiht, tommen für die tunftlerische Wirtung nicht wefentlich in Betracht. Für wichtigere Architekturglieber und bilbneriichen Schmud, wie bie mit spätromanischen Schmudformen übersponnene Säule ber Barbarakapelle in Strelmo und ben bem Tympanonfelbe in ber Augustinerstiftstirche zu St. Maria auf bem Sanbe in Breslau verwandten Thursturg baselbst (Abb. IV 50. 51.), murbe harter Sandftein gewählt, ebenso zu einer Sochreliefplatte ber Brotopiustapelle in Strelno, einen auch fonft bemerkenswerthen Bebaube, mo ein freischlindrifcher Thurm fich Regen ein im Grundrif ebenfalls freisformiges, mit einer Salbtugel auf rechtwintligen, nicht profilirten Rippen überbecktes und durch Halbtreisapsiben erweitertes Langhaus fügt, während ber Chor geviertsörmig gestaltet ist (Abb. 1V 54. 55). Der reichstzgruppirte Granitquaderbau ist die Kollegiattirche in der alten Bischofstadt Kruschwitz am langen, sagenumwobenen Goplosee (Abb. IV 39 bis 43). Eine treuzsörmige Pfeilerbasilita, kann sie mit ihren sünschlichen und der auf zwei Thürme angelegten Westsront die Abhängigzteit von den gleichzeitigen sächssischen Bauten nicht verläugnen. Auch ihre Kunstsormen bestehen aus hartem Sandstein.

Sonst wurde in dem hausteinarmen Lande in älterer Zeit vielsach Kunststein verwandt, so zu Rippenansängern und dem Fenstermaßwert der Franzistanertirche in Gnesen (Abb. IV 124. 125) aus dem Ende des 13. Jahrhunderts; am Dome und an der Johannestirche in Gnesen wurde er, wie die wiedertehrenden Modelle darthun, in Formen gepreßt (Abb. IV 80. 128) und so für die Rippen eine eigenthümliche Gliederung erzielt, die für das letztgenannte kleine spätzgotische Bauwerk (Abb. IV 126. 127) hingenommen werden mag. Auch in der 1406 gegründeten Fronleichnamskirche bei dem ehemaligen Karmeliterkloster in Posen (Abb. II 46 dis 49) wurde das Fenstermaßwerk aus Kunststein geformt.

Die Uebung bes Werksteinbaus hat bazu geführt, seine Formen auch beim Backsteinbau zu verwenden: der in Backsteinbau ausgeführte Sübthurm der Marienkirche in Inowrazlaw zeigt gepaarte Fenster, deren Zwischenpseiler in Nachbildung der Kämpsersteine des Hausteinsbaues ein einseitig ausladendes Gesims (Abb. IV 29. 30) zeigen; auch die Verwendung großer Thonquadern ist hierauf zurückzuführen, z. B. in Paradies (Abb. III 123) und in Lubin (Abb. III 167); ebenso aus der Spätzeit Blenden mit gemauerten Fensterkreuzen z. B. in Meserits (Abb. III 115), hier natürlich in Nachahmung von Sandsteinsormen.

Neben dem Granitquaderbau, der noch dei dem Neubau der Gnesener Metropolitankirche im 14. Jahrhundert geübt wird, kommt früh der Backsteinbau in Ausnahme. Zwar die Ueberlieserung der unter dem Namen des Bischofs Bogusal II. von Posen gehenden Chronik, daß der polnische Graf Peter Wlast († um 1163) 70 Kirchen "ex lapide dolato et coctis lateridus fertur construxisse," ist als unhaltbar abzulehnen; aber schon 1237 wird die Kirche des unsern von dem Benedictinerzkloster Lubin, im Kreise Kosten belegenen Dorses Rotdorf nach seinem Ziegelbau rusa ecclesia genannt. Daß die Einsührung des Backteinbaues aus den brandendurgischen Marken, nicht von Kiew, hergekommen sei, hat schon der Pole Luszczkiewicz aus dem Ziegelsormat nachgewiesen. Für die Berwendung von Ziegeln spricht auch der an frühen Bauten des Westens nicht seltene grätensörmige Berdand aus Steinzund Ziegelbruchstücken, wie hier an der Procopiuskapelle in Strelno, also an einem Hausteinbau.

Gute Beispiele von Glieberungen in Backstein sind der spätzromanische Giebel in Strelno mit schöner Blendenvertheilung und die Nordfront des nördlichen Areuzsstügels der Cisterzienserkriche in dem waldumfriedeten Arone an der Brahe, nördlich von Bromberg, mit glasirten Ziegeln und gemusterten Thonplatten von grüner, brauner, gelber Farbe und Bemalung der großen Blenden mit weißem Maßwert auf rothem und blauem Grunde. Aber auch abgesehen von diesen Einzelheiten erstaunt man, in so abgelegener pommerellischer Landschaft eine so weiträumige Baugruppe zu entdeden (Abb. IV 19 bis 22). Mit ihrem dreischissfigen, gerade geschlossenen Shore und den beiden Thürmen in Berlängerung der Chorartaden zeigt sie die Abhängigkeit von der Klosterkriche Belplin, ohne freilich deren künstlerische Bollendung oder auch nur ihre Abmessungen zu erreichen.

In ber weiteren Folge geriet bas Land mit ber 1433 beaonnenen Marienkapelle auf bem Domplate in Bosen (Abb. II 32 bis 35 f. unsere Abbilbung) in Abbangigkeit von bem markisch-vommerschen Bactfteinbau, der feit bem Beginn ber Ratharinentirche in Branbenburg durch Meister Beinrich Brunsberg aus Stettin im Jahre 1401 eine neue becorative Richtung eingeschlagen hatte. Die grunen Glasuren in Bosen weisen auf lebernahme bes Borbilbes unmittelbar von ber havelstadt, nicht von der pommerschen Reihe, mo ichmarzblaue Glasursteine üblich sind. Bu biefer Schule gehört auch die 1437 gegründete und wohl unmittelbar barauf erbaute Kirche in Kurnit, Rreis Schrimm; es find, wie die Dome in Gnesen und Bosen und die bortige Marientirche sowie die Pfarrfirche in Wreschen, breischiffige Anlagen mit Chorumgang und theilweise auch Rapellenkrang, - lettere nach markisch= pommerschem Borbilde mit geradem Schluß. - Es fehlt biefen Bauten bas ben älteren Grundriftnpen eigene Querichiff. Bei Rirchen von mittleren Abmessungen murbe im Bosenschen ber Chorumgang berart vereinfacht, daß die Tiefe bes Mittelfchiffs gegen Often leicht eingefchrantt marb und feine Artaben unmittelbar gegen bie Oftwand ber breiseitig schliegenben Umfaffungsmauern gestemmt murben; ju ben feche Beispielen (I. 63) gesellen fich in Schlesien bie Rirchen in Bubrau, füblich von Liffa, und in ben entlegenen oberlaufiber Stäbtchen Bogerswerba und Wittichenau sowie in Friedeberg am Queifi.

Dem spätgotischen, gegenüber bem frühgotischen verbesserten Berbande, bei bem je ein Läuser mit einem Binder abwechselt, ber zum ersten Mal an der 1309 begonnenen Jacobskirche in Thorn auftritt, begegnen wir auf unserm Gebiete seit der Mitte des 14. bis zum Ansange des 17. Jahrhunderts allgemein. Die Fugen werden sorgfältig glatt gestrichen und mit geritzter Nut versehen. Erst im 17. Jahrhundert wird der rohe Mörtel der Fugen über die Fläche verrieben, wie bei dem damals vorgenommenen Umbau der Klarissensichen in Bromberg (Abb. IV. 10 bis 12). Zur Abwechslung werden an der

OKERNSKI KENSKI 16 |----|----|

EMarien-Rirde in Pofen. Wieberherstellung bes Frontspftems.

tatholischen Kreugtapelle in Rosten (Abb. III. 161) Putblenben mit eingeritter und gemalter Zeichnung eingeschoben, in Rahme, Rreis Birnbaum an ber Barthe, ein gemufterter Fries (Abb. III. 81). Das fogenannte beutiche Band (Abb. I. 68) gehört, wenn es mehrere Schichten hoch auftritt, ber allerspäteften Beit bes Bacfteinbaues an; ebenso ber Oftgiebel ber Kirche in Rahme (Abb. III, 81), ber burchaus vorgeschrittene Renaissancemotive zeigt, mit Unklangen an bas in But ausgeführte Blendenmagmert am Schweizerhofe in Stettin und bem Rathausgiebel in Stargard in Rommern. Auch ber Beftgiebel Der tatholischen Pfarrfirche in Bromberg (Abb. III. 7), wo Riel- und Flachbogen einander erdrücken, stammt wohl aus nicht viel früherer Daß die Bacftein-Formenwelt bis tief in das 16. Jahrhundert hinein lebendig blieb, lehrt die von 1594|95 batirte Einwolbung ber Pfarrtirche in Wongrowits (Abb. IV. 152) auf Ziegelrippen nach mittelalterlicher Form als Sterngewölbe, wie fie fehr häufig vortommen und mohl ftets, wenn es nicht besonbers angegeben ift, als auf eingewölbt anzunehmen find. Ginem Bellengewölbe ber im fpaten Mittelalter im Often ebenfalls, wenu auch felten, vortom= menden Form begegnet man in der Klosterfirche in Mogilno (Abb. IV. 60); räumlich am nächsten steht ihr bas ber Nohannestirche in Stargarb in Bommern.

Die wenigen Grabsteine des späten Mittelalters schienen, auch wo es nicht besonders angegeben ist, nach Art der zahlreichen schlesischen Grabsteine aus Sandstein gemeißelt zu sein. Zu späteren derartigen Arbeiten wurde mit Borliebe roter Marmor verwendet, der, wie die zahlreichen derartigen Denkmäler schlesischer Hauptstädte und der österzreichischen Lande, aus Tirol eingeführt sein mag; dann, seit dem Ansange des 17. Jahrhunderts, braunroter, daneben, namentlich zu Wandaufzbauten, weißer, schwarzer und farbiger Marmor. Nach venetianischer Art wurden hierbei gern Marmorzntrustationen hergestellt.

In Bezug auf die Verwerthung dieser reicheren Baustoffe entwindet sich unsere Landschaft der märkischen Art, die sie am Ausgange des Mittelalters beherrscht hatte, um sich zunächst dem Einflusse Nürnberger Plastik Beit Stoßens zuzuwenden, dann — und zwar schon seit der Bestellung der 6 Gnesener Gedenktaseln (eine für den Erzbischof Idhannes Lasti im Jahre 1516, Abb. IV. 114.) bei dem damals in Gran in Ungarn lebenden Bildhauer Johannes aus Florenz — in den Bannkreis italienischer Renaissance zu treten. Auch Kalkstein wurde verarbeitet, so schon 1460 für die Stiftungsztasel in der Fronleichnamkapelle in Gnesen, dann zu der eben bezeichenten Laskitasel aus Liaskalk von Piszka dei Gran, weiter auch, gleich den zahlreichen Arbeiten dieser Art in Schlesien, Alabaster, vermutlich aus Lemberg, aber vielleicht auch aus England. Natürlich bezogen auch die Renaissancemeister nach wie vor für die einfachsten Glies

berungen Sanbstein, wahrscheinlich aus schlesischen Brüchen, 1550 aus Löwenberg.

Während in der Bor-Renaissance durch Beit Stoß, der 1477 nach Krakau übersiedelte, und Leute seines Gesolges, sowie durch Veter Bischer, o ber de u tsche Meister die Führererolle inne hatten, während dann in der Früh-Renaissance durch Johannes Florentinus, ein Menschenalter später durch den Bildhauer Hieronymus Canavesi in Krakau, der im Dome von Posen, in den Kirchen von Samter, Kurnik und Koschmin an Wandgräbern thätig gewesen zu sein scheint (Abb. II. 27, III. 53), weiter namentlich aber sür den Umbau des Rathauses in Posen seit 1550 und am bischöflichen Schlosse in Kröben durch den Maurer-Architekten Giovanni Battista di Quadro aus Lugano, der auch 1559 die Kapelle an der Pfarrkirche in Kościelec bei Juowraclaw, beide mit venetianischen Gesinssgliederungen schuss (Abb. IV. 34. 35. s. unsere Abbildung), der un mittelbare it alienische Einsluß demerkdar wird, neigt sich die Kunskrichtung des endenden 16. Jahrhunderts, wie in Schlessen und in den Küssen-



Offansicht der Rirde in Roscielec.

landern, nicht minder wie in Oberbeutschland, ber beherrschenben nieber beutich : hollanbifchen Runftweife gu. Deutlich ertennbar wird er namentlich am Wandgrabe ber beiben Domberren in Gnefen von 1612 (Abb. IV. 119), 3. B. an ben Behangen und ben Frucht: schnuren ber unteren freien Endigung ober am Profil bes Ropfchens in ber Mittelachie bes oberen Aufbaues. Wie in Schlefien ben mittelalterlichen Ueberlieferungen fügten fich munberbar ichnell auch in Bosen italienische Meister ber neuen Richtung. Bu ihren Schöpfungen gehört auch ber Westgiebel bes Gneiener Doms mit seinen unperputten Badfteinflächen und einrahmenden Sandfteinglieberungen 1652 (Abb. IV. 81), bann bas von bem Bernhardinermonche Hilarion aus Pofen 1641 angefertigte und in ben Formen bes Spatrenaissance= Knorpel-Ornaments intarfirte Geftühl ber Rirche von Birte, Kreis Birnbaum (Abb. III. 86. 87), ferner aus bem engern Gebiete ber Rleinfunst - soweit sich aus ber Thonabung zu IV. 98 (f. unsere Abbilbung) ein Urtheil bilben läßt - ber über bem alteren einfachen Ginbande aufgenietete Buchbefclag im Unichluß an Beter Flotneriche Platetten. Die Zeit ber Anfertigung wird insbesondere burch bie Schließen und die Umranbung ber Biertelfreiseden als frubeftens ber Anfang bes 17. Jahrhunderts bestimmt. Auch in ber Webekunft laffen bie prächtigen Blumenftrauße ber firchlichen Bemanber feit bem 17. Sahrhundert die Rachwirtung der hollandischen Blumenzucht erfennen.

Im Beitalter bes Barod's überwiegt bann wieber bie Bethatis qung italienischer Runftler, fo bei bem Sochgrabe bes Erzbischofs Abalbert in ber Detropolitanfirche von Gnefen, im Anfchluf an bas Berninische Tabernakel von St. Beter, in ben Jahren 1681 bis 1684, bei ben aus buntem Marmor errichteten Thureinrahmungen baselbst (Abb. IV. 78. 79), bann an ber 1728 bis 1730 an ben Dom in Vojen angefügten Potockischen Rapelle, erbaut burch ben Architetten Bompeo Ferrari, ber, bamals vermuthlich in Reifen anfaffig, 1714 Die Pfarrtirche in Oberfitto, Rreis Samter, einen interessanten Centralban ariechischer Rrengform, mit Apsiden gegen Oft und West (Abb. III. 41), und 1728 bis 1730 die Klosterkirche der Cifterzienserinnen in Dwinst, nördlich von Bofen, errichtete (Abb. III. Aber auch abgesehen von biefen italienischen Namen predigen Raumgestaltungen, wie die ber Jesuitenkirche (Abb. II. 56. 57), ber Rlofterfirche ber barfußigen Karmeliter (Abb. II. 59) in Posen, Die Rirche ber Cifterzienser in Priment, erbaut 1651 bis 1696, ber "schönste Kirchenbau ber Provinz" (Abb. III. 134 bis 139), und bie tatholijche Pfarrtirche in Liffa (Abb. III. 209 bis 211) einbringlich ben beherrichenden italienischen Ginfluß, mahrscheinlich, wie in Schlefien, unter Bermittlung ber öfterreichischen Länder. Die Berkleute ftammen meift aus Schlefien. Der Name eines einheimischen Architeften Bartho-



Gnefen, Evangeliar I. Borberfeite bes Dedels.

lomaus Basowsti, Rettors bes Jesuitentollegiums in Bofen, ber 1651 Die Resuitentirche in Voien errichtete und 1678 ein zum Gebrauch feiner Schule bestimmtes architettonisches Lehrbuch veröffentlichte. ftebt vereinzelt ba. Fur die Rirche bes Philippinerflofters bei Goftun, errichtet por ber Mitte bes 18. Jahrhunderts, murbe die Salute in Borbild Benedia Richtichnur unb (Ubb. III. 247). ben arokartigen Anneuraum ber 1690 begonnenen Rirche in Briment vielleicht die Rirche ber S. Giufting in Pabua. Die zweithurmigen Westfronten ber Rirchen in Priment und Liffa, sowie Die Bernbardinerfirche in Pofen betunden einen gemiffen Schulzusammenhang (Abb. II. 59). Wie in Schlesien und Bohmen wird bei biesen Bauten mit Borliebe zur Steigerung ber Bracht farbiger Studmarmor verwendet, ebenjo auch noch zu der 1839 in neutlassischen Formen errich: teten, bemertenswerthen Rirche in Brzofttom, Rreis Jarotfchin (Abb. 111. 297), nur ausnahmsweise Dedengemalbe, wie in ber tatholischen Pfarrfirche in Rotitten (Abb. III. 93) und in ber ehemaligen Klosterkirche ber Bernhardiner in Fraustadt (Abb. III. 180), vermuthlich nach bem Borbilbe ichlefischer Rirchen in Fresto ober allenfalls in pastojer Temperamalerei; in Fresto foll nach polnischer Quelle 1615 Lutas von Lowicz im Gnefener Dome gemalt haben; auch an bem Achtung gebietenben Gultomstifchen Schlogbau in Reifen (Abb. III. 227 bis 229), ausgeführt unter ber Mitwirfung bes Architeften Rarl Martin Frant in Liffa, macht fich italienischer Ginfluß geltend burch bie nach ber Urt jener Beit gern freibanbig ausgeführten Studarbeiten, vielleicht unter Mitmirtung von Studatoren aus Beffobrunn in Ober-Ein Beffobrunner Bilbhauer, Simon Beutinger, gewann 1731 in Bofen Burgerrecht. Uebrigens merben auch Giovanni Battifta bi Duabro und seine Behülfen in amtlichen Schriftstuden als magistri artis cementariae und als muratores bezeichnet. Sie konnten nebenbei freilich auch zeichnen und Raumgebilbe erbenten, maren thatfachlich alfo neben ihrer Thatigteit als Studatoren auch fchaffenbe Architetten, naturlich nur mittlerer Art.

Der nach seiner künstlerischen Raumwirkung bebeutenbste Bau jener Zeit, zugleich ber bebeutenbste evangelische Kirchenbau der Provinz, ist die evangelische Kreuzkirche in Lissa, begonnen um 1709 (Abb. III. 218 bis 220). Wonach man in der mächtigen Klosterkirche in Grissau und einer Reihe anderer schlessischen Kirchen mit kulissenzartiger Pilasterstellung aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vergeblich fragt, nach der organischen Verwendung der im Winkel zu den Uchsen gestellten Pilastervorlagen sür den Gewölbebau nach dem Muster von Banz in Franken oder von S. Margaret in Brevnov in Böhmen, das ist in Lissa wirklich zur That geworden. Auch hier wird Frank, Königlich polnischer Baumeister, als Architekt bezeichnet.

Seit bem Uebergange ber Provinz in preußischen Besit überswiegt im Guten wie im Bösen ber allmächtige Einfluß Berlins, so sür bas abgebrocheue, altväterische (kaum "starr" zu neunende) Stadtstheater in Posen, aus den Jahren 1802 bis 1804 (Abb. II. 87), sür die nach dem Entwurse des Schlesiers Karl Gott hard Langhans seit 1803 ausgeführte evangelische Kirche in Rawitsch (Abb. III. 239. 240), die Instandsehung der Kollegiatsirche in Kruschwitz (Abb. IV. 39 bis 43) und zahlreiche ähnliche Arbeiten. Für die Westzaches Vosener Domes stellte Solari in Warschau, also ein Italiener (aus Mailand), 1789 den Entwurf auf (Abb. II. 15); die Thürme mit den meilensteinartigen Krönungen wurden dann Vorbild für das 1791 1797 errichtete Thurmpaar der evangelischen Kirche "zum Schifslein Christi" in Gloquu.

Wenn Gregorovius von ben Guditalienern fagt, bag bas von ber Ratur verwöhnte und barum verweichlichte Bolt unfahig mar, große historische Epochen berbeizuführen, und daß bemgemäß selbst die Hauptstadt Neapel ber epochalen Monumentalbauten entbehrt, jo gilt ähnliches von ben Bestaltungen unseres Landstrichs. Das weiche Gemuth bes polnischen Bolleg, verbunden mit einer trot aller Ritter= lichteit feiner führenben Schichten unauslöschlichen Reigung gur Phantaftit und zu fabulirender Traumerei zeigt teine Reigung, bas Intereffe bes Einzelnen bem bes Bangen, b. h. bes Staates, unterzuordnen. So fehlt bie ftaatsbilbende Rraft, somit auch ihr monumentaler Husbrud in Stein und Erg. Der Pole, wie nach ben oberschlesischen Stidereien, Durchbruch: und Aufnaharbeiten befannt, nicht ohne manuelle Kertigfeit und Ginn für tunftvollen Bierrat, ift für feine Bauten beim Holz fteben geblieben. Bo monumentale Raumgestaltungen geschaffen find, find fie eingewanderten Runftlern anderer Rationen guguschreiben.

#### Aus der deutschen Publiciftit über die Proving Posen.

Bon B. Saffencamp.

Kine neu in's Leben getretene Zeitschrift "Kynast. Ostbeutsche Monatsschrift für Bolksthum und Kunst" herausgegeben von Ernst Wachter, Oppeln und Leipzig seit 1899, widmet den Verhältnissen der Provinz Posen besondere Ausmerksamkeit. Schon der erste Band enthält eine Reihe von Aussätzen, die auch für die Leser der "Historischen Monatsblätter für die Provinz Posen" von Interesse sind und daher auch eine kurze Besprechung lohnen. Gleich der erste Aussach des ersten Halbbandes hat für uns Deutsche des Ostens eine besondere Bedeutung; er stammt aus der Feber von Erich Liesegang und führt

ben Titel "Preußen, Deutschland und die polnische Frage." Der Berfaffer geht hier bavon aus, bag Deutschland im Gegenfate ju Rugland und England für Unterlaffungsfünden ftets ichmere Bufe gethan habe. Gben biefe Erfahrung muffe aber für und eine Mahnung fein, an bie Rufunft zu benten. 3m 20. Sahrhundert habe die Stunde für die fleinen Staaten geschlagen, nur einige 100-Millionen-Staaten murben bestehen bleiben. Wir mußten baber uns Deftreich angliebern und fo ben hundertmillionenstaat barftellen; überließen mir Deftreich fich felbft, io merbe bies bem polnischen Terrorismus überantwortet. In Rußland sei die polnische Nation infolge bes brutalen Borgebens ber Staatsregierung allmählig bem Untergange überliefert. So sei ber polnische Grundbesit im Gouvernement Riem um ein gang Beträchtliches gurudgegangen; es mahnt baber bie Beitschrift Przegląd Wszech Polski ihre Landsleute, ben Blid von ben beutschepolnischen Buftanben abzulenten und ben Ruffificirungs-Beftrebungen entgegenzutreten. Bon ben preußischen Polen behauptete vor Jahren Treitschte, wenn tein Mittelstand in Bolen fich bilbe, fei bort auch an teine Auferstehung gu benten; inzwischen aber habe fich burch ben Marcintowsti'ichen Berein ein Mittelftand gebilbet, gablreiche polnische Mergte, Banbwerter, Rechtsanwälte feien aufgetaucht. Die preußische Bolenpolitik leibe an einem gemiffen Mangel an Gleichmäßigkeit; bie Aera Caprivi habe gleichsam eine Begunftigung ber Polenpolitit bargeftellt. Infolge biefer Ungleich: mäßigkeit ber preußischen Polenpolitik könnten bie Polen leicht bas Bunglein an ber Bage im Deutschen Reiche bilben, und bie Stellung bes Centrums zu ben Polen trage, wie man auch neuerbings wieber bei ber Reichstaasmahl in Meferit und Bomft beobachtet bat, wefentlich bagu bei, ben Ginflug ber Polen zu verftarten. Es empfiehlt alfo ber Berfaffer vor allem eine gleichmäßige und zielbewußte Polenpolitit.

Auch ber Auffatz Zepelin's "Aus beutschen Grenzlanden" I. S. 193 ff. hat für die Leser der "Hiftorischen Monatsblätter" ein besonderes Interesse. Der Verfasser geht von der gegenwärtigen polinischen Agitation bei den oberschlesischen Bauern aus und bezeichnet es als wünschenswerth, zur Belehrung über die polnischen Justände einen Aussug nach Galizien zu unternehmen. Dier sei auf dem Wiener Congresse aus Kratau und Umgegend ein kleiner unabhängiger, neustraler Staat von etwa 100,000 Einwohnern gebildet worden. Diese kleine polnische Republik sei der Herd fortwährender Unruhen gewesen; beshalb habe bald eine Untersuchungskommission zusammentreten müssen; schon 1830 sei die Besetung durch russische Truppen ersolgt; 11 Jahre später hatten die 3 Schutzmächte eine dauernde Besetung beschlossen, die durch Destreich ausgesührt wurde. Noch einmal kam es zu einem direkten Ausstads in Galizien führte.

Die iurchebare Hatte, mit welcher ber polnische Abel die ruthenischen Bauern behandelt batte, war die Veranlassung, daß diese wütenden Tieren gleich sich auf ihre Veiniger warsen. Schaubervoll war namentlich das Freignis, das sich am 17. Februar 1846 auf den Gütern des Graien Ren im Tarnower Areise abspielte, wo der bewassnete ruthenische Pause seine adeligen polnischen Luckgeister niedermetelte. Dann waren aus derselben Gegend wiederholte Wutsausbrüche gegen die Juden zu verzeichnen, und dei allen diesen Erscheinungen behaupten die polnischen Agitatoren noch beute die Verspstichtung zu haben, Oberschlessen von der Verrichass der Deutschen zu befreien.

fur ben beutiden Durchichnitisitagisburger carafteriftiich mar jene Gentimentalität ben Polen gegenüber, Die ichliefilich in einen formlichen Polenkultus nach bem Jahre 1830 ausartete. Die klugen und politischen Ropie Teutichlands, Manner wie Belbmaricall Bonen, wie General Grollmann, bezeichneten allerdings ichon bamals biefen Polen: fultus, wie auch ipater es frurit Bismard that, als eine geiftige Berirrung und einen Beweis, wie gering die politische Bilbung bes beutichen Burgerthums bamals mar. Und viel verandert haben fich bie Berhaltniffe auch beute nicht. Der beutiche Bestlander zeigt namentlich noch immer eine gemiffe Schwarmerei fur ben Volen, es, daß die Gleichheit ber Confessionen bazu beigetragen bat, sei es, bag er perionlich nicht viel mit ber intereffanten Nation gu thun gehabt bat; ber Pole fühlt fich bagegeu von allen berartigen fentimentalen Reigungen völlig frei; Bingebung zeigt er nur für fein Baterland, und felbit bei feinen religiofen Empfindungen fpielt bas politifche Glement bie hauptrolle. Much in feiner Runftauffaffung fpielen Motive aus ber nationalen Beichichte bie Sauptrolle, wie eine Banderung durch die Gemälbefammlung der Sutiennica in Krakau und durch die Jagiellonische Universität am gleichen Orte befunden fann. Umaefebrt wird in Galigien bas Tentichthum gewaltiam gurudgebrangt; Rinder beuticher Cifigiere tonnen nicht einmal genugenden Schulunterricht erhalten. Wenn folche Ericheinungen nun in bem Lande begegnen, bem die polnische Ration die herrichende ift, follte man boch benten : "Vestigia terrent."

And ber geistvolle Auffat von Lamprecht "Die geographischen Bebingungen ber neueren Geichichte" S. 252 ff. hat für die Leser der "Historischen Monatsblätter" besondere Bedeutung. Der Versaller geht zunächst von Cestreich aus und zeigt, wie die geographischen Verhältnisse, wenn Cestreich auch noch mit tausend Banden an das Reich gesettet ist, doch die Ihatsache nicht verborgen lassen, daß die tiefsten Lebensbedingungen des Donaureiches von den Wegen der deutschen Ration weggewiesen seien. Im übrigen Deutschland lasse das Gebiet der Nordsee nicht die Bildung einer Großmacht im Westen ausstommen;

hier sei das Gebiet Meiner Territorien gewesen. Anders liegen die Bebingungen im Gebiete ber Ditfee. Bier nimmt bie Mart eine Art Centralitellung ein. hier tommen alle bie breiten Thallander, Die zwischen ben schlesischen Gebirgen und bem polnischen und pommerschen Landruden liegen, jufammen, Elbthal und Dberthal treten bier im Lande ber Spree und Ober in eine gemiffe Berbindung. Go mar baber bis zum Weichselthal minbestens bie Mart bas unvermeibliche Centrum fur eine fünftige Staatenbilbung. Nun aber mar bie Mart auch gleichzeitig ber Git einer tuchtigen Fürstenfamilie, und zugleich fügte es fich, baf bas Orbenstand icon feit 1525 in Berbindung mit bemfelben Fürstengeschlechte trat, bas sich ichon seit bem Anfange bes 15. Jahrhunderts in ber Mart festgesett hatte. Bugleich hatte bas Sohenzollerngeschlecht Erbansprüche auf Bommern zu erheben, außerbem trat es burch Magbeburg auch mit Sachsen in Berbinbung. Schon vom Anfange bes 17. Jahrhunderts hatte basselbe Fürstengefchlecht auch am Nieberrheine feften fuß gefaßt, ebenfo maren auch beffen Anftrengungen, fich in ber Weichselebene festzuseten, von Erfolg begleitet: Schon im Rabre 1772 erfolgte Die erfte Theilung Bolens. welche die Bebiete bis an bie Weichsel in die Bande Breukens brachte; jo mar die gange nordbeutiche Tiefebene vom Rhein bis gur Beichsel in einer Sand und fo bie Griftenzbebingung eines beutschen Großstagtes gefchaffen.

S. 310 ff. erörtert Sans Wendland bie Frage: "Genügt bie preukische Polenpolitit ben beutschen Bedürfnissen?" Er stellt an bie Spibe feines Auffates bie Frage: "Gelten von Ration gu Ration Dieselben Pflichten, wie von Berson ju Berson?" Diese Frage beantwortet er in verneinendem Sinne und behauptet, Die Nationen feien völlig frei in ber Wahl ihrer Kampfmittel; biefen bochft bestreitbaren und von Philosophen und Siftoritern in gleicher Beife beftrittenen Sat behandelt er gleichsam als Ariom; er geht bavon aus, bag bie Bolen felbst biefen Standpunkt innegehalten batten: viermal hatten fie sich gegen Preußen erhoben, 1806, 1830, 1846, 1848. bie polnifche Nationalität immer an ihren Anfpruchen festhalten wurde, fo empfiehlt er auch ben Rampf gegen bas Polenthum bis aufs Deffer und meint, daß man burch die Erfahrungen ber Caprivi-Aera, die auch bie Bolen zu guten Breugen machen wollte, zu biefer Bolitit gekommen fei. Sodann erörtert ber Berfaffer bie Bevolkerungsverhalt: niffe in ben polnischen Landestheilen; allerdings hatten bie Bolen eine bobere Sterbeziffer, aber auch eine bedeutend höhere Geburtegiffer auf-Start fei ber Bugug aus Ruffifch-Bolen nach Breugen; ein Uebertritt von ben Bolen zu ben Deutschen begegne uns vereinzelt in Oftpreußen und Oberschlesien, fei bagegen minimal im Regierungs: bezirke Marienwerber und Vosen. Im Allgemeinen sei in den letten Jahrzehnten ein Unschwellen ber polnischen Bevölkerung zu verzeichnen.

Sobann zeigt ber Berfaffer, baf biejenigen Mittel, bie in ber letten Zeit ber Aera Bismard versucht worben seien, um bas Deutschthum zu beben, z. B. die Einrichtung von Mittelschulen ober Frach: schulen, Die Grundung von Bibliotheten, nicht ihren 3med erfüllt batten, weil sie gleichzeitig die Stärfung bes polnischen Mittelstandes erleichterten. Dies zeige sich am besten in ber Provinzialhauptstadt Posen, wo die polnische Bevolkerung in den letzten Sahrzehnten um 20%

zugenommen habe.

Schlieklich führt er ein grokes Regifter von Unterlaffungefunden auf, die fich die deutsche Regierung in ber Bolenfrage habe zu Schulben tommen laffen; er eifert gegen die Läffigteit bei ber Bulaffung ruffiichpolnischer Arbeiter; nur gegen eine bestimmte Raution will er Diefe gulaffen und die Bulaffung nur auf die Beit einer Rothlage ber Landwirthichaft beidrantt feben, um zu verhuten, daß bann bie einheimischen Arbeiter fich völlig ber Induftrie zuwenden. Er tampft gegen bie Einsetung ber Bolen auf ben Rentengutern, weil baburch bie guten Wirtungen bes Unfiedlungsgesetes wieber vernichtet murben. langt fogar bie Ausschlieffung ber Bolen vom Erwerb neuen Grund: besibes und will nur die Erwerbung burch Erbgang geftatten. Bermendung ber polnischen Sprache bei bem Militar mill er, soweit fie feither noch üblich mar, abgeschafft wiffen und bie polnischen Retruten grundsätlich nur in reindeutschen Landschaften einstellen, und um die Bolen bes Segens ber militarischen Grziehung ein Sabr langer theilhaftig werben zu laffen, schlägt er vor, biefe nur bei ber Ravallerie eingu-Ferner empfiehlt er eine Beschräntung ber polnischen Breffe und ichlägt ben Volen gegenüber eine Befeitigung ber Brek- und Berbesaleichen befürmortet er fammlung&freiheit por; führung eines Dittaturparagraphen. In Schuchternheit beutet ber Berfaffer fcblieglich als Bunfch an, man moge ben Bolen überhaupt nicht Gib und Stimme in ben politischen Rorperschaften gemähren. Man fieht, an "Gnergie und Schneidigfeit" laffen bie Borichlage bes Berrn Berfaffere nichts zu munichen übrig.

#### Geschäftliches ber "Sifforifden Befellicaft fur bie Proving Pofen."

#### Chronik.

Reue Mitglieber. 2348. Mengel, Rittergutsbefiger, Ober-Britichen.

2349. 2350.

B fit ner, Landrichter, Bofen. Gaebler, Oberlebrer, Tremeffen. Umbreit, Apothetenbefiter, Tremeffen. 2351.

2352. Ohn ft ein, Referendar, Tremessen.
2353. Bauer, Kreisthierarzt, Rentomischel.
2354. Belfmann, Amtsrichter, Jnowrazlaw.
2355. Boet cher, Ober-Bollinspettor, Inowrazlaw.

Bhilipp, Apothefenbefiger, Schneibemuhl. 2356.

2357.

Mohaupt, Lehrer, Bnin. 28 immer, Buderfabrif-Direftor, Fraustabt. 2358.

v. Reinhard, Sauptmann, Bofen. 2359.

(Brunholb, Mittelfcullehrer, Inomraglam. 2360.

2361. (Borit, Lanbesrath, Bojen.

Dr. Rantorowicz, Raufmann, Bofen. 2362. Stombit, Gymnafial Dberlehrer, Bofen. 2363.

Durch ben Tob verloren balen mir bie Mitglieber: Juftigrath Litthauer zu Berlin. Amterichter Thiele zu Birnbaum. Amstrugier E frete gu Botonun. Biegeleibefiger R. Gutfche zu Bofen. Rentner F. Kantorowicz zu Bofen. Rittergutsbefiger v. Eres fow zu Biebrusto. Schulrath Tedlenburg zu Meferit, langiahrigen Geschäftsführer unferer Gefellichaft in Deferig.

Beranberte Abreffen:

Rreifarat Dr. Lebmann von Inin verzogen nach Bofen. Emmafial- Derlehrer Dr. Grebiich von Gnelen verzogen nach Boien.

Situngsberichte: Die Situng am 12. Februar fanb satungsmäßig als orbentliche General: Versammilung statt. Es war die erste Situng, welche in den Räumen des Restaurants Wilhelma, Bilhelmstraße 7, abgehalten wurde. Der von dem Schriftsührer unserer Gesellschaft, Archivar Dr. Barschauer, erstattete Geschäftsbericht ift bereits in der Aprilnummer dieser Monatsblatter jum Abbrude gelangt. Der von dem Direftor ber Oftbant 92. Samburger porgetragene Raffenbericht gab der Revifions Kommission feinen Unlag gu Grinnerungen, fo bag fofort bie Entlaftung ertheilt merben fonnte.

Die fagungemäßig ausscheibenben Mitglieber bes Borftanbes Oberburgermeister Witting ju Pojen, Landesbibliothefar Dr. Schwart ju Pojen und Brofessor Dr. Beheim=Schwarzbach zu Sstrau-Filehne wurden, da kein Einspruch erfolgte, durch Zurus wiedergewählt, desgleichen als Mitglied der Revisions-Rommission Auftions-Rommissar Scherf und an Stelle der von Bosen verzogenen Landrentmeister Cichos und Distrikts-Kommissar Roll ber Buchhänbler

Jolowicz und ber Gisenbahn-Betriebs-Rontrolleur Striegan.
Den später zu veröffentlichenden Bortrag des Abends hielt Professor Dr. Rummler über "die Bauern auf ben geistlichen Gutern in

ber Broving Bofen."

Sikung vom 12. März 1901. Im Anschluß an Baul Senfes "Ju-genderinnerungen und Befenntnisse" sprach Buchhändler Solowicz über die Beziehungen Sepfeszu Bernhard Enbrulai, bem Begrünber unserer Gesellichaft. Raber bierauf einzugehen, ernbrigt an Dieser Stelle, ba ber

Bortrag veröffentlicht merben mirb.

Cobann berichtete Archivdirektor Dr. Prumers über die General-Berfammlung bes Gefammt-Bereins ber beutschen Gefchichts- u. Alterthums-Bereine zu Dresben vom 25 .- 28. September, ber am 24. ber zweite beutsche Archivtag vorangegangen war. Die Berhandlungen find in bem Korresponbengblatt bes Gefanimt-Bereins abgebrucht und fonnen bort nachgelesen werden. Wir empfehlen überhaupt biefes Blatt, welches außer intereffanten hiftorischen Artifeln und Bucher Befprechungen gute Rachrichten über basleben und Wirfen ber verbundenen Bereine bringt, unseren Lefern zur Beachtung, zumal der Preis für den Jahrgang von 12 Rummern, der sonst 5 M. beträgt, bei einer Bestellung burch nusere Bermittelung sich nur auf 2 Dt. beläuft. Gin Exemplar bes Blattes überweisen wir jeber größeren Seftion unserer Gejellichaft.

Enblich stellte Archiedirektor Dr. Prümers das von der Orients Gesellschaft herausgegebene Blatt "Der Löwe von Babylon" aus, welches allseitige

Bewunderung erregte, und gab die nöthigen Erlanterungen.
Situng vom 9. April. Archivdireftor Tr. Prümers widmete dem von Posen nach Edin versetzten Gymnasialbirektor, Geb. Regierungsrath Leuche ten ber ger, ehrende Worte der Anerkennung sur seine langjährige Thätigkeit im Borftanbe unferer Gefellichaft.

Dr. Begener beleuchtete in seinem Bortrage "bie Bevölkerung ber Provinz Bos en von 1871—1895" bie Bewegung berselben und erläuterte die Gründe für das Zuruckgehen der deutschen, das Borschreiten der polnischen Bevölkerung. In der sich anschließenden lebhasten Besprechung wurde besonders barauf hingewiesen, bag gerabe in ben letten Jahren noch ganze beutsche Dorfer polonifiert feien.

Die Darlegungen bes Bortragenben werben von ihm als Theil eines größeren Werkes veröffentlicht werben und sicherlich bas allgemeinste Interesse erregen. R. Prumers.

In ber Sektion Tremessen, welche seit bem Beginne bes Geschäftsjahres von Herrn Progymnasialbirektor Dr. Rittau geleitet wird, sinden
altmonatlich Situngen statt. Donnerstag, ben 24. Januar, sprach herr Rechtsanwalt Barschauer über "Strase und Straspwed in geschichtlicher Entwicklung," Donnerstag, ben 18. Februar herr Oberlehrer holbs eimer über "die ältesten Beziehungen Deutschlands zu Polen." Ueber beibe Borträge hat das Mogilnoer Kreisblatt (Tremessener Zeitung) Berichte gebracht und mar über ben erken in Wr. 44. über ben weiten in W. und gwar über ben erften in Rr. 11, über ben zweiten in Rr. 26.

### Sifterifde Gefelicaft für die Proving Pofen.

Dienstag, ben 14. Mai 1901, Abends 81/2, Uhr, im Restaurant Bilbelma, Bilbelmftraße 7.

#### Monatsfikuna:

Dr. Minde-Bouet: Die Neuerwerbungen bes Lofener Brovingial: Mufeums im Jahre 1900.

(Dit Korlegung von Kunstwerten und Alterthumern.)

### Montag, den 27. Mai bis Mittwoch, den 29. Mai, Ausstug nach Warschau.

Bgl. Genaueres auf Seite 2 des Umichlages.

Rebaktion: Dr. A. Barichauer, Posen. — Berlag ber historischen Gesellichaft für die Provinz Posen zu Bosen u. ber historischen Gesellschaft für den Rebe-Distrikt zu Bromberg. — Drud von A. Förster, Posen, Wilhelmstr. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift ber Hitorischen Gesellschaft für die Broving Bosen veröffentlicht wurden, find folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des herrn J. Josowicz in Bosen zu nachliebenden Breisen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nachstehenden Preisen zu beziehen:  R. Jonad: Ein Deutsches Handwerterspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Bosen herausgegeben. 53 Seiten. 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897 . 1,00  4. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898 . 1,50  5. Guradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmsage von Popiel und Hatto. 48 Seiten. 8°. 1888  O.50  M. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratsliste. Die ältesten Protofollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bd. der Sonderveröffentlichungen).  O. Knood: Sagen und Erzählungen aus der Prodinz Posen. Posen. 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). gebunden  Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redattion von Dr. R. Prümers. Posen. 1895. Roy. 8°. X u. 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen). |

### Zur Beachtung für die Mitglieder der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

Die Mitglieder der Hiftorischen Gesellschaft werden hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß die Monatssitzungen der Centralsektion Posen von nun an in dem

### Restaurant "Wilhelma"

Wilhelmstraße 7

ftattfinden.

### Dampfziegelei Poln. Wilfe, Kreis Schmiegel, Post= und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schäblichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

## Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz 1, neben dem Hôtel de Rome. Feine Berren - Moden. Ingd-, Livrée- und Sport - Kleidung.

Sehr folide, ftreng fefte Preife.

Wit ausführlichem Prospett, neueften Muftern, Preisliften n. Modebildern ftebe jeder Beit gern zu Dienften.

## Historische <del>∞∞</del>≪ ∞ Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Wofen, 1. Juni 1901.

Mr. 6.

### Anzeigen-Almschlag.

#### Inhalt:

| Beder P., Inow   | razlı | an | un | ter | Fri | ebric | t) |       |    |
|------------------|-------|----|----|-----|-----|-------|----|-------|----|
| dem Großen       |       |    |    |     |     |       |    | Seite | 81 |
| Bartholomäus     | H     | •, | T  | ie  | pol | nijđ  | )e |       |    |
| Kolonie in Ber   | lin   |    |    |     |     |       |    | "     | 88 |
| Geschäftliches . |       |    | •  |     |     |       |    | . "   | 95 |
| Bekanntmachungen |       | •  |    | •   | •   |       | •  | "     | 96 |
|                  |       | _  |    |     |     |       |    |       |    |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieles Anzeigen-Umichlages werben mit 25 Pf. für die halbe Zeile ober beren Raum berrchnet. Mitgliebern ber Hitorischen Gesellichaften fieht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An ben Vorstand ber Historischen Gesellzichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Nummern) 4 Mark. Preis ber Einzelnummer 50 Pig.



# Bur Beachtung für die Mitglieder der Siftorifden Gesellichaft für die Provin; Bosen.

## Ter Ausflug nach Barichan

ift verschoben worden und findet am

Sonntag, den 30. Juni bis Tienstag, den 2. Juli,

bestimmt statt.

Abfahrt von Posen am Sonntag, den 30. Juni, 3 Uhr 38 Min. Vorm. (von Gnesen 4 Uhr 23 Min., von Inowrazlaw 5 Uhr 20 Min.)

Ankunft in Warschau 2 Uhr 7 Min. Nachm.

Abfahrt von Warschau am Dienstag, den 2. Juli, 4 Uhr 57 Min. Nachm. Antunft in Posen 1 Uhr 24 Min Nachts.

Mitglieder der Historischen Gesellschaft, welche sich an dem Ausfluge zu betheiligen gedenken, werden gebeten, dies möglichst bald dem Borstande der Gesellschaft zu melden, worauf ihnen genauere Mittheilungen zugehen werden. Die Betheiligung von Damen ist erwünscht.

Jeder Meldung find 32 Mlk. zuzufügen, womit die gahrt (in Prengen III., in Rußland II. Klasse) von Posen nach Warschau und zurück bezahlt ist. Die Mitglieder, welche die gahrkarten für die preußische gahrstrecke selbst lösen wollen, senden nur 24 Mlk. für die Person ein.

Die Ausstellung eines Passes für jeden einzelnen Theilnehmer ist nicht nothwendig. Mitglieder, welche mit dem Ausstlug einen längeren Aufenthalt in Warsschau oder eine weitere Reise, etwa nach Moskan, versbinden wollen, bedürsen eines besonderen Passes.

## 

fut ote prooting poper

Jahrgang II.

Pofen, 1. Juni 1901.

Mr. 6.

Beder B., Inowrazlaw unter Friedrich bem Großen. C. 81. — Barstolo mäus R., Die polnische Rolonie in Berlin C. 88. — Geschäftliches C. 95. — Bekanntmachungen C. 96.

#### Inowrazlaw unter Friedrich dem Großen.

Von

#### F. Beder1).

Als Friedrich b. Gr. 1772 bei ber ersten Theilung Polens Westvreußen und ben Nebediftrift übernahm, tam es ihm por allem barauf an, fich eine genaue Renntnis von bem wirthschaftlichen Stand feiner neuen Besitzungen zu verschaffen, um sich baburch in bie Lage ju feben, ben heruntergekommenen Gebieten wieder aufhelfen gu konnen. Er ließ beshalb von jedem einzelnen Ort alles aufzeichnen, mas irgende wie von geschichtlicher Bebeutung mar ober bie Berfaffung, Bermaltung, Hanbel, Induftrie ober Aderbau betraf. Dieje Aufzeichnungen gemahren uns einen genauen Ginblid in die bamalige Lage bes Landes und ber einzelnen Ortschaften. Aus ihnen hat Mar Beheim:Schwarz-bach vornehmlich bas Material geschöpft für seine Arbeit "Der Rebebiftritt in seinem Bestande gur Beit ber erften Theilung Polens", Die im 7. und 8. Jahrgang ber Zeitschrift ber Sistorischen Gesellschaft für Die Proving Pofen veröffentlicht ift. In ber folgenden Stige mirb wiederholt auf diese Abhandlung Bezug genommen; pormiegend aber ift ber Stoff ben Inomraglamer Magiftratsatten (vom Nahre 1775 und 1783) entnommen.

Als Jnowrazlaw 1772 unter preußische Berwaltung kam, zählte es 592 Ginwohner und zwar 122 Männer, 151 Frauen, 153 Göhne, 154 Töchter und 12 Knechte. Auch die Namen der einzelnen Bürger sind wie bei den übrigen Städten so auch für J. angegeben, dagegen sehlt in dem Bericht an die Kammer die Namensangabe der jüdischen Ginwohner; es wird nur erwähnt, daß außer den 592 Einwohnern noch etwa 200 jüdische Familien vorhanden waren, sodaß anzunehmen ist,

<sup>1)</sup> Rach einem in ber Sigung ber Ceftion Inowraziam am Montag, ben 19. Dezember 1900 gehaltenen Vortrag.

# Bur Beachtung für die Mitglieder der Siftorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen.

## Der Ausflug nach Warschau

ist verschoben worden und findet am

Sonntag, den 30. Juni bis Dienstag, den 2. Juli, bestimmt statt.

Absahrt von Posen am Sonntag, den 30. Juni, 3 Uhr 38 Min. Vorm. (von Gnesen 4 Uhr 23 Min., von Inowrazlaw 5 Uhr 20 Min.)

Ankunft in Warschau 2 Uhr 7 Min. Nachm.

Abfahrt von Warschau am Dienstag, den 2. Juli, 4 Uhr 57 Min. Nachm. Ankunft in Posen 1 Uhr 24 Min Nachts.

Mitglieder der Hiftorischen Gesellschaft, welche sich an dem Ausfluge zu betheiligen gedenken, werden gebeten, dies möglichst bald dem Vorstande der Gesellschaft zu melden, worauf ihnen genauere Mittheilungen zugehen werden. Die Betheiligung von Damen ist erwünscht.

Jeder Meldung sind 32 Mk. zuzufügen, womit die Fahrt (in Prenßen III., in Rußland II. Klasse) von Posen nach Warschau und zurück bezahlt ist. Die Mitglieder, welche die Fahrkarten für die preußische Fahrstrecke selbst lösen wollen, senden nur 24 Mk. für die Person ein.

Die Ausstellung eines Passes für jeden einzelnen Theilnehmer ist nicht nothwendig. Mitglieder, welche mit dem Ausslug einen längeren Aufenthalt in Warsschau oder eine weitere Reise, etwa nach Moskau, versbinden wollen, bedürfen eines besonderen Passes.

## 

in the process projects

Jahrgang II. Pofen, 1. Juni 1901.

Mr. 6.

Beder P., Anomraslam unter Friedrich bem Großen. E. 81. — Bartolo mäus R., Die polnische Kolonie in Berlin E. 88. — Geschäftliches S. 95. — Bekanntmachungen E. 96.

#### Inowrazlaw unter Friedrich dem Großen.

Von

#### F. Becker1).

Mis Friedrich b. Gr. 1772 bei ber ersten Theilung Polens Westpreußen und ben Netebistrift übernahm, tam es ihm por allem barauf an, fich eine genaue Renntnis von bem mirthichaftlichen Stand feiner neuen Besitzungen zu verschaffen, um sich baburch in bie Lage zu feten, ben heruntergefommenen Gebieten wieder aufhelfen zu konnen. Er ließ beshalb von jedem einzelnen Ort alles aufzeichnen, mas irgendwie von geschichtlicher Bedeutung mar ober die Verfaffung, Vermaltung, Handel, Induftrie ober Aderban betraf. Dieje Aufzeichnungen gemahren uns einen genauen Ginblid in Die bamalige Lage bes Lanbes und ber einzelnen Ortschaften. Aus ihnen hat Mar Beheim-Schwarz-bach vornehmlich bas Material geschöpft für seine Arbeit "Der Rebebiftritt in seinem Bestande zur Zeit ber ersten Theilung Polens", Die im 7. und 8. Jahrgang ber Beitschrift ber Siftorifchen Gefellichaft für Die Broving Pofen veröffentlicht ift. In ber folgenden Stigge mirb wiederholt auf biefe Abhandlung Bezug genommen; vorwiegend aber ift ber Stoff ben Inomraglamer Magiftratsatten (vom Nahre 1775 und 1783) entnommen.

Als Jnowrazlaw 1772 unter preußische Berwaltung tam, zählte es 592 Einwohner und zwar 122 Männer, 151 Frauen, 153 Söhne, 154 Töchter und 12 Knechte. Auch die Namen der einzelnen Bürger sind wie bei den übrigen Städten so auch für J. angegeben, dagegen sehlt in dem Bericht an die Kammer die Namensangabe der jüdischen Einwohner; es wird nur erwähnt, daß außer den 592 Einwohnern noch etwa 200 jüdische Familien vorhanden waren, sodaß anzunehmen ist,

<sup>1)</sup> Nach einem in der Sitzung ber Ceftion Inowraziam am Montag, ben 19. Dezember 1900 gehaltenen Vortrag.

daß die jüdische Bevölkerung die christliche i. J. 1772 an Zahl übertroffen hat. Toch verschob sich bis 1786, dis zum Todesjahre Friedrichs d. Gr., das Berhältnis zu Gunften der letzteren; es wurden in diesem Jahre neben 2036 christlichen Einwohnern etwa 140 jüdische Familien gezählt. Bei der Uebernahme durch Preußen nahm J. unter den Städten des Netzedistrikts nach der offiziellen Ginwohnerzahl die 16. Stelle ein; es war kleiner als z. B. Labischin, Lodsens, Schubin, aber größer als Bromberg und übertraf die alte polnische Krönungsstadt Kruschwitz um das zehnsache. Kruschwitz hatte damals 57 Ginzwohner.

Ueber bas Aussehen ber Stadt tann man fich nur ichmer eine Borstellung machen. Sicherlich war der Anblick ebenso trostlos wie ber anderer Stabte, mo die vielen muften Stellen Beugen eines langjährigen Verfalls und rober Vermuftung waren. In welcher Verfassung die meiften Gebäude maren, zeigt folgende Thatsache, gierung hatte bem Magiftrat aufgegeben, "Die Balten, welche burch bie Brandmauern geben", ausschneiben zu laffen. Darauf richtete bie Bürgerschaft an die Rammerdevutation in Promberg die Bitte, ihr boch einige Baugelber zu accordieren, bamit die Saufer neu gebaut Man fürchtete nämlich, bag die hochft baufälligen merben founten. Bäufer bei ber geringften Berührung einftürzen wurden. Dieser troft= lofe Auftand ber Saufer erklart zur Genuge Die verheerenden Wirfungen ber Branbe. Go pernichtete eine Feuersbrunft, die am 30. August 1775 in der Judenstadt ausbrach, 145 Juden- und 3 Chriftenbäufer und 2 Scheunen. Das Kener murbe auf Brandstiftung zurudgeführt, und ber vermuthliche Branbstifter, ber Felbicher Abraham 3a= tob, murbe vom Steuerrath Plachn in Strelno verhaftet, bann aber auf Befehl der Bromberger Rammer freigelaffen. Als Friedrich ber Große die Rachricht von dem großen Brandunglud in dem neuerworbenen 3. erhielt, foll er erklart haben, bas munbere ihn nicht, benn er habe noch teine miferabler gebaute Stadt gesehen als 3.

Indessen hatte I. vielleicht noch einen Vorzug vor mancher Nachbarstadt; es hatte ein Rathaus, doch war dies ebensowenig ein Prachtbau, wie daszenige, welches noch heute unsere Stadt verunziert. Im
Jahre 1778 hatten die Stürme dem "publiquen Stadthause" so übel
mitgespielt, daß es unmöglich erschien, während des Winters darin zu
wohnen. Der Bau-Kondukteur Dornstein wurde deswegen beaustragt,
einen Kostenanschlag für die nothwendigen Neparaturen auszustellen.
In diesem Anschlage sindet sich auch ein Posten von 16 g(Br. für 1.
Schock Stroh, mit dem das Dach, das zur Hälste mit Stroh gedeckt
war, ausgebessert werden sollte. Auch von einem Nathausthurm ist in
ben Akten die Rede; derselbe nuß ebensalls recht verdächtig gewesen
sein, da der Magistrat dringend ausgesordert wird, über die bauliche

Beschaffenheit besselben bas Gutachten eines verständigen Maurermeifters einzuholen.

Dag bie Stadmauer an vielen Stellen einer gründlichen Ausbefferung bedurfte, wird nach alleben als felbstverftanblich erscheinen. Dierfür bot fich ber Stadt unerwartet eine gunftige Gelegenheit. 22. April 1778 erschienen vor bem Burgermeifter die Relteften ber Spnagogengemeinde und baten um bie Grlaubnif, "die Stadt, mo fie offen ift, burch einen Graben ober hölzerne Landwehr auf Roften ber Snnagoge pormachen zu burfen," weil es ihnen nach ihren Bejeten nicht erlaubt mar, "an einem Chabbas, wo ber Orth und die Stadt nicht mit einer Mauer ober Graben verseben, bas geringfte zu tragen." Diefes Unerbieten murbe bem Rreisfalkulator Arendt in Strelno überfandt, bamit biefer es zu höherer Approbation einreiche. Alls bann bie Cache por die Bürgerschaft gebracht wurde, war diese mit dem Anerbieten gang einverstanden, bag ein Ballijadengaun angelegt murbe; von ber Aufwerfung von Graben wollte fie aber nichts boren, weil bas Bieb leicht barin verungliiden tonnte. Der Burgermeifter Wolter hatte aegen bas Ausheben von Graben noch ein anderes Bedenten; er argwöhnte, die Juben wurden babei "die Fundamente ber Mauer ruinieren und bem Unschein nach wegen ber bieserhalb habenden Rosten bie Steine bes Fundaments fich zu Rute machen."

lleber die Beschäftigung ber Ginwohner geben nur einzelne In ber von Beheim-Schwarzbach aufgeftellten Rotizen Aufichluß. Tabelle werden folgende Gewerbetreibende für 3. im Jahre 1772 aufgezählt: 3 Böttcher, 4 Rurichner, 9 Leineweber, 1 Maurer, 1 Dragnift, 3 Mademacher, 1 Schloffer, 2 Schmiebe, 11 Schuhmacher, 1 Schwertfeger, 2 Tijdler, 2 Zimmerleute. Bon ben meiften Burgern wird ein bestimmtes Gewerbe garnicht genannt; fie trieben vermutlich vorwiegend Doch ift aus biefer Aufgahlung zu entnehmen, bag es mit bem Gemerbe schlecht bestellt war. Und bas bestätigt auch ein am 12. Juni 1775 von ber Burgerschaft an ben König gerichtetes Bittgesuch, in bem es heißt, er mochte boch ihrer Stadt "wieder aufhelfen burch Anjetung mehrerer Ginwohner und tüchtiger Sandwerter Nahrung verschaffen, hinlänglich bic überflüffigen บทุก juden aber, die ihr Nahrung und Gemerbe benehmen, fortschaffen, Ruftigburgermeifter beftellen." Mus Diefem weniaer einen Immebiat : (Befuch, beffen Abschrift übrigens bas erfte Stud in bem benutten Attenbundel ift, laffen fich zugleich Schluffe auf Die eigenthumliche Stellung ber ju bifchen Ginmohnerschaft gieben.

An Zahl ber chriftlichen überlegen, lebte sie zum Theil in bitterer Armut, unter hartem Druck seitens ber Regierung und unter mannigsachen Beschränkungen. Gerade über die Lage der Juden in J. bringt ja der lette Jahrgang der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft (XV S. 41-94) böchst interessante Ausschlässe aus der Feder des

Dr. Louis Lewin; die Stadtaften bieten zu bem bort Angeführten manche Bestätigung und Erganzung für die Zeit Friedrichs b. Gr.

So erfolate auf bas oben ermahnte Gefuch eine Kabinetsorbre bes Königs an die westpreufische Kammerbeputation zu Bromberg, ihr besonderes Augenmert auf Die Ctabt 3. ju richten, bafur ju forgen, "baß biejenigen Juben, die fein eigen Gewerbe betreiben, sonbern fich vom Betteln und Mußiggang nahren, fofort weggeschafft und tuchtige driftliche Sandwerter und Professionisten engagiert, auch benselben Mahrung und Berdienst geschafft werden moge." Wie nun die Bromberger Rammerbeputation Diefem Befehle nachgekommen ift, lagt fich im einzelnen nicht verfolgen. Rebenfalls fuchte fie bas Gewerbe zu beben, auch ber Stadt biejenigen Gerechtsame, Die ihr zur polnischen Beit burch bie Willfür ber Staroften entzogen maren, wieder zu verschaffen. Go murbe ber Burgerichaft junachst bas ihr von alters ber guftebende Recht der Bier: und Branntwein:Brennerei wieder erteilt. Die Stadt konnte aus bem zu biefem Behufe eingereichten Auszuge aus bem Stadtprivilegium von 1450 nachweifen, daß ihr unter andern Rechten auch bas ber Brennerei zugestanden habe, und bag in ber Stadt und in einem Umtreise von einer Meile nur Bier aus ben Inomraglamer Brauereien geschenkt werden durfte. Die wiederhergestellte Brauereis und Brennerei-Gerechtigkeit hatte für die Stadt ben bopvelten Borteil, baß fie einerfeits ben Burgern eine neue Ginnahmequelle eröffnete, andererseits auch ben Stadtfadel nicht unbeträchtlich füllte. Co murben im Jahre 1778 vom Juni bis September 596 Tonnen Bier gebraut, und ba die Conne mit 4 ger. versteuert wurde, so gog die Stadt bavon eine Ginnahme von fast 100 Thir. Für ben Branntweinschank wollte fich unter ben Burgern niemand finden; ba erboten fich 2 jubifche Raufleute, ben in ber Stadt fabrigierten Branntwein zu verarbeiten und zu pertreiben. Auf die vom Magistrat in dieser Angelegenheit gemachte Ginaabe tam folgenber Bescheid gurud:

"Ta das für die Judenschaft im Netzebistrikt auszuführende Generalprivilegium eigentlich die Besugnisse der Juden in Absücht der ihnen zustehenden Nahrungsarten bestimmen wird, so kann dem Hasch David und Schoel Lewin zu I. auch noch keine förmliche Conzession zum sadrigteren des doppelten Branntweins erlaubet werden. Wir wollen inzwischen solches vorläusig und die zur Negulierung des Judenswesens gedachten beiden Juden unter der von Euch in Eurem allerunterzthänigsten Vericht vom 20. dieses vorgeschlagenen Restriktionen,

baß selbige bei Berlust bieser Grlaubniß sich bes Branntweins Schankes gänhlich enthalten, und ihren bestillierten Branntwein nicht anders als in großen Quantitäten, und nicht weniger als einen Berliner Quart verkausen burfen, auch ben zum Testillieren nötigen Branntwein von niemand anders als von den Burgern

311 3. nehmen follen, fobalb felbige nämlich Brauntwein brauen merben.

und mit ber Condition nachgeben, daß fie dafür monatlich 4 Thir. 30 Gr. an die Rämmereitaffe bezahlen."

Much bies Geschäft entwidelte fich gang gut für bie Stadtkaffe, benn bie beiden (Unternehmer) Destillateure bezahlten vom Juni bis September 1778 an Steuern 17 Thir. 8 Br.

Die Bermaltung ber Stadt hatte felbstverftanblich unter bem preugischen Regiment eine burchgreifende Menberung erfahren. polnischer Herrichaft setzte fich ber Magistrat aus 9 Bersonen zusammen (je einem Burgermeifter, Richter, und Schreiber und 6 Affefforen), jest führte Burgermeifter Bolter bas Regiment und neben ihm fein Stellvertreter Knoll; bas Umt bes Schreibers vermaltete ein gemiffer Janowsti. Die Bitte, einen Juftigburgermeifter einzuseten, hatte ber Ronig abgeschlagen, ba die Stadt nicht in ber Lage fei, "einen solchen

aus irgend einem Fonds zu falarieren."

Um 22. Mai hatte Burgermeifter Wolter als Deputierter ber Burgerichaft den Suldigungseid geleistet und baburch in feierlicher Weise bie Stadt ber preufischen Berricaft unterstellt. Seitdem findet fich bann vorwiegend feine Unterschrift in allen zwischen Burgerschaft und Regierung gewechselten Schriftstuden. Er icheint ein giemlich ftrenger Berr gemefen ju fein, ber aber bei jeder Belegenheit bas Intereffe ber Burger energisch zu vertreten suchte und gabe und nachbrudlich zu bitten verstand. Er bezog ein festes Gehalt pon etma 120 Thir. - Muker ihm und ben beiben ichon genannten ftabtischen Beamten werden ein Gerichtsbiener, ein Polizeidiener, ein Nachtmächter in den Rammereis liften ermahnt, fo bag bie Bahl ber Beamten nur flein gemefen fein muß. - In wichtigeren Angelegenheiten mußte die Entscheidung des Steuerraths Blaehn in Strelno ober ber Rammer Deputation in Bromberg eingeholt merden.

Gine fehr wichtige Sache fuchte bie Stadt bamals burchzusechten. Bald nach der Uebernahme des Landes hatte nämlich Friedrich d. Gr. eine Untersuchung darüber angeordnet, "was es mit den vor vielen Jahren eingegangenen 3 Stadtborfern und beren jest mufte liegenden Medern für eine Bewandnis habe, und von wem, auch auf mas Urth jowohl biefe Lanberegen, als auch bie fonftigen 5 Stadtborfer anjeto genutet werben." Ge handelte fich um die Guter Rombino, Battfowo, Schimborze, Turzanni, Jacewo und bie brei "wüsten" Borwerte Michowix, Marolewo, Wiersbi (?). Die Untersuchung förderte in Bezug auf

bie 5 Stadtborfer folgendes zu Tage:

3m Jahre 1772 hatte bie Stadt mit bem Regimentarius von Rradzemati einen fog. emphyteutischen Contratt auf 90 Sahre abgeichloffen. R. hatte fich barin verpflichtet, bie auf ber Stadt laftenben Schulben in biefer Beit zu verzinsen und abzugahlen gegen ben Rieß-

brauch biefer 5 Buter. - Die Gesamtschulben ber Stadt merben an einer andern Stelle auf 4333 Thir. 8 Gr. angegeben. - Als das Land unter preußische Herrichaft tam, hatte R. feinen Wohnsit nach Polen verlegt und feit jener Zeit feine Berpflichtungen gegen bie Stadt nicht erfüllt; Die Buter aber maren von ber prenfifchen Regierung eingezogen. Die Stadt tam baburch in bie peinlichste Lage, benn die Gläubiger hielten fich nun an fie und verlangten nach wie vor ihre Binfen. Die arme Stadtgemeinde tonnte nicht gablen und murbe 1777 von dem Hauptgläubiger, dem Inomraglamer Franzistaner: floster, wegen ber 4 Jahre lang rudftanbigen Binfen in Bobe von 30 Thir. vertlagt und von dem Juftig-Commiffaring Santelmann gur Zahlung ber Zinsen und ber Kosten verurtheilt. Go mar ber Stand ber Sache, als ber König einen Bericht hierüber verlangte. Auf ein an ihn gerichtetes Gnabengesuch erhielt bie Stadtgemeinde bie Antwort, baß bas Urteil teine Biltigfeit haben tonne, ba es von einem "gang infompetierenben Richter gefällt fei; bie Stabt folle auf Bermerfung bes Urteils bei ber Rammer-Tep, antragen, und follte fie auch von der Regierung verurteilt merben, fo follte ihr "assistentia fisci" gemahrt merben." - Um 18. Juli 1777 erhielt bie Stadt auf ihre Beschwerbe ben Bescheib, baf bie von Santelmann gefällte Genten; als eine a judice incompetenti lata aufgehoben morben fei. Und balb barauf zeigte ber Steuerrath Blaehn an, baf bie Ronigl. Rriegs: uud Domanen-Rammer-Deputation ben Leutnant Wilhelmy, ber bie 5 Rammerguter im Auftrage ber Regierung in ber Abmesenheit bes pon Rradzewsti abminiftrierte, angewiesen habe, jährlich 302 Thir. und 4 gGr. (15 gr. Boln.) an bie Rammereitaffe ju 3. abzuliefern. Die Stadt mar junachft mit biefer Regelung ber Ungelegenheit mohl zufrieben, zumal auch bie fonft burch ben Contratt ausbebungenen Leiftungen jett von bem Leutnant Wilhelmy für bie Stadt geleiftet wei ben mußten. Go mußte er jahrlich 210 Fuhren ftellen zur Abfuhr bes Strafenschmutes und zwar für Schimborge 90, für Turganni 40, Rombino 18, Jacewo 24, Batttowo 38. Diefe Bestimmung läßt übrigens erkennen, wie sehr es sich die Verwaltung ber Stadt von jeher hat angelegen fein laffen, fur bie Reinlichkeit und Cauberteit ber Strafen ju forgen, jumal wenn man babei berücksichtigt, baf fich in ber Rachweifung ber eingehobenen Rammerei-Befalle vom 21. Marg bis 28. September 1778 auch ein Boften von 10 Gr. 44, Bfg. für Reinigung ber publiken Strafen befindet. Doch bies nebenbei. Bas bie 5 Stabtguter anbetrifft, so hat die Stadt verschiedene Berfuche gemacht, in ihren Besit gurudzugelangen. Es scheint inbes vergeblich gemesen gu sein. — Ueber die 3 sog. "wüsten Borwerke" Michowicz, Marcolewo, Wiersbi (?) geben die Atten feinen Aufschluß.

Bum Schluß fej noch mitgetheilt bas "Inventarium von ben Rammereigütern der Stadt 3. angefertigt (1779) vom Magiftrat." gez. Bolter, Knoll, Janowsty.

Tit. 1.

Un liegenden Bründen und Pertinentien.

Sind nach emphiteutischen

Contraft perpfanbet unb

erhalt bie Rammereitaffe einen jahrlichen Bins von

302 Thl. 4 gGr.

- 5 Dörfer und 3 mufte Wormerte, als
  - 1. Rombino.
  - 2. Battfowo,
  - 3. Chimborge,
  - 4. Turjanni,
  - 5. Jacewo.
    - 1. Michowice
    - 2. Marolewo.
    - 3. Biersbi. ingleichen, ein Brudengoll in Montmy.
- 1. Ein Wohnhaus,
- 2. Stand: und Marftgelb,
- 3. Wein: und Meth:Schant,
- 4. Sofer-Bing,
- 5. Scharren Bing,
- 6. Beide-Geld,
- 7. Jagd.

Tit. II.

Un Aftivis und ausstehenben Forberungen: nichts. Tit. III.

Un Bieh und Pferden: nichts. IV. Un Utenfilien und Geräthschaften.

- 1. Reglement,
- 2. Stadt=Siegel,
- 3. 2 Tijche,
- 4. 2 Bante,
- 5. 1 metallene Glode,
- 6. 1 beschlagenen Berliner Scheffel,
- 7. 1 eiferne Berliner Gle,
- 8. 1 Pfo. Berliner Gewicht (eifern),
- 9. 1 ganges und 1 halbes Berliner Quart von Blech.
- 10. 2 Waffertufen mit eifernen Banbern auf Schleufen.
- 11. 2 Feuerleitern,
- 12. 2 Feuerhafen,
- 13. Brob: und Gleifch:Scharren,
- 14. 1 Polizeipfahl.

V. An Paffiva und Schulben.

4333 Thl. 8 gGr. (Laut emphyt. Contratt.)

#### Die polnische Rolonie in Berlin.

#### R. Bartolomaus.

Ueber die Bolentolonie in Berlin veröffentlichte in ber Biblioteka Warszawska (1901 Februarheft S. 334-72), einer ber angesehensten polnischen Zeitschriften, ber ehemalige, aus Breugen ausgewiefene Rebatteur ber "Braca," Dr. Kafimir Ratowsti eine Stubie, beren Inbalt

in mancher Beziehung auch fur beutsche Lefer von Intereffe ift.

Die Arbeit gehört zu jener, hauptfachlich von Frankreich um bie Mitte vorigen Jahrhunderts ansgegangenen Art politischer Schriftstellerei, Die jede Erscheinung im Bolterleben unter gemiffe fogenannte populare Begriffe zwingen will und bie jene verbrießliche Stimmung hervor-bringt, welche bie Behandlung bes Menschen als einer Bahl, eines beliebig permenbbaren volkswirthichaftlichen Bertes, hervorzurufen Im übrigen aber ift auch fie von großer Bebeutung, geeignet ift. wenn es fich um die Renntnik ber Gefinnung und ber Absichten ber Bartei handelt, ju ber Berf. gebort, fo oberflächlich ber Auffat im

Uebrigen geschrieben ift.

Erft im lebten Drittel bes 19. Jahrh., fagt Berf. (S. 234), begann die polnische Einwanderung nach Deutschland, und zwar wegen bes ichlechten Standes ber Landwirthschaft in ben polnischen Provingen (S. 235), ber Freizugigfeit, ber unerträglichen politischen Bebingungen, welche eine verhältnismäßige Freiheit erseben sollte, ber hoben Preise ber Sauswirthichaft in ben Industriebezirken Deutschlands, bes Mangels an Arbeitern in ber Landwirthschaft. Dazu mirfte ber frangofische Rrieg mit, an bem "befanntlich" faft alle Bolen, die in ber attiven Urmee, Referve und Landwehr bienten, theilnahmen. "Sie lebten lange inmitten einer Befellichaft mit boben Rulturbedürfniffen und konnten fich nach ihrer Rudfehr nicht mehr an die niedrige Stufe ber Bedürfniffe ber Arbeitertreife jurudfinden und fich mit ber Berbienstftufe ber polnifchen Brovinzen begnügen." Im Jahre 1875 waren in Berlin etwa 24000 Bolen aus Preugen, Bojen, Schlefien; es find fast alle germanifiert, benn 1901 fann man in Berlin Polen, die 1875 borthin getommen, mit ber Laterne suchen, ober nach Hause zurudgefehrt. 1880 maren 22000 Bolen und 41000 ruffifche Unterthanen, 1901 50-60000 Bolen in Berlin.

Sie find meift Sandarbeiter (S. 231), benn bort braucht man Mustelfraft, und Dieje tann ber Often liefern. Taufenbe von Bolen find Sandlanger bei Bauten und Speditionsgeschäften, Strakenkebrer. Schneefchipper, Bflafterer, Bafferleitungsrohrleger, verarmte Gbelleute (S. 238) als Reporter obsturer Beitungen, handwerter, Die fich in Berlin ihr Bermogen verbient haben, arbeitslofe Manner, junge Berren, Die Gelb perschwenben. Das Bolf fieht ben Gaufer im Rinnftein liegen und ruft "oller Bollade:" ber Händler fpricht von minberwertiger Ration, weil fie leicht zu betrügen find. Auf jedem Schritt (S. 239) trifft man entgleifte Leute ober germanifierte. Bu Saufe thut man gu wenig, um bie Leute jum Biberftande ju befähigen. Erft bie Babler - alfo um bas 30. Lebensiahr - fangen an, fich zu befestigen. Wer junger in die Frembe geht, verfällt ber Germanisation, sobald ber Bropft ihm fehlt, ber ihn jum Gintritt in polnische Bereine anhielt. Deutsch tatholische Bereine, nnter Aufficht von beutschen Geiftlichen, germanifieren hunderte von Bolen. "Deutsch lefen haben fie in ber Schule nicht gelernt" (S 240), polnifch lefen haben fie überhanpt nicht gelernt. Ihr Feiertag ift ber Auszahltag, ihr Gottesbienft, einen gangen Tag schlafen zu können; fie heirathen beutsche Frauen. Unbere treten bem Socialismus bei, ber fie auch germanifiert. Der "Dziennit Berlingfi" batte 1200 Abonnenten in feinen besten Beiten, auf allgemeinen Boltsversammlungen erschienen etwa 2000 Bolen. Gangen mogen 20000 etwa Biberstand leiften, ber Reft geht verloren, sprechen polnische Worte mit beutschen Gebanten (G. 240).

Der organisierte Theil ber Colonie (bie "eigentliche Colonie") (S. 242) besteht aus 1. Fabritarbeitern, 2. Sandwertern, 3. Raufleuten und Angehörigen bes Sanbelstanbes (S. 241). Die ju 1-2 (S. 243) halten fest an ber Beimath, halten Mijchehen für Berbrechen am Bolfsthum. Es giebt Bereine, aber Bablverjammlungen, Bereine, Gefellschaften, Banten mie in ber Beimath haben fie nicht; ber Ausbruck ber Gemeinschaftlichkeit ift bie Arbeit (b. h. Agitation.) Die Bereine aber (S. 243) retten manchen ichon halb Berlorenen; wie aus ber Buppe ber Schmetterling, zeigt fich inmitten ber Kultur bas "golbene polnische Berg." Go entwickeln fich bie polnischen Bereine in Leipzig, Dresben, hamburg, Breslau. Leiber find biefe Bereine meift religiöfen Charafters (S. 244), in Folge heimatlicher Erziehung, wo man sociale und nationale Angelegenheiten nicht verstehen lehrt. Doch hat bas jest aufgehört, unter bem Ginfluß anbers gebilbeter Berfonlichkeiten. In Berlin giebt es jest 30 Bereine, die fich unter einem Comite vereinigt haben, außer andern (S. 245), barunter 3 Befangvereine, ein Turnverein (Sotot), Bohlthätigteitsvereine, Die arme Bolen verpflegen, besonders Burudtehrende, baneben Socialiften, die mit beutschen Bestrebungen in Beziehung stehen (S. 246.) Auch in Charlottenburg, Rirborf, Beifensee, Schoneberg, Raltberg-Rübersborf, Ronigs-Bufterhaufen bestehen polnische Bereine. Meist haben fie 60-70 Mitglieber, einer bis ju 300. Ginc Zeitlang bestand Ueberproduction in Bereinen (S. 247). Biele wollten Borfitenbe fein. Bereine gingen unter, Meift ift wochentlich eine Sitzung, jebe zweite andere vereinigten fich. eine Borlefung von Originalartifeln ober Zeitungsartifeln und beren Beiprechung.

Mancher aus Rußland ober Galizien findet sich enttäuscht; statt Meister, intelligenter Menschen, findet er arme Handwerker (3. 248), aber doch sind diese entwickelter als Standesgenossen zu Hause. Sie verlangen populäre Vorlesungen aus polnischer Geschichte, Unterhaltung darüber und das ihnen Naheliegende, Aufforderung zur Psiege der nationalen Sprache und Ideale. Die Arbeit dabei ist daher oft erschöpfend, oft undankbar, oft von Studenten ausgesührt.

Gelesen wurde über Mickiewicz, ben Entjas von Wien, Blid auf die polnische Geschichte im 19. Jahrhundert, über die Pariser Ausstellung, über Sonne und Steine. Jemand (S. 249) fragt den Bersasser nach einer Borlesung aus polnischer Geschichte, ob er glaube, daß Gerechtigekeit zulet auf der Welt siege, wenn nämlich nicht, ob es denn einen

3med habe, mit bem Bofen gu fampfen?

Die Bereine schützen nicht nur vor Germanisierung, sie helfen anch in der Noth und wecken den Sinn für Sparsamkeit. Krankheit und Tod eines Familienmitgliedes führt nur zu oft die ganze Familie in den Abgrund der Noth, der um so furchtbarer ist, als er unter fremden Leuten sich öffnet, meint Berf., wobei er vergißt, daß er sich in Berlin, mit seiner hervorragenden Sorge für Armuth und Noth, öffnet.

Da springen benn die Bereinstassen ein. Doch giebt es Ausnahmen, traurige Ausnahmen! Roch vor turzer Zeit geschah es, daß
man in den Bergnügungen der Bereine (S. 250) viele Deutsche sah
und deshalb (ber "Gäste" wegen) die deutsche Sprache hörte, sogar
— der Eintrittsgelder wegen — deutsche Anschläge und Einladungen erließ;
außerdem waren viele Mitglieder mit deutschen Frauen verheirathet.
Zeht weist man jedoch deutsche Deklamationen, deutsche Lieder sofort
zurud, oder doch in den Comitesstungen oder im "Tziennik Berlinski."

Außerbem besteht ein Kriegerverein (S. 251) polnisch sprechenber, ausgedienter Soldaten, jeht Beamten, mit patriotischepreußischen Festliche teiten (Raisers-Geburtstag, Geburtstag eines Garde-Thersten, Todestag Bismarcks ober Moltkes), alle paar Wochen polnischen Reben und Theilenahme wirklicher preußischer Garbetambours. Ein unerläßlicher Teil ist die — ausschließlich beutsche Sitte! — Sauserei ober sog. Commers. Nur preußische Märsche werden gesungen; der Lerein gehört zum sog. Sängerbund.

Außerdem bestehen vier Lotterie:Bereine, die in allen erlaubten Lotterien für gemeinsame Ginfape spielen und "in voller Seelenruhe"

auf bas große Loos marten.

Bum Comite gehören Abgesandte der Vereine, gewöhnlich der Vorsitiende; es soll Ginigkeit in allen gemeinsamen Angelegenheiten erstreben. Es tritt alle Monat zusammen und die von ihm behandelten Fragen beweisen seine Notwendigkeit und Lebenssähigkeit. Besonders in Einigung der Vereine (S. 252) und Berhinderung der Bildung neuer Bereine hat es eine wahre Sipphusarbeit. Fortwährende Streitig-

keiten geben Beranlassung zur Bisdung neuer Bereine, die dann ohne Berstand wirtschaften und zum Notwendigen nichts besithen. Ueberhaupt vegetieren die meisten Bereine, ohne sich entwickeln zu können. Eine wirkliche Jurisdiktion kann das Comite nicht üben; ein Bersuch bahin gefährbetete seinen Bestand.

Jahrlich wird bie Bahl ber gang armen Bolen, befonders im Berbst, in Berlin größer. Gie finden Unterstützung im polnischen Uspl ober besuchen Landsleute. Oft find Betrüger barunter, wie einer, ber fein ihm bezahltes Billet nach Pofen vorzog zu verfaufen und in Berlin zu bleiben. Unglaublich find bie Buftanbe in ber IV. Klaffe, in der folche Reisende fahren (S. 254). - Seit vielen Jahren wird über ungenügende polnische Paftorierung ber Polen geklagt. Germanifation ift hier Protestantifierung ober wenigstens völlige Indifferenzierung gegen Ratholizismus. Die Rirche ift von riefiger Bebeutung für die polnischen Ausmanberer. Ein einziger polnischer Geiftlicher tann hier die Beimat vertreten, ben Leuten ben Weg gur Entwidelung zeigen, ber Bermanisation entgegentreten. Die Bitten barum find unerhort geblieben (S. 255). Entweder entschuldigt man fich mit Mangel an geeigneten Geiftlichen und schickt oberschlesische, bie nur gebrochen polnisch sprechen. "Erzbischof" (eig. Fürstbischof) Ropp wird von politischen Grunden geleitet; er will ben Bolen nicht mohl, und ber Erzbischof Simar von Roln bat fich für ichnelle Germanisation ausgesprochen. Dem Propst Jahnel maren die Banbe gebunden, ber Propft Neuber bort Die Bitten ber Bolen nicht gern. Der Propit in Hoppeagrten hat zu bem pol-"Wer in Deutschland nischen Berein in Ralfberg-Rübersborf gefagt: lebt, soll ein guter Deutscher sein und bie Träume pon Beimat von sich werfen. Ich bin felbst ein Deutscher, obwohl ich von polnischen Eltern stamme. Bolnische Sprache hat ben Wert eines fremden Gelbstücks." Der Propft Stephan in Beigenfee vertheilte beutsche Gebetbücher mit schlechter polnischer Uebersetung. Der Detan an S. Maria in Charlottenburg wollte ein polnisches Baar erft bann polnisch trauen, als Jemand aus Berlin fam und barum bat, aber nur mit ber Bedingung, bak er nicht mehr aus Berlin fame, um in Charlottenburg zu beten.

So verfährt man in Berlin selbst (S. 257) nicht; aber bort ift ein gefährlicher Feind ber Eintritt in beutschaftscholische Bereine, unter bem Vorsit von Geistlichen; zu ihnen gehören Hunderte von Polen, die "schmerzlos" germanisiert werben, woraus man ihnen keinen Borzwurf machen kann (S. 258).

Sehr wichtig ist für die Auswanderer die Frage der Kindererziehung, der sich zwei Hindernisse: 1. Die fremde Umgebung, 2. der demoralisierende, großstädtische Einfluß, entgegensehen. Die Eltern sehen ihre Kinder meist nur des Abends, wo sie selbst zur Thätigkeit unfähig sind. Da helsen keine Borstellungen (S. 256). "Reine Besserung

kann bort sein, wo es keine Schuld giebt". Als Bunder wird ein Kind angestaunt, das einen (polnischen) Vierzeiler dellamieren kann. Fände sich auch Jemand, der dagegen wirken wollte, der würde die Schwierigkeit auf das Gebiet des Erwerbes übertragen, denn in diessem Falle bliebe solch ein Kind hinter den andern zurück. Das sagen die Eltern selbst und ihre Begründung ist "nicht ohne traurige Logik," und sie begünstigen deshalb die Germanisation. "Der Hunger zwingt sie zur fremden Sprache" (S. 260). Die Germanisation ruiniert die Jugend, denn so "künstlich" erzogen, erheben sich die jungen Leute zu keiner Krast; deshalb nämtlich, weil diese bedauernswerthen durch ganz zwecklose Agitation — wie hier selbst eingestanden wird — von Kind auf in einbeitlicher Kortbildung gestört sind.

Im Jahre 1892 sammelte bie Schultommiffion -- benn fie hat eine "Schulverwaltung", bieje Agitation, - von 26 Vereinen bas gange Jahr taum 550,76 Mt. Das gange Budget betrug 1 500 Mt. Natürlich konnten taum 10-20 Rinder unterrichtet werden. Aukerdem gaben bie Bereine 850,93 Mf., von benen Tr. Lystowsti perfonlich 498 Mt. sammelte. "So gleichgiltig sind bie Muswanderer für die Erziehung ihrer Rinber", fagt Berf .; aber wenn man bie Bermögenslage biefer Leute, wie er fie felbst schilbert, betrachtet, so ift es eine gang achtunaswerthe Opferung allerdings beffer ju nübenber Spargrofchen. 7-10 Kinder lefen polnische Bucher, obwohl fie umfonst jum Lefen aegeben werben. Die Jugend - ftatt lieber auf Die Agitation ju boren - raucht (S. 261), spielt, trinkt schon mit 15 Jahren in ben Schenken und treibt fich Rachts in ben Strafen umber. - Die Bucher find aber auch ichlecht ausgemählt : veraltete Crahlunger, philosophischreligiöse Abhandlungen, von Berrudten (od maniaków) auf eigene Roften herausgegeben, ober ju fchwer verftanblich. Gie fommen pon Leuten (S. 262), die boch etwas thun wollen und bies billig thun wollen. Aber ein polnisches Saus ift für Berlin geplant und wird gewiß auch gebaut; ba murbe fich benn eine zwedmäßige Bibliothet einrichten laffen.

Mehr Einfluß hat die polnische Presse. Seit 1892 kam die "Gazeta Bolska" herans, ein Blatt, wie manch andere in Posen oder Westpreußen, redigiert vom Berleger, der sein eigener Drucker und Setzer ist. 1893 begann der "Dziennik Berlinski;" man entschädigte den Herausgeber der andern Zeitung, damit er sie eingehen ließ. Der "Dziennik Berlinski" ward erst von einer Genossenschaft m. b. H., dann von einer stillen Gesellschaft, dann auf Pachtvertrag, setzt vom Gigentümer herausgegeben, ersteut sich offendar keiner erheblichen Unterstützung. Außer ihm werden gelesen "Praca" (über 600 Leser), Wielkopolanin, Oredownik, Postep (500 Grempl.), die (polnischen) Danziger, Graudenzer, Thorner, Sstrowoer Zeitung, Lech, Ratolik (300 Leser), und von 100 Lesern zusammen der Dziennik Poznański,

ber Kuryer Poznaúski, galizische, Warschauer Zeitungeu, serner (150 Leser) die socialbemokratische Gazeta robotnicza, — alles in allem 2300 Leser, hochgerechnet.

Allgemeine Bersammlungen (wiece) finden statt zur Mickiewicz- Feier, zum Papste Aubisaum, beim polizeilichen Schluß der polnischen Schulen, gegen den Mangel der polnischen Predigten; — man fragt nne willfürlich, warum die Geistlichen, die polnische Abgeordnete sind, hier nicht mit Erlaubniß der Kirchenbehörden eintreten, um diesem Mangel abzuhelsen, wenn sie in Berlin sind, — zur Besprechung des Berhältenisses zu den Verwaltungsbehörden: ein paar Tausend kamen zusammen. Namentlich Berkan, Vorsihender des Comites und Schneider-Anstaltssigenthümer, ist um die Sache verdient, also im Sinne und in der Rolle der Frest, Rigr, Gregr, Swarcendrk, Klosac (Klobhader) in Böhmeu.

Die Polizei begegnete früher (S. 264) biesen Bestrebungen mit aller Rücksicht, vielleicht sogar mit Gunst, benn die Bereine hoben die polnische Bevölkerung, ließen sie nicht zum Abschaum heruntersinken und arbeiteten gegen die Sozialdemokratie. Aber das hat ausgehört. Die Polizei sindet sich bei den Sitzungen ein, notiert alle Ansprachen, untershält Kellner und Gindringlinge in Privathäusern und Gesellschaftsverssammlungen als Angeber. Sie läßt nur eine bestimmte Zahl von Zuhörern zu den Versammlungen zu, erschwert das Bestehen polnischer Schulen. Anzeigen gehen oft — aus Rache — von Polen aus.

Die polnischen Schulen haben aufgehört. Gegen die polnischen Bereine weht ein ungünstiger Wind "von oben." Beamte dürfen nicht mehr zu ihnen gehören. Das Leben der polnischen Studenten wird in raffinierter Weise überwacht, nach dem Grundsatz "wer bewacht wird, den bewacht Gott."

In Berlin ift man aber immer noch rudfichtsvoller gegen bie Polen als anderswo; ein "völlig ruhiger und ein ruhiges Leben führender Bürger," der nur einmal in einem polnischen Berein eine Borlesung gehalten hatte, meldete sich bei der Polizei in ein anderes Revier ab; der Commissar (S. 265) war aufrichtig darüber erfreut und meinte, man hätte zuviele Berichte über den Herrn an die Behörden schicken mussen.

Trot allebem bietet das Berliner Leben den dortigen Polen unter diesen schweren Versolgungen gewisse Lichtpunkte. Die wahrhaftige "Grandezza" der jungen Polen ist und bleibt das unerreichbare Fdeal der jungen deutschen Herren (S. 265), die bewundernd ihnen von serne zusehen. Tas ist nicht die Wirkung etwa ihres Reichthums. Im Gegentheil, der junge Pole pumpt eben mit solcher Grazie dei Kellner — dem erwähnten, dewundernden, jungen deutschen Herrn — und Vermietherin, daß diese ganz enzuckt fragen, ob er denn nicht das doppelte annehmen wolle; sie bekommen Alles mit fürstlichen Zinsen wieder.

Gegen Arme (und die ihre Armuth nicht so entzudend cachieren tounen) ist man gurudweisend in Berlin, was auffällig ericheint, auch

gegen arme Volen.

Die Berbindung des "wissenschaftlichen Bereins der Polen in Berlin" mit den andern Bereinen der Polen wurde versucht zu stören. Ter Polntechnische Berein "Techne" wurde aufgelöst. Bei den andern verbot man den Studenten im Borstande zu sein, was übrigens auf den allgemeinen Universitätsgesehen beruht, die Theilnahme von Nichtsstudenten an Studentenvereinigungen verbieten. Ter genannte Berein beschwerte sich; die Sache ging mit der deutschen Gründlichkeit einige Monate durch die Instanzen. Tann wählte man einen neuen Vorstand und sührte den Kanups um die heilige Sache fort.

Die Studenten (3.267) aus dem "Königreich" schen auf die "Posener" mit Ueberhebung herab, haben hohes Selbstvertrauen und halten sich für unsehlbar; sie gehören meist zum Polytechnikum. Die Posener sind ruhiger, gehören meist zur Universität, sind verschlossen und halten sich

an ruhige Arbeit, find alfo vom Deutschthum angestedt.

Tie polnische Intelligenz besteht aus reichen Leuten, die das großstädtische Leben genießen, und Beamten aller Art (S. 268). Sie halten sich sern, kommen zu den allgemeinen Wahlversammlungen nicht und gehen nur aus moralischem Iwange zu den Vereinsstungen. Früher hatten sie Beziehungen zu dem "wissenschaftlichen Verein;" aber als dort Streitigkeiten und Ehrenhändel aller Art entstanden, entzogen sich ihm viele polnische Häuser.

Tasselbe gilt von ben Abgeordneten (bie man in Teutschland für die geborenen Führer ber Bewegung halt); in den Bereinen sind zu Viele, die sich als Volkstribunen und Spitzen der Intelligenz ge-

berben, und bas fonnen jene Glemente nicht vertragen.

Gegen die Germanisierung der polnischen Colonie in Berlin ist man über solgendes Mittel einig; 1. Regulierung des Zuschusses der Auswanderer, Pflege der Ausommenden, polnisches Arbeitsvermittlungsbureau, d. h. Abschiedung der Armen. 2. polnische Geistliche für das einsache Bolt, besonders durch Forderung deim Kardinal Kopp. 3. Polnisches Bereinshaus. Vor allem aber nuß Grundsatz sein, nicht zu bleiben, sondern zurückzusehren und in der Heinach mit der beutschen Concurrenz im Gewerde und Handel mittels deutscher Routine zu känpfen, zu zeigen, daß auch der Handwerker ein Bürger sei, wie es in Westeuropa, aber nicht in der Heinach, ist, und so helsen, daß der Schwerpunkt sich auf die mittleren Klassen verlege.

Die Auswanderung nach Berlin kann dann der Heimat tüchtige Meister geben in der Lampensabritation, ersttlassige Fachträfte im Spiels warengeschäfte, tüchtige Tapezierer, Leiter für Möbelsabrikation, Meister für Maschinensabriken (S. 271), Lithographen und Trucker, nach Art, wie man sonstwo Reisestipendien zu ähnlichen Zwecken gewährt.

Daburch mare nun die Frage nach Bewahrung ber Kinder vor Germanifierung einfach gelöft. Um bie Cammlung von Berniogen in polnischen Sanden zu fordern, hat man eine polnische Bant "Starbona" gegründet, bie 1899 fcon 208 000 Mt. Umfat hatte, alfo bebentenb weniger als die Spartaffe mancher Stadt von 3-4000 Ginmohnern, 88 000 Mit. Depositen, burchschnittlich 4- 500 Mit. auf ben Ropf.

Die Parole muß fein: Die Startften, Die ausgebilbeiften Leute muffen gur Beimat gurudtebren, nachbem fie auf - frembem Boben Die Gelbständigfeit ber Anfichten (G. 272), ber Huternehmungen, Die geiftige Initiative gelernt haben, Die im Bojenfcen fehlt. Go konnen fie ber Beimath die Streiter bes Fortichritis fein, mahrend fonst brei Biertheile ipurlos im beutichen Meere verschwinden.

Aft bies aber nicht ber Fall, geben fich bie "jednosti" (Individuen) nicht zum Wertzeug ber Agitation, zur Bahl für politische Brochuriers her, bann ift freilich nicht einmal "tant de bruit pour une omelette," jonbern "much ado about nothing!"

#### Geichäftliches der Siftorifden Gefellicaft für die Proving Pofen.

Um Mittwoch, ben 27. Marg, fant in ber Geftion Inowraglam eine Situng flatt. In berselben gab herr Oberlehrer Gaebel bie Fortsetung seiner Arbeit "Ans ber Geschichte ber Provinz Vosen seit 1815." In einem san zweist unbigen Vortrage behandelte ber Referent aussührlich ben misseinem san zweist unbigen einem sait zweistündigen Vortrage behandelte der Nelerent auszuhrlich den unz-glücken Ausstandswerzuch im Jahre 1846 und den sich daran anschließenden Polenz prozeß in Verlin, in dem die 254 Angeklagten abgeurtheilt wurden. Ileberz gebend auf die Märzbewegung des Jahres 1848 und den durch diese herbeiz geführten Begnadigungserlaß vom 20: März 1848 schilderte der Vortragende eingehend die revolutionäre Trganisation in der Provinz Posen, die matten Gegenbestredungen der prenssischen Regierung, vornehmlich die unglücklige khätigkeit des Versöhnungs Kommissions Belligen, die schließlich zu blutigen Bujammenflößen filhrie. Bon ben Gingeltampfen murben bejondere bie Echlacht bei Miloslaw und der lleberfall der prensischen Truppen in But des weiteren ausacführt.

#### Siftorifde Befellicaft fur den Megedifirikt zu Bromberg.

Am 17. Januar b. 3., Abends 7 Uhr, fand in ben Raumen bes Civil- tafinos die biegiabrige Generalversammlung ftatt. Der Borfitenbe, Gyninafigibireltor Er. Guttmann, eröffnete die Gigung und theilte junachft mit, bag bavon hatte abgesehen werben muffert, mit bet Generalversammling biesmal, das davon hätte abgesehen werden mussen, nin det (Generalversammlung diesmal, wie in den Lorjahren, die Leier des Stistungsseites zu verdinden, do die Betheiligung an dem dazu geplanten Leitmahl in Kolge anderweitiger Keierlickseitent eine genügende geworden sei. Es sei deshald in Aussicht genommen, das Stistungssest im Februar zu seiern. Hierauf trat man in die Tagesordnung ein. Det Schriftsihrer, Regierungsrath Meyer, erstattete den Geschäftsbericht, der Schapmeister, Kommerzienrath Kranke, den Kinanzbericht über das Jahr 1900. Die von

bem Schakmeister gelegte Rechnung war von bem Steuerrath Paech revidiert und in Richtigfeit und Ordnung befunden; auf Antrag bes Revijors wurde

bem Rechnungsleger Entlastung ertheilt. Cobann beichloß bie Berfammlung, aus bem Restbestanbe bes von hippel-Fonds eine neue besondere Stiftung im Betrage von 400 Mt. zu gründen, aus beren Zinsen altjährlich vater-ländische Geschichtswerke über die Freiheitstriege und ihre Bor- und Mittampier angefauft und an Schüler hiefiger Schulen vertheilt werden follen (Räberes f. Gelchäftsbericht für 1901 Monatsblätter II C. 63). Ferner wird ber Anfauf einer Cammlung von Münzen aus der Ordenszeit, aus dem Rachlaß bes verstorbenen Rentiers Döring ftammend, zum Preise von 260 Mt.

beichloffen.

hierauf erfolgte bie Wiebermahl bes bisherigen Borftanbes. Nachbem jo ber geschäftliche Theil ber Tagesordnung erledigt war, erhielt herr Oberlehrer Rawerau das Wort zu bem Festvortrage, bessen Thema lautete: "Die Erwerbung ber preufischen Königstrone." Rach Beendigung besselben banfte ber Borfigende bem Bortragenden für feine ungemein flaren und feffelnben Aussubrungen und brudte im Auschluß baran noch in warmen Worten aus, welchen lebendigen Antheil gerade auch die Sistorische Gesellschaft an der Feier des 200-jährigen Bestehens des Königreichs Preußen nehme und nehmen Keier bes Mejahrigen Bestehens bes Konigreichs preugen nehme und neymen musse. In Anknüpfung hieran legten bie Herren Stabtbaurath Meyer und Commerzienrath Franke ein ber Stabt Bromberg gehöriges isusstrietes Practe werf über die Krönung in Königsberg 1861 vor, aus dem einige auf die Grundsteinlegung des Denkmals Friedrichs des Großen zu Bromberg bezügliche Stellen zur Vorlesung gelangten. An dieser Feierlichseit nahmen damals König Wilhelm I. und seine Gemahlin, auf der Rückreise von Königsberg kommend, sowie auch der Kronprinz und andere hohe Herrschaften Theil. Endlich zeigte Herr Commerzienrath Franke der kolorire Vilder, Ansichten von Berlin aus der Leit Edwig Eriedrich des Ersten darftellend por welche großen Interesse Interesse Beit Konig Friedrich bes Erften barftellenb, por, welche großes Intereffe erregten. Dierauf wurde bie Berfammlung gefchloffen.

#### Sistorische Gesellschaft für die Vrovinz Vosen. Pienftag, den 11. Juni, Nachmittags 6 Ahr: Befichtigung des Baues der Raifer=Wilhelm= bibliothet zu Vosen

unter Leitung bes herrn Regierungs-Baumeisters Zeibler.

Die Mitglieder versammeln sich um 6 Uhr (punktlich) auf bem Bauplate ber Raifer-Wilhelmbibliothet zu Bofen, ber zu biefem Zwede geöffnet fein mirb.

### Sonntag, den 30. Juni bis Dienstag, den 2. Juli: Ausslug nach Warschau. Bal. Genaueres auf Seite 2 des Umichlages.

Redaftion : Dr. A. Warschauer, Posen - Berlag ber Sistorischen Gesellichaft für die Broving Pofen gu Pofen u. ber Siftorifden Gefellichaft fur ben Diete-Distrift ju Bromberg. - Drud von A. Förster, Bojen, Wilhelmftr. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift biftorifchen Gesellichaft für die Proving Pojen veröffentlicht wurden folgende auch im Sonder-Abdrud erschienen und durch den Borftan | , sind       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gefelichaft oder die Buchhandlung bes Herrn J. Jolowicz in Bonachstehenden Preisen zu beziehen:                                                                                                   |              |
| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift-<br>lichen Ueberlieserung aus bem figl. Staats-Archiv zu Bojen                                                                    | .K           |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.<br>A. Warschauer: Die Chronit ter Stadtschreiber von Posen.<br>XLV und 171. Seiten. 1888.                                                                         | 1,00<br>5,00 |
| R. Roepell: 3. 3. Mouffeans Betrachtungen über die polnische Berfaffung. 24 Getten. 1888,                                                                                                         | 0,80         |
| E. Hoffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Berkehrs, wesens in der deutichen Ditmart. Mit 1 Karte. 26 Seiten, 1890.                                                                      | 1,20         |
| Fr. Schwart: Die Broving Boien als Schauplay Des fieben-<br>jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                                                                                    | 1,20         |
| M. Beheim. Schwarzbach: Das V. Armeeforps im histo-<br>rifchen Bolfeliede bes Krieges 1870 71, 24 Seiten, 1891.                                                                                   | 0,50         |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von<br>Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.                                                                                              | 2,50         |
| 36. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft.<br>120 Seiten. 1892.                                                                                                               | 2,50         |
| 2. Kirntis: Handbuch der polnischen Mungfunde. XI u. 268<br>Seiten. 1892                                                                                                                          | 6,00         |
| Landsberger: Beiträge zur Statistift Bosens. 30 Seiten. 1893. illiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.                                                                            | 0,60<br>1,00 |
| Barichauer: Die Pojener Goldichmiedjamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Tajeln Abbildungen. 1894                                                                                                            | 1,50         |
| Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894<br>Riewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Regedistrift                                                                         | 2,80         |
| Pleinwächter: Die Inschrift einer Bofener Meffingschuffel                                                                                                                                         | 3,—          |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen 1897. Rnoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre                                                                                            | 1,00         |
| 1794 126 Seiten. 1898                                                                                                                                                                             | 1,50         |
| Seiten. 1898.<br>3. Kohte: Das Bauernhaus in ter Proving Bosen. Mit 2 Tafeln                                                                                                                      |              |
| und 5 Abbildungen. 16 G. 1899                                                                                                                                                                     | 1,—          |
| Mußerdem erichienen im Berlage der historischen Gesellichaft:<br>M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmage von Popiel                                                                              |              |
| und Katto. 48 Seiten. 8º. 1888                                                                                                                                                                    | 0,50         |
| A. Barichauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratsliste. Die altesten Prototollbucher und Rech-<br>nungen. Poien 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bo. der          |              |
| Sonderveröffentlichungen) . D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Losen. Posen                                                                                                          | 12,—         |
| 1893. Roy. 8º. 363 G. (II. Bo. ber Conderveröffenilichungen). gebunden                                                                                                                            | 7,00<br>8,00 |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstücke gur Geschichte ber Organisation Guspreußens. Mit 4 Portraits. Unter ber Re-                                                                               | -, -         |
| daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Ron. 8°. X u.                                                                                                                                             | 12.—         |

### Bünstiges Bücherangebot.

Von Lukaszewicz 3., Histor-statist. Bild ber Stadt Bosen, wie sie chedem b. h. v. 3. 969 -1793 beschaffen war, übers. v. Königk, rev. und bericht. von Prof. Tiesler. 2 Bände, Bosen 1878,

besitze ich eine Anzahl Exemplare, die ich bis auf Weiteres statt 12 Mark Ladenpreis broschirt für 4 Mark eleg in Halbiranzband gebunden für 6 Mark liefere.

## Joseph Jolowicz in Posen, Buchhandlung und Antiquariat.

### Dampfziegelei Poln. Wilfe, Kreiß Schmiegel, Post= und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schäblichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

## Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplat 1, neben dem Hotel de Rome.

Jeine Herren - Moden. Jagd-, Livrée- und Sport - Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Preise.

Mit ansführlichem Brospett, neueften Muftern, Breisliften n. Modebildern ftebe jeder Beit gern zu Dienften.

## 

### für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, 1. Juli 1901.

98r. 7.

### Anzeigen-Amschlag.

#### Inhalt:

Rupke (V., Die Gefangennahme des Bischofs von Posen in Warschau im Johre 1704 und seine Reise nach .
Rom zur Berantwortung . . . Seite 81
Litterarische Besprechungen . . . " 104
Rachrichten . . . . . . . " 110

Ille Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pi. für die halbe Zeite oder deren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hilberischen Gesellschaften ücht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Vorstand der Hilberischen Gesellzichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Maif.

Preis ber Einzelnummer 50 Pfg.



## 

Zahrgang II.

Polen, 1. Juli 1901.

Rt. 7.

im Jahre 1704 und seine Reise nach Rom zur Verantwortung. S. 97. — Litterarische Besprechungen. S. 104. — Rachrichten. S. 110.

# Die Gefangennahme des Bischofs von Posen in Warschau im Jahre 1704 und seine Reise nach Rom zur Berantwortung.

Bon

#### 6. Supke.

Balb nach ben ersten Ersolgen ber Schweben im Jahre 1702 gegen die Sachsen und Polen in Rurland versuchte der Primas, Karbinal Radziejowski, den Frieden wiederherzustellen, scheiterte aber in diesen Bestrebungen an der Bedingung Karls XII., August solle abdanken und an seine Stelle von den Polen ein anderer König gewählt werden. In Warschau wurden diese Verhandlungen sortgesetzt, scheindar zu Gunsten Augusts; ganz im geheimen wurde aber schon hier die Sache des Königs August verloren gegeben und seine Absehung verndrebet.

Gegen die Conföderation von Sandomir, die sich für August entschied und auf dem Reichstage von Lublin am 19. Juni ein entschlossens Borgehen gegen die Schweden empfahl, bildete sich unter Kührung des Primas eine Conföderation aus den Abgedrdneten der Bojwodichaften Kalisch und Posen, die auf dem Reichstage von Lublin wegen unzureichender Bollmachten ausgeschlossen worden waren und sich dadurch zurückgesetzt sühlten. Abgedrdnete dieser Conföderation gingen ins schwedische Lager und veradredeten eine Zusammentunft in Warschau. Auf dieser wurde am 14. Februar 1704 König August des Thrones für verlustig erklärt, und Karl empfahl den Prinzen Jacob Sobiesti zum Nachfolger. Allein der Prinz wurde am 28. Februar auf einer Reise von Ohlau nach Breslau gesangen genommen, und damit seine Kandidatur hinfällig. So einigten sich schließlich

Aarl XII. und ber Frimas auf die Perfen des Bojmoben von Polen Stanisland Ledzepmöli, der am 2. Anguit gewählt und vom Polimer Bildjoi, feinem erflärten Anbänger, jum Könige ansgernfen wurde.

Die Anhänger der Consideration von Sandowir undersehten sich der Bahl, der Fapit iorderte den Frimas nach Nom, August selbst rückte gegen Sarichan, um, wenn möglich, Leszennskli in feine hand zu besommen. Allein dieser war imrz vorder dem Schwedenstonig nach Aufland gesolgt. In Barichan lag eine kleine ichwedisiche Besatung, die sich dem König ergab. Unter den Gesangenen besanden sich General Dorn und der Bischof von Bosen, Ricolaus Swisciell. Des Königs Freude war groß. Hatte er doch in dem letzeren einen erklärten Freund Leszezunstis in seiner Gewalt, von dem er wohl wußte, welchen Ginfluß er bei der Bahl seines Gegners gehabt hatte.

Zugleich aber fah er wohl ein, daß es teinem weltlichen Gericht puftände, über die Frevelthat des Bischofs abzunrtheilen, sondern daß der Bischof dem Papste oder dessen Stellvertreter ausgeliesert werden

muffe.

In biesem Sinne schrieb er an ben in Barichau nicht anweienden Runtius<sup>1</sup>), theilte auch diese seine Absicht in einem Rundichreiben vom 16. September<sup>2</sup>) ben Großen seines Reiches mit, indem
er zugleich erflärte, er werde ben Bischof bis zur Ankunft bes Runtius
in sestem Gewahrsam mit bem Heere mitführen.

Die Berhanblungen, die nummehr in den folgenden Monaten zwischen dem Könige und dem Runtius stattsanden, und die Berichte über die Reise des Bischoss von Augustusdurg die nach Benedig und weiter nach Rom sinden sich im Bat. Archiv Nunziatura di Polonia

128 und follen bem folgenden als Quelle bienen.

Ter Bischof von Posen war zugleich mit dem sächstischen Heere am 8. September von Warschau ausgebrochen in einer Kutsche mit 6 Pferden bespannt, in Begleitung zweier seiner Geistlichen, umgeben von zehn Soldaten zu Pserde unter Führung von zwei Cffizieren. Die sächsischen Soldaten drangen in das bischösliche Palais ein, plünderten die Wohnung und raubten eine Kassette mit 2000 Ungarischen Goldgulden, welche der Bischof in der Rähe der Sakristei verstedt gehalten hatte<sup>3</sup>).

9) Das Runbichreiben bes Königs befindet sich im Bat. Archiv. Principi 212. Bl. 106. und zeigt so recht die Stimmung bes Königs gegen ben Bischof. 3ch gebe dassielbe im Anhang wieder.
9) Nunz. Pol. 128. Septimio Paluzzi an den Staatsjefretär: la sus

<sup>1)</sup> Horacius Philippus Spada, Erzbifchof von Theben.
2) Das Rundichreiben bes Königs befindet sich im Bat. Archiv. Prin-

s) Nunz. Pol. 128. Septimio Paluzzi un ben ctuatsjefretar: la sua habitatione fu di tutto spogliata de Sassoni, i quali havuta la notizia da un paggio mal' sodisfatto de mons. vescovo, che stava nascosta una casetta con il danaro in luogo vicino alla sagristia, procurono d' haverla, e si è detto, che vi fossero 2000 Ungari.

Um 23. September tonnte ber Nuntius in Wyfzogrob feine erfte Andiens haben, und ber Ronig bestätigte ihm von neuem bas, mas er ichon ichriftlich ihm mitgetheilt hatte, bag er nämlich bereit fei, ben Bijchof ber papftlichen Gerichtsbarkeit auszuliefern. Er folle e'nstweilen in ber Bohnung bes Nuntius untergebracht und eine Bache ausgestellt werben. Ausbrudlich wollte ber Ronig bescheinigen, - um jedes Gerebe zu unterbruden - baf bie Bache gleichsam eine papstliche Truppe sei. Much gelang es bem Runtius, Die in biefer Erfarung gebrauchten ftarten Ausbrude ber verletten toniglichen Burbe etwas zu milbern; überhaupt zeigte er bas eifrige Beftreben. bem Bischofe, - ber ichon auf bem Wege nach Wufgogrob ftets bas beste Quartier gehabt hatte - ben Aufenthalt möglichst wenig ftreng erfcheinen zu laffen. Ja, als ber Bijchof fich bem Auditore bes Runtius gegenüber außerte, er werbe schlecht behandelt, und fich über bie ftrenge Bewachung beklagte, suchte ber Runtius auch bort zu helfen, obwohl er die Richtigteit und Rothwendigfeit ber Borfehrungen und Dageregeln einseben mußte.

Der Nuntius ging noch weiter. Er versuchte, den Bischof frei zu bekommen, um ihn dann in einem Kloster dis zu weiteren Bestimmungen von Rom aus in Haft zu halten. Er stellte den Ministern vor, eine formale Haft sei überflüssig, da der Bischof dem Papst stets erreichdar sei: sollte der König hören, der Bischof lasse sich in neue Umtriebe gegen ihn ein, so könne solchen Bestrebungen sosort das durch ein Riegel vorgeschoben werden, daß der Papst ihn in denkbar kürzester Zeit nach Rom beriese oder aber ihn in einem Kloster zur

ferneren Disposition in Gewahrsam halte.

Allein hierbei stieß ber Nuntius auf unüberwindlichen Widersstand. Es sei ganz unmöglich für den König, die Ruhe im Lande herzustellen, wenn der Bischof stei sei. Der Bischof würde sich nie in ein bestimmtes Kloster oder eine bestimmte Stadt begeben, sondern so rasch als möglich sich mit des Königs Feinden zu vereinigen verssuchen, ja, er würde die Dinge zum äußersten treiben und den Gegenstönig krönen.). Außerdem sei kein Kloster so sest, daß es nicht von den Feinden würde eingenommen werden können.

Am Abend besselben Tages reiste der Nuntius nach Warschau weiter, wohin der Bischof von Posen gebracht werden sollte. Um so größer war seine Ueberraschung, als er Ende September hörte, der Bischof sei nach Großpolen geschickt worden in ein dortiges Rioster, um — wie es hieß — den Strapazen des Krieges ferner zu sein und bequemer leben zu können.

Die Entschuldigung bes Ronigs brachte Anfang Oftober ber

<sup>1)</sup> Tanto svantagiosa è l'oppinione, che ha delle intenzioni e dê sentimenti di esso la corte schreibt ber Runtius.

Rronvizekanzler. Der Aufbruch von Ubpfgogrod fei gang unvermuthet geschehen; ein größerer Trupp sei nach Grofpolen abgezogen, und man babe es - bei ber Unficherheit ber Wege - vorgezogen, ben Bischof mit biefer großen Angabl zu fenben als einer kleinen Eskorte anguvertrauen. Der Bifchof fei nach Bauten gebracht worben, aukerhalb der Gefahren des Rrieges und vor Unbequemlichkeiten gefcutt. Un ben Statthalter von Sachjen, Fürften von Fürftenberg, und an ben Defan von Bauten feien Schreiben gerichtet worben, baf ber Bischof bort zur ausbrudlichen Disposition bes Bapftes ftunde, und die ihn begleitenden Truppen als im Dienst bes Lapftes ftebend anaufeben feien.

Inzwischen hatte ber Nuntius in Lowicz und Czenstochau mit bem Brozef bes Bischofs begonnen, allein bie weite Entfernung von ber Diozele und von Warfchau machten die Berufung der nothwendigen Beugen febr fcmer; auch mufte ber Nuntius Bebenten tragen, fie nach Czenstochau tommen zu laffen, ba es ja unmöglich mare, Die Beweaungen ber Schweben ju tontrollieren, und er jeben Augenblid gefakt fein mußte, Die Stadt mit einer anderen zu vertaufchen. Erft Mitte November erhielt ber Runtius, ber icon anfing unruhig zu werden, in Krakau die Nachricht, — und zwar durch eine Privatperfon - bag ber Bifchof mobilbehalten in Bauten angetommen fei, fich zufrieben fühle und bie Erlaubnis habe, öffentlich bie Deffe gu lefen. Da aber die Schweben bie Abficht hatten, Die Dber gu überichreiten, fo murbe mohl ber Bifchof nicht in Bauten, einer unbefestigten Stadt, bleiben, sondern eventuell nach Freiberg übergeführt

Runmehr mar auch ber König bem Blane, ben Bischof fobalb als möglich nach Rom zu fenben, naber getreten und hatte bem Runtius ben Reiseweg burch Böhmen und Oberöfterreich, von bort entweber über Tirol ober burch Steiermart und Rarnten angeraten. Am 7. Ranuar 1705 aab er bem Runting offiziell die Erlaubnis, ben Bifchof nach Rom führen zu burfen 1). Der Nuntius ichrieb fofort nach Em-

merben.

<sup>1)</sup> Nous sommes fort content de ce, que vous reconnaissez la necessité indispensable pour le trasport de monsigneur l'eveque de Posnanie dans un' autre lieu plus scur; puisque l' ennemy cerche le moyen de le ravoir pour continuer dans sa personne ce qu'il avait si mal commencé. Il n' est pas a Fribourg, mais dans un autre endroit, où commencé. Il n' est pas a Fribourg, mais dans un autre endroit, où il est très bien; mais pouisque nous voions l' empressement de S. Stè, marquè dans votre lettre, qu'il soit envoyè a Rome, nous attandons la dessù votre avis, de quelle manière se doit faire le voyage et Nous donnerons l' ordre, de le livrer a la personne, que Vous trouverez a propos pour l'y amener. Nous ne cherchons en cela qu' il bon plaisir du saint père, et notre propre scurete; connaissant bien les mechantes intentions du dit eveque, et en apprehandant aves justice les consequences...

Fait a Leypsick le 7 Janvier 1705.

pfang des Briefes an den Runtius in Bien, bat um die nöthigen Baffe und übertrug seinem Selretar Francesco Merenda das Amt, den Bischof auf dem Wege nach Rom zu begleiten und zu überwachen.

Merenda traf am 10. Februar in Tresden ein, hatte balb mit dem Bischof von Ermland, dem Fürsten Fürstenberg und dem Bruder des Licetanzlers Szembet Besprechungen. Dant dem liebenswürdigen Entgegenkommen dieser Minister war es leicht, die nöthigen Borskehrungen für die Reise zu treffen. Es wurde Merenda freigestellt, den Bischof in Augustusdurg abzuholen oder ihn hierher kommen zu lassen, nur mußte er sich verpflichten, den Bischof sicher auf papskliches Gesbiet zu bringen. Geleitsleute wurden ihm bewilligt, ein Paß vom kaiserlichen Gesandten in Dresden lag bereit.

Er entichloß sich für ben Reiseweg Eger, Regensburg-Vassau, Salzburg, Steiermark, Kärnten nach Benedig, um das Gebiet von Verona und Ferrara zu vermeiden. Vis Eger sollte ihn die Geleitstruppe von 4-6 streng katholischen Soldaten schützen; in Eger dachte er neue zu erhalten, die ihn dis an die sübliche Grenze Desterreichs geleiten sollten; er hatte zu diesem Zweck an den Runtins in Wien geschrieben, damit dieser mit dem Kommandanten von Eger das Köthige verahrede.

Auch an ben Runtins in Benedig hatte er geschrieben um ben langweiligen Quarantanemaßregeln an ber Grenze zu ent, geben.

Indessen verging boch noch der Februar, ehe Merenda an den Ausbruch denken konnte. Er wartete auf ein Aredenzschreiben des Königs August an den Papst, auch die Rosten der Reise waren noch zu regeln. Erst am 2. März reiste er von Augustusdung ab und kam am 5. März in Eger an. Hier wurde er gezwungen, einen Tag halt zu machen, da der Bischof infolge des Genusses von zu kaltem Biere sich nicht wohl fühlte.

Bis (Ger geleiteten ihn sächsische Soldaten. Seine Absicht hier neue Geleitstruppen zu erhalten, scheiterte. Der Kommandant hatte nur gerade so viel Soldaten, als zur Besetzung der nothwendigssten Posten genügte; entbehren konnte er keinen. So mußte sich Mesrenda entschließen, ohne militärischen Schut weiter zu reisen. Die Straßen seien sicher, mit Pässen seien sichen, dem Bischose mistraue er nicht; sollte er den Versuch zur Flucht machen wollen, so könnte er ihn doch nicht aussühren, da er Tag und Nacht nicht von seiner Seite wiche, und zwei andere Personen ihm beistehen würden.

Biel größere Sorge machte Merenda ber schlechte Gesundheits: justand bes Bischofs, bem bas Reisen bei ber ranhen Jahreszeit sehr

schwer wurde. Unter biesen Umständen blied man dis zum 8. März Mittags in Eger und reiste dann nach Passan weiter, wo sie am 11. Abends ankamen. Hier wurde wiederum 2 Tage halt gemacht wegen der Krankheit des Bischofs. Am 15. März trasen sie in Salzdurg ein. Der Zustand des Bischofs war gar nicht gut. Merenda konnte mit der Post nicht weiter reisen und nahm für den Bischof eine Sänste. Er hatte sich für den Weg durch Tirol entschieden, und nach beschwerzlicher Reise tras er am 26. in Trient ein. Ter Bischof mußte sich sofort einem Arzt anwertrauen. Die Pillen hatten anfänglich den Bischof auf das äußerste geschwächt, bald aber erholte er sich wieder, so daß am 1. April die Reise fortgesett werden konnte.

Der gefürchteten Quarantane in Premoleno an ber Grenze bes Gebietes von Benedig scheinen sie nicht entronnen zu sein; wie lange sie sich bort aufgehalten haben, war nicht zu ermitteln; ein letzter Brief Merendas ift datiert aus Benedig vom 9. Mai, in welchem er der Hoffnung Ausdruck giebt, in einigen Tagen von hier abzureisen. Bis Pesaro ober Ancona soll der Beg der größeren Sicherheit wegen zu Schiff zurückgelegt werden, dann wollen sie über Terni die alte Bia

Flaminia nach Rom eilen.

Mitte Mai werben sie wohl bort eingetroffen sein. Dem Bischof von Bosen wurde die Engelsburg als Aufenthaltsort angewiesen.

Damit hört unsere Kenntnis über die Schickfale des Bischofs auf. Wir wissen nur noch, daß der Nuntius den Austrag erhielt, den Prozes vorzubereiten. Der Gang des Prozesses selbst ist undertannt. Möglich, daß der 1705 beginnende große Prozes gegen den Bischof von Ermland die Thätigkeit des Runtius ganz in Anspruch genommen hat, und das Borgehen gegen den Posener Bischof hat liegen gelassen werden mussen.

1707 tehrte der Nuntius Spada von seiner Nuntiatur nach Rom zurück und hatte eine lange Unterredung mit dem Papste. Hierauf wurde in der Cardinalscongregation über die Freilassung der beiden gefangenen Bischöfe von Posen und Ermland verhandelt. Die beiden Bischöfe wurden aus der Gefangenschaft entlassen, doch mußte Swiecicki trankeitshalber noch in Rom bleiben. 1709 starb er, ohne noch einmal

in die politischen Berhältniffe Polens eingegriffen zu haben.

Arch-Vat. Lettere dei Principi 212 Fol. 106. 107 Orig. 1704 September 16. Kamién.

Augustus secundus etc.

Universis et singulis quorum interest vel intererit aut in futurum quomodolibet interesse poterit, tenore praesentium significamus. Posteaquam divini numinis auxilio nuperrime cum exercitu regni nostri ac copiis auxiliaribus ad Varsaviam comparuissemus, ibidemque re feliciter et e voto contra hostes peracta,

arcem Varsaviensem cum generali Horn, commissariis ac praesidiariis Syeticis in deditionem accepissemus, etiam inter captivos eosdem Rdum Nicolaum Swiecicki episcopum Posnaniensem deprehendimus, qui inaudito a saeculis exemplo cum summo non populorum tanto regni nostri, verum totius orbis Christiani scandalo, status spiritualis opprobrio, vocationis suae episcopalis ac senatoriae in regno nostro dignitatis immemor, ausus est rebellionem per aliquos e subditis nostris conflatam non solum approbare, verum etiam eandem in eversionem status studiosissime promovere. ct quod rei caput est. in seditioso illo rebellium conventicolo. nobis ad sceptra regni, liberrimis electoralis populi suffragiis admotis, superviventibus, pseudo-regem summa temeritate proclamare cunctaque jura cardinalia gentis hujus pro sua libidine Cumque malitiam suam tot et tantis invertero et pessundare. scandalosis facinoribus remonstrasset, obdurato ad cuncta sanioris mentis monita poctore, iu praeceps ruit, novique reus attentati se se praebuit, dum hosti inter moenia civitatis ac arcem Varsaviensem recepto, se sociare contra nos ac exercitum nostrum una cum eodem armare, incolas civitatis ad defectionem et arma contra nos sumenda adigere, tormenta bellica in sua residentia olim defossa subministrare, aliaque sexcenta non episcopo solum, senatore viro, verum Christiano homine indigna et impia in legum patriae aversionem, catholicae religionis summum praejudicium attentare non erubuit. Quem quidem episcopum Posnaniensem cum divina sic ordinante justitia una cum praesidiariis haereticis in arce Varsaviensi a nobis praefato modo deprehendi contigerit, nos memores legum ac canonum ecclesiasticarum, quibus episcoporum judicium uni ac solo Romano pontifici noscitur reservatum, illum sine mora Rmo in Christo patri archiepiscopo Thebarum Sanctitatis Suae ac sedis apostolicae apud nos nuntio extradere ac consignare cum effectu voluissemus, verum quia praefatus Rdus nuncius protunc aberat, eidem per litteras nostras significandum continuo duximus, dictum episcopum Posnaniensem non alio, quam Sanctitatis Suae ac apostolicae sedis nomine detineri ac custodiri, quae quidem detentio ac custodia eo magis necessaria visa est, quo tumultuantis populi furori in ipsum exardescentis obviam ire per opportunum fore credidimus.

Cum autem R<sup>mus</sup> nuncius ad aulam nostram in praesentiarum sese restituerit, in illius manus saepedictum episcopum Posnaniensem illico consignavimus, et ut uberior de hac eadem consignatione notitia ab omnibus habeatur, eundem episcopum pro extradito ac consignato per praesentes literas nostras censeri volumus ac declaramus. At cum in praesenti tot regni nostri perturbatione tutus pro ejusdem custodia locus inveniri vix possit, ideireo aliquot e militibus nostris eidem R<sup>mo</sup> nuncio concessimus, ut ad ipsius nutum Posnaniensis episcopus ab iis custodiatur, quo ad usque cum processu apostolica authoritate contra ipsum formando ad Urbem transferri tuto possit et valeat Sanctitatis Suae judicio sistendus.

Ne vero quispiam ejusmodi custodiam eidem appositum pro saeculari existimet, nosque in aliquo circa praemissa juribus et immunitatibus eeclesiasticis, quae personas spirituales concernunt, praejudicare insimulet, dictam custodiam Rdo episcopo Posnaniensi datam, non alias, nec aliter nec aliomodo nisi pro eeclesiastica ac jurisditioni ecelesiasticae adscripta, haberi ab omnibus volumus et pronuntiamus praesentibus literis nostris, minime dubitantes, quin sancta sedes apostolica attenso filiali nostro in candem ac immunitatem ecclesiasticam respectu et spectata tanta criminum et scandalorum atrocitate, praefatum episcopum sine mora judicare et exemplaribus poenis quantocitius afficere non intermittet.

In quorum omnium praemissorum fidem ac testimonium praesentes litteras manu nostra subscriptas sigillo regni communiri jussimus.

Datum in castris ad Kamiona die XVI mensis Septembris anno Domini M D C C IV.

Augustus rex.
Constantinus Szaniawski
referendarius.

#### Litterarische Besprechungen.

Arnold, Robert F., Geschichte der Deutschen Polenlitteratur. Bd. 1. Halle a. S., 1900. Niemeyer. X u. 298 S. 8°. M. 8.

Im 13. Jahrgange ber "Zichr. b. Hiftor. Gesellsch. f. b. Prov. Posen" habe ich ein Buch besselben Autors betitelt "Tadeusz Rossciuszto in der deutschen Litteratur" (1898) angezeigt, das ausführt, wie sich die deutsche Dichtung des 19. Jahrhunderts zur Zeit der Polenschmärmerei im Roman, in der Lyrit und im Drama um die Gestalt des berühmten Polen bemüht hat. In der Einleitung zu diesem Buche that der Bs. seine Absicht kund, die deutsche Polenslitteratur ihrer ganzen Entwickelung und Ausdehnung nach darzustellen. Bon dieser Arbeit, die auf 2 Bände berechnet ist, liegt der 1. Band nun vor. Er enthält die Geschichte der deutschen Polenlitteratur von ihren Ansängen die 1800 und giebt eine sehr eingehende Betrachtung der Litterarischen Wechselbeziehungen zwischen Deutschen und Polen im Lause von 4 Jahrhunderten. Wenn auch diese deutsche Polenlitteratur

während dieser 4 Jahrhunderte nur eine weit ausgesponnene Einleitung zu jener uns als typisch geltenden, allen wohl bekannten Polenlitteratur des 19. Jahrhunderts ist, so ist doch mit der vorliegenden Untersuchung der sehr verdienstliche und vielen sicherlich sehr überraschende Beweis erbracht, daß der litterarische Ausdruck für das Berhältnis der Deutschen zu den Polen unendlich viel weiter zurückreicht, als man vermutete, ja daß er so alt ist, wie dieses Berhältnis selbst, und schon in den frühesten Zeiten allen staats: und kulturhistorisch bedingten Wandlungen

besselben gefolgt ift.

Rachbem ber Autor schon in ber oben genannten Studie über Tabens Roscinfito von feiner Beberrichung bes Materials ein treffliches Benanis abaeleat batte, mar von ber angefündigten umfaffenden Arbeit bas Beste zu erhoffen. Und bas Buch hat in ber That alle Erwartungen erfüllt. Rur wer die vorliegende Untersuchung gründlich, auch mit ihren inhaltsreichen Anmerkungen, burchgearbeitet bat, fann Die Mühe ermeffen, die es getoftet hat, Die Ungahl ber in Betracht tommenben fchriftstellerifchen Brodutte, Bucher, Flugschriften, Abbilbungen, die jum Theil fo überaus felten geworben find, junachst einmal bibliographisch zu ermitteln, bann überhaupt in einem Eremplare ausfindig zu machen, zeitlich und lotal zu firieren und in richtige Begiehung zu einander und zur Beitgeschichte zu bringen. Der Bf. hat es fich auch nicht verbrießen laffen, nach ben Autoren ber vielen ano: nymen Schriften zu forschen, mas besonders mubevoll und nicht immer von Erfolg gefront mar, weil die beutsche und polnische Bibliographie hier in den allermeisten Fällen versagt oder irrthumliche Ungaben Daß man in einzelnen Fällen über bes Bfs. Ermittellungen hinaus gelangen oder fie ergangen und berichtigen tann, foll bas Berbienst ber Arbeit nicht schmälern. Gehr zu loben ift, bag im Anhange unbekannte ober ichmer zugängliche charakteristische Litteratur-Diefer Unhang hatte fogar vermeht t werben proben abgebruckt find. können, mit Rudficht barauf, daß es für jeden Lefer boch ungeheuer schwierig ift, besonders seltene Bücher, Die ber Bf. felbst nur mit größter Mübe in Rrafau, Berlin, Breslau, Lofen, Dangig, berg, Wien, Lemberg aufgetrieben hat, einzusehen. Es ift anzunehmen, bag in bem porliegenden Buche, dant bem raftlofen Sammeleifer bes Antors, ber allerbings auch von großem Finderglud unterftut murbe, alles zusammengebracht ift, mas zusammenzubringen mar, Riefenmaterial ift fehr angiebend verarbeitet worben. Das Buch, bas fluffig und gewandt geschrieben ift, tragt einen burchaus miffenschaft: lichen Charafter und wird bennoch bem Laien bie gleiche Freude bereiten wie dem Forscher. Wohl hat sich ber Bf. burch feine große Belefenheit zuweilen verführen laffen, ber Weichichte Bolens einen grokeren Raum zu wibmen, als fein Thema, bas boch nur ben litterarifchen Rachhall ber hiftorischen Ereignisse schilbern mill, gestattet.

Aber man versöhnt sich mit der häufigen Abschweifung in die eigentsliche Hifter jehr bald, weil wir auf diese Weise ein wirklich prächtiges Bild von der Geschichte Polens erhalten, und der Zusammenhang der Litteratur mit den jeweiligen geschichtlichen Ereignissen um so deutslicher wird.

Die Arbeit verfolgt mit größter Sachkenntnis, wie bie beutsche Litteratur vom Mittelalter ab bis 1800 auf bie verschiebenen Ereignisse in ber Geschichte Bolens reagiert, und verzeichnet hierbei mit gleicher Gemiffenhaftigfeit und Bollftandigfeit somohl die Erzeugniffe ber Halblitteratur, ja bie bier einschlägigen Curiofa beutschen Schrift: thums, wie die Brobutte ber tunftmäßigen Litteratur. Es ist nicht möglich, in dem enggezogenen Rahmen Diefer Anzeige einen Ueberblick über ben reichen Inhalt bes Buches zu geben. Jebe Seite hat ihre Bebeutung und mußte im Auszuge wiedergegeben merben; laffen fich nicht machen, ba eins ins andere eingreift. Das Buch ac= bort ju jenen Büchern, bie nicht flüchtig burchblattert, sonbern aufmertjam von Anfang bis zu Ende burchgelefen fein wollen. Lekture lohnt fich; niemand wird bas Buch ohne ben reichsten Gewinn aus der Band legen.

S. Minde:Bouet.

Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem Głogowskiem z roku 1528—1531 (z mapą pasa granicznego). Wydał Dr. Celichowski. Poznań 1900.

Grenzenre gulierung zwischen Grosspolen und dem Fürstenthum Glogau in den Jahren 1528—1531 (mit einer Karte der Grenzlinie). Herausgegeben von Dr. Celichowski. Posen 1900. 8°. 36 S.

Der Name bes Herausgebers ist benen, die sich mit ber Geschichte ber Provinz Posen beschäftigen, ein wohlbekannter. Auch in der vorliegenden Abhandlung liefert er einen wesentlichen Beitrag zur Kenntnis der Zustände, welche sich in den Grenzgedieten dieser Provinz dis zum Beginn des 16. Jahrhunderts ausgedildet hatten. Der Beretehr zwischen den brandenburgischen und schlessischen Rachbarn auf der einen Seite und den Polen auf der anderen vollzog sich nicht immer in den Formen freundlicher Hössichteit. Wo die Grenzpfähle zumal in dem damals recht ausgedehnten Sumpse und Uederschwemmungsgediete nicht dauernd Widerstand leisten konnten, da machte manchmal der Stärkere seine Krast dadurch geltend, daß er Ländereien des Reichsenachbarn ohne weiteres in eigenen Besit zog.

So versuhr ber einzelne Mann, so manche Gemeinde. Erhob ber Geschädigte Wiberspruch, so suchte man ihn durch Berwüstungen, benen sich ber Hohn zugesellte, zum Schweigen zu bringen. Derartige

Widerwärtigleiten scheint besonders ber Abt bes Rlosters Paradies erbulbet zu haben. Denn er beklagt fich, (G. 19) "bag bie abligen Nachbarn sowohl aus bem Königreich Polen, wie aus bem Berzogthum Glogau mit ihrem Gefolge sein Rloster heimzusuchen pflegen und fich bort recht Mübe geben, bem Konvent Schaben und Ausgaben zu verurfachen, ja ihn an ben Bettelftab zu bringen"1).

Solchen und ähnlichen Uebelftanben jollte eine Grenzregulierung Da aber, wie ichon angedeutet, bas oft überichwemmte Land biefer Arbeit schwere Binberniffe entgegenstellte, jo mußte fie wieber-

holt merben.

Die hierfiber im Ral. Staatsarchip zu Pofen unter ben Inscriptiones Posnanienses und Wschowenses porbandenen Urfunden aus ben Jahren 1528, 1530 und 1531 hat herr Dr. Celichowski in ber vorliegenden Arbeit veröffentlicht. Sierbei mar es ihm möglich, eine beutsche Uebersetung bes Dotuments von 1528, welches fich in bem Archiv ber Kurniter Bibliothet befindet, zu benuten.

Die erste im Jahre 1528 unternommene Regulierung behandelte bie Strede zwischen Langenau im Rreife Fraustabt und Chwalim im Rreise Bomft, ferner die von Roschmin im Rreise Meserit bis Bara-Da jedoch bamals gerade ftarte Ueberflutungen bas Wert hinberten, murbe bas zulett ermahnte Bebiet 1530 nochmals einer genauen Brufung jum 3med entgiltiger Abgrenzung unterworfen. Die britte Urtunde fest die Grengpuntte von Bilbelinggrund bei Ramitich bis gur Aubenfurt bei Autrofchin fest.

Es ist fraglich, ob biefe Grenzfestfehungen ber bis babin berrichenden Unficherheit abgeholfen haben. Die Rommiffare machten fich nämlich manchmal ihre Arbeit bequem, indem fie anstatt die Thatjachen an Ort und Stelle zu prufen und auf Grund biefer die Entscheibung zu treffen, bies anbern Leuten ober fpatern Beiten überließen. So lefen wir in ber Urkunde vom Jahre 1528 (G. 10): jeboch bas Dorf Schymell (schon bamals Debland, eine villa deserta bei Schlichtingsheim) betrifft, so sollen bie Herrn canonici vor bem Fest bes bl. Rilian nach bem Dorf Gurichen (ebenfalls bei Schlich: tingsheim) jufanimentommen und bort por ben Schloghauptleuten von Glogan und Frauftabt Schriften und Urkunden vorweisen, welche fie über das bejagte Dorf zu besitzen vorgeben, und aus benen hervorgeben tann, daß bas Dorf Schyniell im Berzogthum Glogau liegt. Das wird wenigstens aus ben Grunbungsurfunden zu erweisen fein, wenn nämlich ber Grunber ein Gloganer Bergog gewesen ift und nicht ein Frauftabter. Daraus also wird man erseben tonnen, bas befagtes Dorf Schymell im Glogauer Gebiet liegt. Wenn fie aber berartige

<sup>1)</sup> Bergl. auch Th. Warminsti, Urtunbliche Geschichte bes ehemaligen Ciftercienser-Rlofters zu Barabies, Reserip 1886. S. 89. 90.

Schriftstude nicht besiten, bann muffen zwei ber Berren canonici aus Glogau beichwören, daß biefes Dorf jum Bergogthum Glogau gehort." Gine gleich aufschiebende Behandlung erfuhr Die Grenze bei Damme im Kreise Ramitsch. G. 24 beift es hierüber: "Der Wald und Die Wiesen vom Damme verbleiben im Bergogthum, boch nur unter folgender Bebingung. Wenn im Berlauf von 5 Jahren in Polen Driginal-Urkunden ober glaubwürdige gerichtliche Entscheidungen, sei es in geiftlichen ober weltlichen Schriftstücken, barüber entbedt werben, bag Diefer Wald mit ben Wiefen von Alters ber jum Königreich Polen gebort hat, fo ift bies gur Renntnif ber Berr Rommiffare beiber Seiten Wenn nun biefe felbst bie Urtunden als richtig und makgebend anerkennen, bann muß befagter Balb mit ben Wiesen bem Ronigreich Volen verbleiben." Biel bebenklicher noch lautet die Enticheidung S. 15, nach welcher bie Obra- Seen (füblich von Riebel), soweit ihr Wasser auch zu Reiten ber Ueberschwemmung reicht ober reichen mirb, ben Befitern auf polnifcher Seite gugefprochen Mehnliche Bestimmungen, Die eine gewiffe gemutliche Auffaffung merben. ber Rechtsverhaltniffe befunden, tommen in größerer Bahl vor.

Ein Ramensverzeichnis und eine Rarte ber Brenge zwischen Polen nub Schlesien gereichen bem Sefte zum Bortheil, welchen jeboch bie Ungenauigkeit beiber Bugaben beeintrachtigt. Der Berr Beraus: geber wollte in bem Ortsverzeichnis neben ben alten polnischen Namen auch die jett gebräuchlichen beutschen nennen; und das ist in ber Ordnung. Aber bas Vorhaben wurde nur jum Theil ausgeführt. Es fehlen folgende Bujammenftellungen: Bialy kal = Beiftehle, Brojec = Brat. Chociszewo = Ruschten. Debno = Damme, Grodzisko = Grädit (bei Schwiebus), Kębłów ober Kyeblow = Riebel, Kopanica = Ropnit, Leszno = Liffa, Lgiń = Ilgen, Lutole = Dürrlettel. Mochy = Mauche, Ostrowsko = Oftrit (bei Trebschen), Przemet = Priement, Przybyszewo = Priebisch, Rogoziniec = Rogien, Rydzyna = Reijen, Sierakowo = Wilhelms: grund, Starydwor = Altenhof, Swiebodzin = Schmiebus, Wijewo = Beine, Wschowa = Fraustadt, Zydowski brod = Judenfurt; Gorschnia heißt heut nicht Burschau sondern Burschen, Kowalewo nicht Ramel fonbern Rabel.

Die Karte bes Grenzzuges hätte in viel größerem Dassstabe gegeben werben mussen, schon aus bem Grunde, bamit alle in ben Regulierungsurkunden erwähnten Ortsbezeichnungen darauf Platz sinden konnten. Doch auch abgesehen hiervon giebt sie nicht überall ein richtiges Bild ber thatsächlichen Berhältnisse. Herr Gelichowsti hat die heut geltende Grenze der Provinz eingetragen. Das wird aber durch die Grenzsestehung des 16. Jahrhunderts keineswegs gerechtsertigt. Es kommen Abweichungen vor, die, wenn sie auch nicht bedeutend genannt werden können, in eine richtige Karte doch eingezeichnet werden mußten.

Um nur einige Beispiele anzusühren: Das Cebland Schymell bei Schlichtingsheim ist als polnisches Gebiet gezeichnet. Das stand damals aber noch gar nicht sest, die Sache sollte erst noch entschieden werden (S. 10). — Die Nackelseen bei Schustenze verlegt die Karte nach Schlesien, wohin sie auch heut gehören; im 16. Jahrhundert aber wurde die Grenze mitten durch ihre Gewässer gelegt (S. 13). — Die Orchowoz (Obraz) Seen liegen nach der Karte in Schlesien. Die Grenzsommission hatte sie jedoch ganz nach Polen gewiesen, und heut geht die Grenze muten durch ihre Fluten (S. 15). — Lonkte im Kreise Rawitsch verweist der Herausgeber nach Polen, während die Kommission es als nach Schlessen gehörig anertennt (S. 25).

Hellmann Regenkarte der Provinzen Westpreussen und Posen. Im amtlichen Auftrage bearbeitet. Berlin 1900. Ernst Reimer. 1.00 M.

Im Jahre 1889 murbe vom Königlichen Meteorologischen Institut in Berlin auch in unserer Proving ein bichtes Netz von Regenstationen - im gangen 84 - eingerichtet, um bie Nieberschlagverhaltniffe, Die für die Landwirthschaft, ben Bafferbau, Die Ingenieurfunft, die Technit fo wichtig find, eingehend an erforschen. Jeben Morgen um 7 Uhr wird ber etwa gefallene Rieberschlag gemeffen und bas Ergebnis aufgezeichnet. Wenn auch Die Resultate nach ihrer Berarbeitung im Meteorologischen Inftitut jahrlich veröffentlicht wurden, so fehlte boch eine Bearbeitung und Darstellung, die sich über einen Auf Grund ber Beobachtungen im größeren Zeitraum erftredte. Jahrzehnt 1890-99 hat Brof. Hellmann eine Regenkarte ber Provingen Weftpreußen und Bofen entworfen. nachbem eine solche von Schlesien und Oftpreußen von ihm früher veröffentlicht worden Tabellen und ein erläuternder Tert find beigegeben.

Der wissenschaftliche Wert und zugleich auch ber praktische kann nicht hoch genug bemessen werden. Für unsere Provinz stimmen die Mittelwerthe ans dem Jahrzehnt 1890—99 fast genau mit den aus langen Beodachtungsreihen abgeleiteten Normalmitteln überein. Ohne einen großen Fehler zu begehen, kann man die dargestellten Mittelwerthe als Normalwerthe ansehnjährige Wittel mit 494 nm. Niederschlag gegen das 45jährige von 1855—99 mit 491 nur um 0,6 Prozent zu hoch.

Die Regenfarbe bringt mittels 6 Farbenabstufungen von 50 zu 50 mm, die lette von 100 mm, die geographische Vertheilung ber mittleren jährlichen Niederschlagshöhen zu deutlicher Anschauung. Die Karte ist sehr übersichtlich gehalten. Tadurch, daß sie leer erscheint, hebt sich die Vertheilung der Niederschläge übersichtlich heraus. Die Bodenerhebungen machen sich durch einen größeren Reichthum von Nies

ihre relative Söbe berichlägen beutlich bemerkbar, auch wenn

gering ift.

Die Karte zeigt zum ersten Mal ein Trodengebiet von weniger als 500 mm jährlicher Rieberschlagshöhe, bas fich von ber mittleren Warthe, beginnend auf einer Linie Grat-Schrimm-Rions-Bertow nach Rordoften zu bis zur Weichiel und bann verschmalert mehr als 500 mm Beichselbelta hinftrectt. Rur 3 Gebiete mit bie Soben um Miederschlagshöhe treten infelartia baraus bervor, Mofchin, Die Erhebung öftlich von Gnefen um Bittowo, Gegend von Bromberg, Ratel, Krone a. B. 41% ber Gefammtfläche ber Proving entfallen auf bes Trodengebiet, bas alle anderen in gang Marbbeutschland an raumlicher Ausbehnung übertrifft.

Der Tert giebt weiter noch Ueberfichten über bie Schwantungen ber Nieberschlagsmenge von Jahr ju Jahr. Go mar in 1848 bas naffeste Jahr, 1888 mit 694 mm und bas trodenfte 1874 mit 286 mm. Die Bertheilung ber Dieberichlage Monate zeigt bei uns allgemein ben Suli als näffesten, ben Februar

ols trodeniten Monat.

Gine vierte Tabelle giebt bie größten und fleinften mengen bes Rieberichlags, brei weitere bie größten Nieberichlagsmengen, bie in turger Beit berabfielen. Die Angaben, Die für ben Bafferbau und die Rulturtechnit von grundlegender Bedeutung find, find gang ausführlich gegeben. Alle ftarten Regenfälle find hier verzeichnet. Bulett wird auch noch die Saufigfeit ber Dieberschlage besprochen.

Mis grundlegende, wiffenschaftliche Leiftung ift bie Bellmanniche Regentarte berufen und geeignet, die Grtenntnis einer bisher etwas vernachläffigten Seite ber Landestunde zu fordern und baburch auch

materiell zur hebung bes Wohls unferer Proving beigutragen.

Gr. Bebrens.

### Machrichten.

1. Die Bieberherstellung bes Pofener Rath: haufes betreffend tragen wir ju ber letten, G. 72 bes porigen Jahrgangs. gegebenen Mittheilung nach, bag im August bes vergangenen Jahres Die Fronten bes Bauwerts burch ben Regierungs-Baumeister Robte von besonderen Ruftungen aus untersucht wurden. Gs gelang festzustellen, bag ben architettonischen Formen feine unmittelbare Gefahr broht, bagegen bie figurlichen Studbilbwerte ber Oftfront in bebenklichem Dage von ber Bermitterung angegriffen find und ihre Instandsehung taum langer aufgeschoben werben barf. Wichtige Auf: fcluffe wurden über bie ehemalige farbige Behandlung, namentlich ber Diffront, gewonnen. In ber Berjammlung ber Stadtverordneten vom 15. Februar b. 3. wurde baraufbin befchloffen, einen entgiltigen Ents wurf nebst Roftenanschlag ausarbeiten zu laffen und zur Feststellung bes felben eine Kommiffion aus Bertretern ber ftaatlichen und ftabtischen Körperschaften einzuseten. Im weiteren Berfolg ber Sache bewilligte ber preukische Landtag bie im biegiahrigen Staatshaushalt fur die Wiederberftellung bes Vofener Rathhaufes porgefebene Beihilfe von 60,000 Mart, jo bag einschlieglich ben von ber Stadt Bofen bereit gestellten 75.000 Mart nunmehr 135.000 Mart für bie 3mede bes Baues gur Berfügung fteben. Much bie vorgenannte Rommiffion ift inzwiichen gebilbet morben; ihr geboren an feitens ber Staatsvermaltung ber vortragende Rath im Ministerium ber geistlichen ufm. Angelegenheiten Beb. Dber-Regierungerath v. Bremen, ber portragende Rath im Ministerium für öffentliche Arbeiten Geb. Baurath Soffelb ber ftellvertretende Ronfervator ber Runftbentmaler Baurath Lutich. feitens ber Stadtverwaltung die Bertreter bes Magistrats. Stadtverordneten=Borfteber bie ftell pertretenbe Bergberg. fomie Stadtverordneten Architett Rindler, Profeffor Binber, Bauinfpettor Fifcher und Gerichts: Affesor a. D. Jaffe. Dit ber Anfertigung ber Borarbeiten ift ber Regierungs:Baumeifter Robte betraut. Um aber ju verhüten, bag von ben beschädigten figurlichen Studbilbwerten ber Oftfront irgend welche Theile, wie leiber ichon geschehen ift, abstürzen und verloren geben, foll ihre Sicherung und Inftandfetung burch Die Formerei ber Koniglichen Muleen noch in biefem Sommer ausgeführt merben.

Un diefer Stelle mag barauf hingewiesen fein, bag bei ber Berathung über bie ben biesjährigen Staatshaushalt, allerbings nur unter ben außerorbentlichen Musgaben eingestellten Gumme gur Forberung ber Denkmalpflege bie Sache ber vaterländischen Denkmaler in beiben Saufern beg Landtages marn pertreten murbe, insbesonbere von Mitgliedern aus der Proving Bofen. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12. Marz erneuerte ber Abgeordnete Rindler, ber als Bertreter ber Stadt Bofen für bie Beihilfe zum Rathhause bantte, feine bereits im vorigen Jahre ausgesprochenen Bunfche, bag man in ben Staatshaushalt einen bauernben Betrag für bie Dentmal: pflege einstellen und auf eine wirtfame Organisation berfelben bebacht nehmen moge. Graf v. hutten-Czapsti auf Smogulet gab in ber Situng bes herrenhaufes vom 29. Mary ber gleichen Anschauung Ausbruck und widmete bem aus bem Amte icheibenden Konfervator ber Runftbentmäler Wirtlichen Geheimen Ober-Regierungsrath Verfius marme Worte ber Anertennung.

- 2. Rachträgliches zur Geschichte ber Juben in Inowraziaw. Turch Herrn Archivdirektor Tr. Prümers wurde ich auf eine Urkunde ausmerksam gemacht, die ein noch früheres Tatum, als die bisher mir bekannt gewordenen, dietet. Im handschriftlichen Privilegienbuch der Stadt Bromberg (Staatsarch. Boj. Mer. A. V. 4 Bl. 8 s.) wird berichtet, daß 1504 die Inowraziawer Judenschaft einen großen Theil der dortigen Einwohnerschaft bildete. Ta nun die Stadt damals zwar zurückgegangen, aber immer noch in Blüthe war, so nuß die jüdische Gemeinde bereits zu jener Zeit eine bedeutendere gewesen sein.
- 3. Ueber einen seltenen Posener Truck von Mar Wolrabe aus dem Jahre 1606 giebt Josef Zielinöst in den Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne Jahrgang 1901 Nr. 1 S. 280—82 Nachzicht. Es ist ein aus dem Jahre 1599 stammender Zolltarif auf 19 Folioblättern in polnischer Sprache. Er befindet sich in der Stepskischen Bibliothek. Eine jüngere Posener Ausgabe von 1636 besitzt die Ossoliostische Bibliothek Bibliothek in Lemberg und eine dritte in Warschau 1650 gedrucke Ausgabe die Jagiellonische Bibliothek in

Krafau.

- 4. Aus dem Nachlasse von M. Gumplowicz erichien eine Abhandlung in polnischer Sprache: O zaginionych rocznikach Polskich z XI. wieku (Ueber die untergegangenen polnischen Jahrbücher aus dem 11. Jahrhundert) Kratau 1901, worin der Bersinch gemacht wird, die in den Historischen Monatsblättern 1901 S. 22 angedeutete Ansicht eingehend zu rechtsertigen, daß die ältesten Kratauer Kapitelsannalen durch die römische Kirche vor der Kanonisserung des heil. Stasnislaus unterdrückt worden seinen, um die Spuren seiner romseindlichen Bestrebungen zu vernichten.
- 5. In ber Situng ber Hiftorischen Kommission zu Krakau vom 13. Dez. 1900 legte L. Buszet mehrere Mittheilungen über eine aus bem Ende des 14. Jahrhunderts stammende Holzstatuette ber Mutter Gottes in dem Tidcesanmuseum zu Posen, ferner die Photographie eines Basreliefs in der Marienkirche zu Posen, welches den heil. Stanislans darstellt, wie er den Piotrowin erwedt, vor.

A. Warschauer.

Rebattion: Dr. A. Barschauer, Posen. — Berlag ber Sistorischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen u. ber Sistorischen Gesellschaft für den Repe-Distritt zu Bromberg. — Drud von A. Förster, Posen, Bilhelnistr. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen ber Beitfchrift ber Siftorifden Gefellicaft für bie Broping Bofen veröffentlicht murben, find folgende auch im Sonder-Abbrud ericienen und burch ben Borftand ber Gefellicaft ober bie Buchbandlung bes herrn R. Rolowicz in Bofen au nachstehenden Breisen au begieben: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gu Bofen berausgegeben. 53 Geiten. 1885. 1,00 Die Chronit ber Stadtichreiber von Bofen. M. Barichauer: XLV und 171 Seiten. 1888. 5,00 R. Roepell: 3. 3. Rouffeaus Betrachtungen über bie polnifche Berfaffung. 24 Geiten. 1888. 0,80 E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs. wesens in der deutschen Oftmart. Wit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20 Fr. Schwart: Die Proving Bofen als Schauplat bes fiebeniabrigen Krieges. 52 Seiten. 1890. 1,20 DR. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hiftorifchen Bolfeliebe des Rrieges 1870 71. 24 Seiten. 1891. 0.50 Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung Stanislaw August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892. R. Roepell: 2.50 Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnifchen Jubenfchaft. 2,50 120 Seiten. 1892. D. Rirmis: Handbuch der polnischen Mungtunde. XI u. 268 6,00 Geiten. 1892 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bofens. 80 Seiten. 1898. 0,60 Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 M. Barichauer: Die Bojener Goldschmiedfamilie Ramyn. 26 S. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50 6. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 2,80 S. Riemning: Seidenbau und Seideninduftrie im Regediftritt von 1778 bis 1805. 1896. 3,--5. Rleinwachter: Die Infchrift einer Bofener Reffingichlifel.. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen 1897. 1,00 6. Anoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Rabre 1794, 126 Seiten. 1898 1,50 Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 8. Gnrabge: Seiten. 1898. 1,50 3. Robte: Das Bauernhaus in ber Proving Bofen. Mit 2 Tafeln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 Außerbem erschienen im Berlage ber hiftorischen Gesellschaft: M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmfage von Popiel und Satto. 48 Geiten. 80. 1888 0,50 A. Barichauer: Stadtbuch bon Bosen. I. Band: Die mittel-alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbucher und Rech-nungen. Bosen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber Sonderveröffentlichungen) D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus ber Broving Bofen. Bofen 7,00 1893. Rop. 80. 363 S. (II. Bb. ber Sonberveröffentlichungen). gebunden 8.00 Das Sahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber Organijation Gubpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter ber Redattion von Dr. R. Prümers. Bofen 1895. Rop. 8º. X u. 840 S. (III. Bb. ber Sonberveröffentlichungen). 12,-

### Bünstiges Bücherangebot.

Von Lukaszewicz I., Hiftor. statist. Bild ber Stadt Posen, wie sie ehedem b. h. v. J. 969 –1793 beschaffen war, übers. v. Königk, rev. und bericht. von Prof. Tiesler. 2 Bände, Posen 1878,

besitze ich eine Anzahl Czemplare, die ich bis auf Weiteres statt 12 Mark Ladenpreis broschirt für **4 Mark** eleg in Halbstranzband gebunden für **6 Mark** liesere.

# Joseph Jolowicz in Posen,

Buchhandlung und Antiquariat.

## Dampfziegelei Poln. Wilke,

Kreiß Schmiegel, Post= und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

# Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz 1, neben dem Hote I de Rome.

Feine Berren-Moden. Jagd-, Livrée- und Sport-Kleidung.

Sehr solide, streng feste Breise.

Mit ansführlichem Brospett, neuesten Rustern, Breis: Liften n. Modebildern stehe jeder Zeit gern zu Diensten.

# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, Augnft-September 1901.

Nr. 8 u. 9.

### Anzeigen-Amschlag.

### Inhalt:

| Barichauer A., Frang Schwarts                                         | Seite | 113        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Lutich (B., Robte's Berzeichniß ber Runftbenkmäler ber Proving Posen. |       | 123        |
| Grünhagen G., Gine Neußerung bes Ministers v. Bog in Zensursachen     | "     | 129<br>131 |
| Litterariiche Beiprechungen                                           | "     | 101        |
| Posener Provinzialgeschichte 1900 .                                   | "     | 134        |
| Rachrichten                                                           | " -   | 111        |
| Geihäftliches                                                         | ,,    | 143        |

#### Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigeneilmichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder beren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hitglieden Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Hitglieden Gesellschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Nummern) 4 Mark.

Preis ber Ginzelnummer 50 Pfg.



# Historische <del>∞∞</del>≪ → Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Polen, Anguf. September 1901.

Rr. 8 u. 9.

Barschauer A., Franz Schwart S. 113. Lutsch G., Robte's Berzeichnis ber Runstbenkmäler ber Provinz Posen S. 123. — Grünbagen C., Sine Neugerung bes Ministers v. Boß in Zenjursachen S. 129. — Litterarische Besprechungen S. 131. — Schottmüller R., Uebersicht ber Erscheinungen auf bem Gebiete ber Posener Provinzialgeschichte S. 134. — Nachrichten S. 141 Geschäftliches S. 143.

#### Franz Schwartz.

Am 19. Juli 1901 starb im Alter von erst 37 Jahren Dr. Franz Schwart, ber Organisator bes Posener Provinzialmuseums und ber Landesbibliothet, einer der wenigen Männer unter den Deutschen in der Provinz Posen, welche die Arbeit für die fortschreitende Entewickelung des Landes nicht als eine vorübergehende Episode ihres Leebens, sondern als Daseinszweck auffasten.

Obwohl tein Posener von Geburt — er wurde am 10. Juli 1864 in Neu-Anppin geboren — verlief doch fast sein ganzer Lebensweg in unserer Provinz. Kaum war er in das schulpstichtige Alter
eingetreten, als er mit seinem Bater, der als Direktor an das FriedrichBilhelmsgynnassum versetzt wurde, nach Posen kam. Seit Michaelis 1873
besuchte er diese Anskalt, an welcher er Oftern 1882 das Abiturienteneramen bestand.

Schon im väterlichen hause wurde sein Sinn auf die vorzgeschichtliche Heimathstunde hingelentt, die später sein wissenschaftliches Lieblingsseld werden sollte. Sein Bater, Wilhelm Schwark, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Gelehrten auf dem Gediete der Borgeschichte und Mythensorschung, der durch vier Programmabhandlungen "Materialien zu einer prähistorischen Kartographie der Provinz Bosen" auch der vorgeschichtlichen Forschung in unserer Provinz eine seste Grundlage gab, zog ihn früh zur Mitarbeiterschaft heran und sah wohl schon in dem Knaden den späteren Mehrer seines geistigen Erbes. Die Technit der Ausgradungen, die Behandlung der gefundenen Objekte und ihre wissenschungen, die Behandlung der gefundenen Objekte und ihre wissenschaftliche Einschätzung, Kenntnisse, welche die meisten Gelehrten in späteren Jahren sich mühsam erwerden milsen, wurden so schon dem Knaden vertraut und verhalsen ihm für seinen späteren Beruf zu einer staunenswerthen Sicherbeit.

Seine Studienzeit verbrachte er mit Ausschluß des Sommerssemesters 1883, mahrend bessen er die Universität Leipzig besuchte, in Berlin, wohin sein Bater als Direktor des kgl. Louisengymnasiums verzogen war. Kurze Zeit trug er sich bamals mit dem Gedanken, sich der militärischen Laufbahn zu widmen. Wenn dieser Plan auch durch ein Threnleiden vereitelt wurde, so hatte er ihn doch zu einer gründlichen Beschäftigung mit militärischen Tingen veranlaßt, welche ihm ein tieses und dauerndes Interesse süllenschaftliche Korzichungen einstößte und seine spätere wissenschaftliche Thätigkeit wesentlich beeinklußte.

Während seiner Studienzeit veröffentlichte er seinen ersten litterarischen Beitrag: Ein Posener Brustharnisch von 1580 im König-lichen Beughause zu Berlin. Es ist eigenartig, wie schon in dieser ersten kleinen Leistung die verschiedenen Interessen, welche sein ganzes wissenschaftliches Leben beherrschen sollten: die Alterthumskunde, Kriegswissenschaft und die Posener Heimathskunde, sich mit einander zur Einheit verbanden, und nicht weniger charafteristisch, daß schon diese seine erste Arbeit in der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz

Pofen (Band I G. 281-82) veröffentlicht wurde.

Im Jahre 1886 ichloß er feine Studien an der Universität Göttingen mit ber Erlangung ber Doftormurbe ab. Geine Differtation: Breufische Landmilizen im siebenjährigen Kriege. Theil I, rundete sich später zu einer umfangreicheren Arbeit ab. welche er unter bem Titel: Organisation und Berpflegung ber Breufischen Landmiligen im fiebenjährigen Rriege, ein Beitrag gur preußischen Militar: und Steuer: geichichte, als ein Beit (VII 4) ber von Schmoller herausgegebenen Staats: und focialwiffenichaftlichen Forfchungen 1888 in Leipzig bei Dunder und Sumblot ericheinen lieg. Unter umfaffender Benutung bes archivalifchen Materials besonders aus dem Geheimen StaatBarchiv zu Berlin murbe hier nachgewiesen, mit welcher Theilnahme und Anfopferung bas preußische Bolt in allen feinen Landichaften, befonders aber in Pommern und ber Mart, ben Belbenkampf feines großen Ronigs Für Schlesien bearbeitete er 1889 noch besonders eine intereffante Episobe ber Milizaeschichte unter bem Titel: Die schlesische Gebirgs-Landmiliz 1743 bis 1745, in ber Zeitschrift bes Bereins für Gejchichte und Alterthum Schlefiens (XXIII S. 145-76).

Während er sich mit diesen militärgeschichtlichen Forschungen beschäftigte, war er bereits in den Staatsdienst eingetreten. Zunächst war er annähernd zwei Jahre (2. Januar 1887 bis 1. November 1888) an der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Berlin thätig. Dann trat er seiner anerzogenen Neigung für die prähistorische Forschung solgend als Hilfsarbeiter bei der vorgeschichtlichen Abtheilung der Königlichen Mussen ein. Nach wenigen Wochen schon aber bot sich ihm die Gelegenheit zum Uebertritt in den staatlichen Archivdienst, und er solgte einem Ruse

an das Staatsarchiv zu Posen, wo er am 2. Januai 1889 als hilfs- arbeiter angestellt wurde.

Es tamen mehrere Momente zusammen, welche bie 5 Rabre (1889-93) feiner Beschäftigung an bem Posener Staatsarchiv zu besonders glücklichen für ihn selbst und fruchtbaren für feine wiffenschaftliche Thätigkeit machten. Wie er mit Freuden die perfonlichen Beziehungen feiner Jugend in Vofen wieber aufnehmen tonnte, fo bie Geschichte ber Proving, mit beren archivalischen Quellen fich bekannt zu machen feine amtliche Aufgabe mar, heimathlich Dagu tam, bag bie 5 Sahre vorher gegrundete und im fraftigen Aufblühen befindliche Siftorische Gefellichaft für die Broving Pofen einen Mittelpunkt für landesgeschichtliche Forschungen geschaffen hatte, wo bas in ftiller Arbeit Gefundene fofort befannt gegeben und für die Deffentlichkeit nutbar gemacht werben fonnte. Bor allem aber murbe feine jugendliche Arbeitsfreudigkeit burch bas im Entstehen begriffene Museum ber Historischen Gesellschaft gereigt, beffen alleinige Berwaltung ihm fofort übertragen murbe.

Bon feiner emfigen Thatigkeit auf bem Gebiete ber Landes geschichte mahrend biefer Jahre geben bie Jahrgange V bis VIII ber Beitschrift ber Diftorischen Gefellichaft für bie Proving Bofen Runbe. Seiner Reigung entsprechend behandelte er besonders Stoffe einerseits aus ber Rriegs: und Militärgeschichte, andererseits aus ber Borgeschichte und Alterthumstunde ber Proving. Geine beiben friegsgeschichtlichen Abhandlungen: Die Proving Pofen als Schauplat bes fiebenjährigen Rrieges (Zeitschrift V S. 245-94) und : Der Ueberfall von Bromberg burch die Schweben am 16. Mai 1658 (Zeitschrift VI S. 417-23) zeigen burch die forgfältige Ausnutung bes Quellenmaterials und die lichtvolle Darftellung eine Reife und Schulung, Die nur ein startes historisches Talent in fo jungen Jahren erreichen Stoffe aus ber Borgeschichte in gujammenfaffender Darftellung miffenichaftlich zu behandeln, mar er meniger geneigt. Gein porfichtiger, hppothetischen Konftruttionen burchaus abholder Ginn hielt ihn von Arbeiten fern, in benen ber Boben geficherter Ueberlieferung verlaffen und ber Phantafie Spielraum ju Rouftruktionen gegeben werden mußte. Seiner Unficht nach mar bie Beit noch nicht gefommen, aus bem ber Erbe enthobenen Material Die fulturgeschichtlichen Buftanbe ber Urzeit im Zusammenhang abzulefen, vielmehr hielt er für bie Aufgabe bes Forschers auf biesem Gebiete noch immer, bas Material möglichst gu mehren und im einzelnen miffenschaftlich zu fichten. Daber begnügte er fich meift bamit, vorgeschichtliche Fundstätten, die er felbst besucht und burchforicht hatte, ober bie Bedeutung einzelner Funde in ber Zeitschrift ber Siftorifchen Gefellichaft klarzuftellen. Nur in Bortragen, bei benen es galt, einem größeren Publitum ein gemiffes Berftandniß für biefen Zweig ber Wiffenschaft zu erschließen, ging er über biefe

Grenze, Die er in ernfter Gelbstentsagung für feine litterarische Thatigfeit fich felbst gezogen hatte, wohl auch binaus und ließ fich einmal (1892) herbei, einen Bortrag über bas Bosener Land in vorgeschichtlicher Zeit zu halten. Als fpater im Winter 1898|99 in Bofen burch ein Romitee cutlische Vortrage aus verschiebenen Biffensgebieten veranstaltet murben, und man ibn als einen ber ersten bierzu berangog, hielt er eine ausammenbangenbe Reibe von febr unterrichtenben Bortragen über : Die Unfange ber menschlichen Rultur. Bu einer Beröffentlichung biefer Bortrage aber mar er trot allen Burebens feiner Freunde nicht gu Erwähnt sei auch die stattliche Anzahl von Recensionen, welche er in ben oben genannten Banben ber Beitschrift besonbers über militärgeschichtliche und prähiftorische Werte veröffentlicht bat, und bie ebenfalls von ber Grundlichkeit feiner Arbeitsmeife und feinem tlaren Urtheil Zeugniß ablegten, wie bie bebeutsame Besprechung von Beft 1 bes Albums ber im Museum ber Bosener Gesellschaft ber Freunde ber Wissenschaften aufbewahrten prähistorischen Denkmäler bes Großbergogthums Bosen (Beitschrift VIII G. 107-10).

In steter Bechselwirkung mit seiner litterarischen Thätigkeit stand biejenige für das Alterthumsmuseum ber Siftorischen Gesellschaft. Rafch wuchs unter feinem Gifer Die Sammlung theils durch Ausgrabungen, bie er felbft unternahm, theils burch Schenfungen unb gludliche Antaufe. Der liebensmurbigen Art, mit ber er Befitern von Alterthumern bie leberzeugung von ber Rothwendigkeit ihrer Abgabe an bas Museum beibrachte, tonnte nur felten jemand Wiberstand leiften. Die Ginlabungen ju Ausgrabungen folgten fcnell aufeinander, und balb war er wenigstens bei den deutschen Gutsbesitzern der Proving so bekannt und beliebt, bag kaum einer, ber bei ben landwirthichaftlichen Arbeiten auf ein Beibengrab flieft, ihm nicht sofort Rachricht zusandte. Mit ber Umficht und bem Berftanbnig eines geschulten Prabiftoriters leitete er die Ausgrabungen. Er hatte fich hierzu eine volltommene Alugruftung verschafft, mit beren Bulfe er felbst in perzweifelten Källen noch manches werthvolle Stud unverlett heben tonnte, bas bei meniger forgfamer Behandlung verloren gemefen mare. Nichts fchien ihm bei Musgrabungen flein und ber Beachtung unmerth. Manchmal brachte er nur unscheinbare Scherben von folchen Ercurfionen gurud, aber fie waren gewöhnlich fo jorgfältig gesammelt, bag unter feiner geschidten Sand fich bie uralten Befäße vollkommen wieber gufammenfügten. Ber bas jetige Brovingialnufeum befucht, wird manche Schale ober Urne finden, welche aus Dutenben von einzelnen Studen gufammengefett ift, und bie er mit unfäglicher Arbeit ber prahiftorischen Biffenschaft gerettet Mit welchem Berftandnig er bei ben Ausgrabungen vorging, fei nur burch ein einziges Beispiel erläutert. Bei ber Aufbedung eines Grabes fand er einmal einen fleinen Bogel aus Thon. er, daß in großen Sammlungen fich bin und wieder in ihrer Webrauchs: weise noch nicht erklärte Schalen porfinden, welche in ber Mitte eine Erhöhung und auf biefer einen mit einem Bogel gefronten Solgpflod Da eine berartige Schale fich unter ben übrigen Studen beffelben Grabes noch nicht porgefunden hatte, fo fuchte er in concentrischen Rreisen um die Fundstelle bes Bogels weiter, und es gelang ihm thatsachlich, die gesuchte Schale mit ber typischen Erhöhung, natürlich ohne ben langft verfaulten, aber leicht wiederherzustellenben Holapflod auszugraben und fo bas Mufeum um ein hervorragend feltenes Stud zu bereichern. Gin ftart ausgebilbeter Schonbeitsfinn unterftuste ibn ferner bei ber Aufstellung und Anordnung ber Alterthumer, fo baß felbst in bem bochst beschränkten Ranne, ben bie Siftorische Befellichaft zur Berfügung hatte, ber Befucher eine gute leberficht und einen afthetischen Ginbrud aewann. Gine recht in Die Augen fallende Brobe feines Sammler: und Anordnungstalents gab er im Rahre 1892 bei Gelegenheit eines von ber Siftorischen Gesellschaft unternommenen Ausflugs nach Frauftabt. Da man im allgemeinen mußte, bag bas Städtchen bei feiner alten, immer beutsch gebliebenen Rultur noch eine größere Angabl von Alterthumern und historischen Runftichaten im Privatbesit berge, jo wurde beschloffen, mit bem Ausflug eine Ausstellung zu verbinden, und, um den Ortsausschuß hierbei gu unterftuten, murbe Schwart einige Tage por bem Ausfluge nach Fraustadt entfandt. Jedem, ber biefe Ausstellung bamals gefehen bat, fiel es auf, wie viel in furger Beit gusammengebracht, und mit welcher Geschicklichkeit es aufgestellt worben war. Gine bauernbe Erinnerung an dieses tleine erfolgreiche Unternehmen giebt ein Auffat, ben Schwart im Berein mit Rothe unter bem Titel: Die kulturgeschichtliche Musstellung in Fraustadt am 28. August 1892, in ber Zeitschrift ber Bistorischen Gesellschaft (VII S. 427-40) veröffentlicht hat.

Mls im Beginn bes Jahres 1894 bie Pofener Provinzial: verwaltung burch bie Erwerbung bes alten Generaltonimanbo-Gebäudes auf ber Wilhelmstraße in ben Stand gesetzt murbe, an bie Errichtung einer Landesbibliothet und eines Provinzialmufeums zu benten, und als Grundstod für biefe öffentlichen Sammlungen bie Bibliothet ber Siftorifchen Gefellichaft zum größeren Theile und bie Alterthumssammlung gang übernahm, lag ber Bebante, Schmart gum Leiter beiber neugegrundeten Unftalten au berufen, um fo naber, als er burch feine bisberigen amtlichen Stellungen und feine miffenschaftliche Thatigkeit für beibe die nothwendige Borbilbung gewonnen hatte. Er felbst fchieb zwar nicht gang leichten Bergens aus bem ihm werth geworbenen archivalischen Umt, inbeffen murbe feine Entscheidung boch naturgemaß burch die lockende Aussicht beeinfluft, in der vollsten jugendlichen Arbeitstraft bas nen entstebenbe, fur bas geiftige Leben in Stadt und Proving wichtige Institut felbständig organisieren zu burfen. nahm beshalb bie unter bem 15. Februar 1894 an ihn ergangene Aufforderung, die Geschäfte des Vorstehers des Provinzialmuseums und der Lundesdibliothet zunächst nebenamtlich und kommissarisch zu verswalten, an und trat dann am 1. Januar 1895 aus dem Archivdienst aus und in den Provinzialdienst über. Zu den beiden von ihm übersnommenen Aemtern wurde ihm durch Beschluß des Provinzial-Ausschusses vom 20./21. Mai 1895 noch das des Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Vosen übertragen.

Bas er in ber letten Veriode seines Lebens, welche mit seinem Uebertritt in ben Provinzialbienst beginnt, geleiftet hat, liegt flar vor aller Angen. In fünfjähriger, allerbings manchmal recht harter und aufreibenber Arbeit hat er Die beiben seiner Leitung anvertrauten Institute organisiert und zu einer Leiftungfichigkeit entwidelt, bag bie Nothwendigfeit ihrer Umgestaltung in zwei getrennte große volkserziehliche Unftalten nachgewiesen murbe. Das Museum entwickelte er sowohl in feiner prähistorischen wie in feiner geschichtlichen Abtheilung in bem Sinne weiter, in bem es die Siftorifche Gefellschaft angelegt hatte, nämlich zu einer Sammlung, welche ben Gang ber Kulturgeschichte bes Landes von ben altesten Beiten bis zur Jehtzeit vergegenwärtigen follte. Durch Anlegung neuer Theilfammlungen fuchte er fich ber Löfung biefes Problems auf immer neuen Wegen zu nahern. entstanden gang neu bie Siegel- und Mingfammlung, Die Sammlung vaterlandischer Kriegsandenten, bie umfaffende Abtheilung für Unfichten, Photographieen aus ber Proving u. a. Durch naturwiffenschaftliche Abtheilungen suchte er bie historischen zu erganzen, so burch bas in seinem Grundstod von bem naturwiffenschaftlichen Berein angelegte Berbarium ber Proving, die palaontologische Sammlung u. a., beren Ordnung er fachverständige Gelehrte zu gewinnen mußte. Seiner alten Gewohnheit entsprechend mar er nach wie vor bestrebt, Interesse für die heimathliche Alterthumskunde burch Vortrage zu verbreiten und so die weitesten Kreise zu einer Art von Mitarbeiterschaft für seine Bestrebungen herangugieben. Besonders gern besuchte er in ber ganzen Proving die Rreislehrerversammlungen, veranstaltete bort fleine Banberausstellungen von Alterthumern und hielt, indem er die einzelnen ausgestellten Dbjekte erlauterte, Bortrage, in benen bie Lebrer mit ber Bebeutung ber Alterthumswiffenichaft vertraut gemacht murben und auch eine Unleitung zu Ausgrabungen erhielten. Er ging hierbei von ber richtigen Boraussetzung aus, bag bie Belehrung ber Bolts: ichullehrer das beste Mittel sei, die Grundzuge feiner Wiffenschaft in bas Bolt zu tragen und ihm jo eine gewiffe Schatung ber Refte feiner Bergangenheit anzugewöhnen.

Freilich war er darüber nicht im Zweifel, daß das aufstrebende Museum nicht auf die provinzialgeschichtlichen Sammlungen werde beschrändt bleiben können und weitere Aufgaben, als nur die der landesgeschichtlichen Heimathskunde, zu erfüllen haben werde. An die

Aufgabe, bas Muleum zum Mittelpunkt ber Runftpflege in Stadt und Broving zu machen, mußte früher ober fpater berangegangen merben, fo fcmierig bie Löfung auch mar. Obwohl fein eigenftes Intereffe nicht auf biefem Gebiete lag, hat er boch auch hier bie Organisation nach pollfommen richtigen Gefichtspunften geleitet. Un Die Unschaffung von Original-Runftwerfen war bei ber Beschränktheit ber Mittel nicht au benten, Die gelegentliche Uebernahme einiger Bilber und Stulpturen aus ber Borrathsfammlung ber Königlichen Mufeen mar alles, mas bier zu erreichen mar; mohl aber fonnte ber unterrichtenbe 3med burch Grmerbung von Reproduktionswerten erfüllt werben. Bon biefem Gebanten ausgehend richtete er im Winter 1896/97 bas funftgeschicht= liche Studiengimmer ein, indem er die hauptjächlichften Galleriemerte, Beröffentlichungen über einzelne Runftler, eine ichon jebt febr ins Detail gebende umfangreiche Runftlitteratur, Die Gerien ber bedeutenoften Beitichriften für Runft und Runftgewerbe u. a. jur Benutung für bas Bublifum auslegte. Auch die Anlegung einer Sammlung von Gips: abauffen plante er, mußte aber von der Musführung megen bes Mangels an Mitteln und Räumlichteiten Abstand nehmen.

Gbenso glüdlich weren die Grundgebanten, mit benen er an die Organisation der Landesbibliothet heranging. Die Büchermengen, Die er von den einzelnen Bereinen überwiesen erhielt, maren zwar bedeutend. bilbeten aber eine völlig unorganische Maffe. Um die Luden auch nur einigermaßen auszufüllen, waren Gummen nothwendig welche auch nicht im entjernteften zu Gebote ftanben. Dagu tam, baf es an brauchbaren Ratalogen fast gang mangelte und ihre Berftellung bei ben geringen gur Berfügung ftebenben Arbeitofraften einen großen Reitraum in Anspruch nehmen mußte. Ge mar ihm bemaufolge sofort flar, bag er in ben erften Jahren nicht im Stande fein merbe, aus ber Büchersammlung eine bedeutende Ausleihbibliothet gur Forberung wissenschaftlicher Forschungen zu machen. Er beschränkte fich alfo junachft für bie Neuanschaffungen auf einzelne Stoffgebiete, welche bas große Publikum am meisten anzogen, wie beutsche Beichichte und Litteratur, Runftgeschichte und Staatswiffenschaften, und suchte Die Bibliothet nach biefer Richtung bin instematisch auszubauen. fächlich erreichte er hierburch in ben letten Sahren Musleihziffern von Um die Bibliothet aber ichon von vorn herein 3-4000 Banben. einem größeren Rreife von Gebilbeten werth und nutbar zu machen. richtete er ein Lesezimmer großen Still ein. Es war bies einer feiner gludlichsten organijatorischen Gebanten. Er stellte hier nach bem Mufter anderer Bibliotheten eine vorzüglich ausgemählte Sandbibliothet von Rachichlagewerten aller Wiffenschaften zur freien Benutung auf, legte ferner Beitschriften aller Facher, beren Bahl fich ftetig mehrte und schlieklich auf mehr als 400 anmuchs, auch alle in ber Proving ericheinenden Beitungen, sowie die bebeutsameren Broschüren über politische Tagesfragen und wichtige

wissenschaftliche Probleme auf. Diesen ganzen Lesestoff machte er ohne Beiteres, in den ersten Jahren sogar ohne irgend welche Legitimation zu verlangen, dem Publikum in den Vorabendstunden allwochentäglich zugänglich. Die Bemuhung war so stark, daß bereits drei mal mit dem Raum, der sich immer als zu klein erwies, gewechselt werden mußte, und die Besucherzahl sich zuleht auf jährlich an 10000 bezisserte. Das Lesezimmer war es, welches die Bibliothek in Posen populär machte und großen Kreisen der Gebildeten das Institut unsentbehrlich erscheinen läßt.

Berfonlich mußte er freilich die Erfolge seiner organisatorischen Arbeit mit schweren Opfern ertaufen. Aus einem beschaulichen, nur ber miffenschaftlichen Thätigkeit gemibmeten Leben murbe er in eine öffentliche Birtfamteit bineingeriffen, in ber es vielfach Schwierigkeiten gu beseitigen und Widerstände zu überwinden gab. Das Bublitum mar an die Benutung öffentlicher Gammlungen noch nicht gewöhnt, nicht immer bedten fich im Gingelnen die Anschanungen ber ihm vorgesetzten Beborde mit seinen eigenen, wiederholt borte man ihn flagen, daß die Freiheit ber Bewegung, welche ben Leitern ahnlicher Anstalten eingeräumt zu werben pflege, ibm mangele, vielfach freugten fich auch bie Bflichten ber ihm übertragenen Nemter, besonders verlangten Organisationsarbeiten seine ständige Anwesenheit in Vosen, mabrend bas Amt eines Provinzialtonfervators eine fortgefette Bereifung ber Proving forberte, die Beranbilbung wiffenschaftlicher Silfefrafte aber wurde ihm erschwert, da fie fortgesett mechselten. Vor allem aber trug er es fcmer, daß er in biefer Gifpphusarbeit nur felten noch Rube und Beit zu wiffenschaftlicher Forschung fand. Dur als bie Siftorifche Gefellichaft mit Sulfe fast aller ihr zu Gebote ftebenden Bulfstrafte bie Berausgabe ber Urfunden und Aftenftude gur Organi: sation Subpreußens unternahm, unterzog er fich ber Bearbeitung ber triegsgeschichtlichen Abschnitte, nämlich ber Kapitel I über Besitnahme und Hulbigung und Rapitel XVI über Militarwesen für biefes Wert und zeigte auch bei biefer Gelegenheit bie großen Borguge feiner Arbeits: weise: bie volltommene Beberrichung bes Quellenmaterials und außerorbentliche Rlarheit in ber Darftellung. Gine größere Bublitation über ben alten evangelischen Friedhof in Fraustadt, worin fammtliche älteren Grabinschriften veröffentlicht merben follten, plante er in ben letten Jahren, tam aber über die Anfange nicht hinaus. 3m übrigen mußte er jebesmal, wenn Anforderungen gur Uebernahme wiffenichaft= licher Arbeiten an ihn herantraten, bies ablehnen. Unter biefem Bergicht und ben immer hober fich aufthurmenben Laften feines Amtes machte ber frobliche Grundzug feines Wefens immer mehr einem über feine Jahre hinausgehenden Grnfte Blat, mit einer gewiffen Gehnsucht fab er in ben letten Jahren feines Lebens auf Die frubere ruhige Beit feiner archivalischen Thatigfeit bin und, gewiß mehr fpielend wie ernfthaft, erwog er mehrsach die Möglichkeit des Ausgebens seiner angesehenen und einflußreichen Stellungen bei der Provinzialverwaltung und des Rücktritts in den Staatsarchivdienst. Nur in seiner glücklichen Häustlichkeit, welche er 1896 mit einer seines Geistes und seines Herzens würdigen Lebensgefährtin begründet hatte, und im Kreise seines Amtes von ihm. Solche Stunden geistiger Erfrischung waren ihm die Zusammenstünste der Historischen Gesellschaft, an deren Bestredungen sich zu betheiligen er, wie er oft selbst wiederholte, für die Pflicht eines jeden geistig strebenden Mannes in der Provinz hielt. Nichts konnte ihn abhalten, den Beranstaltungen der Gesellschaft, welcher er seit 1897 als Borstandsmitglied angehörte, beizuwohnen; schon von schwerer Krankheit heimgesucht zwang er sich noch zu dem Besuch einer Vorstandssitzung, in welcher eine wichtige Entscheung fallen sollte.

Bei ber bevorstehenden Umwandlung der beiben von ihm geleiteten Institute in zwei getrennte große wissenschaftliche Anstalten sollte er die Direktion des Provinzialmuseums übernehmen. Hierdurch wäre sein Leben wieder in eine ruhige Bahn eingelaufen, sein Beruf hätte sich wieder mit seinen innersten Reigungen gedeckt, und die Last der unmöglich zu gleicher Zeit zu erfüllenden Pstichten wäre von ihm genommen worden. Gin frühzeitiger Tod hat diesen Aussichten und Hoffnungen ein schnerzliches Ende bereitet. Es ist ihm nicht bestimmt gewesen,

bie Früchte feiner Aussaat felbst zu ernten.

Aber das Werk seines, wenn auch kurzen, so doch inhaltreichen Lebens muffen die Freunde der heimischen Geschichtsforschung als eine Art von Vermächtniß betrachten. Freilich wird die fast zärtlich zu nennende Liebe, mit welcher er die Alterthümer unserer Provinz sammelte, ausbewahrte und der Allgemeinheit verständlich zu machen suchte, kaum je wieder zu ersehen sein. Aber das Vestreben, in den nenen in Vosen entstehenden wissenschaftlichen Instituten neben der Befriedigung der allgemeinen Bildungsbedürfnisse auch der heimischen Geschichte und ihren ehrwürdigen Resten eine Stätte zu bereiten, mag als eine Psticht ans gesehen werden, an welche der Name unseres so sinh heimgegangenen theuren Mitarbeiters allezeit mahnen sollte.

#### Bufammenftellung der Beröffentlichungen

#### von Franz Echwartz.

(Mit Ausichluß ber Bücherbesprechungen.)

Z.-Beitschrift, ohne weitere Singufügung Zeitschrift ber Siftoriichen (Befellschaft für bie Proving Bosen.

1885.

Ein Bofener Bruftharnisch von 1850 im Königlichen Zeughaufe in Berlin. Z. I S. 281-82.

1882.

Preußische Landmilizen um 7jährigen Kriege. Theil I. Leipzig. Dunker und Hundlot. 1887. (Göttinger Doktordissertation). Berzeichniß der anthropologischen Litteratur. I. Urgeschichte und Archäologie. Archiv sur Anthropologie Bb. XVII 1—58. Dunfer unb

1888. Organisation und Verpflegung ber preußischen Landmilizen im 7 jahrigen Krieg. Leipzig, Dunter und humblot 1888. (Staats: und socialwissenichaftliche Forschungen. Grögb. von Schmoller. Bb. VII heit 4)

1889. Die schlesische Gebirgs-Landmilig 1743 bis 1745 in ber Z. b. Bereins f. Geschichte und Alterthum Echlefiens Bb. XXIII &. 145-76.

Rene vorgeichichtliche Frunde in der Proving Posen (Vortrag). Z. V 205-7. Die Ringwälle von Wisse und Wolsto (Kreis Wirsin). Z. V 186-90.

1890.

Die Proving Posen als Schanplat bes 7jährigen Rrieges. Z. V 245—94 C.-A. Bosen, Jolowicz 1890.

Kulturgeschichtliche Rachrichten über bie Proving Pojen. Korrespondenzblatt bes bentichen Geschichts- und Alterthumsvereine. Gefammivereins ber 1890 Nr. 10

Ein fliegendes Blatt aus bem Jahre 1815. Z. V 318-19. (Willfommgruß ber ifraelitischen Gemeinde zu Bromberg für bie einziehenden preußischen der ifraelitijagen Schichte. Truppen am 1. Zuni 1815). **1891.** 

Der Ueberfall von Bromberg burch bie Schweben am 16 Mai 1658. Z. VI **6**. 417—23.

Pom alten Stadtwagegebände in Pojen. Z. VI 108—11. Többelins Plan eines Aftientheaters in Pojen i. S. 1796. Z. VI 228—31. Die ehemalige Schwedenschanze bei Baranowo Kreis Strelno. Z. VI 106—108. A. Z VI 228-31. Auch in ben Rachrichten über beutsche Alterthumsfunde 11 C. 52 f. 1892.

Die kulturgeschichtliche Ausstellung in Grauftabt am 28. August 1892 (gemeinsam mit Robte) Z. VII & 427--40

Ein Kostener Nachlas: Inventar aus bem Jahre 1603. Z. VII S 441—66. Das Poiener Land in vorgeschichtlicher Zeit (Bortrag). Poiener Zeitung Nr. 106. But prähistorischen Kartographirung ber Proving Posen Z. VII & 101-102. 1893.

Reben, gehalten bei ber Erbhuldigung Gudprengens zu Pofen am 7. Mai 1793. Bur Erinnerung an die einhundertjährige Bieberfehr bes Gulbigungs= tages berausgegeben. Bojen. Merzbach. 1893 15 C.

Pofener Innungsalterihümer (Bortrag). Z. VIII C. 393-4. Auch Bofener Tageblatt 1893 9tr 219.

1894. Die erfte subpreußische Kollette für verwundete und erfrantte Krieger. S. 95-97.

Die polnische Schulresorm im Jahre 1783 (Bortrag). Z. IX S. 454-58. 1895.

**Pas Jahr 1793** Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte ber Organisation Subpreußens. Rap. I: Besithnahme und hulbigung (C. 1-64). Rap. XVI: Militärmefen (& 729-60)

1897. Bericht bes Ronjervators ber Tenkmäler jur bie Proving Bofen über bie Gtatsjahre 1895 96 und 1896 97. Poien 1897.

Caminlung vaterländijcher Rriegsandenten im Pojener Provinzialmufeum (Vortrag). Z. XII E. 415-17.

1898.

Reuerwerbungen bes Bosener Provinzialmuseums (Bortrag). Z. XIII S. 401—2 1900.

Bericht bes Konservators ber Denkmäler für die Provinz Posen über die Etatsjahre 1897,98 und 1898 99.

## Rohte's Verzeichnis der Kunftdenkmäler der Proving Pofen.

Von

g. Lutsch.

(Fortfebung.)

3. Die Werte ber Rleintunft.

Was von ben baulichen Schöpfungen gilt, Mangel an felbsteigenem Schaffen bes Volkes, bas macht sich in noch höherem Maaße bei ben besseren Arbeiten ber Kleinkunst bemerklich.

Daß folche Grzeugniffe in ber Grühze it von außen ber eingeführt werben, liegt in ber Natur ber Gache; fo gleich am Anfange bes Einbruchs frember Rultur mit ben Bnefener Domthuren. Runftwerten, die namentlich technisch von hobem Werthe find. Die Behauptung bes Berzeichniffes, bag im Gegenfat zu ben im Relief berb unbeholfenen Silbesheimer Bortalfiquren und Bierraten in Gnejen alles reif und vorgeschritten ift, ift so ziemlich bas Begentheil von Bobes Urteil, ber fie etwas fpater, "wohl noch nach ber Mitte bes 12. Nahrhunderts fest" und fie als flüchtige, fast robe Arbeit, ohne ieben feineren Ginn für Gruppirung, Bewegung und Ausbruck, ohne Berftanbnis für Berhaltniffe und Gewandung beurteilt. Golch' Biberfpruch burfte mohl nicht ohne wenigstens andentende Beweisführung laut merben, follte nicht ber Bormurf lokaler leberschätzung erhoben Es find also die Alten über ben fünftlerischen Werth noch merben. Uebrigens halt fich ber Berr Berfasser sonft von bem nicht geschlossen. angebeuteten Vorwurfe auf Grund feiner umfaffenberen, nicht nur auf provinzielle Runft beschränkten kunftgeschichtlichen Bilbung frei, ja er fteht ben zu behandelnden Denkmälern zwar gemiffenhaft, aber fast zu froftig gegenüber.

An Erzgüssen sind weiter der Fuß eines spätromanischen Wandeleuchters in Tuczno, Kreis Inowrazlaw (Abb. IV 36) und ein Aquamanile des 14. Jahrhunderts aus Kruchowo (Abb. II 99) ausssindig gemacht. Sie gehen, wie die schönen Kelche der ehemaligen Augustinerchorherren der Abteilirche in Tremessen aus romanischer Zeit, auf Westdeutschland zurück. Der eine nehst Patene, in Niellotechnik, ist dem der Stiststirche in Wilten dei Innsbruck nach Ausbau und Einzelheiten verwandt, der andere ist ein Achatbecher mit einem Fuße des "zwölsten Jahrhunderts" (Abb. Band IV, Tasel I. II. und 67. 68). Das unter Verwendung von Grubenschmelz in Haussorm aussaesührte Reliquiarium von Spiezierze dei Posen (Abb. III 30. 31)



Beliquiar von Objiezierze.

wird auch abgesehen von seinem an Frankreich erinnernden Bilderschmuck der Werkstatt von Limoges (vgl. Abbildung), der Bilderschmuck des einen Evangelienbuches in Gnesen (Abb. IV 99 bis 101) der böhmischen Malerschule, der des zweiten, aus Kruschwitz stammenden, einer westbeutschen Malerschule zuzuschreiben sein.

Ebenso beutlich wirb nach bem Stilgepräge die Einfuhr aus bem Reiche im späteren Mittelalter. Früh fügt sich der Kelch Kasimirs bes Großen in Tremessen von 1351 dem mit dem Fischblasenmaßwerk auftretenden Geschmad spiraliger Bindungen (Abb. IV 69). Auch

ber um 1370 ber Rirche in Schroba geschenkte Kelch (Abb. III 285) ist zweisellos beutscher Herkunft, ebenso ber schönste ber Provinz aus späterer Zeit, von 1486, in ber katholischen Pfarrkirche in Frauskabt (Abb. Band III, Tasel II), wohl auch die zierlichste ber zahlreichen späten Monstranzen in der katholischen Pfarrkirche in Buk (Abb. III 61).

Bollends um die Zeit, ba fich in ber beutschen Blaftit in Uebereinstimmung mit ben Bielen ber humaniften ein größerer Birtlichteits finn und bamit eine innere, auf feelischer Grundlage aufgebaute Renaiffance - unabhangig von ber italienischen Ornamentit - nament lich in Franken einburgert, gerath Bosen in unmittelbare Abhangigkeit pon Oberbeutichland. Als von Beit Stofs herrührend, ber von 1477 bis 1496 in Krakau anfäffig ift, ift die Grabplatte bes Erzbischofs Sbigneus Diesnicki († 1493 — Abb. Band IV, Tafel VI) in Gnesen durch seine Marke (Abb. IV 112) urtundlich beglaubigt; über ber Rafel wird porne bas erzbischöfliche Pallium fichtbar. Der Schule von Beit Stofs juguschreiben ift bie Grabplatte eines unbefannten Ergbischofs, vielleicht Johannes V. († 1473) ober Andreas I. († 1510) im Gnefener Dome (Abb. IV 113); hier ift bie Dalmatita beutlicher qu erkennen, ba er mit ber Rafel - plaftifch recht ungefchickt Bortragefreus umspannt hält. Ginem andern oberdeutschen Bildhauer scheint die Steinplatte des Bischofs Sebastian Branicki († 1544 — Abb. II 23) im Posener Dom anzugehören. Das haupt bes als ftebend gebachten Rirchenfürften ruht nach alter, schematisch und unplaftifch beibehaltener Ueberlieferung auf zwei Riffen übereinander; er trägt nicht bie Rafel, sonbern ben Bespermantel.

Gine größere Reihe von Deffingplatten werben Beter Bifcher und feiner Bieghütte zugeschrieben. Hus ben beigegebenen Tafeln laft fich bies mit Sicherheit nur ablefen für bie bes Woiwoben Lutas I. Gorta († 1475 — Abb. Band II Tafel III), die als eine Jugend: arbeit Beter Bifchers aufzufaffen ift, aber ichon feelenvolle, tiefliegenbe Mugen befitt, auch mit bem icharfgeschnittenen Brofil ber Rafe, bem tleinen Munde und bem theilweise in der Halsberge versuntenen Rinn ein ftartes individuelles Geprage zeigt, sowie für ben Brobst Bernhard Lubransti († 1499 - Abb. Band II, Tafel IV); er trägt über ber Albe die Almutia. Die beiben nachten Manner ber Krönung find beachtenswerthe Aftiftubien. Die Abbildung ber Platte bes Bischofs Andreas Spalinsti († 1479 - Abb. II 22), Die als Jugendarbeit Bischers bezeichnet wird, und des Bischofs Uriel Gorka († 1498 — Abb. II 22) find wegen ber Darstellung in Thonatung nur für ben allgemeinen Einbruck ausreichend. Die Meffingplatte bes Woiwoben Andreas Szamotulski († 1511 - Abb. Band III, Tafel I) in ber Pfarrfirche von Samter wird als aus ber Bertftatt Beter Bifchers hervorgegangen bezeichnet, ebenfo zwei leiber nicht abgebilbete Platten in Tomice bei Bosen und eine bessere in der Bosener Dominitaner= tirche. Die für ben Domherrn Johannes Groth († 1532 — Abb. IV 111) wird von R. Bergan bem Hans Bischer zugeschrieben. — Die Platten ber Bischerschen Gießhütte werden wie die Gnesener Domethüren etwa acht bis zehn Millimeter stark gegossen sein; die Gußenähte sind meist deutlich erkennbar, nicht "übertrieben", wie es die

Gieger von heute bezeichnen.

Gine ältere Grabplatte für Erzbischof Jakob († 1462) im Dome zu Gnesen, von dem Steinmehen und Erzgießer Jost Tauchen in Breslau, ist untergegangen, die für den Erzbischof Jakob III. († 1480 — Abb. der Meistermarke IV 110) im Gnesener Dome stammt versmutlich aus einer nordbeutschen Werkstatt. Die Metalle Analyse ergab 76 Theile Kupfer, 24 Theile Zink, daneden geringe Spuren von Zinn, Blei, Eisen. — Hier mag auch angemerkt werden, daß das Metall des linken Flügels der Domthüren mehr kupserne, die des rechten mehr messenner mehr messen, die des rechten mehr messen mehr messen geringe Fürdener ist als sein Gegenpart.

Auch die Schniswerke jener Zeit tragen das Gepräge der franklichen Schule. Sie mögen theils in Sberdentschland, theils in Breslau gesertigt sein. Zu letzeren ist wohl zu zählen das Hochrelies der Himmelsahrt Mariens in der Abalbertskirche zu Posen (Abb. II 39 wgl. unsere Abbildung) und das Triptychon von Kosten (Abb. III 158. 159). Letzeres, 1899 ausgebessert, trägt hinter der Maria die Jahreszahl 1507. Unmittelbar oberdeutscher Perkunkt mögen das inStein ausgestührte Flachrelies (Vottvaters der Kirche in Schroda (Abb. III 284) und das in einen Renaissancealtar übernommene, den Tod Mariens darsstellende Schniswerk der Pfarrkirche in Koschmin (Abb.III 318, 319) sein.

Im Inlande ichuf nur die Pojener Goldichmiedezunft am Ende bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts einige beffere Berathe. namentlich Reliquiarien, Bortragefreuze und ahnliches, und zwar unter Bevorzugung gravierter Zeichnung. Auch find eine Reibe mittelauter Zinnaugarbeiten mit Stempeln beimischer Meister im Lande gerftreute als beffere gilt bie Taufichuffel aus ber evangelischen Rirche in Lagwis von 1569 (Abb. II 91) mit graviertem Ornament. wurden jelbst mittelaute Arbeiten, wie Die Brongethur ber tatholijchen Rirche in Schroba (Abb. III 287), aus Danzig bezogen; als Meister neunt sich Christoph Sibenborf, 1598. Zweifelhaft bleibt fogar, ob bie iconen Schmiedegitter von Gnefen im Bofenichen gearbeitet find. Das vor ber Marienkapelle (Abb. IV 82) zeigt jene späten Formen ber beutschen Renaiffance ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts, mo bie ben Anfang ber Ranten mastirenben Figuren abenteuerliche Grotesten bilben und bie von ben Ranten abzweigenden fleinen Hefte gum Bujammenhalt ber Ranten benutt werben. Das Gitter vor ber Botodi= ichen Kapell (Abb. IV 83) pagt gut in bas Formengeprage ber Zeit von 1730 binein.



himmelfahrt Mariens in der Adalbert-Kirche ju Vofen.

Bezugsquelle für die zahlreichen Goldschmiedegeräthe des 18. Jahrhunderts blieb wie früher Breslau und Therdeutschland. Den bedeutenden, getriebenen Silberschrein des h. Abalbert für die Gnesener Kathedrale fertigte 1662 der Tanziger Goldschmied Beter von der Rennen (Abb. IV 78. 95); ein großes Kreuz und sechst Leuchter sür den Hochaltar, aus Silber getrieben und gegossen (Abb. IV 96), entestanden um 1705 in Baris.

Ebenso wurden bessere Stoffe für kirchliche Gewänder von auswärts bezogen, wie schon im Mittelalter altorientalische Gewebe und spanische Sammte, die in neuerer Zeit gelegentlich durch Händler in die Tertissammlung des Berliner Kunftgewerbenuseums gelangt sind. Im 18. Jahrhundert wurden in den lithausschen Städten Stuck und Rieswiez unter dem türkischen Flüchtlinge Jan Madzarski Webereien einDa nun Naute nicht ben Muth zu haben scheint, sich an Guer Ercellenz zu wenden, so bitte Guer Ercellenz ich hierburch ganz geshorsamst, die Gnade zu haben, den Druck dieser Annonce zu gestatten und im Fall ber Bewilligung selbige dem Naute directe zusertigen

zu laffen.

Mein Recht zur Entwerfung biefer augenscheinlich mit Borsicht und Bescheibenheit abgesaßten Annonce liegt in der zwischen Zerboni und mir statt findenden langjährigen, freylich nicht alltäglichen Freundsschaft und in dem vielsachen Elend, welches der Minister von Hohm auch über meine häußliche und öconomische Lage unheilbar verdreitet hat, indem er mich wahrlich recht boshaft im Cabinett darum denuncirte, weil ich vor drittehalb Jahren in Posen einige dreiste Worte über das unverdiente Schicksahl des damahls nach Magdeburg verhafteten Zerboni gesagt, und sein Spion, der aller Gestalten fähige Policeis director Bredow in Posen, sie ihm angezeigt hatte.

Hier sitze ich seitbem in einem nun schon in Krankheit übergesgangenen Gram versunken. Wie Zerboni, so benke auch ich. Auch ich war in meinen vormahligen sübpreußischen Dienstverhältnissen ein glühenber Feind alles Stehlens. Auch ich konnte oft bey der Organissirung des dortigen Zolls und Consumtionse Eteuer-Wesens Geschenke nehmen, wenn mein tieser natürlicher Ekel vor solcher Schändlichleit es mir erlaubt hätte. Und einem Gaudieb wie Triebenfeld, der mir es in Posen selbst gerade ins Gesicht gesagt hat, daß alle Minister nach seiner Pfeise tanzen müßten, schenkt man 700000 Ath. I) It es nicht anstößig gewesen dies zu thun, so ist es auch nicht anstößig, es in den Zeitungen bekannt zu machen.

Halten Euer Ercellenz dem Schmerz, der mich verzehrt und zum nahen Grabe führt, dem Aerger über die Egoisteren unstrer Zeiten und der hohen Achtung, die Zerdoni mir gegen Sie eingeslößt hat, diese meine Dreistigkeit zu gut. Unschuld und Leid haben das Recht, manchesmahl wenigstens einen Schrey auszustossen. Wüsten Guer Ercellenz das Unglück in seinem ganzen Umsange, in welches der Minister von Hohm durch die Versetung aus Posen nach Brandenburg mich gebracht hat, Ihr, wenn auch ernstes, doch sicher nicht sühlloses Herz

murbe mit mir Mitleib haben.

Und nehmen Sie bey dieser Belegenheit die Bersicherung meiner, obschon unbedeutenden, boch aber sehr aufrichtigen großen Ehrerbietung gutig auf, mit der ich mich beehre, indem ich mich neune

Guer Ercelleng

Brandenburg ben 23. May 1800

gehorsamster Diener ber Ther Accise und Zollrath v. Helb.

<sup>1)</sup> Ueber Triebenfelb vgl. Grünhagen nach bem Regifter.

Hierauf ergeht folgende Antwort: Berlin ben 26. Man 1800.

Un

des Königl. Ober:Accife: und Boll:Rath Herrn von Held Hochwohlgeboren

betr.

eine in die Zeitungen einzurudende Unnonce wegen des von dem Kriegs-Rath Zerboni verfaßten Buches: Einige Gedanken über das Bilbungs-Geschäft in Südpreußen. Hochwohlgebohrner Herr Hochgeehrtester Herr Obers Accises und Boll-Rath!

Auf Guer Hochwolgebohren geehrtes Schreiben wegen der in die Zeitungen zu inferirenden

Unnonce von der Zerbonischen Schrift über Südpreußen erwiedere ich ergebenst, daß soweit in den Grenzen einer gesetsmäßigen Preßerreyheit über Staarsversassung geschrieden und gedruckt werden kann, auch ich in Absicht Südpreußens gewiß nichts dagegen habe und haben werde. Ob aber diese Grenzen beobachtet, ob eine Schrift außerhalb Landes gedruckt, ob sie censirt worden, und ob im entgegengesetzen Falle eine solche Schrift nicht öffentlich ausgebothen werden kann, dies gehört nicht zu meiner, sondern ganz eigentlich zu der Censur-Behörde Cognition.

Uebrigens glaube ich, daß das buchhändlerische Ausgeboth einer Schrift nur beabsichtigen soll und kann, das Bublicum mit der Eristenz und dem allgemeinen Inhalte der Schrift bekannt zu machen, daß es sich also darauf einschränken und nicht dahin ausdehnen muß, über Angelegenheiten der Staatsverwaltung selbst zu urtheilen und das Publicum

gu Betrachtungen barüber aufzuforbern.

Bei biesen Grunden und Umftanden ift meiner Seits eine Concurreng in Absicht bes hierben gurudgehenden Averstiffements nicht gulafig.

Mit aller Hochachtung verharre

Namens

Ew. E.

Gr. p. Ercellenz.

gez. v. Boß.

Die beiben Briefe entstammen bem Berliner Geh. Staatsarchiv, General-Directorium, Sübpreußen Tit. I. No. 14. vol. 2 fol. 197 und 199.

Litterarifde Befprechungen.

Denkwürdigkeiten und Erinnerungen des Generalfeldmarschalls Hermann v. Boyen, 1771—1813. 2 Bde. Stuttgart 1899. R. Lutz.

Im Jahre 1889/90 hatte Nipold im Auftrage ber Nach: kommen Boyens bessen Lebenserinnerungen in brei ftarken Banben heraus-

gegeben. Auf biese und die Urkunden und Briefe im Geh. Staatsarchin, im Archiv des Kriegsministeriums und des großen Generalsstades sowie in dem Tümplingschen Familienarchiv gestützt, hat Meinecke im Jahre 1895 eine hervorragende Biographie über den Feldmarschall geschrieben, so daß durch diese zwei vorliegenden Schristen eigentlich für die wissenschaftliche Welt der Wunsch nach einer Lebensbeschreibung Bopens erfüllt ist.

Richts desto weniger ist es tein übler Gedanke, den die Berlagsbuchhandlung von Robert Lut in Stuttgart gefaßt hat, die Memoiren des Feldmarschalls in zwei Banden ohne wissenschaftliche Anmertungen ober urtundliche Beilagen noch einmal in einfacher Form als Volksausgabe

bruden zu laffen.

In zwei Banben von 378 und 394 Seiten führen uns bie Aufzeichnungen jurud bis in Die 70er Jahre bes 18. Jahrhunderts. Boyens gange Entwicklung von feinem Unfenthalt in Konigsberg bei ber alten Tante nach bem Tobe ber Eltern bis gur Golacht bei Leipzig läßt fich genau ertennen; fein Bunfch, aftiv in ben Kampf eingreifen zu konnen, wird erfüllt im Jahre 1794, als nach bem Reichstag von Grobno bie Republit Polen einen letten Rampf ausfechten wollte. Ausführlich schildert er die Bewegungen der preußischen Truppen, fritifiert Die Leitung, fieht offenen Auges Die Fehler feiner Borgefetten, nimmt aber ebenfo gern bantbar an, wenn größere Renntnig und reichere Erfahrung ihn belehrt. Mit ihm erleben wir einmal die fclimmen Beiten unferes Baterlandes bis 1806, die Reor ganifation bes preufischen Staates nach Tilfit und bie helbenmutige Erhebung von 1813 bis zur Schlacht bei Leipzig; Boyen, bem Beneral v. Bulow zugeteilt, hatte namentlich an ben Schlachten bei Groß- Beeren und Dennewit hervorragenden Anteil. Auch fur bie Kenntniß bes militärischen Lebens in ben Garnifonstädten Oftpreugens, wie für bie Schilberung ber Lage ber Bevölferung in Neuoftpreugen ift bas Buch von größter Bedeutung. Beim Lesen ber Memoiren wird ieber ertennen, daß ein großer Beift mit offenem Muge und völliger Beberrichung ber Berhältniffe biefelben geschrieben bat.

Album zabytków przedhistorycznych wielkiego księstwa poznańskiego zebranych w. museum towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu. Wydal radzea Dr. K. Köhler. Zeszyt II z 21 Tablicami. Poznań, 1900

Album der im Museum des Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften auf bewahrten prähistorischen Denkmäler des Grossherzogthums Posen. Hrsg. v. Sanitätsrath Dr. Köhler. Heft II. Mit 21 Tafeln. Posen 1900.

Dbwohl gerade die prähistorlichen Verhaltnisse unserer Proving für weite wissenschaftliche Areise von größtem Interesse sind, sind trotzem in den letten Jahren Veröffentlichungen über dieses Gebiet nur sehr spärlich erschienen. Es ist daher mit um so größerer Freude zu

begrüßen, daß die Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften endlich auch das 2. Heft ihres Albums herausgegeben hat. Das erste war bereits im Jahre 1893 erschienen und ist im VIII. Bande der Zeitschrift der historischen Gesellschaft von Dr. Schwart in äußerst losbender Weise besprochen worden.

Waren im 1. Hefte noch Fundstücke aus verschiedenen vorgesschichtlichen Spochen abgebildet und besprochen worden, so beschränkt sich das 2. Heft auf berühmte Funde aus der Hallstätter Periode. Bestonders angenehm werden es alle, die sich mit der Prähistorie unserer Provinz beschäftigen, empfinden, daß endlich die Ergebnisse aus den Ausgrabungen in den bekannten Netropolen Nadziejewo (Kr. Schroda), Palczyn (Kreis Wreschen) und Todieszewso (Kr. Schubin) in überssichtlicher Weise und in vorzüglichen Reproduktionen publiciert sind. Die bisherigen Abbildungen, wie sie z. Undset gegeben hat, sind nur primitiv, zum Teil auch ungenau.

Das neue Heft, für bas nur Dr. Köhler als Herausgeber genannt ift, mährend bei bem ersten Dr. Erzepki noch betheiligt war, zeichnet sich schon äußerlich durch eine größere Ausnutzung
bes zur Berfügung stehenden Raumes aus. Denn mährend bas erste
Heft auf 20 Tafeln nur circa 200 Gegenstände bringt, weist bas
zweite auf gleichem Raum über 650 auf. Dabei sind die Gegenstände
meist in Driginalgröße wiedergegeben, nur bei den Thongesäßen ist der
Maßstab 1/6 gewählt.

Die Borzüge, die Herr Dr. Schwarts dem ersten Bande nache rühmte, sind auch im zweiten wiederzusinden. Die Beschreibungen der Gegenstände, deutsch und polnisch, sind knapp und doch erschöpfend. Die Abbildungen in schönem Lichtdruck lassen fast immer die Ornasmentik der dargestellten Objekte gut erkennen.

Einige Einwendungen, die ich trobbem erheben muß, fallen biefen Borgugen gegenüber nicht allzu schwer ins Gewicht.

Bunächst stilistisch! In dem Bestreben, eine möglichst genaue und dis in die feinsten Einzelheiten gehende Beschreibung der Gegenstände zu geben, geht der Herausgeber oft zu weit. Er schachtelt dann oft so viele Nebensätze und Partizipien ineinander, daß man erst nach langer Mühe zu dem Verständniß der betreffenden Stelle gelangt. Aufs Geratewohl greise ich folgenden Passus (XXVIII,25): "Gefäß, mit einer tiesen Furche am unteren Halbtheile, über der Schrägkerben, unter der Binkel mit doppelten, von nach unten zu gerichteten Schrägsstrichen verzierten Seiten". Genso verwendet der Versasser oft Worte, die zum mindesten dem heutigem Sprachgebrauch nicht mehr entsprechen. Ich habe diese stilsstischen Einwendungen gerade deshalb zu machen geglaubt, weil in der Prähistorie der sogenannte wissenschaftliche Stil noch sehr sein Unwesen treibt.

In fachlicher Beziehung möchte ich mir folgende Bemerkungen geftatten. Der auf Tafel XXI, 4 bargeftellte Gegenstand wird im Tert als "Meißel," bezeichnet, ich murbe ihn eber "Doppelcelt" nennen, benn Meißel, bie auf beiben Seiten geschärft find, giebt es meines Wiffens nicht. — Bu den Anmertungen, Die ber Berfaffer bei XXII,9 macht, mochte ich bingufügen, baf fich ein Gremplar eines ahnlichen Spiralringes auch in ben Sammlungen bes Brovinzialmuseums befindet, bas aus Strelno stammt. - Gehr sonberbar ift bie Anmerkung, bie ber Berfasser XXIX, 14-16 anfügt: "Die unter 14, 15 und 16 bargeftellten Begenftanbe werben gewöhnlich als leuchterformige Berathe, ober aber geradezu als l'euchter bezeichnet, eine Bezeichnung, ber mir Die tellerförmigen oberen Enden Diefer Benicht beipflichten fonnen. bilbe konnten weber einen Rien, welcher um beffer zu brennen in fchrager Richtung fich befinden muß, noch ein Roblenftud aufnehmen, ich glaube vielmehr, daß es Berathe gur Aufnahme von fleinen, besonders rollenden Gegenständen maren." 3ch glaube nun auch nicht, bag bie Bezeichnung "Leuchter" richtig ift, obgleich ich taum annehme, bag man baran babei gebacht bat, bag biefe Berathe einen Rienfpahn getragen baben follen, das mare ihrer Form nach unmöglich gemefen; vielleicht aber murbe auf ben runden Scheiben Barg ober ein abnlicher brennbarer Stoff eventuell bei Cultgelegenheiten verbrannt. Der neuen Ertlärung, bie ber Berfaffer bringt, tann ich mich aber absolut nicht anschliefen; warum follte man "gur Aufnahme von fleinen, befonders rollenden Gegenständen" berartige große Gerathe konstruieren? Dazu murbe ein einfacher Rapf weit zweckmäßiger sein, als ein folcher, oft ziemlich lang gestielter Trager, ber ohnehin auch leicht umfallen tann. Diefer neue Erflärungsversuch wird alfo von ber hand zu weisen fein; folange man nicht eine beffere und einfachere Erklarung findet, wird man bei ber alten Notbenennung bleiben muffen.

Diese Einwendungen aber vermögen, wie bereits oben erwähnt, ben Bert bieser schönen Publikation nicht zu beeinträchtigen. Wir wollen im Gegentheil hoffen und wünschen, daß die Posener Gesellsichaft ber Freunde ber Wissenschaften diesem zweiten Hefte bald weitere solgen läßt und die reichen Schätze ihrer prähistorischen Sammlungen

immer mehr ber Forschung zugänglich macht.

G. Jaefcte.

## Alebersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der Posener Provinzialgeschichte.

1900. Zusammengestellt

#### R. Shottmüller.

Das Jahr bes Erscheinens ist nur angegeben, wenn es nicht 1900, bas Format, wenn es nicht Ottav ist. Z=8eitschrift, ohne

weitere hinzufugung: Beitschrift ber hiftorischen Gesellschaft fur bie Broving Bofen. M = Siftorifche Monatsblatter für bie Broving

Badeni S., Stanisław Ciołek, biskup poznański. Szkie historyczny z XV wieku. — Rozprawy Akad. umiejetności. Wydział historyczno-filozoficzny Ser II tom XIV. S. 296—399. Stanislaus Ciolet, Bifchof von Bofen. hiftorifche Stigge aus bem

15. Jahrhundert

Balan C. Conrad v. d. Groeben. M I., S. 97-101. Biographie bes langjährigen Bofener Konfiftorial-Brafibenten.

Baron P., Specialkarte der Kreise Bromberg, Stadt und Landkreis, neueste Ausg. rev. vom Königl. Katasteramt in Bromberg. Lissa, Ebbecke. 1:150000.

Bergér H., Friedrich der Grosse als Kolonisator. Giessen, Rickert 1896. (Heft VIII der Giessener Studien auf dem Gebiet der Geschichte hrsg. v W. Oncken).
Bespr. M. I. S. 188—189 von Schottmüller.

Bernstein, Aus der Leidenszeit der evangelischen Kirche im jetzigen Posen. — Evangelischer Vo'kskalender auf das Jahr 1900. Jg. 40, S 41-45.

Bickerich, Polnische Gottesdienste in Lissa. -- Reformirte Kirchenzeitung S. 364-366 372—373.

Bismarck und der Ostmarken-Verein. Persönliche Erinnerungen. Ostmark S. 81-84.

Bloch Ph., Jüdische Kombattanten im polnischen Heere. **M**. I S. 21-24

v. d. Brüggen E., Polnische Politik. — Grenzboten Bd. 59. I. Vierteljahr, S. 8—16. 66—74.

Caro J., Besprechung von Gumplowicz, Zur Geschichte Polens im Mittelalter. — Histor. Zeitschrift Bd 85. S. 133—134.

Celichowski Z., Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego Zeszyt I. Reces graniczny między Wielkopolską a księstwem głogowskiem z r. 1528—1531. Poznań. Biblioteka kórnicka 36 S. Beiträge zur Geschichte ber Regierung Sigismunds bes Alten. Heft I. Der Grenzrezes zwischen Großpolen und dem Fürstenthum Glogau aus den Jahren 1528 - 1531. Besproch. M. II. 106—109 von Stladny.

Chodyń-ki St., Szkoła katedralna włocławska. Szkie historyczny na podstawie aktów kapitulnych skreślony. Włocławek. Nakladem klera dyecezyalnego. 133 S.

Die Domichule von Bloclawet. Rach den Kapitelatten. Besprochen im Kwartalnik historyczny XIV. S. 501 von Karbowiat. Cwiklinski L., Zywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeńskiego,

humanisty i lekarza poznańskiego w XVI w. - Księga pamiątkowa uniwersytetu lwowskiego ku uczczeniu pięcsetnej rocznicy fundacyi Jagiellońskiej Uniwersytetu krakowskiego. 8. 1—27,

Leben und Schriften bes Stanislaus Riger Chrosciensti, eines Posener Humanisten und Arztes aus bem 16. 36t. Besproch. M. II.

10-11 bon Stladny.

Danysz A., Jan Amos Komeński. Przyczynki do jego działalności w Polsce. Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. Tom XXV. S. 107 bis 202. Johann Amos Komenius. Beiträge zu seiner pabagogischen Thätigkeit in Polen. Bespr. M. I. 13—15 von Kvačala.

- Denkschrift über die Ausführung des Gesetzes vom 26. April 1886, betreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreussen und Posen für das Jahr 1900. Drucksachen (Nr. 55) des Abgeordnetenhauses. (XIX Leg. III. Sess.).
- Deutsche Ostmarkenpolitik. Pos. Tagebl. No. 588, 596, 600, 608.
- Deutschthum oder Polenthum. Grenzboten Bd. 59, III. Vierteljahr. S. 193-200, 249-260, 302-311.
- Die Polengefahr. Berliner Korrespondenz (v. 11 XII. 1900).
- Eliasz, Korony królów polskich. Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. XXV. S. 137-192. Die Kronen der polnischen Könige.
- Elsner, Schriftsteller aus und in der Provinz Posen im XIX. Jahrhundert. Pos. Zeitung No. 813, 828, 846, 864, 882, 900, 912.
- Erzepki B., Słownik łacinsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rekopismu z r. 1532. Część druga. Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. T. XXVII. S. 253-301. Lateinisch-polnisches Borterbuch bes Bartholomaus von Bromberg. Fortsetzung ber in Band XXIV begonnenen Bublikation.

Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1900. Hrsg. v. E. Kühn,

Pastor. Posen. 46 S. Dazu: Am deutschen Herd. Jahrbuch zum evang. Volkskalender. 88 S. Besproch. M. I. S. 158—159 von Rieinwächter.

Fedtke, Heimathkunde des Kreises Wreschen. Lissa, Ebbecke. 22 S.

- Flechtner F., Die Bedeutung der Landwirthschaft in der Provinz Posen. M. I. S. 81—85.
  Franke J., Die Vorarbeiten für die Kaiser Wilhelm-Bibliothek zu Posen. M. I. S. 145—149.
- Friedberg J., Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej polowie XV wieku. (Studya nad historya prawa polskiego wydawane pod redakcya Oswalda Balzera I. 3.) Lwów. Lózinski. 98 S. Das Seeresausgebot in Großpolen in der 2. Hölfte des 15. 35ts. Besprochen von Papée im Kwartalnik historyczny XIV. S. 679.
- Führer für die 14. Wander-Ausstellung und 15. Wander-Versammlung der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft zu Posen vom 7.-12. Juni 1900 Berlin. Hempel.
- Goluchów. Dziennik Pozn. Nr. 271—284. Schilbert die Kunstichätze dieses im Pleschener Kreise belegenen Schlosses nach dem Wert des Krakauer Kunsthistorikers Soko-lowski: Studya i szkice z dziejów sztuki i cywilizacyi. Kraków
- Grossmann Fr., Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes im König-reich Preussen. XIII Die Provinz Poscn. Berlin 1898. Besprochen M. I. S. 103-104 von Wegener.
- v. Hansemann, Der Rückgang des deutschen Bauernstandes in den Ostmarken. Ostmark S 53, 54.
- H. B., Ein Ausflug in das Posensche Ansiedelungsgebiet. Deutsche Dorfzeitung S. 285—287, 294—295, 303—305.
  Schilbert die Ansiedlungen Latalice, Alswebe, Lednagora (heute Ledberg), Libau bei Gnefen.
- Hellmann G., Regenkarte der Provinzen Westpreussen und Posen. M. erläut. Text und Tabellen, Berlin. Dietr. Reimer. 27 S. 1 Karte. Besproch. M. II. 109-110 von Behrens.

- Hirschberg L., Denkschrift sum 25-jährigen Bestehen der Handels-kammer zu Bromberg, mit einem Historischen Rückblick auf die wirthschaftliche Entwicklung Brombergs vor 1875 von Dr. Erich Schmidt. Bromberg. Gruenauer. 56 S. 4°.
- Historische Monatsblätter für die Provinz Posen. Hrsg. von Dr. Adolf Warschauer. Jhrg. I. Posen. 192 S.
- Hollweg, Zur Geschichte des Waldes im Netzedistrikt. Bromberg. Grunwald, 104 S.
- Jahresbericht über den Zustand der Landeskultur im Gebiete der Landwirthschaftskammer für die Provinz Posen für 1899. Posen.
- Jolowicz J., Ein Stück Posener Buchdruckgeschichte. Pos. Tagebl. Nr. 290.
- Kalau vom Hose, Die Familien v. Abschatz und v. Ossowski Deutscher Herold. Jg. 31. S. 141 ff. Bespricht die Bermandtschaft der zwei auf Röhrsborf (früher Ossowski mafien) Rr. Frauftabt angeseffenen Familien.
- Kleinwächter H., Die Glockeniuschriften in der Provinz Posen. Z. XV 8. 31-42.
- Knoop O., Volkseagen aus der Provinz Posen. Rogasener Familienblatt Jg. 4, No. 9, 10.
- Drs., Die Glocken der katholischen Kirche (zu Rogasen). Rogasener Familienblatt Jg. 4 No. 1 und 2.
- Drs., Beiträge zur Geschichte der Stadt Rogasen. Rogasener Familienblatt Jg. 4, No. 1, 2, 8.
- Koehler K., Album der im Museum der Poseuer Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften aufbewahrten prachistorischen Denkmäler des Grossherzogthums Posen. Heft 2. M. 21 Tafeln. Posen. Verl. der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. 20 Bespricht 634 Fundstüde aus den Junden von Nadziejewo, Dobieszewko, Manieczki, Pałczyn. Bronzeringe, Spangen, Urnen. (Text deutsch und polnisch).
- Dwie daniny żydowskie, kozubał i opłata z cmentarza. Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. XXVII 521-536. Zwei Judensteuern, die sog. kozubal und die Kirchhofsabgabe.
- Kohte J., Die Wiederherstellung des Rathhauses in Posen. M. I. S. 49-53. Abdruck Pos. Zeitung, No. 259.
- Drs., Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild des Posener Rathhauses. M. I. 3 4.
- Kraushar A., Katastrofa Karozbioru Polski (1793). Katastrofa Kargowska. Epizod z historyi drugiego Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. XXVII. S. 219—229.
  - Die Ratastrophe von Karge. Einnahme ber Stadt im Jahre 1793
- Das Kreisständehaus in Gnesen. Zeitschrift für Bauwesen. S. 430 bis 431. 4 Tafeln.
- v. Krosigk H., Generalfeldmarschall v. Steinmetz. Aus den Familienpapieren dargestellt. M. e. Bildniss. Berlin, 328 S.
- Kupke G, Eine "Spuck"geschichte. M. I. S. 183-185. Betrifft ein Erlebnig bes Bijchofe Stanislaus Sofius von Bofen.

- Kurth O., Die Bedeutung des Wassernetzes der Provinz Posen für die Entwicklung ihres Verkehrs. (Programm des Lissaer Gymnasiums).
  - Befpr. M. I. S. 104—106 von Behrens.
- Kvačala J., D. E. Jablonsky und Grosspolen. Z. XV. S. 1-30, 247-320.
- Landsberger J. Jüdische Ackerwirthe zu südpreussischer Zeit. M. I. S. 177-183.
- Drs, Salomon Maimon. Posener Ztg. No. 852. Bespricht den Lebensgang und die Bedeutung dieses Denkers aus der Schule Kants.
- Legowski J., Das vorgeschichtliche Gräberfeld bei Legowo, Kreis Wongrowitz. M. I. S. 65-68.
- Lewin L., Geschichte der Juden in Inowrazlaw. Z. XV. S 43-94.
- Lucke R, Denkschrift über die Entwicklung des Kreises Gostyn 1887—1900. Verfasst aus Anlass der Einweihungsfeier des neuerbauten Kreishauses, 29. X. 1900. Gostyn. Druck von Kozynowski.
- Luszkiewicz W., W sprawie rzeźb XIV wieku w kościele Najśw. Panny Maryi w Krakowie i w katedrze gnieźnieńskiej. Wiadomości numismatyczno-archeologiczne. S. 139—143, 170—179. lleber bie Schnipereien in ber Krakauer Marientirche und bem Gnesener Dom.
- M., Zatarg Jezuitów z Akademią krakowską, jego główny sprawca i skutki dla Akademii jezuickiej w Poznaniu. Kuryer Pozn. Nr. 203, 204.

  Par Strait har Rolevar Saluitan mit hanen in Grafou, und feira

Der Streit ber Bosener Jesuiten mit benen in Krakau und seine Folgen für bie Bosener Jesuitenuniversität.

- Meyer M., Die Säkularisation der Klöster im Regierungs-Bezirk Bromberg. Z. 161—202.
- Mickiewicz w Wielkopolsce. Dziennik Pozn. No. 29. Aufenthalt bes M. in Posen während bes Aufstands 1830/81 auf Gütern in der Provinz.
- Minde-Pouet G., Aus der neuesten Posener Lyrik. M. I. S. 123—127. Bespricht die Dichtungen Ferd. Regendanks und Paul v. Roells.
- Drs., Ein neu entdecktes Gräberfeld bei Birnbaum. M. I. 130-131.
- v. Müller, Oberst a. D.. Will Deutschland die Ostmarken behaupten oder nicht? Berlin. Gose & Tetzlaff. 34 S. Bespr. Ostmard 1900. S. 92-93.
- "Nach Posen." Die Wanderausstellung Posen. Mittheilungen der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft. S. 99—101.
- Der Neubau des Posener Provinzial-Museums. Pos. Tgbl. No. 58.
- Piekosinski Fr., Pieczęcie polskie wieków średnich. Część I. Doba piastowska przy współudziałe Edmunda Diehla. Kraków 1899, nakł. autora. 290. I—X S. Bolnijche Siegel des M.-A. Bespr. v. Semtowicz im Kwartalnik historyczny XIV. S. 689—699.
- Pietsch P., Kempen in südpreussischer Zeit (1797). M. I. S. 116—123.

- Der Posener Schulstreit. Grenzboten Jg. 59. S. 9—18, S. 68—77. Potkański K., Studya nad XIV. wiekiem. No. IV. Walka o Poznań (1306—1312). Krakau 1899. Streit um Bojen. Bespr. M. I. S 155—156 von Barschauer.
- Die Provinz Posen. Ein geschichtlich-geographischer Provinzial-Anhang zu Ferd. Hirts Deutschen Lesebüchern. Mit 6 Abb. Breslau. Hirt. 56 S.
- Prumers R., Tagebuch Adam Samuel Hartmanns über seine Kollektenreise im Jahre 1657—1659. Fortsetzung. Z. XV. S. 95—160, 203—246.
- Radtke, Dreihundert Jahre unter Gottes Schutz im Lichte des Evangelii. Versuch e. Geschichte der evang. Kirchengemeinde zu Birnbaum. Birnbaum, 178 S.
- v. Rakowski K., Entstehung des Grossgrundbesitzes im XV. u. XVI. Jahrhundert in Polen. Posen. Biedermann 1899. Beiprochen: Przewodnik literacki i naukowy. S. 94, 95.
- Drs., Powstanie Poznańskie z 1848 roku. Lwów. Der Posener Aufstand 1848. Bespr. von H. Szuman im Dziennik Pozn. No. 217.
- Rocznik towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego. Tom XXVII. Poznań. 391 S.
- Rogasener Familienblatt, hrsg. v. O. Knoop. Jg. 4. Rogasen 40 S.
- Sammel-Atlas Photocol. Album XIV. Posen. München. Bespr. M. I. S. 171—173 von Besprens.
- Scherk L., Festschrift herausgegeben zum 10-jährigen Bestehen der Genossenschaft "Vereinigte Wartheschiffer". Posen. Merzbach. 28 S.
- Schmidt E., Die Chronik des Bernardinerklosters zu Bromberg. Uebersetzung im Auszuge nebst Anmerkungen und verbindendem Texte I. (Programm des Gymnasiums zu Bromberg). Bespr. M. I. S. 175—176. von Heinemann.
- Drs., Die wiederaufgefundene Bromberger Bernardiner-Chronik. M. I. S. 4-8.
- Drs., Ein Gaunerstreich in der Bromberger Münze (1623). M. I. S. 113-116.
- Drs., Historischer Rückblick auf die wirthschaftliche Entwicklung Brombergs vor 1875. s. Hirschberg. Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der Handelskammer zu Bromberg. Bromberg. Gruenauer. 4°. S. 1—12.
- Drs., Zur Geschichte des Bromberger Bieres. M. I. S. 39-43.
- Drs., Zur Geschichte des Wartheverkehrs in polnischer Zeit. M. I. S. 85-93.
- Drs., Besprechung von Hoffmann, Die Ansiedlung nassauischer Colonisten auf den südpreussischen Gütern des Erbprinzen Wilhelm von Oranien im Jahre 1799. Ems 1898.
- Schmidt O., Generalbericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Reg.-Bez. Posen f. d. J. 1892—94. Posen 1897. Bejpr. M. I. 101—103 von Landsberger.
- Schneider K., Ein halbes Jahrhundert im Dienste von Kirche und Schule. Berlin. Hertz. VI. 488 S.

- Schneiber war u a. auch in Krotoschin, Schroba, Bromberg, thatig. Besproch. M II. 46—48 von Stladny.
- Schottmüller K., Die Bromberger Gewerbe-Ausstellung von 1855. M. I. S. 149-155.
- Drs, Uebersicht der Erscheinungen auf dem Gebiet der Posener Provinzial-Geschichte 1899. M. I. S. 183-141.
- Drs., Zur Geschichte des alten General-Kommandos in Posen. M. I. S. 33-39.
- Schulz F., Die Hohenzollernbesuche in der Provinz Posen. Posener Morgenzeitung No. 284, 285, 287, 288, 290, 291.
- Schwartz F., Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz Posen über die Etatsjahre 1897.98 und 1898/99. Bespr. M. I. S. 68— 9 von Kohte und Boj. Tagebl. No. 94.
- Seger, Broncereif der La-Tène-Zeit, Fund von Wybranowo, Kreis Inowraziaw. Schlesiens Vorzeit, 1899. S 558-59.
- Skladny A., Die Schule der Reformaten zu Pakosch. M. I. S. 161-171.
- Drs., Eine kritische Stimme über die Entwicklung des Volksschulwesens in der Provinz Posen. M. I. 17—21.
  Beiprechung der Schrift von A. W.: Rozwoj szkolnictwa ludowego
  - Besprechung der Schrist von A. W.: Rozwój szkolnictwa ludowego w W. Ks. Poznańskiem i na Szlązku w okresie dziesięcioletnim 1886—1896. (Biblioteka Warszawska 1899. Tom III. 500—520).
- Smigielski W., Wspomnienia z kulturkampfu 1875—1878. Gniezno-Nakład autora. 158 S. Erinnerungen aus beriskulturtampfzeit 1875—1878. Bespr. Dziennik Poznański No. 15.
- Städtebilder aus der Provinz Posen. Posen, v. W[arschauer]. Familienblätter. Sonntagsbeilage zur Posener Zeitung 1899. No. 4, 8, 9, 10, 11.
- Stämmler, Ein hölzernes Donkmal goldenen Glaubens. Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1900. Jg. 40. S. 74—79. Enthält eine Beschreibung ber Holztirche zu Chlastawe.
- Stegmann H., Zur Geschichte der Herstellung und Verzierung der geschlagenen Messingbecken. In: Mittheilungen au; dem Germanischen Museum. Nürnberg 1899. S. 11—28. Beipr. M. I. S. 185—188 von Rieinwächter.
- Szuman H., Wspomnienia berlinskie i poznańskie z r. 1848 z przedmową Alexandra Kraushara. (Biblioteka dzieł wyrobowych Nr. 116). Warszawa. 190 S. Z. Erinnerungen an Brilin und Bojen aus b. J. 1848 j
- Tageblatt der XV. Wanderversammlung No. 1—6. (Mittheilungen der deutschen Landwirtnschaftsgesellschaft).
- Taube, Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Storchnest. Storchnest 1899. 32 S. Bespr. M. I. 12—13 von Kleinwächter.
- Thiesing H., Die Fäkalien-Verwerthungsanlage in Eduardsfelde bei Posen. Mittheilungen der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft S. 225—228.
- Wacław z Sulgostowa, Wiadomość historyczna o cudownym obrazie Matki Bożej w Rokitnie w Wielkopolsce. Krakau. Selbstverl. 22 S. Behandelt das wunderthätige Muttergottesbild au Rokiten. }

- Die 14. Wanderausstellung und 15. Wanderversammlung in Posen.
  Mittheilungen der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft S. 108
  bis 140, 143—144, 161.
- Warschauer A., Ein Posener Geschichtsforscher. M. I. S. 8—11. Lebensbild des im Dezember 1899 verstorbenen Archibraths v. Lekszycki.
- Drs., Kapitel "Poscn" in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft über das Jahr 1898. Ber.in.
- Werner R., Aufzeichnungen eines Bauern aus der Zeit der ersten Theilung Polens. M. I. S. 58-56.
- Wettbewerb und Modellskizzen für ein Kaiser Friedrich III. Denkmal in Posen. Centralblatt der Bauverwaltung S. 452.
- W sprawie odbudowania ruiny kościoła P. Maryi w Inowrocławiu. Kuryer Pozn. No. 127. Behandelt die Biederherstellung der Marienkirche zu Jnowrazlaw.
- Zalęski S., Jezuici w Polsce. Tom I. Walka z różnowierstwem 1555—1608. Częsć I. 1555—1586. Lwów, druk. ludowa XVI. 819 S.

Die Zesuiten in Polen. In § 28 S. 201—211 wird die Gründung des Posener Zesuiten-Kollegs geschildert. Bespr. von Karbowiak im Kwartalnik historyczny XIV. 706—710.

- Zakrzewski Z., Groby przedhistoryczne w Kleszczowie. Wiadomości numismatyczno-archeologiczne. S. 186—194. Bespricht ben zu Kleszczewo, Kreis Lissa, ans Licht geförberten Hund von Broncenadeln und Spiralen aus Gräbern der La-Tene-Zeit.
- Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zugleich Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg. Hrs. von Dr. Rodgero Prümers. XV. Jhrg. Posen, Jolowicz. 320 S.
- Ziemski, Ueber die Baudenkmäler der Provinz Posen. Vortrag unter Benutzung der Werke von Ebrenberg und Kohte im Bromberger Ingenieur- & Architektenverein gehalten. In Technische Blätter für den Deutschen Osten 1899. No. 3, 4 und 6.
- Zimmermann K., Założenie i znaczenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, w dziewięćsetną rocznicę założenia tegoż. Poznań, druk. św. Wojciecha. 78 S. Grundung und Bedeutung des Erzbisthums Gnesen.
- Zychlinski T., Z moich wspomnien. Kowalew w Pleszewskiem, Zalesie i Gola 1842—1852. Kuryer Pozn. No. 362. Aus Zychlinskis Lebenserinnerungen. Aufenthalt auf einigen Gütern in der Probinz.

### Nachrichten.

1. Die beiben Uhrgloden bes im Jahre 1895 abgetragenen Karmeliterkloster-Thurms zu Bromberg, die M. Meyer in seinem Aufssate<sup>1</sup>) über die "Säkularisation ber Klöster im Regierungsbezirk Brom-

<sup>1)</sup> Zeitschr. b. Sift. Gesellsch. f. b. Prov. Bosen XV 180. Anm. 1.

berg" ermähnt, find in Robte's Berzeichnis ber Runftbenkmäler ber Broving Bojen noch nicht bernickfichtigt. Es fei baber Folgendes über

fie bier nachgetragen.

Die ältere größere bat einen Durchmeffer von 1 m und trägt um ben Hals in Spiegelschrift1) bie Umschrift: ADORETVR SACRA-SANCTA TRINITA IN HOC CIMBALI ANNO DOMINI 1577. Die einzelnen Worte ber Umschrift find durch ftilifierte Blumen von einander getrennt, fonft ift bie Glode völlig fcmudlos.

Die kleinere Glode ift nur in Bruchstücken noch vorhanden. Die von reichen Ornamenten eingefaßte Umschrift am Salfe offenbar2): LAVDATE . DOMINVM . [OMNES . GENT]ES . A[N]NO [MDC]XLVIII. Ein besonderes Schild tragt Die Giekerinschrift: DIVINO AVXILIO FVDIT GERHARD' BENNINGK GEDANI<sup>3</sup>).

Bei biefer Gelegenheit fei noch eines anderen Erzeugniffes ber Gieffunft Erwähnung gethan, das feines Alters wegen Beachtung ver-Dient. In der Kupffender'ichen Apotheke in Bromberg ist noch beute ein über breihundert Sabre alter Brongemörfer in Gebrauch. Derfelbe hat bei einem oberen Durchmeffer von 45 cm, einem unteren Durchmeffer von 34 cm und einer Bobe von 41 cm, ein Gewicht Un beiden Seiten befindet fich ein magerechter, in einen von 135 kg. Tiertopf auslaufender Griff. Um ben oberen porspringenden Rand läuft bie Umidrift: VERBVM. DNI, MANET, IN. ETERNVM. 1,5,9.0. Unter ber Jahreszahl trägt ein erhabenes Schild bas Beichen bes Giegers: A.V., barunter zwei von einem S-formigen Banbe burchzogene Streifen. Die einschlägigen Werke geben teine Austunft über ben Gieker. S. Baumert.

2. Ueber bie Raifer Bilhelm = Bibliothet zu Bofen veröffentlicht Direktor 3. Franke einen Auffat in bem Centralblatt für Bibliothetswesen Jahrg. XVIII Beft 7 S. 296-98. Die Ueberführung ber Bestände in bas neue Bebäude foll im Sommer nachsten Jahres erfolgen, bei ber Eröffnung mar auf einen Bucherbeftand von 160,000 bis 170,000 Banben gerechnet. Bu ber wichtigen Frage, ob das Inftitut einen mehr miffenschaftlichen ober volksthumlichen Charafter tragen foll, stellt ber Berfaffer fich fo, bag er einem entschiebenen Ueberwiegen des letteren das Wort rebet. Er gesteht freilich felbst, bag vorläufig burch bie Art ber Entstehung ber Sammlung bie miffenschaftliche Litteratur überwiege. Für bas Rechnungsighr 1901 fteben ber Bibliothet 150,000 Mf. gur Berfügung. Bon benfelben follen minbestens 7000 Mt. jur Ginrichtung von Banderbibliotheten ver-

<sup>1)</sup> vgl. Kohte, Zeitschr. VIII 411; Berzeichnis I 82.
2) vgl. Kleinwächter, Die Glodeninschriften in der Provinz Posen. Zeitschr. XV 36.
2) vgl. Kohte, Berzeichnis I 158.

ausgabt werben. Gine ber neuen Bibliothet eigenthumliche Ginrichtung wird eine besondere Ausleihbibliothet fein, in welcher Die Benuter an bie Regale felbst herantreten und bie gemunschten Bucher werben ausmablen tonnen. Gie mirb bie michtigsten Erscheinungen aller Beiten, besonders aber ber beutschen Litteratur ber Gegenwart enthalten. Weis tere Abschnitte bes intereffanten Auffates enthalten Angaben über bie Ratalogisierung, Die Berftellung bei Ginbande und ahnliche technische Fragen. Ferner werben Mitteilungen über die Ginrichtung bes Neubaus gemacht, ber von den Mitgliedern unferer Gefellschaft unter Führung des Bauleiters, bes herrn Regierungs-Baumeisters Zeibler, ja bereits befichtigt worden ift. Bon Interesse für bas Publikum ist noch bie Ans gabe, bag in bem großen Bortragsjaal bes Parterregeichoffes volls: thumliche Rurie ober Ginzelportrage aus verschiedenen Wiffensgebieten gehalten werben follen und bag hierbei auch an eine allgemeine Gin= führung in die Buchertunde, fowie an eine Unleitung zur Bibliothetsbenutung gur Auswahl von Buchern far ben Gingelnen gedacht wird.

3. Ein beutsches Spottlieb auf bie Klucht bes Königs heinrich von Volen 1574 veröffenlicht A. Hauffer aus einem Sammelbande der Münchener Hofz und Staatsbibliothek in der Beitschrift des Bereins für Bolkskunde XI. S. 286-89. (Gine um 8 hahre jüngere Kassung dieses Liedes ist bereits früher bekannt geworden (Bibliothek des litterarischen Bereins Bb. XII, No. 152).

21. Warichauer.

#### Geschäftliches

ber hiftorischen Gesellschaft für ben Regedistrift zu Bromberg.

#### Retrologe der im Sahre 1900 verftorbenen Mitglieder.

Der Antögerichtsrath a. D. Heinrich Richard und feiner Ehefrau Amalie geb. Löwe in Bromberg geboren. Da er seinen Bater im frühen Kindesalter verlor, wurde er im Hause seines Onkels, des Kommerzienraths Johann Karl Löwe, in Bromberg erzogen. Er besuchte das Gymnazium in Bromberg und verließ dasselbe 1836 mit dem Zeuguis der Reife. In Berlin studiet er darauf von 1836—1839 die Rechts- und Staatswissenlichten. 1839 zum Auskultator und 1842 zum Keferendar dei dem Lands- und Stadtgericht zu Bromberg ernannt, bestand er 1845 die Prüfung zum Oberlandesgerichtsassesson wurde Richard fam. Juowraziam derusen, wo er von 1850—1858 als Kreiserichter, von 1858—1879 als Kreisgerichtsrath vornehmlich in der Stellung als Interjuchungsrichter thätig war. 1879 wurde er zum aussichtsspiechen Richter bei dem Amtögericht in Juowraziam ernannt, in welcher Stellung er die zu seiner Pensionirung am 1. Oktober 1880 verblieb.

bei dem Amtsgericht in Juowrazlaw ernannt, in welcher Stellung er dis zu seiner Pensionirung am 1. Oktober 1880 verblied.
Am 1. April 1881 siedelte Richard in seine Baterstadt Bromberg über und lebte hier dis zu seinem am 17. Januar 1900 erfolgten Tobe. 1870 wurde er durch Verleihung des Roten Ablerordens IV. Klasse und bei seiner Pensionirung durch Verleihung des Roten Ablerordens III. Klasse mit der Schleise

ausgezeichnet. Der Berftorbene mar Landwehroffizier bei bem bamaligen 14. Land= wehrregiment und erhielt im Jahre 1858 ben erbetenen Abschied mit bem (Sharafter als Hauptmann ber Landwehr.

herr Richardi war ein langiähriges treues Mitglied ber Historischen

Befellichaft. Bis in fein hobes Alter nahm er mit bewundernswerter forperlicher und geistiger Frische an allen unseren Angelegenheiten regen Anteil. An ben Bortragsabenben und festlichen Beranstaltungen pflegte er felten zu fehlen; noch an bem letten Stiftungsfeste, wenige Tage por feinem Tobe, nahm er Teil.

Der Telegraphendirektor Walbemar Range, geboren am 18. Dezember 1847 zu Erossen and, besuchte bas Gymnasium bis Prima und wibmete sich bann ber Landwirtichaft. Nachbent er an bem beutschefrangofischen Kriege 1870/71 Teil genommen hatte, trat er in den Reichsbienst und wurde 1874 Telegraphenkandidat. Bom 1. Zebruar 1893 ab war er Borsteher des Raijerlichen Telegraphenantes zu Bromberg, welche Stellung er bis zu seinem am 30. März 1900 erfolgten Tobe besteibete. Der Verstorbene besaß die Landwehrbienstauszeichnung II. Rlaffe und bie Kriegsbenfmunge 1870,71. Unferer Gefellichaft hat er langere Jahre als Mitglied angebort.

Der am 13. Juni 1900 verstorbene Kaufmann und Fabrifbefiber hermann Dyt murbe am 25. November 1843 in Br. Stargard geboren. Er besuchte bis ju feinem zwölften Lebensjahre bie bortige Schule und jobann bis bejuchte die zu jeinem zwölften Lebensjahre die dortige Schule und jodann die zu seinem achtzehnten Lebensjahre das Königliche Gymnasium in Danzig. Sierauf ging er in das Ausland und bilbete sich dort und in Deutschland in verschiebenen Stellungen kaufmännisch aus. Im Jahre 1870 begründete er sodann hier in Bromberg ein Holzselchäft und erdaute im Jahre 1875 die Vistoriamühle. Der Verstorbene zeichnete sich durch Tücktigseit, Gewandtheit und Umsicht aus, stets bereit, auch Anderen mit Rat und That zu dienen; inse besondere vertrat er als Mitglied des Pezirks-Ciendantates und der Verschisselch von Konstruktion der Rendssellen der Konstruktion und Verschissellen der Konstruktion und Verschissellen der Konstruktion und Verschissellen der Konstruktion und Verschissellen der Konstruktion der Rendssellen der Verschissellen der Verschisellen der Verschissellen der Verschissellen der Verschissellen de ichifffahrtstommiffion die Intereffen ber Raufmannschaft, por Allem in Fragen bes Solzhandels.

Der hiftorischen Gesellschaft hat herr Opk lange Jahre als Mitglied

angehört.

D. Meger, Regierungsrath, Coriftführer.

### Siftorische Gesellschaft für die Provinz Vosen.

Dienstag, den 17. September 1901, Abends 81/, Uhr. im Restaurant Wilhelma, Wilhelmstraße 7.

#### Monatsfikuna:

Dr. Schottmuller: Die preußisch-ruffischen Sandelsbeziehungen in ber erften Sälfte bes 19. Jahrhunderts.

| Sistorischen Gesellichaft fur die Broving Bosen veröffentlicht wurden, find                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| folgende auch im Sonder-Abdrud erschienen und durch ben Borftand ber                                                           |
| Gefellichaft ober die Buchhandlung des herrn 3. Julowicz in Bosen gu                                                           |
|                                                                                                                                |
| nachstehenden Breifen gu beziehen:                                                                                             |
| R. Jonas: Ein Deutsches Handwerkerspiel, nach einer handschrift- "                                                             |
| lichen Ueberlieferung aus dem Ral. Staats-Archiv zu Posen                                                                      |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.                                                                                                |
| n. Karigauer: Die Chronie der Stadigerider von Pojen.                                                                          |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                       |
| R. Roepell: J. J. Mousseaus Betrachbungen über bie polnische<br>Berfassung. 24 Seiten. 1888                                    |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs.                                                                  |
| wefens in der beutichen Oftmart. Dit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20                                                            |
| Fr. Schwary: Die Proving Pofen als Schauplay bes fieben-                                                                       |
| iabrigen Prieges. 52 Seiten. 1890.                                                                                             |
| D. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armettorps im hifto-                                                                             |
| rijchen Boltsliebe bes Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891 0,50                                                                   |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislam August Boniatowski, 173 Seiten. 1892. 2,50                         |
| Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.                                                                 |
| 120 Seiten. 1892                                                                                                               |
| D. Rirmis: Handbuch ber polnischen Mungtunde. XI u. 268                                                                        |
| Seiten. 1892 6,00                                                                                                              |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statistif Bofens. 30 Seiten. 1893. 0,60                                                           |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894, 1,00                                                                 |
| A. Barichauer: Die Bosener Goldschmiedfamilie Ramyn. 26 G.                                                                     |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                 |
| B. Riemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Regedistritt                                                                     |
| von 1773 biš 1805. 1896                                                                                                        |
| S. Rleinmachter: Die Inschrift einer Boiener Reffingschuffel.                                                                  |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897 3,—                                                                                |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen ben poinischen Aufftand im Jahre                                                                   |
| 1794. 126 Seiten. 1898                                                                                                         |
| Geiten, 1898                                                                                                                   |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ber Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                    |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 1,—                                                                                              |
| ·                                                                                                                              |
| Außerbem erschienen im Berlage ber historischen Gesellschaft:                                                                  |
| •                                                                                                                              |
| M. Beheim-Schwarzbach: Die Mäusethurmsage von Popiel und Hatto. 48 Seiten. 8°. 1888 0,50                                       |
| M Marichauer: Stadthuch non Rosen. I. Ranh: Die mittele                                                                        |
| M. Barfchauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistrateliste. Die altesten Brototollbucher und Rech- |
| nungen. Bofen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                         |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                      |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Bofen. Bofen                                                                   |
| 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. ber Sonberveröffentlichungen). 7,00                                                             |
| gebunden 8,00 Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstüde zur Geschichte bet                                                        |
| Organisation Subpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter der Re-                                                                       |
| daktion von Dr. R. Brümers. Vosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                          |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen) 12,—                                                                            |
| •                                                                                                                              |

### Bünstiges Bücherangebot.

Von Lukaszewicz I., Histor-statist. Bild ber Stadt Posen, wie sie ehebem d. h. v. I. 969 –1793 beschaffen war, übers. v. Königk, rev. und bericht. von Prof. Tiesler 2 Bände, Posen 1878,

besitze ich eine Anzahl Exemplare, die ich bis auf Weiteres statt 12 Mark Labenpreis broschirt für 4 Mark cle, in Halbstranzband gebunden für 6 Mark liefere.

## Joseph Jolowicz in Posen,

Buchhandlung und Antiquariat.

## Dampfziegelei Poln. Wilfe,

Kreis Schmiegel, Post- und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.



## Historische ∞ Monatsblätter für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, October 1901.

Mr. 10.

anzeigen-Amschlag. D

#### Inhalt:

| Schmibt G., Zwei Kriminalialle<br>aus einem Meieriger Stadtbuch . Seite 145 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Lutich (B., Rohte's Bergeidmig ber                                          |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Runftbenkmäler ber Proving Poien                                            |     | •   |  |  |  |  |  |  |  |
| (Schluß)                                                                    | •   | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| Litterariiche Beiprechungen                                                 | ,,  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rachrichten                                                                 | . " | 157 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bekanntmachung                                                              | "   | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | •   |     |  |  |  |  |  |  |  |

Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Auzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werben mit 25 Pi, für die halbe Zeile ober beren Raum bezechnet. Mitgliedern ber Hinoriichen Gefellschaften fieht eine Preisermäßigung von 25%, an. Sendungen sind: "An den Borstand ber Hitoriichen Gefellsschaft zu Poien, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Preis ber Gingelnummer 50 Přa.

Digitized by Google

### Bur Beachtung

tür

#### die Mitglieder der Siftorifchen Gefellichaft

für

die Proving Polen.

In Folge ber Umwandlung der Hiftorijchen Gesellschaft in eine Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Kunft und Wissenschaft werden vom 1. Oktober an von Seiten der Hiftorisschen Gesellschaft Mitgliederbeiträge nicht mehr eingezogen werden, da der Deutschen Gesellschaft die Einziehung der Beiträge von allen in derselben vereinigten wissenschaftlichen Gesellschaften überslassen worden ift.

Die Mitglieder der Hiftorischen Gesellschaft werden deshalb gebeten, ihre noch rückfandigen Beitrage aus der Zeit bis zum 1. October 1901 an unsere Kassenverwaltung (Director der Ostbank Herrn R. Hamburger, Friedrichstr.) einzusenden. Der Beitrag für die Mitglieder außerhalb der Stadt Posen beträgt für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 1901 4,50 Mf. Bon denjenigen Mitgliedern, welche ihren Beitrag bis zum 1. November nicht eingesandt haben, wird er mit dem Novemberhest der Monatsblätter durch Postnachnahme eingezogen werden.

Bon ben Mitgliebern in ber Stadt Bofen werben die noch rückständigen Beitrage burch Boten erhoben werden.

Den Herren Geschäftsführern wird noch besondere Un= weisung zugehen.

## historische -

### für die Provinz Posen.

Jahraana II.

Polen, October 1901.

98r. 10.

Schmidt E., Zwei Kriminassälle aus einem Mejeriger Stadtbuch 3. 145. — Lutich G., Kohte's Berzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Posen (Schluß) S. 148. — Litterarische Beiprechungen S. 152. — Nachrichten S. 157. — Bekanntmachung S. 160.

#### Zwei Kriminalfälle aus einem Meseritzer Stadtbuch.

E. Somidf.

Um 15. Januar 1582 hatte Stephan Bathory, König pon Polen. feinen Krieg mit dem Ggaren Jwan bem Schrecklichen von Mostan burch einen Friedensichluß auf 10 Jahre zu einem glücklichen Ende gebracht. Die Beere loften fich auf, und einzeln und in größeren Trupps zogen bie entlaffenen fremben Golbner, unter benen fich auch viele Deutsche befanden, nach ber Heimath ober nach anderen Rriegsichauplaten, um bort Beichäftigung zu finden. Bei biefem Mariche burch bas polnische Land ging es benn natürlich nicht ohne einige Gemalt: thatigfeiten ab; und jo erfahren mir über einen biefer unliebsamen Zwischenfälle Raberes aus einem Protofollbuch ber städtischen Behörden zu Mejerit.1)

Drei beutiche Rriegsleute, Rafpar Maufifch aus Stolpen2) im Meignischen, Ridel aus Raumburg und Michel aus Sorau überfielen am Palmfonntag bes Jahres 1582 im Rruge zu Rogfen3) einen friedlich bort raftenden Sandelsmann und plünderten ihn aus; einige Wochen spater (fury por Pfingften) tauchten eben bicielben Abenteurer in bem

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Pojen Dep. Mejerit B. 2a Bl. 382.

<sup>2)</sup> Städtchen im Königreich Sachien, Amtsbauptmannichaft Pirna.
3) Dorf im Rreife Mejerin, im. von Tirichtiegel.

Nachbardorfe "zum Leuttel" 1) auf, zogen mit großem Salloh burch Die Strafen und machten fich "mit Laufen, Pochen") ber Baufer, Schlagen, Rennen" höchft unangenehm bemerkbar. Der perordnete Umtmann bes Dorfes, Berr Wolf Strzetusti, vermahnte die Uebelthater in freundlichen Worten, fich bes Unfuge ju enthalten. Rafpar Mautifch aber antwortete ihm "mit fast uppigen, schmahenden Worten", sobag ber Umtmann die Geduld verlor, Die Kriegsleute festnehmen und auf bas Meseriter Schlof bringen ließ, mo fie langer als eine Boche in Saft Da trat eine Ungahl Freunde und Rameraden beim Staroften Martin Strzetusti fur Die Gingeferferten ein; es maren Roft Drengemann aus hofgeismar in heffen, Baftian Rart aus Dresben, David Schmidt aus Bauten, Merten aus Sorr6), Chriftof hoffman aus Glogau, Sans Benifch aus "Liebenn"7), Sans Bartt aus Braunichmeia. Wie man fieht, eine recht bunt gujammengefette Gefellichaft, wie sie "aus Guben und aus Rorben"

"Bufammen geschneit und geblafen worben".

Die Fürbitte biefer 7 Kriegsleute, Die es vielleicht an Drohungen nicht fehlen ließen, hatte Erfolg. Maufijch mit feinen zwei Genoffen murbe ber Saft entlaffen, mußte bagegen vor Burgermeifter und Rathmannen von Meferit und im Beifein bes Bogtes und ber Schöppen am 8. Juni einen feierlichen Urfrieden beschwören. Der Gib hatte folgen= ben Wortlaut:8)

"So ichmere ich heutten zu Gott und allen feinen Beiligen einen leiblichen Gib, bag ich folder Befangnus, Strafe, Schlage und mas mir Mehreres biefes meines Uebermuths halber begegnet, gu emigten Zeiten gegen bem herrn hauptmann feine Gnaben, noch ben gebachten feinem Umtmann, noch die Unterthanen bes Umtes Mejerit insgemein in feinem Urgen nicht gebenfen, nicht rachen, noch eiffern soll noch will, weder hier noch in anderer Herren Landen in teinerlei Beije ober Bege, weder heimlich noch öffent: lich, weder durch mich, meine Freundschaft, noch Jemands andern. Besondern ich verpflichte und verbinde mich hiermit gutwillig, folden meinen Urfriede vor mich, alle meine Freunde, geboren und ungeboren, und einen Jeben emig, ftet, fest und unverbrüchlich zu halten bei unvermeiblicher Leibesftrafe. Auch foll und will ich hieneben bas Umt Mejerit und sonderlich bie berührten zwei

<sup>4)</sup> Eb das heutige Torf Türrlettel ober Naplettel gemeint ist, bleib zweiselhaft; beide Trte liegen je s. Meilen von Rogien entfernt.

b) "Bochen" hat hier wohl nicht die Bedeutung eines harmlosen Lärmmachens, sonbern will, wie damals oft, soviel wie "Alündern" besagen. S. Wallensteins Lager: "Als noch der Sachs im Lande that pochen".

s) Sor in Böhnen (?)

7) Toch wohl Liebenan bei Schwiedus.

<sup>8)</sup> In mobernifierter Rechtichreibung wiebergegeben.

Dörfer Rogsen und Leuttel Zeit meines Lebens meiben bei obgemelbeter Leibesftrase. Es wäre benn: ba ein Einzug ober Bestallung
von Kriegsvolk bieser Derter<sup>9</sup>) ins Land wäre, soll mir umb
mein Gelb inmaßen vom Herrn Hauptmann biese Kondition bewilligt werben: Paß, Lager und Futterung, doch nur auf eine
Nacht, so es die Nacht betreffe, und des Tages 3 Stunden aufs
Höchste, so es den Tag betreffe, unverhinderlichen vergunnt sein.

Solches gelobe ich zu halten, sowahr Gott lebet, ber mich

und bie gange Welt am jungften Tage richten wirb".

Wenn wir in ben obengenannten Rathsaften ber Stadt Meserit weiter blättern, so finden wir nach wenigen Seiten (Bl. 387) abermals einen Urfrieden, der wegen seiner Beranlassung und begleitenden Umftände nicht ohne Interesse ist.

Um Johannistage 1582 faß eine Angahl ehrlicher Burger ber Stadt Meferit in Mat (- Matthias) Scheffels Wirthshaus beim Bier und genoß die Muße bes Feiertags. Da fam ein junger Baber (Barbiergefell), Namens Meldhior Seiblit, aus hannau in Schlefien gebürtig, in bas Lotal und begann "truntenen Muthes bie löbliche Mannschaft ber Bolen insgemein ohne jeden Unterschied" zu schmähen. Er schalt sie als "ehrlose Leute, Schelme und Diebe" und trieb "mit etlichen Drauworten fehr viel Unnütes und Uebermuth". Dieje Mus-Schreitung gelangte zur Kenntnig bes Rathes ber Stabt, ber ben Baber aefanaliche Saft nahm, ba er burch feine Worte "bie Ronigliche Würde und alle anderen herrschaften, Ritterschaften, Amtsleute und alle und jede ehrliche Mannichaften ber Polen bochlichen geschmähet und (somit) ein crimen laesae majestatis begangen habe." Im Gefängniß verbrachte ber Uebelthater zwei Wochen. Dann legten für ihn ber Eble herr hannus Policity (-Befiber von Politig bei Meferit) und ber evangelische Prediger am Orte Fürbitte ein, die auch Berücksichtigung fand. In Anbetracht feiner Jugend murbe er wieber aus ber Saft entlassen, mußte aber auch, wie im vorigen Fall Raspar Mautisch, einen Urfrieden schwören (9. Juli 1532). Danach gestand er ein, die Befängnigstrafe gerechter Weise, "wegen feines hochverletlichen, unbilligen Schmahens" erlitten zu haben, und versprach, "weber bem Ehrsamen Rath, noch ben Berichten zu Deferit, noch einem ihrer Unterthanen" es gebenten zu wollen. Sollte er biefen Gib brechen, bann habe er bie Strafe eines meineibigen Berbrechers verwirkt. Die Pflicht, Stabt und Stadtgebiet zu verlaffen, wird ihm nicht auferlegt; offenbar hielt man ihn — anders als ben obengenannten Mautisch — für harmlos.

Das Interessante an diesem kleinen Kriminalfall ist, baß bas Meseriber Stadtgericht aus ber ganz allgemein gehaltenen Beleidigung einer ganzen Nation burch ben jungen Baber ein erimen laesas

<sup>\*)</sup> D. i. Befetjung biefer Certer burch Rriegsvolf.

majestatis herauskonstruiert, offenbar von der Ansicht ausgehend, daß von einer solchen Beleidigung das Oberhaupt des Reiches, der erste Repräsentant der Nation, in hervorragender Weise mitbetroffen wird. Es ist die Frage, ob eine derartige Auffassung des Verbrechens nach unsern heutigen Rechtsanschauungen statthaft wäre.

Erwähnt sei noch, daß Meserit seit Alters eine Stadt mit beutscher Bevölkerung war, daß beutsche Richter über den jungen Baber zu Gerichte sagen, die in ihren Protokollen durchweg die deutsche

Sprache anwandten.

## Rohtes Berzeichniß der Kunftdenfmäler der Provinz Pofen.

Bon **Hutsch.** (Schluß).

4. Der allgemeine (erfte) Theil bes Bertes

Der erste Theil des ersten Bandes faßt die Ergebnisse der drei späteren Theile zusammen, zunächst auf 84 Seiten in einer Übersicht über die Kunstgeschichte der Provinz. Sie enthält: 1) eine abgesützte Beschreibung der wichtigeren, in den späteren Bänden ausgezählten Kunstwerke in systematischer Folge, 2) eine bauliche und kunstgewerbliche Statistik der Tenkmäler, also der Chorschlüsse, Giebel, Kelche, Monstranzen, Glocken u. s. w., 3) einen Ubris der Kunskeart der ch ä o logie, vornehmlich technische Erklärungen der in Betracht kommenden baulichen und kunstgewerblichen Fragen, 4) eine Tarstellung der kunstgeschlichen und kunstgewerblichen Fragen, 4) eine Darstellung der kunstgeschlichen und kunstgewerblichen Fragen, 4) eine Darstellung der kunstgeschlichen üben eingeschobenen kunstarchäologischen Bemerkungen ergiebt stah, das die Übersicht zuwördert sur Laien geschrieben ist.

Die genannten vier Ziele laufen teils neben einander her, teils freuzen und durchdringen sie sich; man wird häufig, selbst bei Nebenssähen zu der Frage veranlaßt, ob die Tarstellung dem einen oder andern Zwecke dienen soll, ob sie spezielle oder allgemeine Gültigkeit beansprucht. Nicht selten gelangt man erst auf Grund längerer überlegung zu dem wirklich vom Verfasser beabsichtigten Gedanken, z. B. oden auf Seite 51 erst durch Einklammerung des übrigens inhaltlich nicht unbedenklichen, offenbar nachträglich eingeschobenen Relativsahes, welche . . . . . . mögen, oder II 15 durch Umstellung der Worte: da zu wiederholten Malen alte Stücke veräußert sind. Immerhin wird auch der Fachmann diese übersicht mit Vortheil leien, wenn er sich nur eine allgemeine Kenntniß verschaffen will. Er wird dazu freilich auch wider Willen veranlaßt, da der statistische Stoff, der einem guten Berzeichniß nicht

fehlen barf, nicht, wie in bem hessischen und in bem schleswig-holsteinisschen Runstbenkmälerverzeichnisse, für sich übersichtlich gesondert, sondern in ben Tert verwebt ist.

Diese Berzeichniffe find bis jeht nicht übertroffen, und es burfte bei einer spätern Neuauflage bes ersten Bandes die Trennung bes Stoffes nach ben angebeuteten Gesichtspunkten unvermeiblich werben.

Durch die Verbindung ber Statistit mit Beschreibung und Darftellung ber Stilistit hat ber Berfasser fich übrigens bie an fich reizvolle Darstellung ber fünstlerischen Bestrebung im Bosener Lande fo wird man ben gewählten, faft zu anspruchsvollen Titel einzuschrän: fen haben, da bei dem Mangel an Stetiakeit und bei dem Spiel zufällig einwirkender Rrafte von einer geschichtlichen Entwidelung ber Runft nicht wohl die Rede fein kann — unnöthig fauer gemacht. Sie zwingt ihn zu allerlei übrigens auch fonft beliebten unlogischen Begenüberftellungen. Gbenfo ftoren ben ruhigen Fluß ber Darftellung nicht wenige Unlehnungen an bas beutige Zeitungsbeutsch, g. B. unrichtige Flerionen von Namen und Fremdwörtern. Ginen Widerspruch mit der kanonischen Rechtsauffassung bedeutet die Stellung bes Seiligen-Namens, bem die Kirche geweiht ift, in ben Rominativ; ba das Gotteshaus feitens bes Ratholizismus als Gigenthum bes Beiligen betrachtet mirb, mirb fein Rame in ben zweiten Kall zu feten fein. find finnstörende Drudfehler bem Schreiber Diefer Beilen nicht aufgefallen; auch bei Biffern find fie fast burchgangig febr forgfältig vermie-Die gegen ben anzuerkennenden Grundfat, die Grundriffe zu orientiren, porgefommene Bermechselung pon Oft und West beim Grundriffe ber Pfarrfirche in Schroba ift III 281 verbeffert.

Großer Fleiß ist auch auf bas "Berzeichniß ber Künstler unb ihrer Werke" verwendet worden, das 44 Seiten des Lerikonsormates einnimmt; vielleicht ist der Erfolg für die Kunstgeschichte doch zu wenig lohnend, da Bersasser selbst zugesteht, daß die Leistungen der einheimisschen Meister sich nicht über ein gewisses Mittelmaß erheben, und daß auch aus Nürnberg und Breslau Kelche nach Posen verkauft wurden, die in der stillstischen Entwicklung zurückgeblieben sind.

Den Anfang bes ersten Bandes bilbet nach bem Vorgange bes märkischen Inventars ein Abriß ber politischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung des Landes bis zur Einverleibung in den preußischen Staat aus der gewandten Feber des Königlichen Archivars Dr. Warsschauer. Im vorliegenden Umfange wäre er vielleicht besser als be so neder e Veröffen tlich ung erschienen, da er sich zum Theil mit Stoffgebieten besatzt, die mit den Denkmälern selbst kaum noch in Zussammenhang zu bringen sind, also zur Vertheuerung des Werkes beitrazgen, und dadurch seinem eigentlichen Zwecke, der Kenntniß und Würzbigung der Denkmäler zu dienen, zuwiderläuft.

Dem Berfaffer ift es vergonnt gemejen, eine immerhin betracht= liche Litteratur benuben zu konnen. Das ift mit fleif. Rritik. Takt und unter bescheibener Burudhaltung ber eigenen Berson und ber eigenen Leistungen geschehen. Der Borarbeiten auf seinem eigenen Fachgebiete waren allerdings nur menige: über die fünftlerischen Beftrebungen in ber Proving lag eigentlich nur hermann Chrenbergs 1893 erschienene "Geschichte ber Runft im Gebiete ber Proving Posen" por. Mit biefem bantenswerthen Buche find namentlich bie Brundbedingungen fünftlerischer Arbeit für bas Posener Land zur übersichtlichen Darftel-Das ift feine ftarte Seite: unter forgfältiger Benutung lung gebracht. ber gebruckten Litteratur und ber Archive und auf Grund einer all a emeinen Renntnig ber Kunftwerke ift baburch gum ersten Male bie oben ermähnte ichwerwiegende Thatfache festgelegt, daß Die Denkmäler fast ausschließlich entweber von Fremben an Ort und Stelle geschaffen ober vom Ausland her eingeführt sind. Gie erleibet auch burch bie grundliche Arbeit Rohtes nach ihrem Umfange feine Abschwächung, erfährt bagegen burch bie porliegende Berzeichnung ber Denkmäler Reizund Rachbruck. Robte vervollständigt nicht nur die archivalischen Ungaben feines Vorläufers, sondern erweitert und vertieft ihre Kenntnig burch eindringliches Stubium ber Denkmäler felbit. Go überflügelt er Die auf stilistischem Bebiete unficher taftenbe Darftellung Ehrenbergs erheblich, wenn auch mit minder gemandter geber: feinen maghaltenben stilistischen Urtheilen wird man sich gern anschließen, besonders bann, wenn feine Urtheile in unmittelbarem Bideripruch mit benen Ehrenbergs stehen ober wenn er gewagte Behauptungen übergeht und nicht pragnante Schilberungen ergangt, g. B. wenn G. aus ber Raumgeftaltung Schluffe nicht zu ziehen vermag, sondern fofort auf die Decoration Gine Reihe gegentheiliger Unschauungen find von Robte selbst in seiner Besprechung bes Ghrenbergichen Buches auf Ceite 439 ff. bes 9. Banbes ber Zeitschrift ber Diftorischen Gesellschaft flar gelegt; hier mögen nur die Besserungen ermähnt werben, welche mir, ber ich aus persönlicher Anschauung nur bie Denkmäler von Gnesen und Pofen fenne, beim Vergleich ber beiben Bücher aufgefallen find. Nament: lich die grundfähliche Einwerthung des Um- und Ausbaues der schönen Rollegiatkirche in Kruschwitz in ben Jahren 1856 bis 1859, beren "unverantwortliche" Eingriffe in ben alten Bestand Rohte mit Recht geißelt, mahrend Ehrenberg bas Gotteshaus als "recht geschickt" wieberhergestellt bezeichnet. Die Berftellung ber geschnitten Bufte Bottvaters in ber Prebella bes Rostener Altarschreins im Zeitalter bes Barod's hat Robte I 73 nachgetragen. Auch die Aufgabe der Stütenftellung ber Jesuitenkirche in Bosen (Abb. II 55 bis 57) für bie Einwölbung ift verschieben eingewerthet; hier haben wir bas Gegentheil von ber evangelischen Rirche in Liffa.

Auf die Umgestaltungen ber neueren Zeit, von benen eben die

Rede mar, fallen in Rohtes Buche auch weiter traurige Streiflichter. In Samter find Gewölbe und Pfeiler bid mit But bebedt; in Strelno ift bas Sauptgesims ber Profopiuskapelle in But gezogen, mabrend fie ebenfo wie die Rirche in Krufchmit außere Sanptgesimse ehebem nicht befeffen haben wird, und die in But geritten Bierformen bes Saufes Breglauerstrafe No. 37 in Bojen find beim letten Abpute zumeist mit Mortel überftrichen. Der Barodausbau ber tatholischen Pfarrtirche in Mejerit ift durch "unzureichende neuere Ginrichtungen" erfett worben. Der ichlante, gefällige und fur bie Besammtericheinung unentbehrliche Barochelm bes Treppenthurmes ber ehemaligen Rlariffinnenfirche in Bromberg ist abgebrochen, ohne erfetzt zu werden; burch eine Efiere v. Quafts ift er im Bilbe (IV 10) gerettet. Dagegen ift etwa bamals die Thur ber Sacriftei ber Kirche in Strelno burch farbige Berglajung (Abb. IV 50) von wunderbarer Baglichkeit "verichönert." Die alte Scharierung ber Sanbstein-Bruftung bes Rococo-Brunnens vor dem Rathhause in Posen murbe bei ber fürzlich vorgenommenen Erneuerung glatt geschliffen: man wollte ben guten Alten zeigen, wie wir es beute jo berrlich weit gebracht haben. tatholische Pfarrfirche in Schroba murde in ben Jahren 1891 bis 1892 verständniflos wiederhergestellt, 3. B. unter Ubertunchung ber Bemalung bes spätgothischen Triumphbaltens und feiner Inschrift. Übnliche Behandlung erfuhr 1886 bis 1887 die katholische Pfarrkirche in Wreschen. Wie die Abbildungen (III 47. 95) barthun, ift ber neue Schluß bes Thurmes in Psarstie, Kreis Samter, für bas Posener Land untwifch, ebenjo die Lösung ber unteren Giebellinie an ber tatholischen Pfarrfirche in Schwerin, wofür die fcblichtere Lojung ber Giebelabbedung ber Ratharinentirche in Pojen (Abb. 46. 47) bas Borbild hatte abgeben follen: man fieht aus biefem Beispiele, wie bie fachgemäß ausgeübte Dentmalpflege jugleich bie billigere ift. Mangel an Verständniß für ben Werth ber heimischen Dentmaler bezeugt ber Abbruch ber Ruine bes frühgothischen Schloffes in Bromberg ohne zuvorige Untersuchung und Testlegung best alten Bestandes. Die Krone ber neueren jogenannten Berichonerungen bilbet bie Behand: lung bes oben ermähnten Balbachins über bem Abalbertaltare ber Gnejener Kathebrale (Abb. IV 78). Er wurde 1839 abgenommen und auf die leeren Säulenfockel murben vier Engel. Wiederholungen von Modellen nach Christian Rauch, gefett - aus einem Surrogat: ftoff, Bint! Erft 1866 murbe glücklicherweise ber alte Bestand wiederhergestellt.

Die Kohtesche Arbeit ist wohl geeignet, kirchlichen und weltlichen Behörden, Patronen und bürgerlichen Kreisen bei einiger Bertiefung nachbrücklich die Bedingungen vor Augen zu stellen, welche für Umsund Angliederungen an alte Gebäude und die Schätze der Kleinkunst in Frage kommen. Dies wird als das wichtigste Ergebnis des Buches

in einer Zeit anzusehen sein, wo steigende Wohlhabenheit der Baulust Borschub leistet; denn, nach einem draftischen Ausspruche des kunftsinnigsten und baulustigsten unter den polnischen Magnaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, des Grafen Eduard Naczyński, haben die Deutschen den Bauteufel.

Aber es wird ben Schöpfungen ber Gegenwart auch minbestens in technischer Beziehung ein werthvoller Magitab an die Geite gegeben, namentlich in einem Lande, von bem ber Berfaffer mit Recht fagt, baf bas fünstlerische Können nirgends im beutschen Reiche tiefer gesunken ift, als hier. Man braucht nicht so weit zu gehen wie August Reicheniperger, beffen Mahnungen Berfaffer im Bormort auf Geite XIII bes Bandes I anführt: "Der hauptsächlichste und lette 3med ber Bergeichniffe ber Runftbentmäler folle ber fein, Die fchaffenbe Rraft, welche jene Kunstwerte hervorgetrieben, wieder zu weden und die Runftler burch Borhaltung guter Mufter auf ben rechten Weg gurude auführen", weil jede Eulturftufe ihre eigenen Joeale bat, die nicht ohne weiteres einer fpateren Beit aufzupfropfen find. Es wird icon viel erreicht jein, wenn wir unjere Runftler und Sandwerter nötigen, te chnifch fo befriedigende Arbeiten ju liefern, wie fie bie befferen und fogar bie mittelguten Schöpfungen ber Bergangenheit barftellen. Deun ift einmal die technische Entwickelung handwerklichen Schaffens auch in ben Provinzen wieder auf eine mittlere Sobe gelangt, fo wird man fich von selbst an tüchtigere Künftler wenden und fich nicht nur an ben minderwerthigen Uberschuft der Nachbarprovinzen halten, in beren Hand heute meistens Neuschöpfungen sowie die Umgestaltung ber beimischen Denfmäler gelegt wirb.

Der Proving ist zu bem Gelingen ber Arbeit von Herzen Glück zu wünschen. Möge sie auch ber weiteren Entwickelung ber Berzeichenung und Erforschung, namentlich aber auch ber Pflege ihrer Denk-

maler freundlichft gegenüberfteben.

#### Litterarifde Besprechungen.

Wiadomosé historyczna o cudownym obrazie matki boże w Rokitnie w Wielkopolsce przez X. Wacława z Sulgostowa, kapucyna. Kraków 1900.

Des Kapuzinermönchs Wazlaw aus Sulgostowo Geschichtliche Mittheilung über das wunderthätige Bild der Gottesmutter zu Rokitten in Grosspolen. Krakau 1900. 8°. 22 S.

Der Beriaffer führt fich in diesem heft nicht sehr vortheilhaft ein. Seine Ausführungen beginnt er mit bem rhetorischen Bilbe, daß Rokitten am Rand Großpolens gleichsam auf der Wacht gegen den beutschen bojen Teind liegt, der da umherschleicht, wie ein brullender Löwe, suchend,

wen er verschlinge. In dieser Gegend, so fahrt er auf ber nachsten Seite fort, brangten fich ftets bie Barefien verschiebenfter Urt: Buffiten, Lutheraner, Kalvinisten, Böhmische Brüber, Arianer, Die sich gleich Schlangen im jumpfigen Luch lagerten und behnten, um von bort aus bas weitere polnische Gebiet mit ihrem höllischen und eflen Bift angu-Bar fehr ärgert ihn die Ginmanderung ber beutschen Beufteden. ichrecken, die in dem von Ewigkeit her polnischen Lande nur deutsches Unfrant gurudließen; überaus frantt ihn der Umstand, daß diese Deutschen fich wie jum Sohn felbst in ber Rirche breit machen, wie menn bas feine polnische Rirche, feine burch und für Polen errichtete Rirche mare. Diese Proben aus ber Rapuzinade durfen mohl genugen. Sie zeigen aber, bag ber geiftliche Berfaffer im Gegenfat zu bem eigentlich boch frommen Unternehmen, wie es bie Beschichte eines Inabenbilbes fein follte, bem Lefer nicht zu einer Erhebung bes Bemuthes behülflich zu sein sich bemüht, sondern in ihm die hochst unchriftlichen Gebanten an Berachtung und Sag ju weden ftrebt. Und in biefer wenig erbaulichen Tonart verbleibt er mahrend best gangen ersten Abschnitts, ber grade ben britten Theil bes Buches einnimmt. — Auf biefen folgt gunächst die Beschreibung ber Kirche in Rokitten. Das Dorf, welches zwar im Rreife Schwerin liegt, vom Berfaffer aber in ben Rreis Meferit verlegt wird, gehörte feit 1378 ben Cifterziensern im benachbarten Blefen. Die Kirche, in beren hauptaltar fich bas munderthätige Bild befindet, mar ursprünglich (feit 1333) ein Holzbau, ist aber 1748 burch ein massives Gebaude erfett morben.

Die Beschichte bes Bilbes und feine Beschreibung entnimmt ber Berjaffer einem in polnischer Sprache geschriebenen Werke bes Detans und Pfarrers pon Bentichen Joh. Rasim. Steczemski, welches in Boien zum erstenmale 1672 unter bem Titel: Skarb nieprzebrany. Obraz cudowny N. P. Maryi w Opactwie Bledzewskim Rokitnickiei1). in 2. und 3. Auflage in ben Jahren 1676 und 1766 erschienen ift. Diefer Bemahrsmann Steczemsti vermag aber über bie Bertunft bes Bilbes nur zu sagen, mas er aus einer mündlichen Mittheilung bes Abtes Rasimir Johann Opalinsti in Blefen gehört hat. Und das ift recht wenig, benn ber Abt weiß nur, bag es aus bem Befit feiner Mutter stammt. Also über ben Anfang bes 17. Jahrhunderts gurud läßt fich fein Urfprung nicht nachweisen. Mus bemfelben Steczemsfi theilt ber Verfaffer eine Beschreibung bes Gnabenbilbes mit. Er selbst scheint es nicht gesehen ju haben. Denn die Abbildung, welche er seinem Buche beifügt, ift nicht ein Nachbilb bes Altaraemalbes in Rotitten, sondern ber Nachbrud einer aus bem Czartorystischen Museum zu Krakau stammenden Zeichnung bes 17. Jahrhunderts. Wird Dieje

<sup>1)</sup> b. h. ber unerschöpfliche Schat Das wunderthätige Bild ber allerseligsten Jungfrau Maria von Rotitten in der Abtei Blesen.

gegen die Photographie gehalten, welche die Historische Gesellschaft von dem Altarbild zu Rositten besitt, so erscheint sosort ein namhaster Unterschied nicht nur in der Tarstellung des Gesichtsausdrucks, sondern auch in dem Kleiderschmuck des Madonnendisdes.). — Der Abt Tpazlinsti ließ, so sährt der Verfasser nach Steczewstis Buch weiter sort, das Gemälde in den Hochaltar der Kirche zu Rositten einsügen, und weile sisch bald als wunderthätig erwies, bemühte er sich bei dem Bischof von Posen Stephan Wierzbowsti. darum, durch eine Kommission die Wunder prüsen und aktenmäßig sessischen zu lassen. Tas geschah im Jahre 1670: zu dieser Kommission gehörte auch der Tekan Stezewsti. Es ist zu bedauern, daß der Verfasser das Tekret des Bischoss, welches das Ergebniß dieser Prüsung enthielt, nicht mittheilt. Tagegen ist auf der 17. Seite ein weniger wichtiger Hirtenbrief desselben Bischoss, den er gelegentlich der Rücksehr des Bildes aus Warschau herausgegeben hat, in lateinischem Tert, aber sehr sorglos und mit einer stattlichen Zahl von Fehlern abgedruckt.

Um Schluß bes Heftes giebt ber Beriasser eine Bibliografia, in der die Bücher genannt werden, welche über das Gnadenbild mehr oder weniger aussührlich handeln. Er hätte hierbei auf den 10. Band bes Przyjaciel ludu nicht Bezug nehmen sollen, denn dort wird auf der Seite 54 nur über das Kloster zu Blesen gesprochen. Sodann folgt in einer Ikonografia das Verzeichniß der durch Truck veröffentzlichten Maxiendilder von Rositten. Ten Schluß bildet eine Nachweizsung der Ortschaften in der Erzbiözese Gnesen-Posen, in denen sich wunderthätige Bilder der Mutter Gottes befinden. Ihre Zahl ist 56.

A. Sfladny.

Lehfeldt. P Prof. Dr., Ueber die Minuskel-Inschrift auf Taufschalen. In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Alterthumskunde. Neue Folge. Band 1. Jena 1898. S. 236 bis 241.

Fast gleichzeitig mit mir, jedenfalls aber ohne meinen Lösungs: versuch 3) zu tennen, giebt Berf. der "bekannten unbekannten" Anschrift eine mir bisher nicht zu Gesicht gekommene Teutung, und zwar "nach allen Turnersprüngen" in einer jehr bescheibenen Weise. Aus der dem

<sup>1)</sup> Auf der Photographie erscheint das Bilb von einer reichen Anzahl Botivtafeln umgeben

<sup>2)</sup> Er gelangte aus ber Abtei Paradies auf den bischöklichen Stuhl zu Posen im Jahre 1663 und starb hier 1687; vgl. Warminski, Urtundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienserklofters in Paradies S. 138

<sup>3)</sup> Heinwächter, Die Inschrift einer Posener Welsingtausschuficklisel. Zeitschrift, 12. Jahrg. 1897 S. 328 ff. mit Abbildung. Auch als Sonderabbruck veröffentlicht

Auffat beigegebenen Zeichnung geht hervor, daß demfelben die 7 stellige Inichrift vorgelegen hat, wohl bie verbreitetfte, aber auch nach meiner auf Grund von vielfachen Bergleichen gewonnenen Uberzeugung die bereits entstellte, wie sie benn auch auf ben geringwerthigen, handwerts: mäßig hergestellten Schuffeln fich finbet. Diefe ift meines Erachtens ftets irreführend. Go auch hier. Gollte meine nach ber febr aut erhaltenen Pojener Schuffel gegebene Deutung nicht bie richtige fein, jo giebt fie boch jebenfalls fur bie Entzifferung ben Schluffel ab, fofern aus ben Trennungszeichen zu erseben ift, mit welchem Buchstaben man Die Lejung zu beginnen hat. Lehfelbt, ber feine Trennungszeichen vor fich hat, beginnt mit bem 3. Buchftaben und tommt auf biefe Weise zu der Deutung ven i chs veny cm pc d. i. veni Christe cum pace (1 mal) bez, ven i chs cm pc b. i. veni Cnriste cum pace 15 mal). Dieje Abgrenzung ist nicht richtig; vielmehr erkenne ich auf bem porgelegten Schema eine 5 malige Wieberholung ber Buchstaben 1 bis 7 mit hingufügung von 2 bis 4 zur Füllung bes Raumes, worauf bann ein Zeichen folgt, bas allerbings einem y abnlich fiebt, indeffen nichts anderes als bas Bejammttrennungszeichen ober auch ein blos ben Raum füllendes willfürliches Bulfszeichen ift, wie man es häufig findet, jo daß der erfte Buchstabe der ersten Reihe anderwärts wie ein M aussieht, 3. B. auf ber Taufichuffel in Gr. Nebrau Rr. Marienwerber (Anventarium von Westvreußen heft 2 S. 90). Es ift baffelbe Zeichen, aus welchem ein Freund ber Lösung M. Luther bas D(octor) herauslieft. Ein wirkliches M — vorausgegent, bag Die wenig Vertrauen erweckende Wiedergabe richtig ist - zeigt die Schüffel in Hohenheida, Umtshauptmannichaft Leipzig Land (Inventarium Ronigreich Sachien, Beft 16 S. 57). Erschwert murbe bem Bi, bie Sache auch badurch, daß ber 3. Buchstabe (nach meiner Lejung) ein fast beutliches v zeigt, bas aber nur bie Entstellung bes urfpringlichen b ift, wie sie die 7 stelligen Inschriften wohl alle haben.

Für mich ist es unumstößlich, daß der erste, der diese Becken schlug, den Sinn seines Spruches kannte, die Nachfolger aber, namentslich die Verfertiger schlechterer Waare, nicht mehr wußten, was sie einschlugen. Daraus aber, daß sie immer dieselben Reihen wählten und, wenn es die Ausfüllung des Raumes gebot, ein Stück aus der seisstehenden Reihe, nicht einzelne Buchstaben einschlugen, geht deutlich hervor, daß sie sich eines Modells bedienten, welches wahrscheinlich ebenso wie die verschiedenen auf diesen Becken wiederkehrenden biblischen Darstellungen käussich war. Den ursprünglichen Satzu sinden, darf man sich nur der bessen, kunstwollen und wohl auch älteren Becken als Bersuchsobsett bedienen.

Bei biefer Gelegenheit sei noch erwähnt, daß mir turzlich eine andere, wohl kaum annehmbare Deutung bekannt geworden ift, näwlich eine 5 malige Wiederholung des Wortes Eva auf einer Schuffel mit ber Darstellung bes Sünbenfalls (so Liek nach bem Inventarium von Westpreußen heft 10 S. 652).

Die Majustelinschrift, welche Lehselbt gleichsalls berührt, kommt in so vielsacher Verstellung der Buchstaben vor, daß es schwer ist, den ursprünglichen Sinn zu erkennen, jedenfalls aber hier in Beziehung auf den Gebrauch der Fabrikate als Hochzeitsschüffeln ein auf den Ehestand bezügliches Motto anzunehmen ist, etwa Ene allzeit Glück bart (bringt). Vgl. Haupt im Inventarium von Schleswig-Holstein, Band S. 432. Gbenso Vötticher, Inventarium von Cstpreußen 1898, Nachträge S. 113. Vergl. auch Kohte, Prov. Posen 1898, Band S. 112.

Daß aber L. einen neuen Bersuch uns vorgelegt hat, wollen wir ihm nicht verübeln; benn wir können Wernike nicht bestimmen, ber "solche bis in die neueste Zeit fortgesetzte Deutungsversuche für völlig müßig" erklärt (Inventarium der Prov. Sachsen Heft 21. S. 418). Es wäre doch schon, wenn in den Verzeichnissen der Kunstdenkmäler die Zeilen von der unlösdaren Inschrift, welche die Forscher immer wiederholen müssen, endlich wegsallen könnten. Es geht ja dei diesen Versuchen manche schöne Zeit verloren; indessen, wer nun einmal ein solches Becken vor sich hat, dem läßt es, namentlich wenn er ein grüsbelnder Deutscher ist, keine Ruhe, die er sein Schässein im Trockenen zu haben glaubt. Vielleicht kann sich Herr L. mit meiner, mir und vielen anderen so natürlich erscheinenden Lösung (vgl. Monatsblätter 1.

Kraushar R., Katastrofa Kargowska. Epizod z historyi drugiego rozbioru Polski (1793). (Die Katastrophe von Karge. Episobe aus der Geschichte der zweiten Theisung Bolens). Roczniki towarzystwa przyjsciół nauk Poznańskiego, XXVII S. 219—25.

Ueber ben Wiberstand, ben die preußischen Truppen bei der Besetung Südpreußens in dem Städtchen Karge von Seiten der dortigen polnischen Besatung unter dem Hauptmann Wiedowski sanden, hat Kraushar in dem Archiv des Ministeriums des Auswärtigen zu Paris eine noch unbekannte Schilderung gesunden, die er in der vorliegenden Arbeit verwerthet. Ein Buchhändler Namens August Krumham hatte sich der preußischen Truppe unter dem Major Mildau, die von Frankenberg aus nach Karge zu dessen Besetung vorrücke, als Einlist in Begleitung des ihm befreundeten Leutnants Köhler angeschlossen und wurde so Augenzeuge des Scharmützels, welches er in einem Briese an seinen in Leipzig wohnenden Bruder beschrieb. In französsischen Besit kam der Bericht badurch, daß er von dem Abressaten dem diplomatischen Agenten Pierre Parandier in Leipzig zugestellt wurde. Die Schilderung

ift anschaulich und an Einzelheiten reicher, als bie bisher befannten recht Bunichenswerth mare es gemejen, wenn ber Quellen. intereffante Bericht im Wortlaut abgebruckt worben mare an Stelle ber polnischen Uebersetung, die ber Berausgeber mittheilt. Der intereffantefte Theil bes Berichts ift mohl ber von bem Tobe Wiedowskis, ber ben preufischen mit ihm megen ber Uebergabe perhandelnden Major angriff und hierbei niedergehauen murbe. Im Uebrigen icheint die Phantafie bes Berichterstatters ben Kampf etwas blutiger ausgemalt au haben, als er wirklich por sich gegangen ift. Nach bem offiziellen Rapport des Generals Möllenborff vom 1. Februar (abgebruckt in "Das Jahr 1793" S. 24) gab es von preußischer Seite 1 Tobten und 3 Berwundete, von polnischer 5 Tobte und 2 Berwundete. Der Herausgeber hat übrigens biejen Rapport nicht gefannt und auch bie polniiche Arbeit Jarochomstis, Potyczka Kargowska i Kapitan Wieckowski in ben Opowiadania i studia historyczne S. 405-13 erft nach Abschluß feiner Arbeit zu Besicht bekommen. Gin gewiffes Schwanken macht fich in ber Datirung bes Ereignisses geltenb. Rarochowski fett es auf ben 22. Januar, Rraushar auf ben 27. Januar, ber Möllenborff'iche Rapport aber auf ben 28. Januar. Bu bemerten ift noch, bag ber Wiberstand in Rarge nicht ber einzige mar, ben die Preufen bei ber Besetzung der Proving fanden. Rirte tam es zu einem Kampfe, ber eine genauere Darstellung auf Grund ber porhandenen Quellen mohl verdiente.

A. Warschauer.

### Nachrichten.

1. Ueber die Bischerschen Grabplatten in der Proving Bosen giedt L. Justi in seinen "Bischerstudien" (Repertorium für Kunstemissenschaft XXIV 1901) Heft I S. 36 ff. einige interessante Bestrachtungen, welche erfreulicher Weise die Ergebnisse der Kohte'schen Forschungen fast überall bestätigen. Der Berf. giedt einen neuen Besweis für die Entstehung der Platten in der Bischerschen Hitte durch die Untersuchung der Gewebemuster, welche die Platten in den Borshängen, Gewändern z. bieten. So zeigt er z. B., daß die Platte des Lucas Gorfa im Posener Dom dasselbe Muster enthält, wie eine Meißener, Bamberger und Halbenstadter Platte, daß serner der Teppich auf der Platte des Uriel Gorfa im Posener Dom im Muster einem Teppich und einer Dalmatika auf einer Grabplatte im Breslauer Tom und zweien Kissen auf Platten in Alchassendurg und Magdeburg entsspricht, und das Wuster des Gewandes auf derselben Platte wieder

Mustern auf mehreren anderen Platten, besonders auch der zu Samter gleicht. In einem anderen Abschnitt des Ausstaßes ordnet der Bersfasser die bekanntesten Platten nach stilltritischen Motiven chronologisch und weist die Gradtassel des Lucas Görka im Dom zu Posen dem Ansange der neunziger Jahre des XV. Jahrhunderts zu, daran schließt er zeitlich die Platte des Andreas Spalinski. Die Gradplatte des Uriel Görka scheint ihm aus dem Ende der neunziger Jahre zu stammen. Dem zweiten Lustrum des 16. Jahrhunderts weist er die herrliche Platte des Propstes Lubranski im Posener Dom zu, dem Ansange des zweiten Rahrzehnts endlich die Szamotulskische Platte in Samter.

Im Anschluß hieran sei darauf hingewiesen, daß die Vischerschen Platten in der Provinz Posen, vielleicht die größten Kunstwerke, welche sie birgt, in dem sibrigen Teutschland sast noch völlig unbekannt sind, da es an einer genauen Publikation derselben sehlt. Einer Anregung, welche Herr Regierungsbaumeister Kohte in der Decembersthung 1896 in der Historischen Gesellschaft gab, daß nämlich von diesen Platten Durchreibungen ausgesichtt werden möchten, wie sie dei den Platten in den Domen in Meißen und Freiburg abgenommen und verbreitet worden sind, ist disher leider keine Folge gegeben worden.

A. Barichauer.

2. Die Rumismatische Gesellschaft in Posen stattet über ihre Thätigkeit im Jahre 1900 ben folgenden Bericht ab (vgl. Jahrgang I Rr. 7):

Der von herrn Regierungsaffessor Dr. Conze (jetigem Landrath in Mogilno) am 27. Mär; 1900 gehaltene Bortrag über altgriechische Müngen, unter Borlegung ber bezüglichen Stude aus eigener Sammlung, mar gut besucht und fand außerordentlichen Beifall. Upril sprach Berr Archivaffiftent Dr. Schottmüller über Die Mungen Die gur Erläuterung bes Bortrags nothwendigen ber alten Römer. Stude maren ber Sammlung ber Siftorifden Gefellichaft entnommen. In ber Sitzung am 7. Juni wurden bie auf unfere Proving bezug: lichen Mungen und Medaillen vom Jahre 1793 ab, besprochen, zuerft biejenigen von Gubpreußen 1793-1807, bann bes Bergogthums Gin Erlag vom 9. Juni 1810 ordnete Warichau 1807—1815. unter Zugrundelegung bes preußischen Mungfußes bie Mungverhaltniffe bes Landes. Durch das Besitnahme-Patent vom 15. Mai 1815 wurden die wiedererworbenen Theile jum Großherzogthum Pojen ver-Der neuernannte Oberpräsident Berboni bi Spojetti ordnete ben Cours ber preufisichen Scheibemunge, welcher bis babin niebriger war, als ihr Gilberwerth, gegen die polnische. Der gute Grofchen sollte für 41/2 Grofchen polnisch und ber Bohm ober bas Dutchen für 31/2 Grofden überall gelten. hingegen die im Bergogthum Barichau zu 5 Grofchen umgeprägten preugifchen guten Grofchen follten

nur zu 4 Groschen polnisch angenommen werden. Ferner sollten die alten südpreußischen Kupsergroschen ihren vollen Werth behalten, während die zur Zeit des Herzogthums Warschau geprägten, geringhaltigen Kupsergroschen auf einen halben Groschen herabgesetzt wurden. Da das preußische Kupsergeld durchweg besser war als das polnische, sollte es ohne Ausnahme angenommen werden. Das Publikum wurde ausgesordert, das polnische Kupsergeld wie die gehaltlosen Zehngroschensstück, mit Ausnahme der herabgesetzten halben Groschen, abzustoßen. Schon am 15. Juli 1815 wurde diese Verordnung ausgehoben und bestimm das der gute Groschen und der Böhm denselben Cours wie in den übrigen Provinzen der Monarchie haben sollten, nämlich: 1 Reichsthaler Courant = 42 gute Groschen oder  $52^{1}/_{2}$  Böhm, 1 Gulden polnisch = 7 qute Groschen oder  $8^{1}/_{2}$  Pöhm.

Das am 13. Juni nach 47jähriger Regierung erfolgte Ableben bes Großherzogs Nitolaus Friedrich Peter von Cidenburg gab Versanlassung, die Münz-Geschichte und Versassung dieses Landes in der Sitzung am 28. Juni zu besprechen. Am Donnerstag, den 6. September, der ersten Sitzung nach der Sommerpause, die infolge Ablebens des Restaurateurs Tümke und Ausgabe des Geschäfts desselben im Restaurant des Herrn Wiedermann stattsand, hielt Herr Sberlehrer Dr. M. Kremmer einen äußerst fesselnden und interessanten Vortrag

über Münzfunde in ber Proving Pofen.

In ber am 20. September im hotel Bellevue, 1. Stod, ftattgehabten Sitzung murben verschiedene intereffante Mittheilungen über neu erworbene Mungen und Medaillen gemacht und bie einzelnen Stude vor-Bezugnehmend auf einen in der letten Rummer ber Blätter für Münzfreunde enthaltenen Auffat über die Münzen der thuringisch-frantiichen Porzellanfabriten legte Beir Beinrich Gruber ein berartiges Stud vor. — In der Sitzung am 4. Oftober sprach ber Gymnasiallehrer Dr. S. Morit über die Entwidelung bes polnischen Mungwesens bis zum Ende der Wasaherrichaft (1669). Die Einleitung machte eine furze Ueberficht über die wichtigften polnischen Werte und ein eingehenber hinmeis auf ben großen frangofifch geschriebenen Ratalog polnischer Müngen und Mebaillen bes Grafen Sutten-Gapati, fowie auf bas wichtigste, deutsche Bert, die zuerft in ber Beitschrift ber Siftorischen Gefellschaft für die Proving Pofen Bb. 4-6, bann auch felbständia erichienene Ginleitung in die polnische Mungfunde von Die einschlägigen Mungen legte Berr Dr. Morit theils aus eigener Sammlung, theils aus ber Sammlung ber Siftorifchen Befellichaft vor. - In ber Situng am 18. Oftober murbe bie von herrn Rauf: mann S. Jaffé, einem hervorragenden Amateurphotographen unferer Stadt, auf Ersuchen ber Baierischen Numismatischen Gesellschaft in Mlunchen hergestellte, außerft fein durchgeführte Reproduction bes nie vollständig ericienenen Werkes: Widmer = Zimmermann, Domus

Wittelbachensis Numismatica porgelegt. — Am 1. November führte Berr Gymnafiallehrer Dr. S. Morit feinen Bortrag über bie Entwidelung bes polnischen Münzwesens wieber unter Borlegung ber einschlägigen Münzen - zu Ende. Sodann besprach Berr Generals agent Beinrich Grüber bas neue patentirte Verfahren ber Photostulp: tur, mit welchem ber Photograph und Bilbhauer Selte in Berlin an ber Spite einer Gesellichaft hervortrat, nachdem Willeme in Paris und Potschfe in Berlin (1891) ihm lange vorgearbeitet hatten. einigen Medaillons in Elfenbeinmasse, brongirt und getont, murbe bie Hochzeitsmedaille von E. Torff vorgelegt, um die Anwendung der Photoskulptur auch für Die Bervielfältigung ober Bergrößerung ber Mebaille in beliebigem Material ju zeigen. - In ber Situng am 22. November murden verschiedene fleine Mittheilungen gur Geschichte bes polnischen Mingwesens gemacht, jo gab herr Dberlehrer Dr. Rremmer intereffante Bemerkungen über bas bamalige Belb von bem Cavalier Bichi, ber im Jahre 1696 eine Reife burch unfere Proving Um 6. December murbe bas intereffante Gebiet ber Nothunternahm. und Belagerungsmüngen behandelt. — Wie im vorigen, verjammelten fich bie Mitglieber auch in biefem Jahre im Saale bes Grand hotel Bellevue zu ber Weihnachtsfeier. Dieje bestand aus einer Berloojung von Münzen und Medaillen, welche von den bekannten Bichiesche und Röber, Leipzig, sowie Dr. Gugen Merzbacher, Munchen, bezogen maren. Jebes Loos gewann und toftete M. 3. - Die Bewinne hatten einen Katalogwerth von 3 - 20 Mart. Ueber ben Ausfall ber Berloojung, welche bie vorjährige burch intereffantere Stude bedeutend übertraf, war man allgemein sichtlich befriedigt. Mehrere Berren erwarben für ihre Sammlungen bann aus ben Auswahlsen= bungen noch einzelne Stücke.

h. Grüber.

### Siftorische Gesellicaft für die Broving Bosen.

Dienstag, den 8. October 1901, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7

Monatssikung.

Bortrag des Geheimen Regierungs: und Schulrath Stladny: Die Posener Bewegung von 1848 in der Auffassung der polnischen Geschichtsschreibung.

Redaktion: Dr A. Warichauer, Pojen. — Berlag der hiftorischen Gesellschaft für die Provinz Bojen zu Bojen u. der hiftorischen Gesellschaft für den Repe-Diftritt zu Bromberg. — Druck v. U. Förster, Pojen, Wilhelmst. 20.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrift de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| historischen Gesellschaft für die Broving Pojen veröffentlicht murden, sint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ð        |
| jolgende auch im Sonder-Abdrud erschienen und durch den Borftand de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r        |
| Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Julowicz in Bofen gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| nachstehenden Breisen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |
| naugiegenven preisen zu veztegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| R. Jonas: Gin Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift- &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gu Bojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> |
| U. Warichauer: Die Chronik der Stadtschreiber von Bosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| XLV und 171 Seiten. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )        |
| R. Roepell: 3. 3. Rouffeans Betrachtungen über die polnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| Berfassung. 24 Seiten. 1888 0.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )        |
| E. Doffmann: hundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Berkehrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| wesens in der deutschen Oftmart. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890. 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )        |
| Fr. Schwart: Die Proving Posen als Schauplay des sieben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | )        |
| M. Beheim - Schwarzbach: Das V. Armeelorps im hifto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| rischen Bolleliede bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891: 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )        |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892. 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |
| Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten 1892. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `        |
| 120 Seiten. 1892. 2,50<br>M. Kirmis: Hanbbuch ber polnischen Münzfunde. XI u. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
| Seiten. 1892 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `        |
| 3. Lindsberger: Beitrage gur Statiftit Bofens. 30 Seiten. 1898. 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| William Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| M. Barichauer: Die Pofener Golbichmiebfamilie Ramyn. 26 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,        |
| Wit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )        |
| B. Abler: Das grofpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| B. Riemning: Seibenbau und Seibenindustrie im Repedistritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| bon 1773 bis 1805. 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )        |
| S. Rleinwächter: Die Infdrift einer Bofener Deffingfcuffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897 3,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 6. Anoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 1794. 126 Seiten. 1898.<br>F. Gurabge: Per Bauer in Pofen. I. Theil (1772—1815). 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |
| Seiten. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        |
| und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 1,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Außerbem erschienen im Berlage ber Hiftorischen Gesellschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ernbesoem erfchienen mit Sessuffe see Biliosifchen Selentchaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| M. Beheim. Schwarzbach: Die Mäusethurmlage von Popiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| und Hatto. 48 Seiten. 8º. 1888 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Banb: Die mittel-<br>alterliche Magiftratslifte. Die alteften Prototolbucher und Rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| alterliche Magistrateliste. Die altesten Prototollbucher und Rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| nungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Sonderveröffentlichungen) . 12,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus ber Provinz Bosen. Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen). 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| gebunden 8,00 Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Organisation Subpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| dattion von Dr. R. Prumers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonberveröffentlichungen) 12,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| The second secon |          |

### Bünitiges Bücherangebot.

Von Lukaszewicz 3., Histor-statist. Bild ber Stadt Posen, wie sie ehedem d. h. v. J. 969 -1793 beschaffen mar, übers. v. Königk, rev. und bericht. von Prof. Tiesler 2 Bande, Posen 1878,

besitze ich eine Anzahl Exemplare, die ich bis auf Weiteres statt 12 Mark Ladenpreis broschirt für 4 Mark cleb in Halbiranzband gebunden für 6 Mark liesere.

## Joseph Jolowicz in Posen,

Buchhandlung und Antiquariat.

### Dampfziegelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Post= und Bahnstation

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst danerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

## Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz 1, neben dem Hôtel de Rome.

Jeine Serren - Moden. Jagd-, Livrée- und Sport - Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Breise.

Mit ansführlichem Brospett, neueften Muftern, Breisliften n. Wodebildern ftebe jeder Zeit gern zu Dienften.

## Historische -Monatsblätter für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, Movember 1901.

Rr. 11.

Dazeigen-Amschlag. D

#### Inhalt:

| Kohte J., Di<br>Warschau |          |      |       | Seite | 161         |  |  |  |
|--------------------------|----------|------|-------|-------|-------------|--|--|--|
| Schmidt E.,              | Theodor  | Warn | insti | "     | 168         |  |  |  |
| Litterarische Bespr      | edjungen |      | · ·   | #     | 171         |  |  |  |
| Geichäftliches .         |          |      |       | "     | <b>17</b> 3 |  |  |  |
| Befanntmachung           |          |      |       | "     | 176         |  |  |  |
| ·                        |          |      |       |       |             |  |  |  |

Alle Rechte porbehalten.

. Bur Beachtung! Angeigen für Seite 2 bis 4 biefes Ansgeigen-Umichlages werben mit 25 Bif. für bie halbe Beile ober beren Raum berechnet. Mitgliedern der Sistorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, 311. Sendungen sind: "In den Borfland der Historischen Gesellsschaft zu Posen, Schlosberg 4", 311 richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Breis ber Gingelnummer 50 Pig.



### Bur Beachtung

für

### die Mitglieder der Siftorischen Gesellschaft

für

die Proving Pofen.

In Folge ber Umwandlung der hiftorischen Gesellschaft in eine Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Kunft und Bissenschaft werden vom 1. Oftober an von Seiten der hiftorisichen Gesellschaft Mitgliederbeiträge nicht mehr eingezogen werden, da der Deutschen Gesellschaft die Sinziehung der Beiträge von allen in derselben vereinigten wissenschaftlichen Gesellschaften überslassen worden ift.

Die Mitglieder der Hiftorischen Gesellschaft werden desshalb gebeten, ihre noch rückftändigen Beiträge aus der Zeit bis zum 1. October 1901 an unsere Kassenverwaltung (Director der Ostbank Herrn R. Hamburger, Friedrichstr.) einzusenden. Der Beitrag für die Mitglieder außerhalb der Stadt Posen besträgt sur die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 1901 4,50 Mf. Von denjenigen Mitgliedern, welche ihren Beitrag bis zum 1. November nicht eingesandt haben, wird er mit dem Nosvemberheft der Monatsblätter durch Postnachnahme eingezogen.

Den Herren Geschäftsführern wird noch besondere Un- weisung zugehen.

# Kistorische 🗢 ∞ Monatsblätter

### für die Provinz Posen.

Sabraana II.

Polen, Movember 1901.

Nr. 11.

3. Kahte., Die Baubentmäler von Barichau S. 161. — Schmidt E., Theodor Warminsti S. 168. — Litterarijche Besprechungen S. 171. — Geschäftliches S. 173. Bekanntmachungen S. 176.

Die Baudenkmäler von Warichau. Gine Erinnerung an den Ansflug der Siftorifden Gefellicaft nach Warican vom 30. Juni bis 2. Juli 1901.

3. Robte.

Der biegiahrige Commerausflug ber Siftorifden Gefellichaft macht bie Theilnehmer mit ben tunftgeschichtlichen Dentmälern ber Stadt Barichau bekannt, benen man biegfeit ber Grenze bisher wenig Be-Freilich mar ber Aufenthalt zu turg, achtung geschenft bat. grundliche Studien ju treiben; aber er genugte, um bie Entwicklung ber Stadt in ben großen Bugen aus ihren Bauwerten abzulefen, und fo mogen die nachstehenden Mittheilungen, wenn fie auch ludenhaft find, es versuchen, die erlebten Einbrücke mach zu halten. Soweit die ein= gelnen Daten nicht burch Inschriften unmittelbar gegeben maren, ste an der Hand des Stownik geograficzny Krolestwa Polskiego er: gangt, in beffen XIII. Band (Barfchau 1893) Bronislaw Chlebowsti und Bladislam Rorotynsti eine fehr fleifige, auf örtliche Archivalien und Ueberlieferungen fich ftubenbe Beschichte ber Bauwerte von Warschau und Willanom veröffentlicht haben.

Die Stadt Warschau murbe permuthlich von dem Strome mittelbeutscher Einwanderer angelegt, ber sich im 13. und 14. Jahrhundert über Oftbeutschland und Polen ergoß, und bem fast alle bebeutenberen Stabte biefer weiten Gebiete ihre Gründung verbanten. Schute einer landesberrlichen Burg, die ben Uebergang über bie Beichsel sicherte, entstand bamals bie Altstadt, mit einem geviertförmigen Martte als Mittelpuntt, umichloffen von einer Befestigung, beren Lauf fich noch verfolgen läßt. Er wird auf ber Weftfeite bestimmt burch bie Strafe Bobmale (Um Ball); hier ift auch noch bie Gaffe vorhanden, welche die Wohnhauser von der, sei es aus Holz, sei es aus Ziegeln hergestellten Befestigung trennte. Auf ber Oftfeite bilbete bas Weichsels user die Grenze. Das Weichbild der Altstadt ist kleiner als dasjenige von Krakau, Breslau oder Posen, deren künftige Bedeutung man schon bei der Gründung voraussehen mochte. Bald aber wurde die Altskadt von einem Kranze von Vorstädten umgeben; stromadwärts erwuchs die Neustadt, stromauswärts die Krakauer Vorskadt, welche, zur Neuen Welt verlängert, heute den Brennpunkt des städtischen Lebens bildet. Wie die Planskizse Samuel v. Pusendorfs (erschienen 1696) zeigt, des sa Warschau im ersten schwedischen Kriege vor der mittelsalterlichen Vesestigung der Altskadt eine Erdumwallung; die Vorstädte

maren unbefestigt gelaffen.

Gering und leiber arg mighandelt find bie Reste, Die aus bem Mittelalter geblieben find; fie verschwinden gegenüber bem Reichthum an mittelalterlichen Denkmälern, den Rratau befitt. Der amischen bem Alten Martte und bem Schloffe gelegene Dom, die ehemalige ftabtifche Bfarrfirche, welche erft 1817 bei ber Gründung bes Erzbisthums Barfchau jum Range ber Metropolitanfirche erhoben murbe, geht in ben 216= meffungen nicht über bie ber Rirchen in Meferit. Samter. ober Wreichen hinaus. Er ist eine breischiffige spätgothische Sallenkirche mit breifeitig gefchloffenem Chor, burchweg mit Sterngewölben überbedt. Gine neuzeitliche Ueberarbeitung bat bas urfprfinglich als Biegelbau errichtete Bauwert feines geschichtlichen Werthes beraubt. In ben Jahren 1836-40 murben bas Junere und bie Front mit Studwert überzogen, welches die Formen gothischer Wertsteinbauten nachzubilben fucht; bagu murbe eine Digelbühne mit Magmert-Bruftung aus Gugeifen bergeftellt. Wenig anders erging es ber kleinen Marienkirche ber Neuftabt, ebenfalls einem spätgothischen Riegelbau, an beffen Gubseite fich ein mit einem Sattelbach abgeschloffener Glodenthurm erhebt. Bon ber G. Annatirche in ber Rratauer Vorstadt lassen nur noch die Umjassungsmauern bes benachbarten Rreugganges erkennen, baf auch hier einst ein gothischer Biegelbau bestand. Das Rathhaus, welches nach ber Art ber oftbeutschen Städte auf bem Alten Martte ftand, murbe 1817 abgebrochen, ber Sit ber ftabtischen Behörden nach bem neuen Rathhause am Theater=Blat verlegt murbe.

Nachdem das Herzogthum Masovien an Polen gefallen war und König Sigismund August Warschau zu seiner Residenz erhoben hatte, nahm die Bau- und Kunstthätigkeit der Stadt einen lebhaften Ausschwung. Jeht hielt die in Italien wiedererstandene antike Baukunst ihren Einzug in Warschau, wohl nur wenige Jahre später als in Posen, wo wir die frühesten beglaubigten Neußerungen der neuen Nichtung am Nathhause und am Gorta-Palaste aus den Jahren 1544 und 1548 besitzen. Die Häuser am Alten Markte in Warschau scheinen sämmtlich bald nach der Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden zu sein; sie haben die ursprüngliche Anlage im allgemeinen gut bewahrt, sodaß derzienige, der es unternehmen wollte, die Gestalt des bürgerlichen Wohn-

hauses der ostdeutschen Kolonialstädte darzustellen, hier ein ergiediges Feld für seine Aufgabe sinden würde. Man sieht zahlreiche Portale, in einsachen Stucksormen hergestellt, verschlossen mit alten Schmiederthüren, im Erdgeschoß fast überall noch die alten Gewölde und Treppenausgänge. Besondere Beachtung verdient das Haus Ro. 32, dessen in einen Schneckentranz aussausende Front nach polnischer Weise das Dach verdeckt. Die Häuserreihen des Marktes treten über die Fluchten der anstoßenden Straßen hinaus, gerade so, wie man dies oft in den posenschen und schlessischen Städten beobachten kann, sodaß auch wohl in Warschau der Markt ursprünglich an allen Seiten von offenen hölzernen Lauben umgürtet war, deren Plat beim Bau gemauerter

Baufer zu ben Wohnraumen bingugezogen murbe.

Wie die Baufer am Alten Martte Die beutsche Auffaffung Renaiffance vertreten, fo einige Grabbentmaler bes Domes Das beste von biefen, ein Doppelgrab für einen geistlichen und einen weltlichen Abeligen, inschriftlich 1568 errichtet, baut sich in Geftalt einer architektonisch umrahmten Rische auf, die mit ihren Einzelheiten an bas Grabmal bes Bischofs Benebift Izbiensti im Pofener Dome erinnert. Das nur aus einem Unterbau und ber Bildtafel bestehende Grabmal des Lutas Nagorsti, welches, wie die Inschrift besagt, seine Wittme ihm 1571 sette, zeigt in ber Glieberung ber Architektur einige Verwanbschaft mit ben Wandgrabern, welche ber in Rratau anfässige hieronymus Canavesi im Dome in Bosen sowie in Pfarrfirche zu Samter ausführte, sobak man mohl gemiffe Bechselbeziehungen porgussetzen barf. Die Bilbtafeln ftellen Die Berstorbenen im Schlafe auf ber Seite liegend bar, wie bies mahrend bes 16. und 17. Sahrhunderts im Gebiete bes ehemaligen polnischen Reiches beliebt murbe. Gigenartig ift bie Grabtafel bes Stanislaus Drewno, Zinngiegers in Warfchau, + 1621, welche ihm feine Gohne im Tobesjahre midmeten; bas lebensmahr in Flachrelief gegebene Bilbnig wird von einem architektonischen Geruft im Stile ber Sochrenaiffance umrahmt. Das fleine Dentmal läßt vermuthen, bag im alten Warfchau auch die Rleinkunfte geblüht haben, von beren Erzeugniffen bisher wenig bekannt geworben ift. Das Material ber genannten Grabmaler ift Kalffrein und Marmor. Doch findet fich im Dome auch die Meffingplatte eines Beiftlichen aus ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts. Der 1610 errichtete Hochaltar ist ein aufwandvolles Wert beutscher Art; er enthält bas von Jacopo Palma bem Jungeren gemalte, bie heilige Jungfrau zwischen S. Johannes bem Täufer und S. Stanislaus barftellende Bilb, von welchem ber Bosener Dom eine von Bacciarelli gemalte, im Geschmack bes 18. Jahrhunderts ein wenig veränderte Wieberholung befitt.

Im Jahre 1644 wurde die Denkfäule mit dem Standbilbe Königs Siegmund III. vor dem Schloffe errichtet; ihr gegenwärtiger

Unterbau stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Der erste schwedische Krieg, namentlich die Belagerungen der Stadt 1655 und 1656, brachten einen Stillstand in der baulichen Entwickelung, der aber rasch wieder überwunden wurde, als Johann Sodieski und August I., August II. und Stanislaus August Warschau zu ührer ständigen Residenz wählten. Unter den genannten Herrichern erhielt das Stadtsbild sein Gepräge, welches es dis heute bewahrt hat, das Gepräge des Barockitis und des Klassizismus.

Gine Menge von Kirchen, meift zu flofterlichen Rieberlaffungen gehörig, entstanden mahrend biefer Beriode. Die fünftlerisch bedeutenbiten liegen in ber Rrafauer Borftabt. Die ber b. Unna geweihte ebemalige Bernhardiner-Rirche, beren bereits guvor gebacht wurde, ift ein weit= raumiger, einschiffiger Bau, ber um die Mitte bes 18. Jahrhunderts eine prächtige. leider fehr verkommene Ausmalung erhielt; Die wenig gludliche Front ftammt erft aus ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderes. Gliblich von der Unnenfirche folgt die der himmelfahrt Mariae geweihte Karmeliter-Rirche, eine breischiffige Bafilita, beren wuchtige, mit boppelter Säulenordnung befleibete, 1782 vollendete Front ben Blid bes Besuchers schon von weitem auf fich lentt; bas Studwert bes Chores erinnert an bas ber Rirchen in Briment, Liffa und Goftyn, ohne mit bem Reichthum biefer zu metteifern. Von ähnlicher Unlage ist die kleinere Monnenkirche neben der Universität. Bedeutsamer hebt sich wieder die Rreugtirche aus bem Strakenbilbe heraus; fie ift als Sallenfirche erbaut, mit boppelthurmiger Front; von ihrer reichen Husftattung ift bie fcmiebeeiferne barode Rangel als ein feltenes Stud Die Baugeschichte biefer Kirchen ibrer Urt besonders bervorzuheben. eingebenber barzuftellen, muß meiteren Studien porbehalten bleiben.

Die an bevorzugter Stelle gelegene Kirche ber evangelischaugsburgischen Gemeinde ist ein stattlicher Centralbau von etwa 25 Meter innerem Durchmesser, nach den Entwürsen des tursächsischen Architekten Simon Gottlieb Zug 1778—81 errichtet; ihres Zusammenhanges mit den protestantischen Kirchendauten der Provinz Posen gedachte ich bereits an einer früheren Stelle (Zeitschrift der Historischen Gesellschaft, 12. Jahrgang, S. 29).

Die Glanzleiftungen ber Warschauer Bautunft bilben aber bie Schlöffer und Palafte, welche bie Könige und einige abelige Große errichten ließen, por allem Willanow, Lazienti und bas Stabtschloß.

Das Schloß in Willanow ist eine Gründung Johann Sobiektis, die später in adeligen Besit überging. Obgleich der Bau nicht in einem (Inste entstanden ist, so hat er doch das Gepräge des Barockstiss im wesentlichen bewahrt. Das Schloß selbst hat sast quadratischen (Irundriß, dessen gebundene Raumanordnung an die Borbilder der italienischen Renaissance gemahnt. An die Lorderfront schließen sich zu beiden Seiten zwei Korridore an, eine Berbindung mit den beiden

fentrecht zum Schloffe gerichteten Flügelbauten berftellend, fo bag vor bem Schloffe ein geränmiger, an ber Borberfeite geöffneter Sof ge-Bon bem Aufbau über bem Eingange bes Schloffes mounen wird. und zwei thurmartigen Erhebungen in ben Gden bes Sofes abgefeben, ist bas Ganze nur eingeschoffig, und bie mit einer forinthischen Ordnung bekleibeten Fronten find in üppiger Weise mit Reliefen aus ber Geschichte Sobiestis jowie allegorischen und mythologischen Darftellungen ge-Bescheibener, aber boch fünstlerisch eigengrtiger und anídműðt. fprechenber ift Die Rudfront bes Schloffes, Die gegen ben im ftrengen frangofifchen Stil gehaltenen Garten liegt; fie gebort noch ber erften Bauzeit vom Schluffe bes 17. Jahrhunderts an und zeigt leicht in Stud mobellirtes architektonisches und ornamentales Bierwert. Innenraume find meift mit prachtigen Studbeforationen ausgestattet, benen in ber Proving Posen als gleichwerthig nur einige Decken bes Schloffes Reifen gegenüber zu ftellen find. Mls Architetten bes Schloffes werben bie Staliener Giufeppe Belotti und Agoftino Locci genannt, welche um 1700 eine rege Thätigkeit in Barichau entfaltet Dag auf Unbreas Schlüter, zu haben scheinen. ber por feiner Berufung nach Berlin in Warschau beschäftigt gemesen mar, irgend melde Theile bes Baues gurudachen, ift eine von Cornelius Burlitt ausgesprochene Bermuthung, Die jedoch ausreichender Begrundung entbehrt. Unter ben gablreichen Runftwerten bes Schloffes erregten unfere Hufmerkfamkeit hauptfächlich eine von Lukas Rranach gemalte Lucretia, mit bem Schlangenzeichen und ber Sahreszahl 1538, sowie eine kleine alte Wiederholung des Mofes des Michelangelo.

Much bas Schloß ber Lagienti (Baber), eines von Bafferlaufen burchzogenen Parks am rechten Ufer ber Weichsel oberhalb ber Stabt, ift aus einer baroden Villa hervorgegangen, von der noch die Detorationen einiger Raume geblieben find. Stanislaus August ließ ben alten Bau erweitern und nach außen hin völlig neu geftalten. auf einer Infel inmitten eines langgeftredten Gees gelegene Golog bilbet ein Rechted, aus welchem an ber nach Guben gewandten Borberfront ein breites Rifalit heraustritt, welches unter einer schattigen, von zwei Säulen getragenen Hijche ben Gingang enthält; eine korinthische Ordnung bekleibet ringsum bie zweigeschoffigen Gronten. hauptfront behnt fich ein mit Gartenanlagen und Statuen geschmückter Borplat aus, langs ber Rudfront eine Terraffe; in ber gangen Breite beiber führen Treppen gemächlich zum Waffer berab. Un ben Schmalieiten bes Schlosses sind beibe Theile bes Sees mit einem Graben verbunden; über einen jeden berfelben wölbt fich eine Brude, eine ionische Säulenhalle tragend, die zu ben Nebeneingangen führt. So perbindet fich das Bauwert in inniger und gefälliger Weise mit ber umgebenden Natur, und wenn in feiner ftrengen Bedingung nach einer Saupt- und einer Querachse noch die pornehme Auffassung der Barockeit nachklingt, so bekundet es sich andererseits als ein Borlaufer jener reizvollen Anlagen, die wenige Jahrzehnte später nach den Ente würsen Schinkels in Charlottenhof bei Botsbam entstanden.

Der leitende Architekt war Tomenico Merlini, den der König zugleich mit dem Umbau des Stadtschlosses betraute. Als Jahr der Erbauung wird an der Borhalle des Haupteinganges 1784 angegeben. Bon dem schönen Inneren gefällt am meisten der von Bacciarelli gemalte Mittelsaal der Rückfront. Der große Saal an der Bestfront, in edelen neuklassischen Formen, die Pseiler in der Art von Rasaels Loggien des Batikans bemalt, wurde inschriftlich erst 1793 hergestellt. Kaiser Alerander I. weilte mit Vorliebe in den Lazienki und ließ das Innere des Schlosses weiter ausbauen.

Im Parke liegen mehrere Nebengebäube. Am Norbende bes Sees steht ein Marmorbenkmal Johann Sobiestis, ihn als Türkenbesieger barstellenb. Süblich vom Schlosse liegt am Rande bes Sees ein offenes steinernes Theater, bessen Bühne und Zuschauerraum von einem schnalen Wasserlauf getrennt sind; von den Pläten eröffnet sich ein köstlicher Blick auf die vom Grün umrahmte Bühne, den See und das Schloß. Dier hatten wir am ersten Abend unseres Ausenthalts das Bergnügen, ein Ballet der Warschauer Oper zu sehen, und wir konnten uns dabei ein wenig in die Zeit zurückversetzt fühlen, in welcher die glänzenden Feste des letzen Königs von Polen den Park und die Bauwerke erfüllten. War es der schwen Sommertag und das seleten Schauspiel, war es überhaupt der erste große Eindruck, den wir von Warschaugewannen, der Besuch der Lazienki wird bei den meisten Theilnehmern das günstigste Bild von unserer Fahrt hinterlassen haben.

Im Stadtschloß, bessen Neußeres, von der baroden Front an der Weichsel abgesehen, nichts bietet, gehen die sehenswerthesten Räume ebenfalls auf Stanislaus August zurück. Der große Tanzsaal wurde 1781, der Nittersaal 1786 hergerichtet. Die Ausmalung des Gemaches neben dem Thronsaal entstand zusammen mit der des Mittelssaales an der Nückscont des Schlosses in Lazienki. Im Schlaszimmer des Königs sind die Wände mit Holz bekleidet, und auf dieses ist Bronzeschmuck ausgelegt. Alles athmet rege Lust am künstlerischen Schassen, und man ist überrascht, wie der König Zeit sand zu glänzenden Prachtentsaltungen, während Polen seinem Untergange entgegen ging.

Von den Bauten des Abels ift der barocke Palast Krafinsti, jetzt Gerichtshof, der bedeutendste; die Giebelselder der beiden Fronten füllen landschaftliche Reliese; auch das Innere, mit zwei Säten und der zwischen ihnen gelegenen doppelarmigen Treppe, ist noch wohl erhalten. Ter nach 1750 vom Grasen Brühl errichtete Palast, jetzt Telegraphensamt, zeigt die in Polen wenig bekannten Formen des Rototo; die Hauptfront ist von der Straße durch einen Vorhof abgeschieden. Diese auswandvolle Anlage wiederholen mehrere der Abelspaläste, so der 1792

errichtete Palast Potocki. Die meisten Bauten des Abels gehören der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an oder wurden damals erneuert, so die Paläste Radziwill und Zamonski, sowie der in halbrunder Grundsorm angelegte Eingangsbau des Palastes Pac, jeht Bezirksgericht.

Die lebernahme ber ruffischen Berrschaft rief überhaupt pon neuem eine rege Bauthätigkeit mach. Der Balaft ber fachfischen Könige erhielt damals feine heutige Geftalt mit ber ben Gingang jum Sächfischen Barten überbauenben Säulenhalle. Reben ben Lagienti murbe bas Schlößchen Belvebere angelegt. Es entstanben gablreiche als wichtigste Die Alexander-Rirche in ber Neuen Welt. Sobiesti-Rapelle an ber Rapuginer-Rirche, Bermaltungegebaube fur bie neu eingesetten Behörden und Körperschaften, endlich bas Theater. Man wird biefer Bauten und ber recht troden wiebergegebenen griechischen Formen bald überdrüffig. Bon größerem Berthe find zwei plastische Werte biefer Zeit, bas Copernitus-Denkmal von Thormalbsen am Ende der Krakauer Vorstadt (1822) und das Grabmal bes Reichstagsmarschalls Malachowski von Laboureur, bas fich an Borbilber des erstgenannten Meifters anschlieft (1832).

Noch muß zweier neuerer Gebäude ber Stabt gebacht werben, die beibe der evangelischen Kirche gegenüber gelegen sind, der Landbant, die von Enrico Marconi 1856 in engem Anschluß an die venetianischen Paläste der Hochrenaissance, und des Hanschluß an die venetianischen Paläste der Hochrenaissance, und des Hanschlußen kontwürfen von Hitig in Berlin 1869 errichtet wurde und als das beste neuere Wohnhaus in Warschau bezeichnet werden darf. Marconi ist auch der Architest der Pfarrtirche in Willanow, die 1857 begonnen und 1870 vollendet wurde. Sie ist im Stile der italienischen Renaissance errichtet, eine kreuzsförmige gewölbte Basilika; über der Vierung erhebt sich eine Kuppel; zu den Seiten des Westgiedels stehen zwei niedrige Thürme, der Eingang liegt innerhalb einer halbkuppelsörmigen Nische. Das Bauwerk ist so wohlgelungen, daß man die klassischen Stilsormen auch für kirchliche Neubauten gern öster benutzt sehen möchte, als es sonst geschieht.

Die zuletzt genannten Bauten schließen sich noch an das Stadtbild an, welches das 16., 17. und 18. Jahrhundert geschaffen haben. Die auf den klassischen Formen beruhende Einheit dieses Stadtbildes wird gegenwärtig aber nicht mehr gewahrt, nachdem man für die kirchlichen Rendauten des reformierten und des katholischen Kultus die mittelalterslichen Stile wiederausgenommen hat. Noch mehr verändern die russischen Kirchen das alte Stadtbild, und am meisten trägt dazu bei die prächtige griechische Kathedrale, welche zur Zeit dem Sächsischen Valaste gegenüber errichtet wird. Die Residenz der polnischen Könige verwandelt sich eben in eine der Hauptstädte des russischen Reiches.

Die hin: und Rudreise boten vom Eisenbahnwagen aus wenig. In ber einsörmigen Landschaft bemerkten wir oftmals die zerstreuten

Niederlassungen beutscher Hauländer, die also weit über die heutige politische Grenze hinaus nach Often vordrangen. Ihre Häuser sind wie in der Provinz Bosen aus Holz errichtet und haben mitunter eine offene Halle, die aber nicht wie in Posen an der Schmalseite, sondern, wie in Oftpreußen üblich, an der Langseite gelegen ist. Die mittelsalterlichen Ricchen in Wloclawet und Rutno, die barode Rirche in Lowicz konnten wir von den Bahnhösen aus hinveichend erkennen. Die Domkirche in Wloclawet, ein doppelthürmiger gothischen Ziegelbau, lag, von der Abendsonne wunderbar vergoldet, vor uns, als wir der Heimath zu eilten. Ihr Anblick weckte den Wunsch, daß Wloclawet, das alte Leslau, der Sit der Bischösse von Kujawien, als Ziel für einen der nächsten Ausstlüge unserer Gesellschaft gewählt werden möchte, der gewiß nicht minder befriedigend verlausen würde, wie der Ausstlug nach Warschau.

## Theodor Warminsti.

Ein Nachruf. Bon G. Schmidt.

Um 9. Juni 1901 schied ein Mann aus dem Leben, der — in weitesten Kreisen der Provinz geachtet und beliedt — auf versschiedensten wissenschaftlichen Gebieten thätig gewesen ist und sich namentlich auch um unsere Provinzialgeschichte nicht unerhebliche Versbienste erworden hat, der Seminardirektor a. D., Dr. theol. Theodor

Warminsti, julet Pfarrer in Jaffdit, Rr. Inowraglaw.

Albin Theodor Warminsti wurde am 1. Marg 1839 als Cohn eines Raufmanns in Bentichen Brov. Bofen geboren; fein Bater mar Bole, feine Mutter Beate geb. Banbel beutscher Bertunft; fo mar B. ichon burch die Ratur in die Mitte zwischen ben zwei Rationalitäten unserer Proving gestellt, auf beren Berftandigung er bis zu feinem Lebensende hinarbeitete. Bis zu feinem elften Lebensjahre besuchte er Die fatholische Glementarichule ju Bentschen. Alls feine Gltern ihren Wohnfit nach Wreichen verlegten, fiedelte auch der Anabe in die dortige Stadtichule über, wo er fich mahrend zweier Jahre zur Aufnahme in bas Gymnafium vorbereitete. Im Jahre 1853 trat B., viergehn Jahre alt, in die Quinta des Gommafiums zu Tremeffen ein und schritt bier ichnell durch die einzelnen Rlaffen empor, fodag er schon zu Michaelis 1859 mit einem glanzenben Beugnis ber Reife entlaffen werben tonnte. Lobenswerthe fittliche Ruhrung, ausgezeichneter, burchaus felbitanbiger Fleiß und rege geiftige Theilnahme wurden ihm von feinen Lehrern nach: gerfihmt, in allen Fachern hatte er gute, jum Theil recht gute Rennt= niffe erworben, von ber munblichen Prufung murbe er befreit. 28. trat sobann in bas Priefterfeminar zu Pofen ein, in welchem er zwei Jahre lang feinen Studien oblag; ju feiner weiteren miffenichaftlichen Fort-

bilbung murbe er nach ber Universität München beurlaubt, ber bamals Theologen wie Döllinger und Stabebauer, in ber philosophischen Fas fultat Manner wie Brantl, Carriere, Riehl angehörten. Bier erwarb 23. im Sahre 1864 nach einem ausgezeichnet bestandenen Eramen rigorosum (mit ber Rote: prorsus insignis) und ftattgehabter öffent: licher Disputation auf Grund feiner Differtation "De libri Coheleth auctore" die Burbe eines Dr. theol. Nach Beendigung feiner Unis versitätsstudien tehrte er nach ber Proving Bojen gurud, um in bas Briefterseminar zu Gnefen einzutreten, mo er nach Bollenbung feiner Borbereitungszeit im Dezember 1864 bie Briefterweibe erhielt. Beit lang mar er bann als Bifar in Meferit und Rogafen thatig, bis er am 1. August 1865 als Religionslehrer an bas Ronigliche Ratho: lische Gomnasium zu Ostromo berufen murbe. Nachbem Die feste Anftellung am 15. September 1866 erfolgt mar, verblieb er in biefem Birtungstreife bis jum 20. Februar 1871. Bahrend diefer veröffent: lichte er als wiffenschaftliche Beigabe jum Jahresbericht Michaelis 1867 eine Umarbeitung feiner Dottor Differtation in beutscher Sprache: "Der Berfaffer und die Abfaffungszeit bes Buches Robeleth." Rabinetsorbre Rönig Wilhelms I. d. d. Berfailles, ben 20. Februar 1871. wurde er als Seminarbirettor jur Leitung bes Koniglichen Schullehrerseminars zu Paradies, Brov. Pofen berufen. In Diefer schwierigen Stellung bemährte er fich in hervorragender Beife. Seine amtliche Birtiamteit fand bie volle Anertennung feiner vorgefetten Behörben, Die ju ihrem ankeren Ausbruck in verschiedenen Auszeichnungen gelangte, wie in der Berleihung des Rothen Adlerordens 4. Klasse (1879) und später bes Röniglichen Rronenordens 3. Rlaffe (1886). Die llebersiedelung nach Baradies mar aber auch für die meitere miffenschaftliche Entwidelung und Bethätigung Barminstis von makgebenbem Ginfluß; mahrend er bis bahin vormiegend orientalistischen Studien obgelegen hatte, gewann er in Paradies, an ber Statte bes alten Giftercienfertlofters, wo auf Schritt und Tritt die Erinnerungen an die fegen: bringende Thatigkeit jener fleißigen Monche auf ihn einwirkten, Intereffe an ber heimathlichen Weschichte und murbe jo zu einer eingehenberen Be-Schäftigung mit ihr geführt. In feine Umtszeit fällt bie Feier bes fünfzigjährigen Bestehens ber ihm unterstellten Anstalt (1886). Borarbeiten zu einer Geftschrift,1) welche 2B. bei biefer Gelegenheit veröffentlichte, veranlaften ihn zu gründlichen Studien über die Ber-Rlofters Parabies,2) bie im Jahre 1886 heraus: gangenheit bes tamen. Mehr als 16 Jahre lang maltete B. feines Amtes, bis ihm

Baradies. Mejeris 1886.

<sup>1)</sup> Das Königliche Schullehrerseminar ju Paradies im erften halbjahrhundert feines Bestehens. Meserit 1886.
2) Urkundliche Geschichte bes ehemaligen Ciftercienser-Klofters zu

am 18. Juni 1887 vom Konige bie nachgesuchte Entlassung aus bem Staatsbienfte in Gnaden unter ansbrudlicher Bezeigung ber Rufriedenbeit mit seiner Dienstführung ertheilt und Die unter staatlichem Batronat ftehende Pfarre zu Satichits, Kr. Inowrazlam übertragen murde. Diefer Stellung, Die ihm eine größere Muße gemahrte, mar B. weiter litterarisch thatia: Die Summe feiner pabagogischen Erfahrungen auf bem Gebiete bes tatholischen Religionsunterrichts legte er in einer besonbern Schrift nieber, die in mehrerer Auflagen erschienen ift. 1) Borzugsweise aber widmete er fich hiftorischen Studien; er war Mitglied ber Hiftorischen Gesellschaft für die Broving Losen und ebenso ber für ben Netediftrift zu Bromberg. Diefer letteren ftand er befonbers nahe und hat fich burch wiederholte Bortrage in ber Befellichaft. sowie burch Beitrage ju ben Jahrbuchern2) um Biffenschaft und Berein verbient gemacht. In ben letten Jahren feines Lebens hatte er viel mit schwerer Rrantheit ju fampfen : seine überaus fraftige Rorpertonstitution leistete anfänglich wiederholt erfolgreichen Widerstand, bis ibn am 8. Juni 1901 ein sanfter Tod seinen Freunden und Berehrern entrif.

Mus biefem turgen Abrif feiner außeren Lebensverhaltniffe geht Schon hervor, daß wir es bei Theodor Warminsti mit teinem gewöhn: lichen Manne gu thun haben. Gine ungemeine Bielfeitigkeit geiftiger Intereffen zeichnete ben Berftorbenen aus; pon pornberein ein Meister in ber Beherrschung ber beiben im Lande üblichen Sprachen, ber Deutschen und ber Polnischen, mar er burch seine annunafialen Studien mit dem Lateinischen, Briechischen und Bebraischen in einem ben gewöhnlichen Durchschnitt weit überragenden Dage vertraut geworden. Geine Universitätszeit in Munchen eröffnete ihm einen Ginblid in bas weite Gebiet Der orientalischen Gprachen. Geine icon auf bem Onmnafium als vorzuglich bezeichnete Renntnis ber frangofischen Gprache erweiterte er burch Reisen nach Frankreich; mit bem Englischen, Italienischen, Ruffischen fich zu beschäftigen, fand er burch seine Reifen nach biefen Ländern Beranlaffung. Wie 28. für die Geschichte unserer Proving Interesse gemann, ift oben angebeutet worden. Geine bebeutenbste Leiftung auf biefem Gebiete ift bie ermähnte "Geschichte bes Rlofters Parabies," für bie ber Berfaffer eingehende Studien in verschiedenen Urchiven angestellt bat. 3) Besonders charafteriftisch aber für die geistige Reglamteit und Beweglichkeit bes Dahingeschiebenen war seine ausgesprochene Freude an großen Reisen in die weite Welt, die erft in den

ber hift. Gefellichaft für Bofen, Band III, G. 126 ff.

<sup>1)</sup> Anleitung zur Ertheilung und Beauffichtigung des tathol. Re-

ligionsunterrichts in den Volksichulen 2c. Inovrazlam 1888.

2) d. B. im Jahrbuch 1892: "Die Herenprozesse im ehemaligen Polen," in den Jahrbüchern 1897 und 1898: "Die Ordnungen der höheren Schule des Resormatenklosters zu Patosch."

3) Anerkennend besprochen von A. Warschauer in der Zeitschrift

letten Jahren feines Lebens burch Krantlichteit verringert wurde. Geit feiner Studienzeit ergriff er Sabrzehnte lang alliährlich ben Banberftab : Deutschland in seinen verschiebenen Theilen, Die Alpenlander, Frankreich, England, Spanien, Italien, Rugland, Turtei hat er besucht; Meerfahrten führten ihn nach dem Nordkap, wie nach Aegupten und Beiligen Lande. Die Fulle feines Biffens, Die Freiheit feiner Beltanschauung, verbunden mit feffelnder Unterhaltungsgabe, machten ben Berkehr mit ihm zu einem außerst anregenden; feine Lebensfreudigkeit, feine Jovialität und Milbe bes Urtheils ficherten ibm bie Beliebtheit bei allen, bie mit ihm in Berührung traten. Geine Tolerang in religiösen Fragen ging Band in Band mit seinen verfohnlichen Anfichten in nationaler Beziehung; aus feiner burchaus ftaatsund fonigetreuen Gefinnung machte er nie ein Behl, wogu boch ein nicht geringer Muth erforderlich mar. Berfonliche Feinde hat er nie beseffen; bie Bahl feiner Freunde mar hingegen fehr groß; benn in ben verschiebenen Theilen ber Proving, wohin ihn fein Lebensgang auf lanaere ober fürzere Zeit führte, erwarb er fich in weitesten Rreisen, Die allen Berufen und Konfessionen angehörten, Liebe und Berehrung. Go ift mit ihm ein Mann bahingegangen, beffen Scheiben überall, mo man ihn fannte, schmeralich empfunden worden ift. R. I. P.

## Litterarifche Besprechungen.

Kruske, Lic. Dr. Pastor zu Reinersdorf in O.-Schles., Johannes a Lasco und der Sacramentsstreit. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung 1901. 216 S.

Ein febr intereffantes Buch, welches ben bebauerlichen, bas gange Reformationszeitalter burchziehenden Saframentsitreit pon einem beftimmten Buntte aus betrachtet, nämlich soweit ber befannte aus Bolen stammende und in Polen endende Rirchenmann in benselben, und zwar nicht unbebeutend, eingreift. Die theologische Seite bes Buches fommt für uns hier nicht in Betracht. Auch bas Diftorifche geht uns nur bezüglich bes 4. Rapitels an, welches die Ueberschrift trägt "a Lasco in Bolen." Aber auch biefes bebarf nur einer turgen Ermahnung, ba es bereits i. J. 1899 als Differtationsichrift "Johannes a Lasco und ber Saframentoftreit" ericbienen ift und eine Befprechung in ber Beitschrift Jahrg. 14, S. 342 ff. gefunden hat, auf welche hiermit verwiefen Den bamals gemachten Bemertungen habe ich etwas merben tann. Besonderes nicht hingugufügen. Lasco hat wohl von vornherein sein Augenwert auf fein Baterland gerichtet und anfangs nur bie Beit für noch nicht gekommen erachtet, um hier in feinem Ginne behufs Berschmelzung ber brei Konfessionen zu wirten. Bas ihm weber in Oftfriesland, noch in Frankfurt gelungen war, nämlich den Calvinismus zur alleinigen oder doch maßgebenden Herrschaft zu bringen, das sollte ihm auch in Polen bei seinen Ledzeiten nicht gelingen, und nur insosern ist sein Ziel erreicht worden, als die Genser Auffassung in Kleinpolen allgemein Annahme sand und von hier aus unter den Böhmischen Brüdern sich durchrang. Kruske unterscheidet sich in seiner Würdigung a Lascos von Dalton, ohne gegen diesen offen zu polemissren. Sein Endergednis sasst er in die Worte Farels an Calvin zusammen: "Ich weiß nicht, wie es zugeht, daß, jemehr a Lasco sich abmüht, der Friede um so mehr schwindet". Da die eben erwähnte Dissertationssschrift im Buchhandel weniger zugänglich ist, sei auf das ganze nunmehr vollständig vorliegende Wert besonders hingewiesen. Kapitel 4 ist so gehalten, daß es auch sür sich höchst lesense und beachtenswerth ist.

Heinemann, Johannes Bugenhagens Pomerania. Stettin 1900 (Quellen zur Pommerschen Geschichte, herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde IV).

Nachbem im Jahre 1728 Balthafar eine Ausgabe ber Bugenhagenschen Bomerania veranftaltet und B. Sähnke in einer Göttinger Differtation 1881: Die Bomerania des Bugenhagen und ihre Quellen Die nothige quellenkritische Untersuchung angestellt hatte, ift jest eine neue Ausgabe bes michtigen Geschichtswerkes erfolgt. Ermunternb ba: für war die Thatsache, daß Balthafar gar nicht bas Autographon ber Bugenhagenichen Chronit, bas in Greifsmald aufbewahrt wird, benutt hat, so bag eine neue philologisch zuverlässige Edition im Interesse ber Gefchichtsforichung bringend munfchenswerth mar. Auch konnte Beines mann bas Sanderemplar Sähntes, bas er ber pommerichen Befellichaft überwiesen hatte und in bem verschiebene Rachtrage und Randbemer= fungen fich fanden, bei feiner Ausgabe zu Rathe ziehen. Gehr wichtig find die Untersuchungen, die Beinemann nach dem Borgange Jähnkes über die Quellen Bugenhagens anstellt und die einen umfangreichen Theil ber Ginleitung einnehmen. Wir erfahren baraus, daß Bugenhagen fich auf Quellen stütt, die jett als verloren zu bezeichnen find, und bag bennach, wie ber Berf. richtig bemerkt, Die Pomerania "theilweise ben Werth einer Quelle hat". Es ift ahnlich so wie mit ben Arbeiten Bachfes zur Kaminer Bisthumsgeschichte, ber eine Menge Archivalien por fich hatte, fie abschrieb und exerpirte, die seitbem verschollen find. Natürlich muß eine eingehende Untersuchung über die Art und Weise, wie ber Chronist ober Autor feine Quellen benutt, uns vergewissern, bag mir bie Stellen aus ben verloren gegangenen Schriften einiger= maßen auf Treu und Glauben annehmen konnen, als hatten wir wirklich die Quellensäte por uns. Diese philologische Untersuchung hat

Beinemann in ben "quellenfritischen" Anmerfungen gur Bomerania mit gröfter Sorgfalt geführt. Wir feben, baf Bugenhagen wörtlich aus feinen Quellen entlehnte, und fur biefen überaus fleifigen Nachweis gebührt bem neuen herausgeber ber aufrichtigfte Daut. Berloren ge-gangen find die Butower Annalen, Budaglaer Aufzeichungen und mahricheinlich Schriftstude in Belbut. Außer ben Chroniten und Unnalen hat Bugenhagen Urfunden benutt, Die in ihrem Werth von ihm als Notar genügend gewürdigt werben tonnten, Infdriften, namentlich aus ben Stettiner Epitaphien, und endlich mundliche Ueberlieferungen. Wir finden Wolliner Lotalfagen vertreten und auch ben hinmeis, bag Bugenhagen nach "verfönlichen Erinnerungen" berichtet. Ginschlagenbe Notizen nach diefer Richtung maren ja für uns von größter Bichtigteit, scheinen aber nur spärlich eingestreut, ba "Bngenhagen bie Beitgeschichte nicht behandeln wollte". Darin unterscheibet fich ber Chronift bes anhebenben 16. Jahrhunderts fehr von benen bes ausgehenden 16. und des beginnenden 17ten. Rosmus von Simmer g. B. liefert in feiner Chronit faft ein Memoirenwert und auf diefer Frifche ber perfonlichen Erlebniffe beruht ber hauptwerth bes noch lange nicht genug gemur: bigten Geschichtswerkes. Uebrigens lohnte es mohl ber Dabe, in bem Cober ber Chronit, ber auf ber Generallanbicaftsbibliothet in Stettin lagert, nachzusehen, ob Simmer Die Pomerania bes Bugenhagen benutt hat. S. giebt ein ausführliches Berzeichniß feiner Quellen; leiber ift es bem Ref. augenblicklich nicht möglich, Ginficht barein ju nehmen. Rebenfalls gebührt bem Berausgeber für die überaus fleikige umb merthvolle Ausgabe ber Pomerania die vollste Anertennung, und ebenso muß bie Bommeriche Gefellichaft für Gefchichts: und Alterthumstunde, Die feit 1885 Quellen zur Bommerfchen Geschichte herausgiebt, für biefes ihr Unternehmen entschieben begludwunscht werben. Sind wir boch fo auf dem Wege, ein Quellenwert zu erhalten, abnlich ben scriptores rerum Prussicarum. R. Sannde.

## Geschäftliches

der "hiftorischen Gesellichaft für die Brobing Bosen".

## Chronik

## Mene Mitglieber.

herlit, Apothetenbesiter, Bojen. Balan, Konsistorial-Brafibent, Pojen. 2364. 2365. 2366. Bleiftein, Raufmann, Bofen. 2367. Neuhaus, Reg.-Baumeifter, Pofen.

2368. Meister, Kausmann, Posen 2369. v. Unger, Kausmann, Posen 2370. Dr. Anoblauch, pratt. Arzt, Schwersenz Rartmann, Maurer- u. Zimmermeifter, Bofen. 2371

2372. Dr. Mantiewick, Medicinal-Affeffor, Bofen.

Brandt, cand. med., Bofen. 2373.

2374. Rerbft, Gymn.-Brofeffor, Schneibemühl

2875.

bempel, Rentner, Janowis Lindner, Preisichulinipettor, Samter 2376.

2377.

2378. 2379

Kriedenthal, Kaufmann, Bosen Kriedenthal, Kaufmann, Bosen Radeşki, Lehrer, Jaklhits Lysindeli, Hauptlehrer, Jutroschin. Dr Hiekosindeli, Universitäts-Brosessor, Krakau. Dr. Pieconka, Kreidarzt, Znin. 2380.

2381. 2382

Bimmermann, Apotheter, Bnin. Anopf, Rittergutsbefiger, Bozejewice bei Inin 9384.

## Durch ben Tod verloren haben wir die Mitglieder:

Agl. Forstägsenrenbant und Rechnungsrath Maschke zu Bromberg. Probst Dr. Barminsti zu Jatichip. Rittergutsbefiger Treichel, Doch-Balefchten. Landesbibliothetar und Borftand bes Brovingialmuseums Dr. Frang Schwart zu Boien. Stadtrath Annuk zu Bofen.

## Beränderte Abreffen:

Diftritte-Kommissar b. Gostow von Uich verzogen nach Birnbaum. Preisschulinspettor Rlewe von Samter verzogen nach Filehne. Symnafial-Direttor Glombit von Bojen verzogen nach Bongrowis. Seminar-Direktor Belz von Baradies verzogen nach Fraustadt. Zustizrath Hoeniger von Inowrazlaw verzogen nach Halle. Superintendent Krisinger von Grünfier verzogen nach Mogilno. Symnafial-Direttor Matichty von Frauftabt verzogen nach Protofcin. Symnasial-Direktor Brof. Dr. Jonas von Krotoschin verzogen nach Coslin.

Oberftleutnant henn von Inowrazlaw verzogen nach Roiel.

Sitzungsbericht. In ber Sitzung vom 14 Mai legt ber ftellvertretende Borftand des Provingial-Museums Dr Min be-Pouet eine gange Angahl von Reuerwerbungen bes Museums im Jahre 1901 bor, bie bas fichtliche Interesse ber Unwesenben erregten.

Die Situng vom 11. Juni wurde nicht in gewohnter Beise durch Die Situng bom 11. Juni wurde nicht in gewohnter Weise durch einen Bortrag ausgesüllt, da ersahrungsmäßig die vorgeschrittene Jahreszeit die meisten Mitglieder von dem Besuche desselben zurüchält. Dankenswerther Weise hatte daher der Kal. Regierungs-Baumeister Zeid ser, Bauleiter der Ka i ser Wilhelm – Vib liot het, sich bereit erklärt, diesen für das geistige Leben in der Provinz für die Zukunft so hochbedeutsamen Bau, tropdem er noch unvollendet ist, in seiner ganzen Einrichtung zu zeigen und zu erläutern. Die Besichtigung, welche über eine Stunde währte, zeigte, mit welchem Berständniss sür die Bedürsnisse einer großen Bibliothet der Bau entworsen und ersöndert mar Aber es murde guch unter den sachverständigen Auseisdert war. gefördert mar. Aber es wurde auch unter ben fachverständigen Buhörern mehrfach ber Bunich laut, daß biefes große Bert durch große Mittel gehalten, vor allem aber feine Leitung in die richtige hand gelegt werbe.

Situng vom 17. September. Archivassiftent Dr Schott mülle r iprach über die russischen preußischen Sandelsbezieh= ungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er zeigte, wie durch die immer größer werdende Sperrung der russiichen Grenze die Industrie und zwar vornehmlich die Tuchindustrie almählich zu Grunde ging. Besonders wies er auf die früher destehende lebhafte Aussuhr Bosener Tuche auf dem Landwege nach China hin, die nunmehr völlig ausgehört hat Eingehender behandelt hat der Bortragende diese Angelegenheit in seiner zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Bosener Handelstammer geichriebenen Abhandlung "Handel und Gewerde im Regierungsdezirt Bosen die zum Jahre 1861" in der von der Handelstammer herausgegebenen Festschrift. An en Bortrag schloß sich eine Mittheilung des Archivars dr. Kupte über ein verschwund eine Wittheilung des Archivars dr. Kupte über ein verschwund kommen wird.

Situng vom 8 Oktober. Der bekannte polnische Agitator von Rakowski hat vor kurzem Erinnerungen an die Ereignisse des Jahres 1848 in der Provinz Posen unter dem Titel "Powstanie Poznańskie" herausgegeben Dies verarsaste den Geh. Regierungs-Rath Skladny, die Revolution von 1848 in der Auffassung der polnischen Geschichtssich und unrichtige Aussalum und Darstellung im Einzelnen nachzuweisen

Der Sommerausflug ber Gesellschaft hatte auf mehrsache Anregung aus dem Kreise der Mitglieder sich in diesem Jahre ein ungewöhnlich weites Ziel gesteckt. Man beschloß, den Berluch zu machen, ob eine genügend große Zahl von Theilnehmern sür einen Besuch der alten polnischen Hauptstadt Warschau sich sinden würde. Der Ersolg übertraf die Erwartung, da mehr als 50 Versonen, darunter eine Anzahl Damen, sich betheiligten. Ursprünglich war die Pfingstwoche in Aussicht genommen, doch kam die Zusage der russischen Behörde betresse Ertheilung eines kostenlosen Vosserereitungen nicht mehr getrossen pätet an, sodaß die nöthigen Bordereitungen nicht mehr getrossen verben konnten. Diese Verzögerung gab der polnischen Verse Unlaß, das unsinnige Gerücht zu verdreiten, als wenn der Historischen Gesellschaft Seitens des General-Gouverneurs zu Warschau Schwierigkeiten hinsichtlich der Aussührung ihres Vorhabens gemacht worden wören, und beshalb von ihr die Vermittelung des deutschen Vorlächers in Veterzburg in Anspruch genommen sei. De megegenüber sei hierdruch ausdrücklich sestgestellt, daß wir das Entgegenkommen der russischen Verhabens genog anerkennen konnten. Der Kaß wurde kostenung nicht dankbar genug anerkennen konnten. Der Kaß wurde kostenung nicht dankbar genug anerkennen konstellich seitgessellt, daß wir das Entgegenkommen der russischen Verhabens gewährt, für die Beschichtigung der Schlösser in Verhausen, sein und den deutschen General-Konsul zu Warschau, Geheimen Legationsrath von Hazienti Ersaudnißscheine gleich auf 14 Tage ertheilt. Aber auch dem deutschen General-Konsul zu Warschau, Geheimen Legationsrath von Haxients under umfangreiches Krogramm hätten abwickles können. Auf die Einzelheiten gehen wir hier nicht ein. Rechenschaft über die Äußeren Eindrücke geben zwei Feuilletons in den Rummern 321 und 323 der Vosener Zeitung. Ueder die Warschauer Baubentmäler, die von unserer Gesellschaft besichtigt wurden, handelt ein Ausschräde vorden vorden vorden vorden vorden vorden vorden der

Endlich haben wir noch über die Auflösung der Historisichen Gesellschaft als einer selbständigen Bere inigung und den Anschluß ihrer Mitglieder an die neu gegründete Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu berichten. Die General-Versammlung vom

11. Dezember 1900 hatte dem Borftande die Ermächtigung ertheilt, die Auflölung auszulprechen, sobald die Eintragung der Deutschen Gesellschaft sür Kunft und Wissenschaft in das Bereinsregister stattgefunden habe. Rachdem dieselbe erfolgt war, versammelte sich der Borstand der Historischen Gesellschaft zum letzen Male am 18. Oktober 1901, erkannte an, daß die Borbedingungen erfüllt seien und sprach die Auflösung aus. Die satungsgemäß an den Herrn Oberpräsidenten zu übergebenden Bermögensstände überwies dieser sofort der Historischen Abtheilung der deutschen Gesellschaft sür Kunst und Wissenschaft, welche unter dem alten Namen "Historische Gesellschaft für die Proding Volen" deren Aufgaben übernimmt. Wir sind gewiß, daß es gelingen wird, auch in der Zukunst unter den veränderten Berhältnissen die historische Wissenschaft zu pflegen und durch die Erforschung der Geschichte des Landes das Gesühl der Zusammengehörigkeit unter der deutschen Bevölkerung immer mehr zu stärken.

R Brümers.

Historische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Runft und Wiffenschaft.

Siftorische Gesellschaft für die Proving Bosen. Dienstag, den 12. Robember 1901, Abends 81/, Uhr, im Restaurant Bilbelma. Bilbelmstraße 7.

## Monatssikuna:

- 1. Organisierung ber Siftorischen Gesellschaft als Abtheilung der Deutschen Gesellschaft.
- 2. Bortrag bes herrn cand. med. Brandt: "Die lette große Beft in ber Broving Bofen."

## Siftorifde Befellicaft für den Regediftrift zu Bromberg.

Donnerstag, den 14. Rovember, Abends 8 Uhr im fleinen Saale bes Civilkaftnos ju Bromberg

## Monatssikung:

Vortrag bes Herrn Theodor Schemel, Crone a. B .: "Beitrage gur Landes- und Bolfstunde bes nordlichen Germaniens nach griechischen und römischen Quellen."

Rebaktion: Dr A. Barichauer, Polen — Berlag ber hiftorischen Gesellschaft für die Brovinz Bosen zu Bosen u. der historischen Gesellschaft für den Nebe-Distrikt zu Bromberg — Druck v. A. Förster, Posen, Wilhelmst. 20.

| won urveiten, welche in frugeren Jagrgangen ver Zeitschrift De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| hiftorischen Gesellschaft für die Proving Bosen veröffentlicht murben, fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   |
| folgenbe and im Sonber-Abbrud ericienen und burch ben Borftanb be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PT. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Gesellschaft oder die Buchhandlung bes Herrn 3. Julowicz in Posen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u   |
| nachstehenden Breisen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerkerspiel, nach einer handschrift. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| M. Barichauer: Die Chronit ber Stadtfchreiber von Bofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| XLV und 171 Seiten 1888 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| R. Roepell: 3. 3. Rouffeaus Betrachtungen über die polnische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
| Berfassung. 24 Seiten. 1888 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'n  |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ω.  |
| wesenst in der deutschen Ostmark. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,O  |
| Fr. Schwart: Die Proving Posen als Schauplat bes sieben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | υ   |
| Mt. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeeforps im histo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| rijchen Bollsliede des Krieges 18707 1. 24 Seiten. 1891 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Stanislam August Boniatomefi. 173 Seiten. 1892 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Jubenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 120 Seiten. 1892 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| D. Rirmis: Handbuch ber polnischen Mungtunde. XI u. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Seiten. 1892 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 3. Landsberger: Beitrage zur Statistil Bofens. 30 Seiten. 1893 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U   |
| A. Barichauer: Die Bofener Goldschmiedsamilie Ramyn. 26 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N)  |
| G. Abler. Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| S. Riemning: Seidenbau und Seideninduftrie im Regediftritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| von 1773 bis 1805. 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| 5. Rleinmachter: Die Infdrift einer Bofener Meffingichuffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897 8,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| 6. Anoll: Der Feldzug gegen ben poinischen Aufftand im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1794 126 Seifen. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n   |
| F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Geiten. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ω   |
| Ochta Och Ochta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~   |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ter Broving Bosen. Mit 2 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 3. Kva čala, D. E. Jablonsth und Grofipolen 154 S. 1901 . 1,5 R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrer zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )() |
| R. Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pfarrer zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Lissa i. P. über seine Kollektenreise durch Deutschland, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1659. 279 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Außerbem erschienen im Berlage ber Siftorischen Gesellschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| A. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| alterliche Magiftrateliste. Die altesten Prototollbucher und Rech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| mungen. Pojen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Conterveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   |
| D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Broving Bofen. Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1893. Roy. 8". 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| gebunden 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )() |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstüde zur Geschichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Organisation Guspreußens. Mit 4 Portraits. Unter ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 840 S. (III. Bd. ber Sonderveröffentlichungen) 12,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   |
| ore or transfer out of the control o |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## Bünstiges Bücherangebot.

Von Lukaszewicz I., Histor. ftatift. Bilb ber Stadt Posen, wie sie ehedem b. h. v. J. 969 –1793 beschaffen war, übers. v. Königk, rev. und bericht. von Prof. Tiesser 2 Bände, Posen 1878,

besitze ich eine Anzahl Szemplare, die ich bis auf Weiteres statt 12 Mark Labenpreis broschirt für 4 Mark eleg in Halbstranzband gebunden für 6 Mark liesere.

# Joseph Jolowicz in Posen, Buchhandlung und Antiquariat.

# Dampfziegelei Poln. Wilke, Areis Schmiegel, Post= und Bahnstation empsiehlt gute Fabritate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.



# Historische -----

# ∞ Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang II.

Pofen, Dezember 1901.

Mr. 12.

💯 Anzeigen-Umschlag. 🕯

## Inhalt:

| Legowsti, J., lleber nengefundene vorgeschichtliche Grabstätten in ben | •     |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Kreisen Wongrowitz und Znin                                            | Seite | 177 |
| Morit S., Die alteste jübische Rieber-                                 |       |     |
| lassung in Fraustadt                                                   | "     | 179 |
| Prümers R., Friedrich ber Große                                        |       |     |
| und die polnische Kammerherrenwürde                                    | "     | 185 |
| Litterarische Besprechungen                                            | ,,    | 186 |
| Geschäftliches                                                         | ,,    | 187 |
| Befanntmachung                                                         | "     | 192 |
| · · · · -                                                              |       |     |

Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Ps. für die halbe Zeile oder beren Raum bezrechnet. Mitgliedern der Historischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen sind: "An den Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart. Preis ber Gingelnummer 50 Pfg.



## Bur Beachtung

für bie

## neueingetretenen Mitglieder

ber

Siftorifden Gefellicaft.

Meltere Hefte ber "Zeitschrift ber Siftorischen Gesellschaft für die Provinz Vosen" sind zu bem ermäßigten Preise von 1,50 Mt. für das Heft und 6 Mt. für den Jahrgang von dem Borstand zu beziehen.

Aeltere Hefte ber "**Sistorischen Monatsblätter** für die Proving Posen" werden Mitgliedern mit 35 Pfg. berechnet.

# 

Jahrgang II.

Pofen, Dezember 1901.

Mr. 12.

Legowsti J., Über neugesundene vorgeschichtliche Grabstätten in den Kreisen Wongrowis und Znin S. 177. — Moris H., Die älteste jüdische Niederlassung in Fraustadt S. 179. — Prümers R., Friedrich der Große und die polnische Kammerherrenwürde S. 185. — Litterarische Besprechungen S. 186. — Geschäftliches S. 187 — Bekanntmachung S. 192.

# Über neugefundene vorgeschichtliche Grabstätten in den Kreisen Wongrowig und Znin.

3. Łęgowsti.

In dem  $7^{1}/_{3}$  Kilometer von Wongrowitz entfernten Nowen waren am 23. September d. J. die Leute des Besitzers Herrn Tonn mit dem Bepflügen eines Hügels beschäftigt, wobei der Pflug mehrere Urnen mit Knochenresten aus der Erde hervorhod. Durch die Vermittezung des Herrn Lehrers Brühl wurden weitere Nachgrabungen angezstellt, und dieser Herr hatte die Freundlichseit, mir von der Aufsindung eines alten Vegrädnißplatzes Mittheilung zu machen. Ich beschloß gleich am nächsten Tage — es war gerade Sonnabend — die Fundstelle zu untersuchen, wobei die Herren Gymnasialdirektor Glombik, Oberlehrer Salomon und stud. jur. Kolszewski sowie einige Schüler des Gymnassums mitzuhelsen versprachen.

Herr Lehrer Brühl führte uns an ben Begräbnisplat, ber 1 Kilometer nördlich von Nowen auf einem Hügel in der Nähe bes nach Kalischany sührenden Weges liegt. Der Hügel erhebt sich mit seinen brei Spiten nur mäßig über das umliegende Terrain, von zwei Seiten umgiebt ihn eine Torswiese, nach Südosten und Südon verliert er sich allmählig im Acerselde. Er wird erst seit kurzem bestellt, daraus erklärt sich, daß die Gräber, obgleich sie sehr seicht in der Erde liegen, dis dahin noch ziemlich unversehrt geblieben waren. Die diessährige Bestellung scheint etwas tieser gewesen zu sein, daher wurde eine Menge Kopfsteine, welche anscheinend wie ein Pflaster die Gräber bedeckt hatten, überall herausgewühlt und dabei auch viele Urnen zerstört, wie man an den zerstrent liegenden Scherben sehen konnte.

Digitized by Google

Wir machten uns sofort an die Arbeit und sanden auch nach wenigen Spatenstichen ein Grab, in dem sich 3 Urnen mit halbvers brannten Knochen und mehrere andere Gesäße besanden. Leider waren die Deckel in die Urnen vollständig eingedrückt und dabei auch die Urnen theilweise beschädigt. Die anderen Gesäße waren theils slache mit Henkeln versehene Schalen, theils Näpschen, Töpse oder tiese Schüsseln, aber auch diese waren meist gesprungen oder zerdrückt. Es konnte auch nicht anders sein, da bei dem losen Sande, aus welchem der Hügel bestand, die Pferde beim Ziehen des Pfluges die flach in der Erde eingebetteten Urnen zerstören mußten, sobald sie gerade darüber traten.

Wir legten etwa 8 Gräber bloß, die ziemlich dicht bei einander in zwei parallelen Reihen lagen und fanden durchschnittlich 3 bis 6 Knochenurnen in jedem Grabe. Die Knochenreste waren in den Urnen oben mit den Schädelsplittern bedeckt, es sah aus, als ob der obere Theil des Schädels aus der Urne herausragte — eine Bestattungsweise, die ich in allen von mir untersuchten vorgeschichtlichen Gräbern des

Rreifes Wongrowit gefunden habe.

Da, wie gesagt, die Thongesäße meist schon in der Erde beschästigt waren, so konnten nur 8 derselben ganz oder fast ganz gerettet werden, von den anderen wurden nur größere Scherben, namentlich die mit Verzierungen versehenen, mitgenommen. Bon diesen 8 Thongesäßen sind 2 große und 2 kleine Urnen, welche mit halbverbrannten Knochen gefüllt waren, 3 Töpse mit Henteln und 1 Näpschen. Ein sehr großer schön gearbeiteter Deckel ist zwar nicht ganz erhalten, er ist aber merkwürdig durch seine, wie durch einen Stempel ausgedrückten, erhabenen Berzierungen in der Form eines mit der Öffnung nach unten liegenden Halbkreises und dem dazu gehörenden vertikalen Durchmesser.

Die Ausbeute an Bronzegegenständen war auch nicht groß. Das besterhaltene Stüd ist eine über 8 Centimeter lange schön gearbeitete und verzierte Stecknadel mit vasenförmigem, gesurchtem Kopf, dann eine 22 Millimeter lange und 13 Millimetet breite Messerspie, das mittlere Stüd eines anderen scharsen Bertzeuges, vielleicht einer Sichel, und die Spitze eines solchen Wertzeuges. Ein Stüd geschmolzener Bronze, sowie ein Stüd spiralförmig gewundenen Bronzebandes können in Bezug

auf ihre einstige Berwendung nicht naber bestimmt werben.

Sübwestlich von Nowen und 11 Kilometer von Wongrowits entfernt liegt das Dorf und die Bahnstation Raisersaue, dort sand im Frühjahr d. J. der Gastwirth Jahr auf seinem Felde einen Topf mit Münzen. Drei Eremplare habe ich davon zu sehen bekommen, sie stammen alle aus dem 17. Jahrhundert. Ich bemühte mich auch den Topf zu erhalten und bekam ein großes Thongesä und drei Schalen mit Henkeln, welche aber nicht aus dem 17. Jahrhundert stammen können, sondern unzweiselhaft der vorhistorischen Zeit angehören; das große Gefäß ist wohl eine Aschenurne. Demnach wäre in Kaisersaue

bas Vorhandensein eines vorgeschichtlichen Begräbnisplates nachgewiesen, aber die näheren Umftände, wo und wie diese Thongesäße gefunden

worben find, tonnte ich nicht erfahren.

Etwas genauer bin ich über einen vorgeschichtlichen Fund in Racztowo im Rreise Znin orientirt, ich bin zwar felbst an Ort und Stelle nicht gewesen, ich tann aber bie Erzählung bes Primaners bes Wonarowiter Gumnafiums Rlos wiebergeben, welcher ben Begrabnigplat besucht hat und die Urnen, welche gerettet wurden, mir mitbrachte. Danach fand im April d. J. ber Besitzer herr Ches beim Pflügen ein Riftengrab auf einem Sugel am Rande eines Balbchens, in bem Grabe befanden fich 5 Thongefage, in einigen waren halbverbrannte Knochen und Afche, Bronzegegenstände follen nicht gefunden worden fein. Erhalten und mir augestellt murben nur zwei Urnen mit Dedeln und ein Dedel allein. Beibe Urnen und ber Dedel find buntel gebrannt, bie größere Urne ift 24 Centimeter hoch und tann eine Gesichtsurne genannt werben, benn fie tragt auf bem Salfe die Abbilbung bes porberen Theils eines Bogeltopfes, vielleicht foll es bie Abbilbung eines Sahns ober einer Gule fein. Der nur wenig gefrummte Schnabel ift 22 Millimeter lang und unten 15 Millimeter breit, fein Ende ift allerbings nicht fo fpit, wie bei einem Bogelichnabel, fonbern rund. Bu beiben Seiten bes Schnabels find zwei runde hervortretenbe Augen.

Schließlich will ich noch bemerten, bag alle oben ermähnten Funbstüde ber vorgeschichtlichen Sammlung bes Wongrowițer Gymnasiums

einverleibt morben find.

## Die alteste jüdische Riederlassung in Fraustadt').

## Bon **Horita.**

Eine in mancher Beziehung interessante Episobe aus ber Geschichte Fraustabts bilbet ber am Ende bes 16. Jahrhunderts unternommene Bersuch ber Juben, bort eine Rieberlassung zu gründen, und die Berseitelung besselben<sup>2</sup>).

Die Stadt Fraustadt gehörte zu ben Stäbten, welche bie Niebers laffung von Juden nicht bulbeten. Frembe, größtentheils Pofener und

<sup>1)</sup> Die der solgenden Arbeit zu Grunde liegenden Archivalien entstammen mit Ausnahme der Bernhardinerchronik sammtlich dem Königlichen Staatkarchiv zu Bosen bezw. dem dort ausbewahrten Fraustädter Stadtarchiv. Für die übersetzung einiger polnischen Grodbucheintragungen bin ich Herrn Archivar Dr. Warschauer zu Dank verpflichtet.

<sup>2)</sup> Bei Buttle, Städtebuch des Landes Posen S. 302, ist derjelbe ganz turz und unvollständig behandelt. Die übrigen Darstellungen der Geschichte Fraustadts enthalten, soviel ich sehe, nichts über benselben.

Gnefener Juben ftanden allerdings, wie die Stadtbücher zeigen, in vielfachen Handelsbeziehungen zu ben Frauftabter Burgern, namentlich ben Tuchmachern, und tamen auch oft in die Stadt; ber bauernbe Aufenthalt aber war ben Juben - allerbings, fo viel mir miffen, mir burch Bewohnheiterecht, nicht burch ein bestimmtes Beieb - unterfaat. Alls ein Jude einmal infolge einer Schulbforberung ein Grundftud in Fraustadt erwarb, verkaufte er es sosort wieder.). Abulich wird es fich auch in ben wenigen anberen Fallen verhalten, in benen Juben als Berfäufer von Säufern ericheinen2). Die im Jahre 1790 nieber= geschriebene Chronif bes Bernhardinerflofters3) weiß zwar von einer por Ginführung ber Reformation von Juden begangenen Softienschändung und einer infolgebeffen erfolgten Bertreibung ber Juben gu berichten 1). Die aange Ergablung, Die überdies jeder genaueren Datierung entbehrt, trägt aber jo legendarischen Charafter, daß man aus ihr schwerlich auf bauernden Aufenthalt von Juden in Frauftadt ichließen tann.

Erft gegen Ende bes 16. Sahrhunderts fiedelten fich einige Juben auf ffarosteilichem Grund und Boben, und gwar, wie aus verichiebenen Ermähnungen hervorgeht, in ber Tifchergaffe, weftlich ber Altstadt, in der frater jogenannten Dber-Neuftadtb), an. Buerft ericheint im Rahre 1584 ein Jube Simon;6) gahlreicher werben bie Ramen feit 1592. Die Beschäftigung bieser Juden scheint vornehmlich in Pfand: und Gelbaeichäften bestanden zu haben. Der genannte Simon

1) Nathsbud 1535 40 f. 245 b, 255 b.
2) Nathsbud 1526—38 f. 216 b.
3) Archivium conventus Vschovensis fratrum minorum obser-

vantium, im tatholischen Bfarrarchiv zu Frauftadt.

4) Temporibus illis, quibus cives Wschovenses needum in partes Lutheri abiverant, casus quidam (suppresso anno) in hac civitate accidisso memoratur. Quidam sacrilegus christianus furto ablatam conse-cratam hostiam vendiderat perfidis Judaeis, qui innata rabio sacram synaxim (?) puncturis acuum excruciantes copiosum de particula illa sanguinem expunxerant. Rei eventum ignorans proconsul, dum ad ecclesiam parochialem pro sua devotione iter ageret, in ipsa ianua decelesian parochaem pro sua devocate les agret, in par landa eccelesiae onus quoddam super galero suo hacsisse sibi videbatur. Quo deposito hostiam cruentatam et sanguine tinetam animadvertit eidem superpositam, rotractoque pede a limine ecclesiae vocari fecit prespeteros, qui reverenter sacramentum de pileo proconsulis auferentes in sacrario collocari fecerunt. Judaeorum postmodum detecto facinore aliqui corum iustas sui sceleris poenas lucrunt, ceteri e civitate propulsi fuerunt.

5) Nach bem Stadt- und Gemarkungs-Plan von 1794 (Staats-archiv, Plansammlung Nr. 476). In dem bei Kohte, Kunstdenkmäler der Prov. Poscn III 175 verkleinert wiedergegebenen Ausschnitt dieses Blanes ift die Fiichergasse die Straße, welche sich westlich ber Altstadt von Rorben nach Gilben gieht und im Guben etwas öftlich bes Dber-

pritichener Nicberteiche enbet.

6) Inscriptiones Wschovenses 1584-88 f. 65a.

bekennt im Jahre 1584, bag ihm von einem schlesischen Gbelmann eine Angahl Rleiber, sowie Gold- und Gilbergegenftanbe verpfandet worden feien (a. a. D.), 1586 erscheint er als Bevollmächtigter eines Gloganer Burgers'). Ein anderer Sube, Camuel Birfch, bekennt 1593, bag er von ber Wittme eines Glogauer Burgers 1000 Reichsthaler gelichen habe2). Balb gaben fich bie Juben trot ihrer offenbar geringen Anzahl eine Organisation. Wenigstens ericheinen in ben Grob- und Stadtbüchern wiederholt Alteste; auch ift in ben gleich zu besprechenden Streitigkeiten mit ber Stadt immer von ben "Alteften und ber gangen Gemeinbe ber Frauftabter Juben3)" bie Rebe. Die Stabt. welche fich burch bie Niederlaffung ber Juben in ihren Erwerbsverhältniffen bedroht fühlte, mandte sich an ben Ronig. Als ber Stadtschreiber Stephan Kortichat am 13. April 1592 um verschiebener Ungelegenheiten willen nach Rratau abgefertigt murbe, gehörte zu feinen Aufträgen auch ber, bafür zu forgen, "bag bie Juben aus ben heustein, so under bie ichlosiurisdiction gehören, barein sich bas ungleubige gesindlein einwurczelt, abgeschafft und vertrieben murben". Der Ronig gewährte bie Bitte. Schon am 22. April' und von neuem am 3. Juli b, 3.5) befahl er bem Staroften Bengeslaus Rielegemofi, Die Juden fortguichaffen und teinerlei Unsiedlung berfelben, innerhalb ober außerhalb ber Stadt, auf ftabtifchem ober ftarofteilichem Grunde, zu bulben. Als Brund wird in bem zweiten Danbat ausbrudlich bie Sorge fur ben Wohlstand ber Burger angegeben. Auch wird auf die nicht unbeträcht: lichen Summen hingewiesen, welche bie Stadt mahrend bes letten Interregnums für Goldner aufgewendet habe"). Der Staroft, ber einerseits von ben Juben Bortheil jog und andererseits mit ber Stadt in verschiedenen Streitigkeiten lag, beeilte fich jedoch nicht, dem foniglichen Befehle nachzukommen. Die Burger citierten Die Juden infolgebeffen auf ben 18. Januar 1593 vor bas Grobgericht?). Der Staroft verschob die Entscheibung auf ben 1. und bann auf ben 4. Februar8). Un biefem erklarten bie Juben, fie hatten nur vor bem Woiwoben Rebe zu fteben, und beriefen fich auf ihr von bem berzeitigen Ronige beftätigtes Generalprivileg. Die Bürger bagegen machten geltenb, bag Dies erft nach bem bie Bertreibung ber Juden anordnenden Mandat bestätigt worben fei. Zulet entschied ber Staroft, daß die Juden bei

<sup>8</sup>1 a. a. D. f. 90a.

<sup>1)</sup> a. a. D., f. 175 b. 2) Fraustädter Schöffenbuch 1596—1600 f. 40a, 156a.

s) perfidi seniores totaque communitas Judaeorum Wschovensium.
dat. Krakau, Inscr. Wschov. 1592—93 f. 97b.
dat. Krakau, Orig. Dep. Fraust. A. 101, Regest in Stan Miasta

Wschowy S. 35.

6) Bgl. Lauterbach, Vita Herbergeri S. 299 f.
7) Inscr. Wschow. 1592—93 f. 80b.

Strafe von 120 Mart polnisch binnen 6 Wochen fortziehen follten1). Die Juben appellierten an ben Ronig, indem fie ben Staroften, wie aus ber fpateren Entscheidung bes Ronigs bervorgeht, einer ungerecht: fertigten Interpretation toniglicher Privilegien - megen feiner Richt= achtung ihres Generalprivilegs - beschulbigten. Der König nahm bie Appellation an und untersagte bem Staroften wie ber Stadt= obrigteit am 26. Februara) und von neuem am 25. Juni 15938) bis zur Entscheidung ber Sache irgend welche Magregeln gegen bie Ruben zu ergreifen. Andererseits verbot er am 3. Ruli auch ben Ruben, Baufer zu bauen und bie Burger im Sandel zu ftoren4).

Die Burger maren jeboch teinesmegs gewillt, bie Juden in Rube ju laffen. Buerft versuchte ber Rath, biefelben gemiffermagen auszuhungern, indem er ben Bürgern verbot, ihnen Feuer, Baffer, Bier, Brot u. f. w. zu geben b). Daneben aber tam es zu offenen Feindfeligfeiten. Satten fich ichon fruber mehrere Juden über Bermundungen, Die ihnen von Fraustädter Burgern beigebracht worben waren, beschwert, fo Klagten fie jest, am 23. Oftober 1593, bag bie Burger ihre Saufer auf ber Fischergasse von Sonntag bis Dienstag mabrend ber Feiertage

iebe Nacht gefturmt hatten 6).

Unterbessen nahmen die Berhandlungen am königlichen Sofe ihren Fortgang. Die Stadt Fraustadt batte icon am 2. Marg 1593 eine eigene Gefandtichaft, beftebend aus bem Burgermeifter David Grundt: fcbloß, bem Schöffen Johann Baeber und bem Stadtschreiber Johann Mathelft, nach Warschan entsendet. Diese mar aber, weil die Entscheibung verschoben worben mar, am 20. April unverrichteter Sache nach Saufe gurudgetehrt"). Endlich entschied ber Ronia am 7. Dezem= ber 15948) auf Grund einer Berhandlung im Relationsgericht zu Gunften ber Stadt. Das Generalprivilegium ber Juden, so führte bie tonigliche Entscheidung aus, tonne nicht auf folche Orte angewendet

<sup>1)</sup> a. a. D. f. 90 b ff.
2) dat. Warschau. Inscr. Wschow. 1592/93 f. 110 b.
3) dat. Warschau. Orig. Dep. Fraust. A. 102. Regest (mit falschem Tagesbatum) Stan miasta Wschowy S. 35.
4) dat. Warschau, Inscr. Wschow. 1592—93 ff. 208.
5) Beschwerbe ber Juben bor bem Grobgerichte am 23. Ott. 1593, Inscr. Wschow. 1592—93 f. 248. Am 22. Januar 1594 bezeugte auch ber Königliche Ministerial vor bem Grobgerichte, er sei selbst babei gewesen, wie ber Rath ben Altesten ber Bäcker- und Brauerinnung verboten habe. ben Juden Rrot und Pier zu verkaufen. verboten habe, ben Juden Brot und Bier zu verlaufen. Inscr. Wschow. 1594 f. 10 a.

<sup>9)</sup> Inscr. Wschow. 1592—93 f. 14 b, 248 f.
7) a. a. D. f. 251.
8) Chronikalische Auszeichnung, Rathsbuch 1592—94 f. 135. — Der Stabtschreiber schließt seine Auszeichnung mit bem Bunsche: "Filius dei, in cuius honorem haec causa promovetur, benefaciat rei publicae nostrae et hoc periculum a civitate sua clementer avertat".

werben, in benen biefe bisher nicht angeseffen gewesen seien. Den Juben wurde aufgegeben, binnen feche Monaten Frauftabt zu verlaffen, bem Staroften bie Corge für bie Musführung bes Goitts übertragen 1). In ber Stadt war man über bielen Ausgang ber Sache natürlich febr erfreuta).

Mit ber Ausführung bes toniglichen Befehls hatte es allerbinas wieder teine Gile. Als die feche Monate abgelaufen maren, erinnerten bie Burger am 24. Mai 1595 por bem Grobgericht an bie Bertreis bung ber Juden3). Am 12. Juni rief ber königliche Ministerial auf bem Markte öffentlich aus, bag bie Juben fortziehen follten4). Um 29. Juli endlich stellten ber Bogt und 3 Schöffen von Frauftabt auf Befehl bes Rathes fest, bag in ber Fischergaffe, "ba bie Juben gewohnet", tein Jude mehr aufäffig fei, biefelben vielmehr fcon in die vier Bochen abgezogen seien b). Das Ergebnig ihrer Rachforschungen liegen fie noch am felben Tage in bas Grodbuch eintragen ). Go hatte bie Stabt nach mehr als breifährigem Rampfe endlich die Bertreibung ber Juden burchgefett. Die Stelle, wo bie Juben gewohnt hatten, bewahrte ihren Ramen. Im Jahre 1599 boren wir von einem ftarofteilichen Schant "auf ber Juberei"") und 1633 ist in bem Gründungsprivileg ber Reustabt") von ben "Jubenwiesen" (prata Judaeorum, Łąki żydowskie) bie Rebe.

Die aus Frauftadt vertriebenen Auben mandten fich nach bem benachbarten Beiersborf (Debowaleka) und versuchten hier unter bem Schute bes Brundherrn Johann Offomati's) Banbel zu treiben, ja fogar

\*) Wuttle a. a. D. S. 159 f.

<sup>1)</sup> dat. Krakau, Orig. Dep. Fraust. A. 133, ausführliches Regest in Stan Miasta Wschowy S. 36 (mit salscher Jahreszahl).
2) Der Stadtschreiber Johannes Textor dankte Gott in seinem Rüchblic auf das Jahr 1594 ("Corollarium anni superioris") in seinem schwälstigen Stil für diese Unade: "Tibi vero, aeterne Deus, . . . . . ardentes agimus gratias, quod hoc elapso anno quassatae huius rei publicae naviculam ex turbulento portu non inseliciter in altum evexisti eoque ipso, precibus nostris victus, perniciosam huius oppidi pestom, insideles et persidos Judeos, per decretum Serenissimae Regiae Maiestatis 7. huius ultimi mensis anni praeteriti elementer pro nobis latum a visceribus tabescentium miserorum civium pepulisti". (Raths-buch 1594—97 f. 31 b.). buch 1594-97 f. 31 b.).

<sup>\*)</sup> Inscr. Wschow. 1595-96 f. 51 b.

<sup>4)</sup> a a D. f. 77 a. 6) Schöffenbuch 1592-96 f. 288 b. 6) Inscr. Wschow. 1595-96 f. 120 b. 7) Rathsbuch 1597—1602 f. 175 b.

<sup>°)</sup> dat. Warschau in conventione regni generali, Inscr. Wschow 1595—96 f. 217 b. — Als Grund seines an Joh Ossowsti gerichteten Berbots giebt ber König an, daß es Niemandem gestattet sei, "privata autoritate fora publica sine concessione nostra instituere ".

öffentliche Märkte abzuhalten. Dies murbe ihnen aber auf Rlagen ber Stadt bin vom Ronige burch ein Ebift vom 26. Marg 1596 verboten. Doch wird noch im Jahre 1599 ein Jube aus Geiersborf in ben Stadtbuchern ermahnt 1). Ginige mögen auch langere Zeit ohne festen Wohnfit berumgezogen fein2).

Die Grunde, welche bie Stadt bewogen, so energisch gegen bie Unfledlung ber Juben vorzugeben, maren vorwiegend wirtschaftlicher, nicht, wie Buttte annimmt, religiofer Natur. Freilich mar, wie wir aus ben oben angeführten Aufzeichnungen ber Stadtschreiber feben, religiöfer Sag ftart im Spiele. Das Bestimmenbe aber mar bie Furcht por ber Konkurreng bei Juben. Diefe Furcht ging fo weit, bag man ihnen auch ben zeitweiligen Aufenthalt in Frauftabt erschwerte. In Jahre 1598 befchloß bie Burgerschaft - es ift bies ber einzige uns überlieferte von ben bamals beschloffenen 22 Artiteln3), - "bag tein Jude über brei Rachte in eines Burgers Saufe foll beherberget, viel weniger ihm gestattet merben, benen Burgern ju Schaben, etwas auf bem Martte zu taufen, bei Berluft ber Baaren 1)". Dag biefer Befchluft thatsachlich ftreng, ja überftreng burchgeführt murde, 5) seben mir aus ber Rlage eines Posener Juden Monfes Bar. Derfelbe beschwerte fich am 27. Juni 1598 por bem Grodgericht, baf bie Stadtobrigfeit ihm und anderen Juden ben Aufenthalt in Frauftadt unterfagt und ben Bürgern ihre Beherbergung, auch nur für eine Racht, bei schweren Strafen verboten habe. Er fei baburch zu seinem großen Schaden vers hindert, für die königliche Munge bestimmtes Gilber abzuliefern. Gin Frauftabter Burger, Mathias Thil, bestätigte bies, indem er angab, baß er wegen ber Beherbergung von Juben bereits mit Gefängniß und Gelbbufe bestraft morben fei 6).

Gine neue Rieberlaffung von Juben in Fraustadt, und zwar wieber auf ftarofteilichem Grund und Boben, finden wir erft nach Gründung ber Neuftabt. Seitens ber Burger ber Altstadt hatten biefelben balb wieder die alten Feindseligfeiten zu erfahren?).

<sup>1)</sup> Schöffenbuch 1596—1600 f. 207 a.
2) So wird der oben genannte Samuel Hirsch 1598 als "olim Judaeus Wschowensis, nunc vero diversis locis vagabundas" bezeichnet, a. a. D. t. 156 a.

<sup>3)</sup> Städtebuch S. 303.

<sup>3)</sup> Städtebuch S. 303.
4) Lauterbach, das Fraustädtische Jion S. 237 f.
5) Vielleicht liegt der zu erwähnende Fall auch vor dem angeführten, nicht näher datirten Beschlusse.
6) Inscr. Wschow. 1598—99 f. 121 b.
7) Mandat König Wladislaus IV. dat. Krakau 20. Aug. 1641, deutsche Ubersetzung in S. P. Z. Kammer A. VIII 25.

## Friedrich der Große und die polnische Rammerherrenwürde.

#### Bon **R. Brümers**.

Ende Mai 1785 war ein Herr von Goftomsti auf Staren bei Lobsens im Kreise Wirst, Kammerherr von Marienburg und Westspreußen, verstorben. Dies gab bem Ludwig von Golanski auf Klutowo bei Flatow Veranlassung zu einem Gesuche an König Friedrich II., ihn "aus landesväterlichen und allerhuldreichsten Vorsorge mit der Stelle eines Edelkammerherrn von Magdeburg und Westpreußen allershuldreichst zu begnädigen."

Der zum Bericht aufgeforberte Landrath von Hagen sagt, Bittssteller sei ihm ganz unbekannt. Nach eingezogener genauer Erkundigung habe er das Gut Ziethen im Konitzer Kreise besessen, dieses aber für 25000 Ath. an Michael Bord verkauft. Nach Abzug seiner Schulden seien ihm 15000 Ath. verblieben, die er dem v. Dzialynski auf Flatow vorgeschossen und dagegen die Güter Klusowo') und Blankwitt') von ihm in Pacht genommen. In Warschau habe er die Schulen besucht.

Die Bromberger Kammer fügt noch hinzu, daß ber verftorbene Goftomsti nicht Rammerherr von Magdeburg, fondern von Marienburg "Der Titel eines Cammerers ober Cammerberrns, um gemejen fei. ben Supplicant bittet, ift in Pohlen fehr gewöhnlich und eine ber polnischen Landeschargen, woben berjenige, bem folche von ben Rönigen von Polen ertheilet murbe, fich nach einem Diftrict ober Balatinat nannte. Es war biefe Charge jedoch nur ein leerer Titel und damit teine Geschäfte ober Ginfunfte verfnupft." Abreffirt ift biefer Bericht vom 13. Juli: An Roi, en mains propres, und ist in die Hande bes Königs gelangt, trothem biefer bereits in einer Rabinetsorbre vom 5. Juli verfügt hatte, "wie es mohl nicht ber Dahe werth fein wird, bag mann bas weiter eraminiert, und mag bas also nur unterbleiben." Da diese Kabinetsorbre aber ben Ummeg über die Kammer zu Marien= werber an die Rammerbeputation in Bromberg machte, so war beren Bericht schon abgegangen. Man merkt aus ber nunmehr erfolgenben Rabinetsorbre vom 19. Juli bas Miffallen bes Rönigs über bie Rothwendigfeit, sich nochmals mit biefer Sache beschäftigen ju muffen.

"Seiner Koniglichen Majestät von Preußen, unser allergnäbigster herr laffen ber Brombergichen Kammerbeputation auf beren Bericht vom 13. biefes ilber bas Gesuch bes v. Golansty auf Klutowo hierburch zu erkennen geben, wie Sochst biefelben nicht gesonnen sind, biefen

<sup>1)</sup> Kreis Flatow.

Menschen ben gesuchten Character zu ertheilen. Bas geht Ihnen bas an, was in Pohlen geschichet, ba geben sie einen jeden Schuhstider einen Character; das ist aber hier nicht Gebrauch. Die Cammers beputation hat also benselben mit diesem seinem umstatthaften Gesuch nur abzuweisen, zu welchem Ende bessen eingereichte Vorstellung hierben wieder zurück ersolget. Potsdam, den 19. Inli 1785. Friedrich.

Der Bromberger Dezernent bemerkt bann noch auf ber Orbre

Resolutio communicetur bem Schuffelhungrigen Golansty1).

## Litterarifche Besprechungen.

Die Chronik des Bernardinerklosters zu Bromberg. Uebersetzung im Auszuge nebst Anmerkungen und verbindendem Texte II. Vom Oberlehrer Dr. Erich Schmidt. Bromberg, Gruenauersche

Buchhandlung 1901.

Nach Jahresfrist hat uns Erich Schmidt als wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte bes Kgl. Gymnassums zu Bromberg für 1901 die Uebersetzung des zweiten Theiles der Chronit des Bernardinerstlosters (1700-1822) beschert. Ein unzweiselhafter Borzug, den diese Beröffentlichung vor der des ersten Theils voraus hat, ist der, daß der Uebersetzer, "um dem Leser ein Bild von Stils und Ausdrucksweise der Chronisten zu geben" häufiger als in jenem den lateinischen Wortslaut in den Anmerkungen wiedergiebt.

Mus bem Jahre 1700 wird von bem großen Jubelfeste, bas mit ber Deffnung ber Golbenen Thur an ber St. Betersfirche gu Rom beginnt, von ber Rudtehr zweier Orbensbrüder von einer Ballfahrt ins Beilige Land, ber Anschaffung zweier Alben und ber Legung einer Pflasterung bei bem Rlofter ergablt. In Die erften Jahre bes Beitraums, über ben biefer Theil bes Chronit berichtet, fallt ber Beginn bes Nordischen Rrieges. 1703 maren wiederholt ichmedische Reiter mehrere Wochen im Kloster einquartiert. Im Februar 1707 wurde Stadt undt Rlofter burch Ruffen und Tartaren geplunbert, benen im Dezember jum zweiten Male bie Schweben folgten. In ben Jahren 1708-10 suchte eine furchtbare Bestjeuche bas Land heim, ber auch 7 Klosterbrüber jum Opfer fielen. Die Nachrichten aus ben Jahren 1714-16 find erft burch ben Guardian hieronymus Jablonsti 1717 nachgetragen. 1716 wurde bas Provinzialkapital im Kloster abgehalten. Aus bem Jahre 1720 wird eine große Theuerung gemelbet. 1724 fanden in Thorn Ercesse bes Bobels gegen Die Jefuiten statt, die das Thorner Blutgericht veranlaften. zeitig wurde bort ein neues Bernardinerflofter gegrundet, zu beffen

<sup>1)</sup> Die Daten sind bem im Rgs. Staats-Archiv zu Bosen aufbewahrten Attenstüde W. P. Z. Kammer Reg. I B 4 Vol 1 entnommen.

ersten Guardian ein Bruber bes Bromberger Rlosters, B. Cherubinus Watson, gemahlt murbe. Aus bem Jahre 1731 berichtet ber Chronift von einer großen Ueberschwemmung, Die in Bromberg, Bofen, Ralifch, Dangig, Thorn und in ber Beichselnieberung gewaltigen Schaben anrichtete. Bahrend bes polnischen Erbfolgefrieges murbe bie Stadt 1734 pon ben Ruffen und fpater von ben Sachfen befett, Die ihr zwei Sabre lang zur Laft fielen. Rrantheiten, Sungerenoth und Ueberschwemmung machten nach Abzug bes Feindes bas Mag ber Leiben voll. Winter 1739/40 herrichte eine fo ftrenge Kalte, bag bie Drabe ein Biertelfahr lang zugefroren war. Erft Anfang Juni begannen bie Baume zu grunen, Ende Juli blubte erft bas Rorn und Anfana September tonnten bie Bauern an Die Ernte benten. Mus ben Nabren 1742 und 1762 werben Wunder ergahlt, die ber Beil. Antoning ver-Mit bem Rabre 1763 wird ber Anhalt ber Chronit bürftiger. Sie bringt fast nur noch auf bas Rloster ober ben Orben bezügliche Greigniffe. Erwähnenswerth find von anderen Rachrichten die von ber bem Ronige Friedrich II geleisteten Hulbigung (1772) und feinem Tobe (1786), sowie von ber Gefangennahme bes Bischofs von Rrakau burch seine Comberren (1782). Im Jahre 1794 bemächtigten fich bie polnischen Insurgenten Brombergs und nahmen bem Rlofter bas Rirchenfilber fort. Die letten Nachrichten find 1822 eingetragen. Im Jahre 1829 ging bas Rlofter nach bem Tobe bes letten Insaffen ein, und bas Gebände murbe jut Unterbringung bes Seminars verwendet.

Außer ben Eintragungen von allgemeinerem Interesse finden wir zahlsreiche eingehende Rachrichten über die Bangeschichte des Klosters, Schenztungen an dasselbe usw., die ein hübsches Bild kultureller Entwickelung geben. Jedenfalls können wir G. Schmidt dankbar sein, daß er uns den reichen Inhalt der Chronik zugänglich gemacht hat, und geben nochmals der Hoffnung Ausdruck, daß eine kritische Ausgabe der Chronik nicht allzulange auf sich warten lassen möge.

## Geschäftliches

der "hiftorifchen Gefellichaft für die Proving Bofen".

## Entwurf zu Satzungen

der giftorischen Gesellschaft als Abtheilung der dentschen Gesellschaft für Aunk und Wissenschaft ju Vosen.

Die Aufgaben ber Abtheilung.

Die Abtheilung hat ben Zwed, bie geschichtlichen und kulturges schichtlichen Berhältniffe ber Provinz Bosen in alter und neuer Zeit zu

erforschen, ihre Geschichtsquellen zu sammeln und zu veröffentlichen, ihre Geschichtsbenkmäler zu erhalten und zu erläutern und badurch bas Interesse für bie Bolks. und Landeskunde ber Provinz in weiteren Kreisen zu erwecken und zu pflegen.

#### **§** 2.

Die Gefellichaft fucht ihren 3med insbesonbere ju erreichen:

a) durch Beranftaltung monatlicher Versammlungen, Die jeboch im Hochsommer aussallen burfen;

b) burch gemeinschaftliche Besichtigung von hervorragenden Samm-

lungen ober Baubenkmälern;

c) burch Heransgabe periodisch erscheinender Drudschriften und burch Beranstaltung größerer Beröffentlichungen;

d) burch Unlegung von Sammlungen.

## Die Mitgliebschaft.

## **S** 3.

Mitglieber ber Abtheilung find biejenigen Mitglieber ber Deutschen Gesellschaft, welche ihre Anfnahme in die Abtheilung beantragt haben.

#### S 4.

Conberrechte ber Abtheilungsmitglieber:

a) die Mitglieder erhalten die periodisch erscheinenden Druckschriften unentgeltlich;

b) bei anderweitigen Beröffentlichungen ber Abtheilung wird ihnen

ein Borzugspreis gemährt;

e) ben Mitgliedern wird bie Benntung ber Abtheilungsbibliothet, zu welcher jedes Mitglied von jeder eigenen schriftstellerischen Beröffentlichung ein Freieremplar zu liefern hat, vorbehalten.

## § 5.

Körberer ber Abtheilung ober ihrer wissenschaftlichen Interessen kann ber Borstand ber Abtheilung zu korrespondierenden Mitgliedern ernennen. Die korrespondierenden Mitglieder haben gleiche Rechte mit den übrigen Mitgliedern der Abtheilung.

## Bertretung ber Abtheilung.

#### \$ 6.

Alljährlich findet im Februar in Posen eine General-Versammlung ber Mitglieder der Abtheilung statt, in welcher Rechenschaft über das verflossene Geschäftsjahr abzulegen ist, und in welcher die Wahlen der Borstandsmitglieder, dreier Rechnungsrevisoren für das laufende Jahr und die Wahl der Vertreter der Abtheilung zum Beirath der Deutschen Gesellschaft vorzunehmen sind.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen auch sonst eine Generals versammlung einberusen, und er ist dazu verpslichtet, wenn mindestens 15 Mitglieder schriftlich unter Angabe des Gegenstandes der Verhandelung darauf antragen. Einem solchen Antrage ist spätestens 4 Wochen nach Empfang besselben stattzugeben und die Tagesordnung eine Woche vorher bekannt zu machen.

Befchluffe ber Generalversammlung werben burch bie einfache Mehrheit ber Anwesenben gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt ber

Borfitenbe ben Ausichlag.

## \$ 7.

Der Borstand besteht aus 8 von der Generalversammlung auf 3 Jahre zu mählenden Mitgliedern. Die Wahl erfolgt mittels Stimmszettel durch einsache Wehrheit der stimmenden Mitglieder.

## \$ 8.

Die Borftandsmitglieder haben bie Geschäfte unter fich zu vertheilen und zwar fo, bag 5 von ihnen mit ber Bekleibung folgenber Umter:

- 1. bes Borfigenben, bem die oberfte Leitung ber Befellschaft obliegt,
- 2. bes ftellvertretenden Borfitenden,
- 3. bes Schriftführers,

4. bes Bermalters ber Sammlungen,

5. bes Schatmeisters für bas laufende Jahr zu betrauen sind. Scheibet ein Mitglied bes Borstandes im Laufe bes Bereinsighres aus, so hat der Vorstand das Recht, für das laufende Bereinsight die entstandene Lücke durch die Hinzusiehung eines geeigneten Mitzglieds der Gesellschaft auszufüllen. Für den Rest der Wahlperiode des ausgeschiedenen Borstandsmitgliedes hat die nächste ordentliche Generalsversammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen. Dem Borstande liegt die Wahrung der Abmachung ob, welche die stühere Historische Gesellsschaft für die Provinz Posen mit der Tentschen Gesellschaft getroffen hat. Ter Vorstand ernennt die verantwortlichen Redakteure der periodischen Schriften.

Die Situngen bes Borftanbes finden nach Bedürfniß und zwar in Posen statt. Derielbe ist bei Anwesenheit von mindestens 4 Mitzgliedern beschlußfähig.

**§** 9.

Die Bertreter zum Beirath ber Deutschen Gesellschaft werben in ber Mitglieberversammlung burch einsache Mehrheit ber Anwesenden gewählt.

3 weigabtheilungen.

## § 10.

Der Vorstand ist berechtigt, in ben Städten, in welchen sich eine größere Anzahl von Abtheilungsmitgliedern befindet, Zweigabtheilungen zu bisben und zu ihrer Leitung Vorsteher zu bestellen. Die Rechte

und Pflichten ber Vorsteher werden burch eine vom Vorstande zu erlaffende Geschäftsanweisung geregelt.

#### \$ 11.

Die Unkosten, welche in den Zweigabtheilungen entstehen, trägt die Abtheilung, doch immer nur in dem Umfange, in welchem sie vorher von dem Borstande der Gesellschaft bewilligt worden sind.

Anberungen ber Satungen.

#### § 12.

Anderungen dieser Satzungen können nur mit 3 Mehrheit in einer Generalversammlung beschlossen werben, nachbem ber Antrag 3 Wochen, vorher bekannt gemacht worben ist.

In der Sektion Tremessen sam Mittwoch, den 30. Oktober, eine Situng statt, in welcher der Geschäftsführer, herr Programasialdirektor Dr. Rittau, von der Reuorganisation der Gesellschaft als Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft Wittheilung machte und hierauf einen Bortrag über die physische Beschafsenheit Posens in vorgeschichtlicher Zeit hielt.

## Siftorifche Gefellicaft für ben Aețediftrikt ju Bromberg.

Uebersicht über die Zugange zur Bücherei im Jahre 1900.

#### a. Geichente:

- 1. Bon Herrn Sanitätsrath Dr. Augst ein, Bromberg: Statistischen Uebersicht über die Krankenbewegung der Dr. Augstein'schen Augenheilanstalt. Bromberg v. J.
- 2. Bon Herrn Dr. phil. et med. Robert Lehmann-Ritsche La Plata: Beiträge zur prähistorischen Chirurgie nach Funden aus beutscher Borzeit. Buenos Aires 1898.
- 3. Bon herrn Regierungsrath Trewendt, Bromberg: Bach, Theodor Gottlieb von hippel, der Berfasser bes Aufruss: "An mein Bolt". Breslau 1863.
- mein Volk". Breslau 1863.

  4. Bon herrn Staatsanwalt Dr. Richardi, Bromberg: Garbe, der Bromberger Kanal. Bromberg 1874. Breithaupt, Justizversassiung und Provinzialrecht in Westpreußen seit 1772. Warienwerder 1872. Das schwarze Buch der ausgelösten Breußischen Kationalversammlung Berlin Dezember 1848 Wichael Levy, Königthum, Boltswirthschaft, Politische Wacht. Bromberg 1860. Th. Hood, Eugen Vram's Traum. Uebersett von von Frank und Ruhe. Bromberg 1841. (Schöpte e), Die Kellamationen der polnischen Bewohner des Großberzogthums Bosen. 2 Aust. Bromberg 1861. Gedicht, der Kaiserin von Rußland am 25. Januar 1819 von Brombergs Jugend bei der Durchreise überreicht. Festzeitung des technischen Bereins zu Bromberg. 29. November 1869.

5. Bon herrn Professor & Frante, Berlin: Geschichte bon Schlefien. 2 Banbe. Breslau 180819. — (Beigelt,) 150 Geschichte von . Jahre Schlesische Zeitung. 1742—1892. Breslau 1892. — Gramer, Chronit der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. Beuthen D. 3. 1863 Bolff, Geschichte der Stadt Grünberg in Riederschlefien. Grunberg 1848.

6. Bon herrn Stadtrath Bolff, Bromberg: Tagesgeschichte bes freiwilligen Jäger-Detachements bes Füsilier-Bataillons 1ten Bommerichen, jegigen 2ten Infanterie- (genannt Ronigs-) Regiments mahrend bes Feldzuges bon 1813 und 1814. Stettin

(1845).

7. Durch Herrn Oberlehrer Dr. Liman, Bromberg: 23 hefte (Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte) und 4 Bücher.

- 8. Bon Herrn Professor Dr. J. Caro, Breslau: Festrebe bei ber Feier der Jahrhundertwende gehalten in der Ausa Leopoldina am 14. Januar 1900. Breslau 1900
- 9. Bon Berrn Biffenschaftl. Silfslehrer Rlofe, Bromberg: Rleinich m i b t. Drei Jahrhunderte ruffischer Geschichte. (1598—1898). Berlin 1898.
- 10. Bon Herrn Gymnasialbirektor a. D. Marg, Charlottenburg: 10 Bücher, barunter Spatier, Geschichte bes Aufstandes bes Bolnischen Bolkes in ben Jahren 1830 und 1831. 3 Bande. 2. Auflage. Stuttgart 1834.
- 11. Bon herrn Oberlehrer Dr. Schmibt, Bromberg: Bericht bes Ragiftrate zu Bromberg über die Bermaltung und ben Stand ber Gemeindeangelegenheiten für 1864, 1865, 1866, 1868, 1869. — Dentichrift betr. Die wirthschaftliche Bedeutung des Ausbaues ber Wasserftraße zwischen Ober und Weich; el. Berlin 1900.

12. Bon Herrn Hir sch berg, Synditus der Handelstammer, Bromberg: 8 Hefte.

13. Bon herrn Gymnasialbirektor Geheimen Regierungsrath Dr. Guttmann, Bromberg: von Hippel, Beiträge zur Charafteristit Friedrich Bilhelms III. Bromberg 1841.

14. Bon herrn Rentier Thomas, Bromberg: 1 Buch.

15. Bom Königlichen Gymnasium, Ratel: Brogramm (mit Beilage) 1900.

16. Bom Königlichen Oberpräsibium, Vojen: Freytag, Bilder aus der beutschen Bergangenheit. Neuer Abdruck. 5 Bände. Leipkig

1888. — Halle, die Könige von Preußen in ihrer Fürsorge für ihr Bolt. Berlin 1900. — Schmidt, Bilber aus den Freiheitstriegen. 2. Aufl. Gutersioh o. 3. — Elm, Die Befreiungstriege 1813—1815 Stuttgart o. 3.

preungstriege 1813—1815 Stuttgart o. J.

17. Von der Handelskammer, Bromberg: Jahresbericht für 1899
Bromberg 1900. — Protokoll üder die 20. Plenar-Sigung.
Berhandelt Bromberg, den 27. September 1900. — Hirschlerg,
Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der Handelskammer zu
Bromberg; Schmidt, Historischer Rückblick auf die wirthschaftliche Entwicklung Brombergs von 1875. Bromberg 1900.

18. Bom Königs Ministerium für geistliche u. s. w. Angelegenheiten:
Die Verkmalnssege 1900.

Die Benkmalpflege 1900.

19. Bon dem Ronfervator der Dentmaler herrn Dr. Schwart, Bojen: Bericht des Konservators der Denkmäler für die Broving Bosen über die Etatsjahre 1897 98 und 98 99.

20. Bom Bestpreußischen Provinzial-Museum, Danzig: XX. Amtlicher Bericht. 1899.

21. Bon ber Gruenauer'iden Buchdruckerei Otto Grunmald, Bromberg: Die "Oftbeutiche Breffe" (Fortfegung).

22. Bon herrn M. Dittmann, Bromberg: Das "Bromberger Tageblatt" (Fortjegung).

Durch Tausch:

Die Schriften von 23 Gesellschaften, Bereinen u. f w. Reu hinzugekommen find im Laufe bes Jahres:

- 1. Die Litterarische Gesellichaft Masovia in Lögen 2. Der Rügisch Pommersche Geschichtsverein zu Greifswald und Strallund.
  - c. Durch Rauf ober Abonnement: Prototolle der Generalversammlung des Gesammtvereins der beutschen Geschichts- und Alterthumsbereine zu Stragburg i. E. 1899. Berlin 1900

Die Fortsetungen ber 5 bisher gehaltenen Beitschriften.

Geschenkt von Herrn Rentier Thomas, Bromberg: Plan nouveau routier de la ville et faubourgs de Paris. 1814.

Durch Herrn Obersehrer Dr. Liman, Bromberg: 5 Karten, darunter: Nowack, Karte bes Regierungsbezirks Bromberg. B. Baumert. Berlin 1840.

## Biftorische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Annft und Willenschaft.

## Sistorische Gesellschaft für die Brovinz Bosen.

Dienstag, den 10. Dezember 1901, Abends 81/2 Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7

## Monatssihung.

1. Beschluftassung über die Satzungen (Bgl. S. 187 bes por: liegenden Deftes).

2. Bahl ber Borftandsmitglieber, ber Kaffenrevisoren und ber

Mitglieder bes Beiraths ber Deutschen Wefellichaft.

3. herr Superintendent Rleinwächter: Mittheilungen aus einer

alten Rirchenchronit.

4. Herr Archivbirektor Dr. Prümers: Bericht über die Generalversammlung ber Dentschen Beschichts- und Alterthumsvereine in Freiburg (Baben) vom 23 .- 26. September 1901.

Redaktion: Dr A. Warschauer, Bojen — Berlag der Sistorischen Gesellschaft für die Provinz Bosen zu Bosen u. der Sistorischen Gesellschaft für den Rebe-Distrikt zu Bromberg — Druck v. A. Förster, Bosen, Wilhemist. 29.

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitschrif                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| hiftorischen Gesellschaft für die Proving Bosen veröffentlicht murber                                                         | ı, sind      |
| folgende auch im Sonder-Abbrud erschienen und burch ben Borftar                                                               |              |
| Gesellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bo                                                                |              |
|                                                                                                                               | ien ga       |
| nachstehenden Preisen zu beziehen:                                                                                            |              |
| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift-                                                              | K            |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pofen                                                                     |              |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.                                                                                               | 1,00         |
| A. Barfchauer: Die Chronit ber Stadtschreiber von Bofen.                                                                      | F 00         |
| XLV und 171 Seiten, 1888.                                                                                                     | 5,00         |
| R. Roepell: J. J. Rouffeaus Betrachtungen über bie polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.                                     | 0,80         |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Berkehrs.                                                                 | 0,00         |
| wefens in der deutschen Oftmart. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890.                                                                | 1,20         |
| Fr. Schwart: Die Proving Bofen als Schauplat Des fieben-                                                                      | 1,20         |
| jahrigen Krieges. 52 Seiten 1890                                                                                              | 1,20         |
| D. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-                                                                            | ,            |
| rischen Bolldliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891                                                                       | 0,50         |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                             |              |
| Stanislam August Poniatowsti. 178 Seiten. 1892.                                                                               | 1,50         |
| Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnischen Jubenschaft.                                                                | 0.50         |
| 120 Seiten, 1892.                                                                                                             | 2,50         |
| M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Münzfunde. XI u. 268 Seiten. 1892                                                          | e 00         |
| 3. Landsberger: Beitrage zur Statistit Bosens. 80 Seiten. 1898.                                                               | 6,00<br>0,60 |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                     | 1,00         |
| A. Barfcauer: Die Pofener Goldschmiebfamilie Ramyn. 26 G.                                                                     | 1,00         |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                | 1,50         |
| 6. Abler: Das großpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                             | -/           |
| B. Riemning: Geidenbau und Geidentnduftrie im Regediftritt                                                                    |              |
| von 1778 bis 1805. 1896                                                                                                       | 1,50         |
| S. Rleinmachter: Die Infdrift einer Bofener Meffingiciffel.                                                                   |              |
| 16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897.                                                                                  | 3,—          |
| 6. Anoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre<br>1794. 126 Seiten. 1898                                        | 1,00         |
| F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                     | 1,00         |
| Seiten. 1898                                                                                                                  | 1,50         |
| 3. Robte: Das Bauernhaus in ber Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                   | -/           |
| - und 5 Abbildungen, 16 S. 1899                                                                                               | 1,—          |
| J. Kva čala, D. E. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901 .<br>R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrer zu            | 1,50         |
| R. Brumers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pfarrer zu                                                                        |              |
| Liffa i. B. über seine Rollettenreise durch Deutschland, die                                                                  |              |
| Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—                                                                       | 9            |
| 1659. 279 S                                                                                                                   | 3,           |
| Außerdem erschienen im Berlage der historischen Gesellschaft:                                                                 |              |
| A. Barfchauer: Stadtbuch von Bofen. I. Banb: Die mittel-<br>alterliche Magistratsliste. Die altesten Prototolbucher und Rech- |              |
| nungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. der                                                                        |              |
|                                                                                                                               | 12,—         |
| D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus ber Broving Bofen. Bofen                                                                  | ,            |
| 1893. Ron. 80. 363 S. (II. Bb. ber Sonderveröffentlichungen).                                                                 | 7,00         |
| gebunden                                                                                                                      | 8,00         |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber                                                                     | •            |
| Organisation Subpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                      |              |
| daltion von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                         | 10           |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                | 12,—         |
|                                                                                                                               | •            |



## Dampfzicgelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Post- und Bahnstation

empfiehlt gute Fabrifate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und äußerst und Drainröhren.

# Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz 1, neben dem Hôtel de Rome.

Feine Berren-Moden.

Jagd-, Livrée- und Sport - Aleidung.

Sehr solide, streng feste Breise.

Dit ausführlichem Brofpelt, neueften Muftern, Breis: liften n. Modebildern ftebe jeder Beit gern gu Dienften.

# 

Zahrgang III.

Polen, Januar 1902.

Nr. 1.

🗻 Anzeigen-Umschlag. 🖘

## 

## Alle Rechte vorbehalten.

Jur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pi, für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Mitgliedern der Hindrischen Gefellschaften fieht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen find: "An den Borftand der Hitorischen Gefellsichaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges | (12 Rummern) 4 Warf.

Preis ber Einzelnummer 50 Pig.

Digitized by Google

# Bur Beachtung

für bie

#### neueingetretenen Mitglieder

ber

Siftorifden Gefellichaft.

Acltere Hefte der "Zeitschrift der Hiftorischen Gefellschaft für die Provinz Posen" sind zu dem ersmäßigten Preise von 1,50 Mt. für das Heit und 6 Mt. für den Jahrgang von dem Borstand zu beziehen.

Aeltere Hefte ber "Sistorischen Monatsblätter für die Provinz Posen" werden Mitgliedern mit 35 Pig. berechnet.

# Historische Monatsblätter

. für die Provinz Posen. .

herausgegeben

von

Dr. Udolf Warschauer.

# Dritter Jahrgang.

Beilage zu Jahrgang XVII der Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen und der historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt.

Posen. Eigenthum der Historischen Gesellschaft. 1902.

# - Inhalt.

Abhandfungen.

| G                                                                                                                                                                                | _                                                    | Seite              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |
| Brandt G., Die Aufführung ber Bach'ichen Johannen-Raffion in                                                                                                                     |                                                      |                    |
| in ber Kreuzstriche und die Musikpflege in Posen 6                                                                                                                               |                                                      |                    |
| Caro 3., Gin Bojewobe von Bojen                                                                                                                                                  | iller hie Suben                                      | 33<br>125          |
| Takricius & Ginias üher bie Sch                                                                                                                                                  | öte her Grifer-Milhelm-Bibliothef                    | 198                |
| Fabricius D., Giniges über bie Schape ber Ruffer-Bilhelm-Bibliothet 19 go de R., Die Aufgaben und bie Biele ber Raifer-Bilhelm-Bibliothet                                        |                                                      |                    |
| Maine                                                                                                                                                                            |                                                      |                    |
| Carlot de Standard Communication Constant                                                                                                                                        |                                                      |                    |
| Ginico el E. Die Runftossea und das Theater in Bromberg                                                                                                                          |                                                      |                    |
| Ginichel E., Die Runftpflege und bas Theater in Bromberg                                                                                                                         |                                                      |                    |
| Roian (1740)                                                                                                                                                                     |                                                      |                    |
| Colomica & Roul Sania's Quean                                                                                                                                                    | Straigh Rambork Gubrulat                             | 55<br>17           |
| Pojen (1740)<br>Jolowicz J., Paul Begje's Jugenbfreund Bernhard Enbrulat                                                                                                         |                                                      |                    |
| Robte 3., Die mittelalterlichen Wandmalereien ber Kirche in Gofton                                                                                                               |                                                      |                    |
| " Der Biederaufdau der St Marienfirche in Inowrasiam                                                                                                                             |                                                      |                    |
| " " om or ritrout in or                                                                                                                                                          |                                                      |                    |
| Dunta M. Die Hahamatta has Schlo                                                                                                                                                 | ratur uver 4sojen                                    | 108<br>8           |
| Rupte G., Die Ueberreste bes Schlosses von Opalenita 8                                                                                                                           |                                                      |                    |
| Landsberger J. Dr. phil., Ordnung des Schuldenwesens der<br>jüdischen Gemeinde zu Posen in den Jahren 1774 und 1780 38<br>Moris H., Die städtischen Archive in der Provinz Posen |                                                      |                    |
| Me rit 6 Die ftähtischen Archine is                                                                                                                                              | n her Mroning Molen                                  | 38<br>145          |
| We to h 1 % Die Mariidiiditionno har Moturmillanidioti leitene has                                                                                                               |                                                      |                    |
| Provinzial-Museums                                                                                                                                                               |                                                      |                    |
| Som ibt G., Bur Erinnerung an Martin Meyer                                                                                                                                       |                                                      |                    |
| " " Bur Geschichte bes Bromberger Biers                                                                                                                                          |                                                      |                    |
| Schottmuller R., Ein Lissaer Herenprozes von 1740                                                                                                                                |                                                      |                    |
| Souls &., Boltsfagen aus ber Proving Pojen                                                                                                                                       |                                                      |                    |
| Som art & F., Das Pofener Land in vorgeschichtlicher Zeit                                                                                                                        |                                                      |                    |
| Barfchauer A., Aus ber Zeit bes Schwebenschredens                                                                                                                                |                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |
| Rofen                                                                                                                                                                            |                                                      |                    |
| Behrmann Die Frauftabter Berhandlung 1512                                                                                                                                        |                                                      |                    |
| Wehrmann M., Die Fraustädter Berhanblung 1512                                                                                                                                    |                                                      |                    |
| Batich fe Ih Que Geschichte ber Staht Meierik                                                                                                                                    |                                                      | 191<br>1 <b>64</b> |
| Beibler G., Der Bau ber Raifer-Wilhelm-Bibliothef                                                                                                                                |                                                      |                    |
| grider on the case our branch                                                                                                                                                    | y                                                    | ~                  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                      |                    |
| Destaradens Deuder und bil                                                                                                                                                       | Ranhfunaen in afnhahetisch                           | 44                 |
| Besprochene Bücher und Abhandlungen in alphabetischer<br>Reihenfolge.                                                                                                            |                                                      |                    |
| Berg Mikolaj Wasy-                                                                                                                                                               | Rrafan 1900. (A. Sflading)                           | 26.                |
| liewicz, Zapiski o po-                                                                                                                                                           |                                                      | ~17.               |
| wstaniu polskiem 1863 i                                                                                                                                                          | Heibrich B., Nakel in deu<br>Jahren 1772—1806. Nakel |                    |
| 1864 roku i poprzedzającej                                                                                                                                                       |                                                      | 410                |
| epoce demonstracyi od                                                                                                                                                            | 1901. (G. Kupte)                                     | 112.               |
| 1856 r. Krafau 1898—1900.                                                                                                                                                        | Jacobowsti L., Im Lichte bes                         |                    |
| (M. Sfladun) 27.                                                                                                                                                                 | Lebens Breslan 1901. (G.                             | 4.0.0              |
| (A. Sfladny) 27.  <br>Gaebler G., Wandfarte ber                                                                                                                                  | Minde-Pouet)                                         | 130.               |
| Proving Pofen. Liffa i. P.                                                                                                                                                       | Roniecfi D., Geschichte ber                          |                    |
| 1902. (Fr. Behrens) 172.                                                                                                                                                         | Reformation in Polen. Posen                          |                    |
| Gloger Z., Geografia histo-                                                                                                                                                      | 1901. 2.Auft. (S. Rleinwächter)                      | 57.                |
| ryczna ziem dawnei Polski.                                                                                                                                                       | Rraufe B., Die Reformation                           |                    |

| und Gegenreformation im ehemaligen Königreiche Polen, besonbers in ben jest preußischen Provinzen Polen und Weltpreußen. Polen 1901. (H. Rleinwächter) | unter (Bottes Schut in Lichte bes Evangelii. Birn-<br>baum 1900. (H. Rleinwächter) 131<br>Schottmülle'r K., Hanbel und<br>Gewerbe im Regierungsbezirf<br>Bosen bis Jum Jahre 1851.<br>Posen 1901. (G. Abler) 94                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warszawskie przyjacioł nauk 1800—1832. Ksiega I. Czasy Praskie 1800—1807. Krafau. 1 Warjchau 1900. (A. Warjchauer)                                     | Sokołowski M., Studia I. Rradau 1899 (N. Sfladuy).  A. W., Ludność wytworcza i źródła dochodu w W. Księstwie Poznańskiem. 1900. (R. Bartholomäus) 77 Warfchauer A., Die stäbtischen Archive in der Provinz Bosen. Seipzig 1901 (G. Moris). |  |
| llebersicht ber Erscheinungen auf bem Gebiete ber Posener Provinzials geschichte. 1901. Zusammengestellt von K. Schottmüller 134.                      |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Radricten S. 13, 28, 48, 79, 140, Raiser-Wilhelm-Bibliothef                                                                                            | 173. Benuhungsorbuung ber                                                                                                                                                                                                                  |  |

#### Geschäftliches.

#### Bifforifde Gefellidaft für die Froving Bofen.

Chronik S. 31, 95, 159. Jahresbericht über bas Geschäftsjahr 1901. S. 60. Zuwendungen S. 63. Sahungen ber Hiftorischen Gesellschaft für die Proving Posen als Abteilung der Deutschen Gesellschaft. S. 13.

#### Siftorifde Gefellfdaft für den Aețediftrikt ju Bromberg.

Sigungsbericht S. 175. Sonbervertrag mischen ber Siftorischen Geiellschaft für ben Rebebistrikt zu Bromberg und ber Deutschen Gesellschaft zu Bromberg S. 175. Geschäftsbericht über bas Jahr 1901 S 142.

# 

Zabrgang III.

Volen. Januar 1902.

Nr. 1.

F. Friedensburg, Der Münzsund von Posen S. 1. — G. Aupte, Die Ueberreste des Schlosses von Opaleniza S 8. — Nachrichten S. 18. — Satungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen S. 13. — Bekanntmachung S. 16.

#### Der Münzfund von Pofen.

Von

#### 3. Friedensburg.

In ber Stadt Posen, und zwar dicht vor dem Berliner Thore, ist im Jahre 1900 wiederum ein sogenannter Hackslibersund, bestehend aus Schmuckflüden und Münzen, wie solche in den öftlichen Provinzen jeht öfters bekannt geworden sind, zu Tage gefördert worden. Der weitaus größte Theil kam in den Besit der Historischen Gesellschaft und bezw. des Museums zu Posen, die Versuche, auch des weiteren Restes habhaft zu werden, erwiesen sich als aussichtelos. Bringt der Fund auch dem Münzsorscher nichts wesentlich Neues, so erheischt und rechtsertigt er boch als kulturgeschichtliches Denkmal eine kurze Besprechung.

Die meift mehr ober minber gerbrudten und gerbrochenen Schmud: sachen sind die gewöhnlich diesen Funden beigemischten: Perlen verschiebener Größe von bunnem Silberblech mit aufgelotheten Bergierungen in Filigran ober gang aus Gilberbraht hergeftellt, ferner jene einem langen Blatte ahnelnben Streifen Silberblech mit burch Ginschlagen von Bungen bergestellten Ornamenten, endlich zwei gierliche Ohrringe in Beftalt eines Doppelpferdchens, bas heißt zweier Pferdetopfe mit qufammenhangenben Balfen. Die gleichen Schmudfachen - aus bem abgebilbet auf Tafel II bes Leiffower Funde sind z. B. Bertes: Bervorragende Runft: und Alterthumsgegenftanbe bes Martifchen Brovinzialmufeums (Berlin 1896). Den Schmuchachen schließen sich einige fleinere Studen geschmolzenen Silbers (zusammen 41,5 g) an und 8 runde Silberplättchen verschiedener Größe, in benen man gewöhnlich ungeprägte Mungen ober beffer: Schrötlinge zu folchen fieht; mir ist es aber zweiselhaft geworben, ob es nicht Münzen sind, beren Gepräge durch Hämmern, Glüben u. s. w. absichtlich unkenntlich gesmacht worden ist, um sie als Schmuckftücke zu verwenden.

Was die Münzen anlangt, so sind sie leider saft durchweg schlecht dis sehr schlecht erhalten: die meisten stellen an das Auge und die Kennerschaft des Beschreibers recht große Ansorderungen, einige treten überhaupt nur in Form von Bruchstücken auf, wie dies ja bei den daher ihren Namen tragenden Hackslichersunden üblich ist. Die Hauptmasse besteht aus

- 1) Abelheidsbenaren (158 Stück) der gewöhnlichen Art, die in diesen Funden auch sonst zu überwiegen pflegen: es sind jene allbestannten Pfennige mit Kreuz, in dessen Winkeln ODDO, und einem Kirchengebäude; Umschriften DI GRA (cia) REX und ATEAHLHT (d. i. Abelheid) (Sbg. 1167). Ueber die Zutheilung dieser Pfennige ist in letzter Zeit einmal wieder heftiger gestritten worden: ich halte an der durch Dannenberg vertretenen Ansicht, daß sie von Kaiser Otto III., nicht Otto I., und seiner Großmutter und Vormünderin Abelheid, und zwar in Godlar, geprägt worden sind, sest; die Gründe gehören nicht hierher. Von den zahllosen Abarten dieser Münzen sind solgende vertreten.
  - 2) neben bem Rirchengebaube A-A 2 St.
  - 3) " " " L und Bischoffstab | je ein | 5) " " " " Swei abwärts gekehrte | Stüd.
  - 6) " " " A—III (Ω) Dbg. 1167 d. 2 St.
  - 7) mit rudlaufiger Umfchrift ber Rf. 2 St.
  - 8) mit ATEALH 2 St.
  - 9) Dazu vier Sälblinge beffelben Geprages Tbg. 1169 und
- 10) 11/2 Stücke von Dbg. 1168 mit DI GRA REX AMEN und OTTO in ben Kreuzwinkeln, Rf. AHTALHET
- 11) 17 weitere Stüde können hier angeschloffen werben, bie bas Gepräge ber Abelheibsbenare in zunehmenber Berwilberung ber Rreuzsullung und ber Umschriften zeigen und ohne weiteren Belang sind.
- 12) Das Lettere gilt auch von 17 Pfennigen, die als völlig verwildert zu betrachten sind: ihre Gepräge lassen sich zum Theil ebensowenig beschreiben, wie ihre Umschriften mit Buchstaben wiederzusgeben sind.

An "Wendenpfennigen", jenen alterthumlichen Geprägen mit bem aufgekrempelten Rand, für die man jetzt den in Rücksicht auf ihre weite Berbreitung meines Dafürhaltens nicht recht passenden Namen "Sachsenpfennige" aufbringen will, fand sich

<sup>1)</sup> Dannenberg, Münzen der fächs. und frank. Kaiserzeit 3 Bbe.

13) die, meist einseitig ausgefallene Sorte mit dem — in der Regel unkenntlichen — breiten Tempel und dem kleinen breiten Kreuz

(Dbg. 1329) in 15 gangen und 2 halben Studen,

14) bie mit bem gleichen Tempel und bem schmalen Kreuz (Dbg. 1325) in 9 ganzen und 2 halben; eines ber ganzen ermangelt bes kennzeichnenben Randes. Bon ben kleinen Wendenpfennigen fand sich bie Sorte

15) mit Kirche und breitem Krenz (Dbg. 1330) in 70 Studen,

16) bie mit breitem Rreuz und gewöhnlichem Kreuz, in beffen Binkeln 2 Ringel und 2 Rugeln, (zu Dbg. 1347) in 4 Stücken,

17) bie Sorte mit breitem Rreus und Rleeblattfreus (Dbg. 1339)

in 1 Stud. Dazu treten noch

18), 19) zwei kleine Stücke, mehr Nachmunzen als Wendenpfennige, das eine mit zwei Kreuzen, das andere mit einem Kreuz und einem roh gezeichneten Kopf, vielleicht unter dem Einfluß von Münzen Herzog Bernhards von Sachsen entstanden (Dbg. 1298/9).

Bu ben regelmäßigen Bestandtheilen biefer Funde gehören auch

bie häufigen Denare von Roln, Worms, Mainz, Speier.

20), 21) Die Kölner (Dbg. 329 und 331) zeigen das fälschlich sogenannte Kölner Monogramm, b. i. den dreizeiligen Stadtnamen S COLONIA, auf der H. um ein Kugelkreuz + ODDO REX (9 Stück) oder + OTTO REX (23 Stück) in wenig verschiedenen Abarten, 3 Stück sind wegen Verwilderung nicht näher zu bestimmen.

22) Die Wormser (Dbg. 844) haben eine Kirche ahnlich ber Eber Abelheibsbenare, auf ber anderen Seite ein Kreuz, bessen Winkel 3 Kugeln und ein Bischofsstab ausfüllen: Die vorhandenen 15 Erem-

plare laffen taum Spuren ber Inschriften ertennen.

23) Ihnen schließt sich ein Stud ähnlichen Gepräges, leiber arg vermilbert, an, bas ftatt bes Bijchofsstabes bas Wormser Mungmal,

eine von einer Urt fleinem Monde umichloffene Rugel, zeigt.

24), 25) Gbenso übel steht es um die Pfennige von Mainz und Speier, beibe mit dem gleichen Gepräge der Kirche und des Rugelkreuzes, aber so verwildert und schlecht erhalten, daß von keinem der 31 Eremplare mit Sicherheit gesagt werden kann, ob es mainzisch

(Dbg. 776 fg.) ober speierisch (Dbg. 825 fg.) ift.

Soweit die weniger interessanten Fundgenossen. Wir wenden uns nun zu den selteneren und nur in einem oder wenigen Stücken verstretenen Sorten und solgen bei den deutschen Münzen der Anordnung Dannenbergs, die uns vom Niederrhein und Lothringen durch Sachsen nach Süddeutschland: Franken, Schwaden, Bayern führt. Der kurzen Beschreibung ist die Nummer Dannenbergs vorangestellt: wo nichts weiter angegeben, ist nur ein Eremplar vorhanden.

26) D. 11. Met. Bischof Abalbero 984/1005. Kirchenge-

baude und Rreug, in beffen Winkeln OTTO.

27) D. 13. Met. Bischof Theoberich 1005/46. Dieselben Darftellungen.

28) D. 96. Berbun. Bischof Heinrich 990/1024. Kreuz mit

zwei Rugeln und AVG (ustus).

29) zu D. 141. Brüffel. Stabtname in Kreuzsorm und Kreuz. 2 verwilderte, schlecht erhaltene Exemplare von unsicherer Zutheilung.

30) T. 1239? Prüm. Bruftbild bes Heilands von vorn. Mj. unstenntlich. Es ift sehr zu bebauern, baß biese schöne und seltene Münze so scholer erhalten ift.

o justeugt etgatien ist.

- 31) D. 539. Utrecht. Heinrich II. HEINRICVS REX Gefrontes Brustbild von vorn. Rf. XRISTIANA RELIGIO. In einem gebäudeähnlichen Rahmen ber Stadtname TRAIECTV in vier Zeilen. 2 leibliche Eremplare.
- 32) D. 585. Bernhard I. von Sachsen 973 1011. Ropf n. I. Rf. Kleines Kreuz. Etwas verwildert.
- 33) D. 587. Derselbe. BERNHARDVX Rf. N NOMIN DNI AMEN ober ähnlich. Beiberseits kleines Kreuz. 3 leibliche Eremplare.

34) D. 589. Derfelbe. Aehnlich bem vorigen, nur auf ber

Herwildert. Bermilbert.

35) D. 639. Magbeburg. Otto III. † DI GRA REX Kreuz, in ben Winkeln OTTO. Rf. † MAGADABVRG Kirche. 1 gutes, 2 verwilberte Stücke.

36) D. 706. Hilbesheim. Otto III. Aehnlich wie vorher,

aber Sf. ODDO und Rf. SCA MARIA.

37) D. 778. Mainz. Otto III. Kreuz mit 4 Kugeln und

Rirche. 6 3. Th. verwilberte Stude (f. o. Nr. 24).

38) D. 1625. Mainz. + OTTO IMPAVG Rreuz mit 4 Lilien in ben Winkeln. Rf. MOGONCIA Bierthürmiges Gebäube. Gin nament-lich auf ber H. mohlerhaltenes Eremplar biefer feltenen Münze.

39) D. 788. Mainz. Heinrich II. REX HEINRICHVS byzantinisch stilisirtes Kaiserbild v. v. Rs. MOGONCIA CIVITAS

3 gute, 1 verwilbertes Eremplar.

40) D. 802 Mainz. Heinrich II. und Erzbischof Willigis 975—1011. Bischöft. Brb. v. v. Rj. Kreuz mit 4 Kugeln. 4 Stüd.

41) D. 855. Würzburg. Otto III SKILIANVS Kopf v. v.

Rf. OTTO REX Rreuz mit 4 Rugeln.

42) D. 856? brei ähnliche, schlecht erhaltene u. 3. Th. etwas vermilberte Stude.

43) D. 910. Straßburg. Otto III. Kreuz, bessen Arme in Lilien enben. Rf. Kirche. Berwilbert.

44) zu D. 913. Straßburg. Otto III. † OTTO IMP Litie. Rf. † ARG eutin A rückläusig! Kreuz mit Bischofsstab im vierten Wintel.

45) D. 916. Strafburg. Heinrich II. Kopf mit Strahlenkrone

v. v. Rf. Lilie in zweifauliger Rirche. 2 St.

46) D. 918. Strafburg. Heinrich II. Gekrönter Ropf v. v. Rf. Der Stadtname in Form eines Rreuzes, in bessen Winkeln zwei Lilien, ein Rreuzchen und ein Bischofsstab.

47) D. 941. Strafburg. Bifchof Bizelin 1001|29. † VICELINVEXI Krone. Rf. Stadtname in Kreuzesform amischen

4 Bogen.

48) D. 1018. Augsburg. Bischof Ubalrich 923|73. + VODAIRI cusepce Kreuz mit 3 Kugeln. Rf. Kirchengiebel mit ENC Bruchstück.

49) D. 1023. Augsburg. Bifchof Lintolf 987/96. † LIVTOLFVSEPS Kreuz mit 2 Kugeln und einem Ringel. Mf.

Rirchengiebel mit WI.

50) D. 1032. Augsburg, König Heinrich II. REX HEINRIC neben bem gefrönten Bruftbild n. r. Rf. AVG ATA.CIV.Kreuz mit zweimal 3 Rugeln, Keil und Ringel.

51) D. 1040. Augsburg. Herzog Otto 973|82 Rugelfreuz

und Rirchengiebel mit ENC.

- 52) D. 1041. Augsburg. Herzog Heinrich 982/5. Wie vorher ein Kirchengiebel OVDAL.
- 53) D. 1057c. Regensburg. Heinrich I. 948|55. Wie vorher, aber nur in brei Winkeln bes Kreuzes eine Kugel. Münzmeister ELLIN. Bruchftud.
- 54) D. 1064a. Regensburg. Heinrich II. 955/76. Wie vorher, in 3 Winteln je 3 Kugeln. Münzmeister ENC. 2 St.

55) D. 1068d. Regensburg. Heinrich III. 982|5. Wie Rr. 51.

Müngmeifter oIG.

56) D. 1069c. Regensburg. Heinrich II. 985|95. Wie vorher, in ben Winkeln 1 Ringel und 2 Kugeln. Münzmeister ELLIN bezw. ELLN. Gin ganzes und ein Bruchstück.

57) D. 1082. Regensburg. König Heinrich. Bruchstud

eines fehr vermilberten Studs.

- 58) D. 1090. Regensburg. Heinrich V 1004|9. Herzogsename in Kreuzsorm und Kirchengiebel. Bermilbert.
- 59) D. 1118. Nabburg. Herzog Otto. Rugelfreuz und Kirchengiebel mit WI. Berwilbert.

60) D. 1119. Nabburg. Herzog Heinrich III. Wie vorher,

Müngmeister WIL.

- 61) zu D. 1121. Rabburg. Herzog Heinrich IV. 995/1002. Kreuz mit 2 Kugeln, Ringel und Keil Rj. Kirchengiebel mit rüdläufig DICCI verwilbert.
- 62) bis68) An diese bayerischen Gepräge schließen sich noch einige ganz wilde Nachmünzen, von benen die eine ober andere möglicher

Weise in Böhmen ober Polen baheim sein mag, und zwar 5 Stuck mit Kirchengiebel und Kreuz, und je eine mit Kopf und Kreuz bezw. mit zwei Kreuzen.

Aus unbekannten beutschen Müngstätten stammen folgenbe

Nummern.

69) D. 1158 Dito III. Rugelfreuz Rf. OVANER rudlaufig

A + 2 St.

70) D. 1190. Christogramm zwischen 2 Punkten Rf. CAESAR IVICT (invictus) in 3 Zeilen, wohl nicht nach Brüm gehörig, wie öfter angenommen wird, sondern irgendwo in Niedersachsen heimisch.

Unbeftimmbar endlich bleiben

71) ein Denar mit breitschenkligem und Doppelkreuz und wilben Umschriften, vielleicht nieberländisch, und

72) ein breiter Denar mit einem zierlichen Gebäube, Ri. + C . . . . CIN um ein Kreuz; vielleicht schwäbisch (Katalog Thomsen 12058).

Un ausländischen Mungen find zu verzeichnen:

73) von Frankreich ber bei Dbg. unter Nr. 1264 abgebildete Denar mit 2 Köpfen, in einem, wie gewöhnlich, sehr verwilberten Bruchstüd.

Bon England 7 Denare Ethelreds II. 978|1016 und zwar

von ben Typen Hilbebrands1)

74) A Bruftbilb u. I. Rf. Rreuzchen. Lybford, Mung-

75) B Bruftbilb mit Scepter n. r. Rf. hand zwischen A und Ω London, Mungmeifter . . . Inod. Bruchstud.

76) C Bruftbild mit Scepter n. I. Rf. Doppelfreng mit CRVX

Ereter, Mungmeifter Elftan.

77) C Bruftbilb mit Scepter n. I. Mf. Doppelfreug mit CRVX Orford, Mungmeister Ulfpine (Bruchstud).

78) D Bruftbild mit gefträubtem Haar n. I. Rf. langes

Doppeltreng. London, Mingmeifter Bulfftan.

79) D Brustbild mit gesträubtem Haar n. I. Rs. langes Coppelfrenz Chester, Münzmeister Aelfric.

80) ein achtes Stud, ebenfalls Typus D, ift verwilbert.

81) von Böhmen ein Bruchstud eines Pfennigs Boleslaws 1. mit Kirchengiebel und Schwert (Fiala 2) I 13), ferner fünf Denare Boles- laws II., nämlich

82) Fiala II. 14. Rreuz mit 2 Rugeln und 2 Spipen. Rf.

Rirchengiebel mit ONO.

83) Fiala II 18. Kreuz mit 3 Rugeln und 1 Ringel. Rf. Kirchengiebel mit W (2 St.)

hilbebrand, Anglosachsiska Mynteri svenska k. Myntkabinettet.
 hiala, Ceske Denary.

84) Fiala III 2. Kreuz mit Rugel, Ringel, brei Rugeln und Spite. Rf. Hand, baneben Kreuzchen.

85) Fiala III 5. Kreng mit 3 Kugeln und Spite. Rf.

hand, zwischen I-O. Endlich 3 Denare Boleslaus III.

86) Fiala III 13 fg. Nachahmung ber Ethelrebs Typ. B Bruchstück.

87) Fiala IV 18. Hand zwischen Lauze und A. Rf. Kirchen- aiebel mit OHEC.

88) Fiala IV 24. Kreuz mit 3 Ringeln und Spite. Rf.

Rirchengiebel mit EAH.

Dazu treten zwei kleine bide Stude, von benen wenigstens bas zweite ein halbing zu sein scheint, mit

89) Kreuz, in ben Winkeln 3 Kugeln, 2 Keile und Ringel

Rf. Rirchengiebel mit ENC.

- 90) Kreuz in ben Winkeln 4 Ringel, Rf. Kirchengiebel mit VIDV, die bei Fiala und Donebauer sehlen und wohl noch dem ersten Boleslaw angehören. Endlich noch zwei jener bünnen Denare, die so wunderlich gegen die gleichzeitigen schweren Pfennige Boleslaws III. abstechen:
- 91) Fiala Il 24. Hand zwischen  $\Omega$  und A. Ri. Kirchenz giebel mit CNO.

92) Aehnliches Gepräge, aber Hf. I und A Rf. ONO (vgl.

Ratalog Donebauer V 167 fg. (2 St.)

Für die Kreise, an welche sich diese Zeitschrift in erster Linie wendet, werden die Gepräge wohl die interessantesten sein, mit denen Polen an unserem Funde betheiligt ist. Leider besitzen wir noch teine verläßliche Beschreibung der ältesten Münzen dieses Reiches. Was insbesondere bei Stronczynski darüber zu sinden ist, bedarf sehr der Nachprüsung, und die übrige Literatur giedt nur vereinzelte Stücke. Daher ist es nicht wunderbar, daß das sonst vortressliche Handduch der Polnischen Münztunde von Kirmis uns hier völlig im Stich läßt. Unser Fund enthält solgende muthmaßlich polnische Stücke:

93) Halbbratteat mit Kleeblattfreuz Rf. Bogige Bergierung (v.

Sallets Zeitschr. B. 15 S. 115 Nr. 1) 11, Stud.

94) Stroncz. Typ. 5. Angeblicher Miesko. Kreuz auf Bogen und Rugelkreuz. Die Umschriften lassen nichts von Mieskos Namen erkennen.

95) Boleslaus I. † BO . . . Kopf n. r. Ri. Kreuz mit 4 Rugeln. Anscheinenb nicht Stroncz. Typ. 8.

96) Derfelbe. Bruftbild n. r. Rf. Rugelkreuz. Umschriften leiber verloschen.

97) Derfelbe. Breiter Denar. Kreuz mit 4 Ringeln Rf. Kreuz. Stroncz. Typ. 20.

98) Breiter Denar ähnlicher Fabrit, anscheinend einseitig. Kreuz.

Bon ber Umschrift ift VENCIEZ . . . ertennbar.

Dannenberg hat biefes Stud in ber Beschreibung bes Fundes Rummelsburg (Berl. Bl. für Müng: u. f. w. Runde Bb. 1 S. 28 Nr. 62) unter ben bohmifchen Mungen aufgenommen und es, allerbings unter Betonung ber Zweifelhaftigfeit biefer Butheilung, an ben beiligen Ronig Wengel (921|36) gegeben. Aber weber Donebauer noch Fiala find ihm gefolgt, und Stronczynsti giebt es als polnisch (Tafel III, 4). Ich möchte mich mit Rüdficht auf Fabrit, die mir biefelbe zu fein scheint, wie die unserer Dr. 97, eber ber letteren Unficht anschließen, freilich weiß ich ben Namen Wenzel nicht gu beuten, bei bem man ja gewiß zunächst an Böhmen bentt. Der Beilige Diefes Namens tommt ni, W. auf polnischen Mungen nicht por -Stroncz. Inv. 162 und 164 laffen feinen Ramen nicht mit außreichenber Sicherheit erkennen - aber es kann boch mobl ebenfogut einen polnischen wie einen bohmischen Dynasten Bengel gegeben haben, ber ber Brageberr biefer intereffanten Dlunge fein tonnte.

99) Bolnisch ift endlich vielleicht noch ein leiber undeutliches Stud mit bem Kirchengebaube ber Abelheibsbenare und einer nicht gu

entrathselnben Darftellung.

Endlich find auch noch die Bruchstücke einiger orientalischer Münzen, wie fich solche immer in den Funden dieser Zeit antreffen laffen, zu verzeichnen:

100) ein unbestimmter Samanibe (um 900).

101) Samanibe Nuh I ibn Nasr (942/54), Samarkand, Jahr unkenntlich.

102) Abassibe al Emin (809|13), Ort und Jahr untenntlich.

103) Stailiben Abu-l-Mani und Sinan-eddaula (um 1000)

von Mofful (?).

Soweit unfer Jund, bessen Bergrabungszeit durch die mehrsach vertretenen Gepräge Raiser Heinrichs II. und seiner Zeitgenossen etwa in das Jahr 1010 gerückt wirb.

#### Die Ueberreste des Schlosses von Opalenika.

Bon **Gunte.** 

G. Aupte.

Im Jahre 1864 follte das Schloß zu Opaleniha, welches im Anfange oder der Mitte des XVIII. Jahrhunderts wahrscheinlich an Stelle einer alten schon im Mittelalter bekannten Besestigung') erbaut wurde und nach dem Tode des letzten Besitzers der Herrschaften Gräh

<sup>1)</sup> H. Buttle, Stäbtebuch ber Provinz Posen S. 381.

und Opalenita, Abalbert Opalinski, zu verfallen anfing, einzgerissen werden. Um bies zu verhüten, schrieb am 1. August 1864 ber Oberprässent v. Horn der Königl. Regierung<sup>1</sup>), er habe gehört, das Opalenskische Schloß solle abgebrochen und mit den aus dem Abbruch zu gewinnenden Baumaterialien ein Schasstall ausgeführt werden. Es wäre dies nicht nur ein großer Verlust für die Gegend in landwirthschaftlicher und historischer Hinsicht, sondern auch in sosern zu bedauern, als das Schloß solide und in prächtigem Stile erbaut, noch in stattlichen Resten erhalten sei, und vielleicht zu einem oder dem anderen öffentlichen Zwecke mit mäßigem Kostenauswand erworden und wieder hergestellt werden könne. Der betreffende Baurath solle bei einer Bereisung des Buser Kreises das Schloß besichtigen und Bericht erstatten. Um 14. Oktober sandte der Baurath Koch ben solgenden Bericht ein und erklärte sich gegen die etwaige andere Berwendung aber auch gegen den Abbruch der Baulichseiten:

"Bosen, den 11. Oktober 1864. Die Beschaffenheit der Schloße Ruine zu Opalenita betreffend. Zur dr. m. Berf. vom 11. August 1864. Nr. 1065/8 64 I.

In Berfolg ber hohen Berfügung bes Herrn Ober-Präfibenten vom 1. August er. habe ich vor Kurzem Beranlassung genommen, das alte Opalenskische Schlof bei ber Stadt Opalenita einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen, und versehle nicht, über bas Resultat bersselben Folgendes ganz gehorsamst vorzutragen.

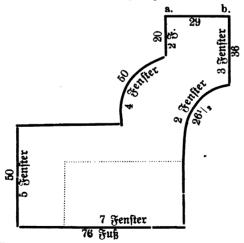

<sup>1)</sup> St. Archiv Bosen. Akta betr. historische Denkmale bes Großherzogihums Bosen. Ober-Präsibial-Registratur. Archive Ar. 16. Archivalische Akten 9.

Zunächst bemerke ich, baß die vorhandenen Baulichkeiten nicht die Ueberreste, sondern nur der Ansang eines beabsichtigten größeren Baues sind, und allem Anschein nach haben die bereits aufgeführten Theile nicht einmal die besseren und eigentlichen Prunkräume, sondern nur untergeordnete Wohnräume ausnehmen sollen, da außer der Kapelle nur kleinere Räume in denselben enthalten, die Treppen und Corridore auch unbequem und schmal sind.

Es steht gegenwärtig ein Flügel von 76' Länge, 50' Tiefe, in in ber Vorberfront mit 7, in ben Giebeln mit je 5 Fenstern neben

einander. (Abbilbung auf ber vorigen Seite.)

Ein zweiter auf ben ersten vertikal stehenber Flügel wird mit biesem burch einen bogenförmigen Bau verbunden, wie die nebenstehende Handzeichnung barthut. — Die Wand a-b ist nur roh und anscheinend nur vorübergehend vermauert, und ist das Mauerwerk bei a und babgetrennt, um es später fortsehen zu können.—

Die ausgeführten Gebäube-Theile haben ein überwölbtes, nur wenig in ber Erbe liegendes Erdgeschof, ohne Unterkellerung, ba wegen bes flachen Terrains Grundwasser zu befürchten war.

Dieses Erbgeschoß sollte allem Anschein nach die eigentlichen Wirthschaftsräume aufnehmen. Das Geschoß über demselben mit Balkendeden war höchstwahrscheinlich zu Wohnräumen für die Dienerschaft bestimmt, da die Etagenhöhe und die FenstersDeffnungen vershältnißmäßig gering sind. Einen großen Theil dieses Geschossen nimmt die auch durch das zweite Geschoß hindurchreichende Kapelle hier ein.

Dieses zweite Geschoß endlich, — mit hohen Fenster-Deffnungen ift besser ausgestattet, aber auch hier sind, wie bemerkt, die Raume vershältnigmaßig klein.

Unmittelbar über dem zweiten Geschoß liegt das Dach in Mansarden-Form und abgewalmt, boch findet sich zwischen den Etagen, Balken und den Dachbalken noch ein mehrere Fuß hoher, todter Raum.

Das Gebäube ift von gebrannten Ziegeln, nicht ber beften Qualität in Kalkmörtel mit starken Banben erbaut und mit Bieberichwänzen eingebeckt.

Die Balten und Sparrhölzer find außerorbentlich ftart, boch ift bie Dachkonstruktion ungeschickt und mit großer Holzverschwendung

ausgeführt.

Die Zeit ber Aussührung bieses Gebäudes dürfte in den Anfang oder die Mitte des vorigen Jahrhunderts fallen, und ist dasselbe in dem damals herschenden französischen Zopfstyl hergestellt, aber keinese wegs in den besten Formen, sondern ziemlich roh, wie überhaupt die ganze Bauaussührung von wenig Aunststertigkeit der Handwerker zeigt. So haben auch die noch im Innern vorhandenen wenigen Dekorationen



und Wandmalerien, namentlich an bem Plafond ber Rapelle, fast gar keinen, ober minbeftens fehr geringen kunftlerischen Werth.

Nach bem Tobe bes letten Besiters ber herrschaft Grät und Opalenita, Abalbert von Opalensti, im Jahre 1773, soll an bem Bau nichts weiter geschehen sein, und ist bas Gebäube seit ber Zeit nach und nach versallen.

Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach, ift auch biefer Theil bes Gebäudes, welcher gegenwärtig steht, niemals gang fertig und wohl nur vorübergehend, vielleicht uur mahrenb ber Sommermonate be-

mobnt gemefen.

:::

2.3

. ....

K L

<u>:</u>::::

\_

....

: : :

10 F

e

Nach ber Sage soll in bemselben bie Königin Marie von Frankreich, Gemahlin Ludwig XV., Tochter bes polnischen Königs Stanislaw Lescinsky geboren sein. Dies müßte im ersten Viertel bes vorigen Jahrhunderts gewesen sein. Damals war aber das jeht dort stehende Gebäude aller Wahrscheinlichkeit noch nicht so weit im Bau vorgeschritten, daß es bewohnt werben konnte.

Nach ber mir von bem Probste zu Grätz gemachten Mittheilung soll vielmehr bie Geburt in einem Gebäube bes nahen Vorwerks, auch "Schloß" genannt, erfolgt sein. — Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß auf ber Stelle, wo gegenwärtig das Schloß steht, früher ein anderes größeres Gebäube stand, da sich ganz unsern die Reste eines alten Thurmes, nach dem Steinverband zu urtheilen, aus dem Mittelsalter herrührend, befinden.

Was nun die gegenwärtige Beschaffenheit dieses alten Schlosses betrifft, so ist dieselbe äußerst mangelhaft. Außer einigen Thürfuttern, Reste von Fensterzergen, einigen halb versallenen Kaminen, desekten

Dielen pp. fehlt ber innere Musbau ganglich.

Da gegenwärtig, und wahrscheinlich schon seit langer Zeit, jebersmann freien Zutritt zu bem Innern bes Gebäubes hatte, kann bies nicht Wunder nehmen. Wahrscheinlich hat ein Theil bes Gebäudes, einmal als Wohnung für arme Leute gedient, da die Wände theilweise anscheinend über dem Kalkputz, ganz roh mit Lehmmörtel geputzt sind. Die Kapelle ist auch nach den Balkenlöchern zu urtheilen, wenn auch vielleicht nur interimsweise, einmal durch eine Zwischendecke getheilt gewesen.

Um schlechtesten an dem Gebäude ist das Dach und theilweise ber Dachverband. Es fehlen ganze Beihen der Dachziegel und hat Regen und Schnee freien Eintritt. Daher ist es gekommen, daß auch die Balkenköpfe vielsach angefault sind.

Dies der bauliche Zustand des Gebäudes. Gine Wiederherstellung desselben würde sehr kostbar werden und würde das Gebäude bei der eigenthümlichen Anlage doch immer nicht recht nutbar herzustellen sein. Hierzu kommt noch die Lage in ziemlich feuchtem Biefen-Terrain, so daß der Aufenthalt hier gewiß nicht sehr gesund sein durfte. Ich wüßte daher keine Berwendbarkeit zu einem besonderen Zwede in Borschlag zu bringen.

Dagegen ist es nicht zu leugnen, baß biefes alte Gebaube ber Lanbschaft zur Zierbe gereicht, und wurde ich es auch beklagen, wenn

es gang abgebrochen werben follte.

Daran ist aber wahrscheinlich so bald nicht zu benken, da die Abbruchskoften mit dem Werthe des gewonnenen Materials kaum in Berhältniß stehen wurden.

Ohnehin find die Mauerziegel überhaupt nicht fehr gut.

Meiner Ansicht nach wird das Gebäude übrigens noch mehr ber Gegend zur Zierbe gereichen, wenn es mehr Ruine geworben

ift und ben mobernen Unblid, ben es gemährt, verloren bat.

Immerhin möchte ich aber ganz gehorsamst anheim geben, ben Besitzer bes Gebäudes zu veranlassen, von einem Abbruch desselben abzustehen und vielmehr dasür zu sorgen, daß es verschlossen wird, damit nicht, wie es gegenwärtig der Fall ist, Unberusene freien Eintritt und Gelegenheit haben, das wenige, was nicht unbedingt seststitt, zu entwenden. Ohnehin bietet dieses große offenstehende Gebäude Schlupswinkel für das sich herumtreibende Gesindel.

gez. Roch. Für die Richtigfeit ber Abschrift gez Lange.

Un die Rönigliche Regierung, Abtheilung bes Innern, hier."

Daraushin ersolgte am 25. Oktober bie Antwort bes Obers Bräsibenten: Es sei von einer Erwerbung bes Schlosses abzusehen. Dagegen erscheine es wünschenswerth, auf die möglichste Conservierung und Berschönerung der noch vorhandenen Gebäudetheile (etwa durch den Andau von Schlingpflanzen) Bedacht zu nehmen, und gleichzeitig auf eine bessere Beaufsichtigung derselben hinzuwirken, damit das Schloß, welches auch in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit noch eine Zierde der dortigen Gegend bilde, nicht durch die Elemente und durch die undesugten Eingriffe der Umwohnenden völlig der Zerstörung Preis gegeben oder als ein Schlupswinkel sür Landstreicher und andere verbächtige oder gefährliche Individuen benutzt werde.

Aber trot dieser Verfügung des Ober-Prasidenten geschah leider nichts, das Gebäude versiel mehr und mehr und wurde Ansang der 70er Jahre abgebrochen. Auf dem Schloßlande, welches gegenwärtig dem Rittergutsbesiter Beynne gehört, werden jeht Feldsrüchte gebaut<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die letten Notizen verbante ich ber Liebenswürbigt eit bes herrn Bürgermeisters Thorzewsti in Opalenişa.



#### Nachrichten.

- 1. Zum Leiter ber Kaifer Wilhelm-Bibliothet zu Bosen ift ber Oberbibliothetar Herr Dr. A. Fode, zuleht in Greifsmald, gemählt worden. Er ist im Jahre 1852 zu Ihehoe geboren. Seine wissenschaftlichen Beröffentlichungen behandeln philosophische und historische Stoffe. Als zweiter Beamter ber Kaifer Wilhelm-Bibliothet wurde herr Dr. Benhel berusen, der vorläufig die Leitung der hiesigen Landesbibliothet übernommen hat.
- 2. Hans Richer, Religionslehrer am Bromberger Real-Gymnasium, veröffentlicht einen sehr interessanten Aufsatz: "Der Religionsunterricht erwachsener Schiller" in ben Preußischen Jahrbüchern 1901 Dezember S. 456—76.
- 3. Rogafener Familien=Blatt. Auch im Jahre 1901 ersschien als Beilage bes "Rogasener Wochenblatts" allmonatlich eine Rummer bes "Rogasener Familien-Blatts" (Jahrgang 5), welches sich hauptsächlich mit ber Ortsgeschichte and heimischen Sagentunde beschäfzigt. Der Herausgeber ist, wie in den früheren Jahrgängen, Herr Prosessor Dr. D. Knoop zu Rogasen.

#### Sakungen

der Historischen Gesellschaft für die Provinz Vosen als Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Aunst und Wissenschaft zu Vosen

angenommen in ber Mitglieberversammlung am 10. Dezember 1901 (vorbehaltlich ber Genehmigung ber Deutschen Gesellschaft).

Die Aufgaben ber Abtheilung.

#### § 1.

Die Abtheilung hat den Zweck, die geschichtlichen und kulturgesschichtlichen Berhältnisse der Provinz Posen in alter und neuer Zeit zu erforschen, ihre Geschichtsquellen zu sammeln und zu veröffentlichen, ihre Geschichtsbenkmäler zu erhalten und zu erläutern und dadurch das Insteresse für die Bolks: und Landeskunde der Provinz in weiteren Kreisen zu erwecken und zu pflegen.

#### **§** 2.

Die Gefellschaft sucht ihren 3med insbesonbere zu erreichen:

a) burch Beranftaltung monatlicher Bersammlungen, die jedoch im Hochsommer ausfallen bürfen;

b) burch gemeinschaftliche Befichtigung von hervorragenden Samm: lungen ober Baubentmalern;

c) burch Derausgabe periodisch erscheinenber Druckschriften und burch Beranftaltung größerer Beröffentlichungen:

d) burch Anlegung von Sammlungen.

#### Die Mitgliebschaft.

#### **S** 3.

Mitglieber ber Abtheilung find diejenigen Mitglieber ber Deutschen Gesellschaft, welche ihre Aufnahme in die Abtheilung beantragt haben.

#### S 4.

Sonderrechte ber Abtheilungsmitglieber:

a) die Mitglieder erhalten die periodisch erscheinenden Druckschriften unentgelilich;

b) bei anderweitigen Beröffentlichungen ber Abtheilung wird ihnen ein Borzugspreis gewährt;

c) ben Mitgliebern wird bie Benutung ber Abtheilungsbibliothet, zu welcher jedes Mitglied von jeder eigenen schriftstellerischen Bersöffentlichung ein Freieremplar zu liesern hat, vorbehalten.

#### § 5.

Förberer ber Abtheilung ober ihrer wissenschaftlichen Interessen kann ber Vorstand ber Abtheilung zu korrespondierenden Mitgliedern oder die Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die korrespondierenden und Ehrenmitglieder haben gleiche Rechte mit den übrigen Mitgliedern der Abtheilung.

#### Vertretung ber Abtheilung.

#### **§** 6.

Alljährlich findet im Februar in Posen eine Hauptversammlung der Mitglieder der Abtheilung statt, in welcher Rechenschaft über das verflossene Geschäftsjahr abzulegen ist, und in welcher die Wahlen der Borstandsmitglieder, breier Rechnungsprüfer für das laufende Jahr und die Wahl der Vertreter der Abtheilung zum Beirath der Deutschen Gesellschaft vorzunehmen sind.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen auch sonst eine Hauptversammlung einberusen, und er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens
15 Mitglieder schriftlich unter Angabe des Gegenstandes der Verhandlung darauf antragen. Einem solchen Antrage ist spätestens 4 Wochen
nach Empfang besselben stattzugeben und die Tagesordnung eine Woche
vorher bekannt zu machen.

Beschlusse ber Hauptversammlung werden burch die einfache Mehrheit der Anwesenden gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt der Borsitende den Ausschlag.

#### \$ 7.

Der Vorstand besteht aus 9 von der Generalversammlung auf 3 Jahre zu mählenden Mitgliedern. Von denselben scheiden jährlich die ihrer Amtsdauer nach ältesten 3 aus. In den ersten 2 Jahren werden die Ausschiedenden durch das Loos gewählt. Die Wahl ersolgt mittels Stimmzettel durch einsache Mehrheit der stimmenden Mitglieder.

#### **§** 8.

Die Borftandsmitglieber haben bie Geschäfte unter sich zu vertheilen, und zwar so, baß 5 von ihnen mit ber Betleibung folgenber Umter:

- 1. des Borfibenben, dem die oberfte Leitung der Gesellschaft obliegt,
- 2. bes ftellvertretenden Borfitenben,

3. des Schriftführers,

4. bes Bermalters ber Sammlungen,

5. bes Schatmeisters für bas laufenbe Jahr zu betrauen sinb.

Scheibet ein Mitglied bes Borftandes im Laufe bes Bereinsjahres aus, so hat der Borftand das Recht, für das laufende Bereinsjahr die entstandene Lücke durch die Hinzuziehung eines geeigneten Mitglieds der Gesuschaft auszufüllen. Für den Rest der Wahlperiode des
ausgeschiedenen Borstandsmitgliedes hat die nächste ordentliche Hauptversammlung eine Ersahwahl vorzunehmen. Dem Borstande liegt die
Wahrung der Abmachung ob, welche die frühere Historische Gesusschaft für die Provinz Posen mit der Deutschen Gesellschaft getroffen hat.
Der Vorstand ernennt die verantwortlichen Redakteure der periodischen
Schriften.

Die Sitzungen bes Vorstandes sinden nach Bedürfniß und zwar in Posen statt. Derselbe ist bei Anwesenheit von mindestens 5 Mitzgliedern beschlußfähig.

#### \$ 9.

Die Bertreter zum Beirath ber Deutschen Gesellschaft werben in ber Hauptversammlung burch einfache Mehrheit ber Anwesenden gewählt.

#### 3 meigabtheilungen.

#### § 10.

Der Borstand ist berechtigt, in ben Städten, in welchen sich eine größere Anzahl von Abtheilungsmitgliedern befindet, Zweigabtheilungen zu bilden und zu ihrer Leitung Borsteher zu bestellen. Die Rechte und Pssichten der Borsteher werden durch eine vom Vorstande zu erlassende Geschäftsanweisung geregelt.

#### § 11.

Die Untoften, welche in ben Zweigabtheilungen entstehen, trägt die Historische Gesellschaft, boch immer nur in bem Umfange, in welchem sie vorher von bem Borstande bewilligt worden sind.

#### Ünberungen ber Satungen.

#### **S** 12.

Anberungen bieser Satzungen können nur mit 3/3 Mehrheit ber Anwesenden in einer Hauptversammlung beschlossen werden, nachdem der Antrag 3 Wochen vorher bekannt gemacht worden ist.

# Siftorische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für gunt und Wissenschaft.

### Siftorische Gesellschaft für die Proving Bosen.

Dienstag, ben 14. Januar 1902, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7,

#### Monatssikung.

- 1. Befcaftliches.
- 2. Borlegung und Erläuterung wichtiger Neuerscheinungen auf bem Gebiete ber Posener Lanbesgeschichte.

Rebaktion: Dr A. Barichauer, Posen. — Berlag ber historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Bosen u. der historischen Gesellschaft für den Rege-Diftritt zu Bromberg. — Druck v. A. Förster, Posen, Wilhelmst. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Sahrgangen ber Beitschrift ber hiftorifden Gejellichaft fur die Proving Bojen veröffentlicht wurden, find folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borftand der Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Julowick in Bofen gu nachstehenden Breisen zu begieben: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gu Bojen herausgegeben. 53 Geiten. 1885. 1,00 U. Barichauer: Die Chronit der Stadtichreiber von Bojen. XLV und 171 Geiten. 1888. 5.00 R. Moepelt: J. J. Rousseaus Betrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888. Berfaffung. 0.80 E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten des Bertehrs. wesens in der deutschen Dstmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwarp: Die Proving Posen als Schauplat des sieben-jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890. 1.20 Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Boltsliede des Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891. R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Rronung 1,50 Stanislaw August Poniatowsti. 173 Geiten, 1892. Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnischen Judenschaft. 120 Geiten. 1892. M. Rirmis: Handbuch der polnischen Mungtunde. XI u. 268 Geiten. 1892 6,00 3. Landsberger: Beitrage zur Statistit Bojens. 30 Seiten. 1893. Billiam Barftow von Gnenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1.00 M. Barichauer: Die Bojener Golofchmiebjamilie Ramyn. 26 S. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1.50 G. Abler: Das großpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894 S. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Repediftritt von 1773 bis 1805. 1896. . S. Rleinwächter: Die Juftrift einer Bofener Deffingfcuffel. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen 1897 G. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898 . F. Guradze: Der Bauer in Pofen. I. Theil (1772—1815). 100 1,00 Seiten. 1898. 3. Rohte: Das Bauernhaus in der Proving Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 1,50 Rbačala, D. E. Jablonsty und Grofpolen 154 G. 1901 R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Bfarrer zu Liffa i. P. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657-Außerdem erichienen im Berlage der hiftorischen Gesellichaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die nittel-alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rech-nungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bd. der Sonderveröffentlichungen) D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus ber Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00

Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redaktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.

840 G. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen).

tized by Google

gebunden

8,00

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: A. Warsehauer,

# Die flädtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Girzel 1901 (Mittheilungen ber R. Preußischen Archiv-Verwaltung Heft 5). XL und u. 324 S.

10 Mark.

# Max Cohn jr., Posen

Wilhelmsplat 1

Berlinerstr. 6. — Ede Bismarkstr.

Jeine Kerren- u. Damen-Moden. Jagd-, Livree- u. Hport-Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Breife.

Mit ausführl. Prospekten, neuesten Mustern, Modebildern u. Preislisten

ftehe gern zu Diensten.

# Historische ----

# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Volen, Gebruar 1902.

Mr. 2.

🕮 Anzeigen-Umschlag. 🕸

# Inhalt: 3010wicz A., Paul Hense's Jugendfreund Bernhard Endrulat . Seite 17 Chmidt E., Zur Erinnerung an Martin Meyer . " 22 Litterarische Besprechungen . " 25 Rachrichten . " 28 Geschäftliches . " 31 Bekanntmachung . " 32

Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hitorischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendangen sind: "In den Vorstand der Hitorischen Gesellsichaft zu Polei, Schlosberg 4", zu richten.

Preis des Jahrganges (12 Nummern) 4 Mart. Preis ber Einzelnummer 50 Pfg.

Digitized by Google

# Bur Beachfung

für bie

#### neneingetretenen Mitglieder

Der

Siftorifden Gefellichaft.

Alettere Hefte der "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen" sind zu dem ersmäßigten Preise von 1,50 Mt. für das Heit und 6 Mt. für den Jahrgang von dem Vorstand zu beziehen.

Aeltere Hefte der "Hiftorischen Monatsblätter für die Proving Posen" werden Mitgliedern mit 35 Pfg. berechnet.

# 

Jahrgang III.

Polen, Sebruar 1902.

Rr. 2.

Jolowicz 3., Baul Hepfe's Jugenbfreund Bernhard Endrulat S. 17. — Schmidt E, Bur Eringerung an Martin Meyer S. 22. — Litterarische Besprechungen S. 25. — Rachrichten S. 28. — Geschäftliches S 31. — Bekanntmachung S. 32.

#### Paul Behje's Jugendfreund Bernhard Endrulat.

Von

#### 3. Jolowicz.

Dem Beispiele ber meisten unserer sührenden Geister folgend hat auch Baul Dense uns seine Lebenserinnerungen beschert, in denen er nicht nur sein Werden und Wirken vor Augen führt, sondern auch seine Beitgenossen und den Einfluß, welchen sie auf seine Entwicklung ausgeübt, so lebendig stizzirt, daß das Buch einen tiefen und hochinteressanten Einblick in die litterarischen Kreise seiner Lehre und Wanderjahre gewährt.

Es tann nicht unsere Aufgabe sein, auf ben reichen Inhalt bes Buches an bieser Stelle einzugehen, für unser Monatsblätter ist nur ber Absichnitt von besonderem Interesse, in dem Heyse in seinen Jugenderinnerungen des Dichters Bernhard Endrulat gebenkt, welcher 1885/86 als Vorstand des Posener Staatsarchivs wirkte und als Begründer unserer Historischen Gesellschaft einen ehrenvollen Plat in der Geschichte Vosens einnimmt.

"Während meines letten Schuljahres, so erzählt Heyse, hatte ich mit dreien meiner nächsten Freunde eine poetische Gesellschaft gegründet, die wir den "Club" nannten. Einmal in der Woche fühlten wir das Bedürfniß, uns unsere Verse vorzulesen und versammelten und zu diesem Zwecke in der Wohnung des ältesten von uns, des Sohnes eines wohlhabenden Soldiner Bürgers, Richard G—. Der Zweite der Clubgenossen war Kelir von Stein, der Urenkel von Goethe's Freundin, der ein nur geringes Talent sür Poesie besaß. Der Vierte

im Bunde war, wie Heyse bemerkt, ein entschieden dichterisches Talent, der fruchtbarste von uns Allen, Bernhard Endrulat."

"Er stammt aus einer lithauischen Familie. Die Eltern, in bescheibenen Berhältnissen lebend, waren seit Jahren in Berlin angesiebelt, zwei hohe, stattliche Gestalten, von benen ber Sohn die Statur und eine gemisse Bartheit des Wesens geerbt hatte. Er war ein oder zwei Jahre älter als ich, an Leib und Seele wohlgerathen, ein auffallend schoner, stolz und treuberzig in die Welt blickender Junge mit dunklen Locken, von dem seine Lehrer — er besuchte nicht mit uns das Friederich Wilhelm-Gymnasium — nach seinen Zeugnissen zu schließen, die

gunftigfte Meinung begten."

"Früh hatte fich bei ihm, erzählt Benfo bie Ueberzeugung feftgefett, bag er jum Dichter geboren fei. Er ertlarte bies auch mit naiver Feierlichkeit feinen Freunden, ohne daß er bie Berfe, die er mit unglaublicher Leichtigfeit hinmarf, icon für vollkommene Baben ber Muse angesehen hatte. Ich bewunderte sein Talent höchlich und stellte es weit über mein eigenes. Denn obwohl ich felbst in einer bichterischen Welt lebte und webte, mar ich burchaus nicht flar barüber, ob ich jum Dichter und nicht vielmehr gum Maler berufen fei. - Bon Endrulat aber glaubte ich, baf ihm ber Lorbeer ber Boeten nicht fehlen tonne. Meine neiblose Bewunderung ging soweit, daß ich mich unendlich geehrt und geschmeichelt fühlte, als er eines meiner fleinen fentimentalen Bebichte fo hochschätte, bag er es felbft gebichtet qu haben munichte. schlug mir ben Tausch gegen eines ber seinigen por, bas mir als ein unerreichbares Birtuofenstüdchen erschienen mar, und ba ich ihn ohnehin für ben reicheren hielt, ging ich ohne sichtliche Bebenten auf biefen Glaufu tausch ein. Meines eigenen Products entsinne ich mich nicht mehr. &Das feine, bas er als Motto por ein Buch mit weißem Papier gefdrieben hatte, ift mir im Gebacht if geblieben:

> Was ungereimt Gereimt entkeimt, Sich ungefäumt Zum Beröchen säumt, Ob's gegen Zaum Und Zügel bäumt, Hier wird ein Raum Ahm eingeräumt.

Bur Steuer ber Wahrheit muß ich hinzufügen, baß ich von meinem wohlerworbenen Eigenthumsrecht nie Bebrauch gemacht habe."

"Man wurde aber eine falsche Meinung von bem hochgeftimmten, schwärmerisch bichtenben und trachtenben Jüngling fassen, wenn man ihn in Berbacht hätte, bergleichen Formkunfte hätten sein bichterisches Wesen ausgemacht. Bielmehr war er ganz erfüllt von ben Freiheitsgebanken ber vormärzlichen Zeit, in höherem Grabe als irgend Giner von uns,

und in schwungvoller Rhetorit hulbigte er ben abstracten politischen Boealen ber Lyriter jener Tage, benen er auch später nicht untreu geworben ift."

Ich habe diese Characteristik, welche Hense von seinem Jugendefreunde, dem Primaner Endrulat, in seinen Jugenderinnerungen giebt, ziemlich wörtlich wiedergegeben, da sie bezeichnend für die spätere Entewicklung des Dichters ist.

Die Zusammentunfte ersuhren auch im Winter teine Unterbrechung. Da Felix von Stein's Eltern ein haus mit großem Garten in Schöneberg besaßen, wurden die Sitzungen des "Clubs" oft dort abgehalten, in benen auch häufig die Werte unserer großen Dichter mit

vertheilten Rollen vorgelesen murben.

Was an diesen Abenden an eigenen Dichtungen vorgelesen wurde, unterlag einer strengen Sichtung, nach welcher das für würdig Erklärte in das sogenannte "Clubbuch" eingetragen wurde — ein Quartband mit dunnem, bläulichem Schreibpapier, in einer rothmarmorirten Decke, so unscheindar, wie sich's sür die prunklose Beerdigung meist todtgeborener Musenkinder geziemt. Obwohl es ausgemacht war, daß keinem profanen Auge der Einblick in diese Blätter gestattet werden sollte, hatte einer der Theilnehmer doch sich erlaubt, das Clubbuch keinem Grringeren als Emanuel Geibel zu zeigen, der es freundlich durche blätterte und äußerte, daß es ihm Vergnügen machen würde, die Verssasser persönlich kennen zu lernen.

Geibel bewohnte zur Zeit am Enteplat Nr. 3 einige möblirte Zimmer bes 3. Stocks, mährend Robert Prut das 2. Stocks wert desselben Hauses inne hatte. Seiner Einladung Folge leistend, begaben sich nun die 4 Clubmitglieder nicht ohne Herztlopfen in die Wohnung des Dichters, der sie wohlwollend und freundlich empfing. Er belobte anertennend das Streben der hoffnungsvollen jungen Leute, ermahnte sie indeh vor Allem etwas Rechtes zu lernen, da sie nur durch strenge Selbstzucht sich der Gunst der Muse werth machen könnten.

Bur großen Ueberraschung Hepsele's, ber Endrulat's Talent für das weit bedeutendere und reifere gehalten, hatte Geibel indeß seine (Hepsele's) Gedichte als besonders talentvoll bezeichnet und ihn allein von den Clubgenossen nicht nur an sich herangezogen, sondern ihn auch in das Franz Rugler'sche Haus eingeführt, in dem Hepse nach seinem Geständniß die reichsten Eindrücke und die unschähdarste Förderung in aller künstlerischen Bildung empfing. Aus diesem Hause hat er auch seine erste Lebensgefährtin heimgeführt.

Da Endrulat nicht derfelben Bergünstigung seitens Geibel gewürdigt war, wurde auch sein Berkehr mit Heyse spärlicher. "Seine "anima candida", bemerkt Heyse, war ganz frei von Neid und Eisersucht. Sein Lebenlang hat er mit brüderlicher Wärme zu mir gestanden und mir durch die Widmung seiner zweiten Gedichtssammlung ber "Geschichten und Gestalten" (Hamburg 1862) bewiesen, daß er ber Jugenbsreundschaft Treue gehalten. — Dagegen scheint bei Hense, wie wir aus ber späteren Darstellung ersehen werben, die Ersinnerung an ben ehemaligen Jugenbsreund allmählig verblaßt zu sein, die Berbindung hat in späteren Jahren vollkommen gestockt.

Roch im vorgeschrittneren Alter (er war 57 Jahre alt, als er nach Bofen tam) ein ichoner, hochgewachsener, ftattlicher Mann, mit freier Stirn und ben feinen von Gbelmuth und Geift befeelten Bugen. hat Endulat es verftanden, durch fein ichlichtes, gegen Jedermann mohlwollendes Wefen feine Umgebung für fich zu begeiftern. Mit einer pacenden Beredfamteit begabt, beren Birtfamteit burch ein tlangvolles Organ erhöht murbe, mar er ftets ber Mittelpunkt ber Gesellschaft, in ber er Gein ichlichter, einfacher Ginn, ober, wie Benfe es sich bewegte. benennt, feine "anima candida" mar allen raufchenben Geftlichkeiten abgeneigt. Dagegen mar er in kleinerem Kreife von einer unfagbaren Liebensmürbigkeit, und wenn ein Tropfen eblen Saftes, ben er zeitweise liebte, seine Bunge lofte, sprubelte er von Beift und Bit über. Sein Beim auf bem Schlogberge hat er mit feinem funftlerischen Ginn und Empfinden zu einer mabren Kunftstätte ausgestaltet, bem trotben ber Sauch ber Gemüthlichkeit und bes Wohnlichen nicht fehlte. Roftbare Driginalgemälbe, bie gewähltesten Runftgegenstände, ftilvolle, nach feinen Angaben bergeftellte Mobel, eine reichhaltige meift schonwiffenschaftliche Bibliothet füllten Die gaftlichen Raume, in bem er im Bereine mit seiner liebreigenden Gattin "Lotty", ber eine größere Angahl feiner Bebichte gewibmet find, mit virtuofer Liebensmurbigfeit gerne einen fleinen Rreis von Freunden empfing.

So haben wir ihn in Posen kennen gelernt, und als er von einem Ausstuge, ben er mit einigen Mitgliebern ber historischen Gesellschaft nach Graet machte, zurückgekehrt am 17. Februar 1886 seinen Geift aufgab, war die Trauer seiner Freunde eine tiefe und berechtigte.

Als ein Zeichen ber Pietät gegen ben Berblichenen und seine eble ihn überlebende Gattin Lotty hat ber Bersasser bieser Stizze es für angemessen erachtet, eine neue Auswahl seiner Gedichte zu veranstalten, beren Herausgabe Herr Dr. Warschauer übernahm. Frau Lotty hat ihm zu biesem Zwecke eine große Anzahl noch nicht versöffentlichter Gedichte, namentlich solcher, die an sie selbst gerichtet waren, zur Bersügung gestellt.

Um eines Erfolges sicher zu sein, hat der Herausgeber sich an Baul Hepse mit der Bitte gewandt, der Gedichtsammlung seines versstorbenen Jugendfreundes einige liebevolle Worte zur Einführung bezw. zur Ginleitung beizusägen. Hepse hat auch sofort seine Bereitwilligkeit hierzu in Aussicht gestellt, bat indes, bevor er sich bestimmt erklären könnte, ihm das Manuskript zur Einsicht zuzusstellen.

Nachdem dies geschehen, erhielten wir dasselbe mit einer Absage zurück. In einem längeren Briefe an Dr. Warschauer motivirt Hegle diese seine Absage damit, daß seinem Jugendfreunde doch die Eigenzichaften eines Dichters von Gottes Gnaden sehlten und daß er namentlich an ihm die Eigenartigkeit, die Originalität vermisse. Endrulat hatte Dense zum letzten Male im Juli 1858 in dessen Sbenhausener Sommerzirische ausgesucht, der in ihm die alte Wärme der Empfindung wiederfand. — "Doch nachdem wir unser Jugenderinnerungen ausgetauscht, sagt Hense wörtlich, stocke es zwischen und. Wir sühlten Beide, daß wir uns eigentlich nichts mehr zu sagen hatten." —

Damit schließt Benje ben Theil seiner Jugenberinnerungen, bie sich mit Endrulat beschäftigen.

Es scheint auch, daß seit dem Jahre 1858 jedwede Beziehungen beider Männer zu einander aufgehört, wenigstens hat Endrusat im Laufe der Unterhaltung nie seiner Jugendfreundschaft mit dem berühmten Münchener Dichter Erwähnung gethan.

Weitere biographische Mittheilungen über Endrulat, glaube ich an dieser Stelle unterlaffen zu können, verweise vielmehr auf die Lebenss beschreibung des Dichters, welche Dr. Warschauer der Auswahl seiner Gebichte<sup>1</sup>) vorausgeschickt hat.

Enbrulat veröffentlichte im Jahre 1857 seine Gebichte "ben beutschen Männern Ernst Morit Arnbt und Ludwig Uhland" ges widmet und hatte sich als junger Student nach Schleswig-Holftein gewendet, wo er zunächst eine Hauslehrerstelle fand.

Bei dem Streite mit Dänemark betheiligte er sich als Freiwilliger im 2. Jägerkorps am Kampse und erhielt bei Jystädt eine leichte Kopswunde. "Das Buch der Erinnerung", das er unter dem Titel "Bon einem verlorenen Posten", Herzog Ernst II. gewidmet, im Jahre 1857 herausgab, zeugt auf allen Blättern von dem stürmischen Muth und seurigen Freiheitsdrang, der ihn beseelte. Als die Stadt Hamburg, wo Endrulat an einer Schule eine seinen Wünschen und Fähigkeiten entsprechende Stellung gesunden, im Jahre 1859 mit großer Begeisterung ihr Schillersest seinen, war er die Seele der gejammten Bewegung. In einem stattlichen Bande hat er darüber berichtet.

Hense rühmt seine schwungvolle und dichterische Beredsamkeit und citirt namentlich den Prolog zu den "Gedichten", in welchem er seine Hingebung auf Gnade und Ungnade an die Poesie, die bestrickende "Meeressee", in dithyrambischer Ekstase ausspricht:

<sup>1)</sup> Gebichte von B. Endrulat. Auswahl. Posen. Jolowicz 1886.

Schiffe fahren, Segel schwellen und fie fingt in fel'ger Ruh' Kluge nüchterne Gefellen ftopfen fich die Ohren zu, Steuern ängstlich nach ber targen, klanglos-talten heimath fort, Bebend vor ben himmlisch-argen Liebern und ben Strubeln bort.

Aber ich mit festem Steuer zu ben Klippen streb' ich hin, Meine Augen füllt ein Feuer, Licht und Wonn' ist all mein Sinn Mein verklärtes Antlit lächelt nach bem lichten Götterbilb, Lust wie Frühlingsobem sächelt Herz und Stirne kühl und milb.

Mahnet nicht, ich soll erwachen aus bem schauersußen Wahn: Seht, schon langt der schwanke Nachen bei bem schwarzen Schlunde an, Und die Zaub'rin höre ich singen und sie leuchtet rosenroth, Und mit Singen und mit Klingen stürz ich in den sel'gen Tod!

"Nicht Alles ift, wie Sense weiter bemerkt, in den beiden lyrischen Banben auf diesen pathetischen Tone gestimmt. In buntem Bechsel, in den nannigfaltigsten Formen ziehen die inneren Erlebnisse, Stimmungen und Betrachtungen des Dichters vorüber, Bieles so sinnig im Gedanken, so glücklich im Ausbruck, daß es sich neben dem Besten in Geibel's Gedichten sehen lassen kann." So u. A. die Antwort auf die Frage:

Was ist das Glüd? Nach jahrelangem Ringen, Nach schwerem Lauf ein kümmerlich Gelingen, Auf greise Locken ein vergoldend Licht, Ein spätes Ruhen mit gelähmten Schwingen —? Das ist es nicht!

Das ist bas Glüd. Kein Werben, kein Berdienen! Im tiefsten Traum, da ist es dir erschienen, Und Morgens, wenn du glühend aufgewacht, Da steht's an beinem Bett mit Göttermienen Und lacht und lacht!

Wenn auch Bernhard Endrulat als Dichter zum Theil verschollen ist, sein Name nur in wenigen Litteraturgeschichten erwähnt wird und nur vereinzelte Gedichte in Anthologien Aufnahme gefunden, als Mensch bleibt er allen benen, die ben Borzug hatten, mit ihm in näheren Verkehr zu treten, unvergeßlich.

#### Bur Erinnerung an Martin Meher.

#### Bon

#### E. Somidf.

Im Verlaufe bes Jahres 1901 hat die Geschichtsforschung und das wiffenschaftliche Vereinsleben unserer Provinz so manchen herben Berlust zu beklagen gehabt; wiederholt schon ist in diesen Blättern ber

Dahingeschiebenen und ihrer Berbienste gebacht worben. Da sei es benn auch gestattet, an dieser Stelle die Erinnerung an einen Mann wachzurusen, der — wenn auch von Hause aus nicht Fachmann auf dem Gebiete der Provinzialgeschichte — sich ihrer Ersorschung mit stets wachsendem Ersolge widmete und sür die Zukunst noch bedeutendere Leistungen erwarten ließ: an Herrn Regierungsrath Mart in Meyer zu Bromberg, den am 20. August v. Is. ein srüher Tod den Seinen entriß.

Am 14. Oktober 1855 zu Groß-Wanzleben (Proving Sachsen) als Sohn bes Oberpredigers Wilhelm Meyer bortfelbft geboren, genog ber Rnabe querft Brivatunterricht im Saufe bes Baters; fpater murbe er in bas Babagogium bes Rlofters "Unferer lieben Frauen" ju Um Enbe feiner Schullaufbahn wurbe er Magdeburg aufgenommen. von schwerer Krankheit befallen; boch gelang es ihm, im März 1878 bas Abiturienteneramen unter Befreiung von ber mundlichen Prufung M. bezog hierauf die Universität Salle, um bier die ju befteben. Rechte zu ftubieren; zu gleicher Beit fand er Belegenheit, seine musika: lischen Neigungen zu pflegen, indem er bem atabemischen Besangverein Fribericiana bortfelbst beitrat, an bessen Bestrebungen er regsten Antheil 1882 beftand Dt. in Salle Die erfte juriftische Brufung und leistete ebenda feinen Diensteib als Berichtsreferenbar. Zwei Jahre später trat er in ben Bermaltungsbienft über und war bei ben Regierungen in Caffel und Magbeburg thatig, bis er 1887 nach erfolgreich bestandener Brufung für ben höheren Bermaltungsbienst jum Regierungsaffeffor beförbert und als folder nach Bromberg verfett Dier mar ihm bas Blud beichieben, einen eigenen haushalt ju begrunden und viele Jahre hindurch ben Segen eines innigen Familienlebens zu genießen.

Am 24. Mai 1895 wurde M. zum Regierungsrath ernamnt und mar als folder fortan in ber Abtheilung für birefte Steuern, Forsten und Domanen, sowie als Raffenrath thatig. Bu gleicher Beit bekleidete er mehrere zum Theil recht verantwortungsvolle und arbeits: reiche Nebenämter; er mar Borfibenber bes Schiebsgerichts ber Invalibitats: und Altersversicherung und Stellvertreter bes Borfitenben ber Eintommenfteuer-Berufungstommiffion. In einem evangelischen Pfarr: hause aufgezogen, hatte er sich feine religiose Weltanschauung stets bemahrt und stellte seine Rraft gern in ben Dienft ber evangelischen Rirche; er mar Mitglied ber Kirchengemeindevertretung Bromberg, Borfitender ber Finanglommiffion und Deputirter jur Kreisspnobe Bromberg. Mit gang befonderer Bingebung aber hat der Berblichene die Siftorische Befellicaft für ben Netebistritt zu forbern gefucht. Seit 1891 Mitglied, murbe er 1895 in ben Borftand zugemählt und bekleibete seit 25. Januar 1896 bis an sein Lebensenbe bas Umt eines Schrift: führers. Bu gleicher Zeit mar er miffenschaftlich thatig; er hielt

Bortrage in ber Siftorifden Gefellichaft und veröffentlichte mehrere

Abhandlungen in Beitschriften1).

Seine Erbolung von angestrengter Thatigfeit pflegte M. am Strande bes Meeres zu fuchen, fo auch in ben letten Bochen vor feinem Tobe. Noch einmal mar es ihm beschieben, ledig aller Pflicht im Rreife ber Seinen gludliche Tage zu verleben; ba trat eine bisber folummernde Krantheit in afuter Beife bervor, Die ihn gur Rudtehr nach Bromberg zwang, wo er nach wenigen Bochen tiefbetrauert aus bem Leben ichieb.

Wollen wir nun die Berdienfte des Berblichenen um die Geschichte unserer Proving murbigen, so ergiebt fich schon aus bem über feinen Lebensgang Befagten, welchen Bebieten fich fein Intereffe noth: wendiger Weise zuwenden mußte. Als Bermaltungsbeamter an einem Orte wirtend, wo bie Spuren von Friedrichs bes Gingigen Berricherthatigfeit noch überall fichtbar find, aus und eingebend in einem Bebaube, in beffen Treppenhaus bie Bilbfaule bes Großen Konigs mit bem Rrudftod bie Erinnerung an jene Zeit lebendig erhalt, wo ber Rebebiftrift aus Gefeblofigfeit und Untultur ju Ordnung und Wohl= ftanb emporgehoben murbe, gemann M. bie Unregung, ben Unfangen ber preufischen Bermaltung in unsern Landen forschend aeben. Die alteren Aften ber Roniglichen Regierung hierfelbft und Die Bestände bes Roniglichen Staatsarchivs qu Pojen boten bem eifrig Sammelnben ben Stoff zu mehreren inhaltsreichen, auch im Drud erfchienenen Arbeiten (fiebe Unmertung). Die religiofe Richtung feines Befens führte ibn gur hiftorischen Behandlung einiger in bi efes Gebiet fclagenden Fragen. Go hat er fich ein gang besonderes Berbienft um Die Inventarifierung ber im Regierungsbezirk Bromberg vorhandenen Rirchen bucher erworben, indem er eine nach Anordnung und Bollftanbigkeit gerabezu mufterhafte Bufammenftellung berfelben unternahm, die ihm benn auch die uneingeschräntte Anerkennung aller auf biefem Bebiete arbeitenden Foricher eingetragen bat. Mit seinem letten Auffat

1) Folgende Arbeiten Meyers sind im Trud erschienen: "Mittheilungen aus der Geschichte der Königlichen Regierung zc. zu Bromberg in den Jahren 1815—1820." Jahrb. der hift. Gesellschaft f. d. ١. Repediftrift. 1895 S. 5-50.

"Mittheilungen aus ber Geschichte ber preußischen Domanenberwaltung im Nepediftritt zur Zeit Friedrichs bes Großen." Ebenba. 1896. ©. 27—55.

"Die Kirchenbucher im Regierungsbezirt Bromberg" Ebenba 1898. S. 5-58

"Die Satularisirung ber Rloster im Regierungsbezirt Bromberg", õ. Beitschrift ber hiftorischen Gefellschaft für bie Broving Bofen. XV.

<sup>&</sup>quot;Einige bisher noch nicht veröffentlichte Cabinetsorbres Friedrichs bes Großen an Brentenhoff, betr. die Berwaltung des Nebediftritts " 3. Ebenba S. 56—68.

wieberum, welcher die Säkularisation ber Bromberger Klöster behandelte, betrat er ein noch nicht angebautes Beld, über das noch keinerlei Borarbeiten vorlagen, und gab somit die Anregung zu weiteren Forschungen auf diesem Gebiete. So ward ber Dahingeschiebene, aus dem Westen unseres Vaterlandes stammend, durch die liebevolle Bersienkung in die Vergangenheit unserer Gegend in der deutschen Oftmark heimisch.

Es hieke aber nur ein sehr unvollkommenes Bild von dem Lebenswerte Meners entwerfen, wollte man nicht ber Thatigteit besonbers gebenken, Die er als Borftandsmitglied und Schriftführer ber Bromberger Siftorifden Gefellicaft entfaltete. ichatenswerthen Eigenschaften, Die er in feiner Beamtenftellung entfaltete, feine peinliche Pflichttreue, feine Arbeitefreudigkeit und felbfts lofe Bingabe an fein Amt, kamen auch ber Siftorifchen Gefellichaft in vollem Make ju Gute. Wie für ihn die Arbeit überhaupt bas Lebenselement mar, in bem er fich mohl fühlte, jo galt ibm die Arbeit für unfere Befellich aft ale Erholung und Freude nach aufreibender Berufsthätigfeit. Diefe gange Richtung feines Wefens ift wiederum aus bem Grundzuge feines Charafters zu verfteben, ber felbstlofen Aufopferungsfähigkeit für einen höheren ibealen Zwed, mochte biefer nun Staat, Familie, Wiffenichaft bebeuten. Innig bamit verbunden mar in ihm jene echtbeutsche Gigenschaft ber Treue, die über Zeit und Raum hinaus fich gleich Wo er erft einmal bergliche Beziehungen gewonnen hatte, hielten ihn diese bis jum Lebensende fest; wie er die in ber Kindheit eingeprägten religiöfen Ueberzeugungen, bie in ber Jugend erworbenen politischen Anschauungen in bas reife Mannesalter mit fich hinübernahm, so verfolgte er mit rührender Unbanglichfeit bis in die lette Beit bas Gebeihen und Beiterbluhen bes ftubentischen Bereins, bem er fo frohe Grinnerungen aus ber Jugendzeit verbantte, fo mar fein Ginnen und Trachten aufs Junigfte verbunden mit dem Wohl und Wehe unferer Diftorifden Gefellichaft, jo mar es endlich ber Rreis feiner Familie selbst, ben er die reichen Schabe seines Gemuthes in ihrer gangen Fülle als treuester Gatte und liebevollfter Bater genießen ließ.

Sein Andenken wird bei seinen Freunden und Mitarbeitern immerdar lebendig bleiben .

#### Litterarische Besprechungen.

Sokołowski M., Studya: szkice z dziejów sztuki i cywilizacy I. W tekście 47 rycin oryginalnych. Kraków 1899.

Sokolowski M. Studien: Skizzen über Werke der Kunst und Civilisatiou. I. Im Text 47 Original-Abbildungen. 8° IX. 531 S. Das Buch enthält zwei auf bie Proving Bosen bezügliche Abschnitte.

- 1. Goluchow (S. 326—371). Dieses Kapitel ist ein wortzlicher Abdruct des im 80. Bande des Przegląd polski, Kraków 1886 S. 197—229 erschienenen Artistels. Hinzugefügt ist nur die Schlußbemertung über den neuen Besitzer von Goluchow und was von besonderem Werth ist die Beigabe von vielen Abbildungen. Der Bersasser giebt darin eine Geschichte des Schlosses Goluchow im Kreise Pleschen. Die Familie Leszczynski hat es im 16. Jahrhundert gedaut. Später ging es in den Besitz verschiedener anderer Familien über und versiel nach und nach zu einer Ruine, die erst durch die vor drei Jahren verstordene Gräfin Jadella von Dzialynska durch französische Meister restaurirt worden ist. Der geschichtlichen Erörterung solgt eine architektonische Beschreidung des prächtigen Schlosses mit seinen reichen Stulpturen, Gemälden und Sammlungen alter und moderner Kunstwerke aller Art.
- 2. Im Zusammenhang hiermit steht ein anderer Abschitt des Buches unter dem Titel: Wazy grockie w naszych zbiorach b. h. Griechische Vasen in unseren Sammlungen. Er behandelt eine Sammlung dieser alten Kunstwerke, welche die verstorbene Besitzerin von Goluchow in Paris angelegt und vor etwa 15 Jahren nach Goluchow gebracht hat. Die Zahl dieser Kostdarkeiten ist 144. Der Aussah beschränkt sich ans eine kurze geschichtliche Entwickelung der Vasenmalerei, ohne auf die Beschreibung der Sammlung in Goluchow näher einzugehen, da dies schon durch J. de Witte, Description des collections d'antiquités conservées à l'hôtel Lambert, Paris 1886, geschehen ist, a us welches reich illustrirte Werk Sokolowski verweist.
- Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekscie 64 autentycznych rycin. Kraków 1900.

Gloger S., Historische Geographie der Länder des ehemaligen Polens. Im Text 64 Abbildungen. Krakau 1900. 8° 387 S.

Das vortrefstich ausgestattete Wert zerfällt in drei Theile, beren erster sich mit den einzelnen Völkersamilien des alten polnischen Reiches und mit dessen Begrenzung in den verschiedenen Jahrhunderten bis zum 19. hinab beschäftigt. — Im zweiten Theile werden die verschiedenen Provinzen Polens, zunächst Großpolen (S. 81—117), mit ihrer Einteilung in Woiwobschaften und Kreise behandelt. Es geschieht dies so, daß die geschichtliche Entwickelung jedes Landestheils, seine Geographie unter Berückstigung der statistischen Verhältnisse, die Verwaltung und Gerichtsorganisation besprochen wird. Zu diesem Abschnitt gehören 8 auf die Provinz Posen bezügliche Vilder. — Dem Buch ist als dritter Theil eine Abhandlung über die Kirche, die Diözesen und Klöster des alten Polens beigefügt (S. 325 dis zum Ende). Es wird darin eine turze Uebersicht über die Entstehung, Entwickelung und Umgestaltung der Bisthümer und der Ordensklöster gegeben.

Mikołaja Wasyliewicza Berga zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Z rosyjskiego originału, wydanego kosztem rządu a następnie przez cęzurę zniszczonego, dosłownie przełożył K[aroł] J[askłowski]. 1-3. Kraków 1898—1900.

Nit. Wasil. Bergs Beschreibung ber polnischen Erhebung in ben Jahren 1863 und 1864 und ber vom Jahren 1856 an ihr vorzausgehenden Uuruhen. Nach dem auf Kosten der Regierung herausgezgebenen und dann durch die Censur vernichteten russischen Original wörtlich übersetzt von K. J. 1—3. Krakau 1898—1900. 8° 334, 451 und 474 S.

Das Original ift nicht, wie bem Titel entnommen werben könnte, völlig vernichtet worben. Ginige wenige Eremplare find unter ber Angabe eines anberen Titels und eines falfchen Drudortes (Bofen, gebrudt von Dr. Lebinsti) bem Bernichtungsverfahren entgangen. hiervon, bas die Offolinstische Bibliothet in Lemberg befitt (alfo eine litterarische Seltenbeit) ist von bem schon verstorbenen Ueberseter benutt worben. - Dem Berfasser ftanben bie umfangreichsten Quellen ju Gebote: er konnte in ben Archiven ber ruffischen Regierung, in ben mannigfaltigften Zeitungen und andern Drudichriften feinen Stoff fammeln, aber auch aus ben Flugblättern und Bilbern jener Beit nnb aus mundlichen Mittheilungen ber Zeitgenoffen bie Erlauterungen biergu Diese ungeheure Menge Materials ift in einer so geschickten ichöpfen. Beise verarbeitet und wird in jo vollendeter Form bargeboten, baf bas Bange ben Einbrud einer bewegten bramatifchen Sandlung macht. Der Berlauf ber Thatsachen, in welcher bie Organisation ber "Rothen und Weifen" in Bofen ihre gebührenbe Ermähnung findet (II 225 ff. III 211 ff.), wird oft und jum großen Bortheile bes Wertes burch bie meisterhaften Lebensbeschreibungen und Charafterschilberungen ber Berfonen unterbrochen, welche in hervorragender Beife an bem Aufstand theilgenommen ober ibn bekampft haben. Unter ihnen begegnet ber Lefer manchem Kinde ber Proving Pofen. Giner eingehenden, wenn auch nicht febr schmeichelhaften Behandlung werben ber Rrotoschiner Marian Langiewicz (II 350. III 10 ff) und die traurige Gestalt bes Miroslamsti (Ill 1 ff.) untermorfen.

Es find ferner folgende Werke, beren Inhalt einer kurzen Bes sprechung in einer ber nächsten Rummern ber Monatsblätter vorbeshalten wird, ber Bibliothek ber Hiftorischen Gesellschaft zugegangen:

Tarnowski St., Historya literatury polskiej. Wiek XIV—XIX. Tom 1.—5. Kraków 1900.

Tarn owski St., Geschichte ber polnischen Litteratur. 14. 19. Jahrhundert. 1-5. Krakau 1900.

Karbowiak A., Szkoła katedralna krakowska w wiekach średnich. Kraków 1899.

Rarbowiat A., die Domichule zu Krafau im Mittelalter. Krafau 1899.

Jubileusz "Czasu". Kraków 1899.

Das Jubilaum bes Czas (Zeit). Rrafau 1899.

Wspomnienia jenerała Klemensa Kołaczkowskiego. 1-3. Kraków 1898-1900.

Grinnerungen bes Generals Kl. Rokacztowski, 1 -3. Rrafau 1898-1900.

Dzieła ks. Waleryana Kalinki. Tom X: Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem. Wydanie drugie. Kraków 1898. Tom XI: Jenerał Dezydery Chłapowski. Żywot Tadeusza Tyszkiewicza Wydanie nowe. Kraków 1900.

B. Kalinka, Werke, X: Galizien und Krakau unter österreichischer Herrschaft. 2. Ausgabe, Krakau 1898. XI. General T. Chlapowski. Leben bes T. Tyskiewicz. Neue Ausgabe. Krakau 1900.

A. Stlabnu.

#### Nachrichten.

1. Mollis aer = mulier. In Shatcipcarcs "Cymbeline" (Mtt 5 Scene 5) merben bie letten Zweifel und Binderniffe, Die einer glücklichen Lojung bes bramatischen Rouflitts entgegenstehen, baburch beseitigt, daß Aupiter bem Helben bes Studes, Leonatus Posthumus, ein rathselhaftes Trafel überfendet. Es heißt darin (nach ber Schlegel Tiedichen Ueberfetung): "Weim eines Lowen Junges, fich felbft unbekannt, ohne Suchen findet und umarmt wird von einem Stude garter Luft u. f. m." Der Bahrjager Philarmonus legt die bunkeln Borte ber Prophezeihung To aus: "Des Lowen Junges" ift natürlich Leonatus felbst; Die "garte Luit" (mollis aer) bedeutet joviel, wie mulier. Diefer letteren. etwas seltsamen Etymologie (mollis aer = mulier) begegnen wir nun ichon etma ein halbes Jahrhundert por Chakefpeare in einem Schreiben bes Bromberger Staroften Andreas von Rosiczielecz an Die Stabt Dangig b. b. 3. August 1555.1) Aus biefem Briefe ist gu entnehmen, daß die Tochter bes Bromberger Burgers Stanislaus Papuga in Dangig wegen eines nicht naher bezeichneten Bergebens gefänglich eingezogen worden ift. Der Staroft bittet nun bie Stadtvermaltung, bas Mabchen wieber aus ber Saft zu entlaffen, einerfeits mit Rudficht auf ben Schmerz bes Baters, andererfeits in Unbetracht bes Umftanbes, baß bas Weib jo gart, wie die Luft, geartet fei: "Mogen Gure Berrlichkeiten bie Bebrechlichkeit ber weiblichen Natur berücksichtigen, wie

<sup>1)</sup> Danziger Stadtarchiv; nicht repertorifiert.

ja auch mit Recht mulier nach ihrer natürlichen Beschaffenheit als mollis ver bezeichnet wirb". 1)

Wir erschen daraus, daß die Gleichung mollis aer = mulier nicht erst dem Genius Shakespeares ihren Ursprung verdankt, sondern schon geraume Zeit vor ihm als ein in weiteren Kreisen bekanntes Wortspiel im Gebrauche war. E. Schmidt.

2. Bur Grhaltung ber alten Städtebilder giebt f. Coulbe in der Zeitschrift die Denkmalspflege III Dir. 16 S. 121 einige bemerkenswerthe Rathichlage. Besonders hingewiesen wird auf bas in neuerer Beit fich bemerkhar machenbe Streben bei Reubauten, fich bem Charafter bes alten Stäbtebilbes anzupaffen und bie Rüchternheit moberner Strafenfluchten zu vermeiben. Auch fur Die Stadt Bofen und beren rege Bauthatigfeit burfte ber folgende Cats febr gu bebergigen fein: "Um die neuen Stragenbilber im Innern ber Stadt burch Borbauten möglichst abwechslungsreich zu gestalten, mußte bem Bauenben, ähnlich wie in den landhausmäßig bebauten Bierteln, eine Bone vor ber festgesetzen neuen Baufluchtlinie gegeben werben, innerhalb ber bem Architeften ein Spielraum fur Borbauten u. i. m. bliebe. Es fonnten bann wieder Bilber entstehen, wie fie heute noch alte Straffen mit ihren Bortreppen, Beijchlägen, Ausluchten, nach außen aufichlagenben Kenftern und Fenfterladen, mit Ueberhang und Ueberschneidungen ber Dacher, vorgetragten Grtern, ziegelbehangten Geitengiebeln u. f. w. In einigen Städten wie Silbesheim, Bremen, Roln find aufweisen." Preifausichreiben für charafteriftische Reubauten erlaffen worben. bie Beröffentlichung der eingereichten Entwürfe wird beablichtigt. "Der hauptwerth ber Wettbewerbe und ber vervielfältigten Ragabenentwürfe -- fo schließt ber Berfaffer, - liegt barin, bag in unjerer baubeburftigen und bauluftigen Zeit bem Bauberen Unregung zu einer zwedmäßigen und ichonen burgerlichen Baufunft gegeben und baf bas Berftanbnik für eine gesunde Bauweise geforbert wirb. Deshalb mag die Anichaffung ber Werte nicht nur jedem Gemeinwesen, beffen Stadtbild durch Reubauten verungiert ju werben brobt, sondern allen Städten mit reger Bauthätigkeit warm empfohlen werben, mit bem Bunfche, daß die einzelnen Tafeln in geeigneter Beije vielleicht durch gelegentliche Musstellungen auch weiteren Rreisen jum Zwede ihrer fünftlerischen Grziehung jugangig gemacht merben."

3. In der deutschen Medizinischen Wochenschrift 1901 Nr. 52 giebt cand, med. (3. Brandt zu Posen einige Mittheilungen über Symptome und Therapie der Post tom Jahre 1709/10 in der Provinz Posen. Die Nachrichten sind der Rleinen Pest-Chronica Fraustades von Lauterbach und einem in dem Staatsarchiv zu Posen befindlichen Manuskript über die Epidemie in Lissa entnommen. Sie bilden eine Ergänzung der

<sup>1) &</sup>quot;videant Dominationes Vestre huius sexus labilem naturam, ut merito natura mulier dicitur quasi molis (!) aer."

größeren Arbeit über bie Beftepibemie, welche ber Berfasser in ber Novembersitzung ber Sistorischen Gesellschaft verlesen hat und bemnächt in ber Zeitschrift veröffentlichen wird.

A. Barichauer.

4. Die St. Barbarakapelle zu Janowitz. (Eine Volkssage). Auf dem katholischen Kirchhofe zu Janowitz steht eine Kapelle, welche der heiligen Barbara geweiht ist. Sie war aus Holz aufgebaut, wurde aber später mit Ziegelsteinen untermauert. Diese Kapelle besitt in dem Hauptaltare ein von den Gläubigen verehrtes Gnadenbild der Heiligen. Wie die wenigen erhaltenen Atten der Pfarrei zeigen, ist die Kapelle sehr alt und war früher weit und breit berühmt. Namentlich wurden in den Cholerazeiten selbst aus weiter

Ferne Brozeffionen borthin unternommen.

Die Sage ergählt Folgendes: Bor vielen Sahren berrichte in ber Janowiber Gegend die Best. Biele Menschen murben babingerafft. In jedem Dorfe maren Todesfälle zu verzeichnen. bavon machte bas zu Brudgni gehörige Vorwert Dziekegnn. Von bem bort bereiteten Birtentheer maren bie Leute gang ichmarg, und fie blieben von ber Best verschont. Man fah auch am Abend ober in ber Racht Die Beit berumfliegen. Sie hatte bie Gestalt von großen Bettlaken und wies oft bie verschiedenften Farben auf. Fiel nun eine folche herumfliegende Best auf ein Dorf, fo ftarb es gang aus. von einem großen Dorfe, bas Dotowo geheißen haben foll und bas nicht weit von dem erwähnten Borwerk, aber jenseits ber Belna lag, ergablt, baf es gang ausgestorben fei. Und ba fich tein Menich berauswagte, um basfelbe zu verbrennen, verweften bie Leichen und bilbeten einen Berd ber Best. Jeben Abend sah man bie Best bem Dorfe ent= steigen und nach ben verschiebenften himmelsrichtungen hinfliegen. Janowit ftarben taglich jo viele Menichen, daß man nicht imftande war, alle Leichen zu begraben. Der Kirchhof war ben ganzen Tag voll Menschen. Und hier geschah ein Bunder: bie heilige Barbara erfchien, und die Beft wich von Janowit. Un ber Stelle, wo bie Beilige gesehen worben mar, erbaute man bie oben ermahnte Rapelle. Defto mehr wurde die Umgegend von der Best verheert. Man tam nun auf ben Gebanten, jemanben burch Gelb zu verloden, bag er bas ausgestorbene Dorf Dotowo verbrennen follte. In ber neu erbauten Rapelle murbe ein Gelbbeutel befeftigt, und jeber legte ein Gelbftud Und bie Gaben flogen reichlich; fogar aus bem entfernten Lekno brachte man Gelb. Da tam eines Tages ein Banderburfche von hohem und startem Buchse. Diefer mar bereit, das Dorf einzuaichern. Dafür betam er bas Gelb. Bon bemielben taufte er fich in ber Nähe von Bnin einen Bauerhof, auf bem feine Nachkommen noch heute leben follen. Mit bem Dorfe aber verschwand auch bie Beft und ist nie wieder in jener Gegend aufgetreten. Noch jett fleht man in Reiten anstedenber Krantheiten bie beilige Barbara an, und bie vielen

an bem Bilbe aufgehängten Boten zeugen bavon, baf man nicht vergebens bei ber Beiligen Bulfe gefucht bat. D. Rnoop.

#### Geidäftlides ber "Sifforifden Gelellidatt für die Proving Pofen".

#### Chronif.

Sigungsbericht. In ber Sigung vom 10. Dezember 1901 legte ber Borsigenbe zunächst das ber Gesellschaft von ber Ausstellung sur kenerlöschweien zu Berlin verliehene Sprendiplom vor. Die Historische Gesellschaft hatte sich an der Historischen Abtheilung dieser Ausstellung durch Einschieden mehrerer Gouachebilber mit Darstellungen der abgebrannten Posener Pfarrfirche betheiligt.

Sodann gelangte der in Nr. 12 der Monatsblätter des vorigen Sahres

abgebrudte Entwurf zu neuen Sahungen, bie aus ber Zugehörigkeit zur Deutschen Gesellchaft fur Runft und Wissenschaft lich ergeben, zur Beiprechung und Annahme mit geringen Aenberungen, die die Ernennung von Ehrenmitgliedern der historischen Abtheilung vorbehalten und die Bahl der Borstandsmitglieder
glieder auf hiesten. Die sich anschließende Bahl der Borstandsmitglieder
siel auf Archivdirektor Dr. Prümers, Archivrath Dr. Warschauer, Geheimen
Regierungs- und Schulrath Stadny, Bankdirektor Hamburger, Gymnasialbirektor Dr. Priede, Gymnasial-Prosesson. Rummler, Direktor des Pädagogiums zu Itrau Prosesson. Dr. Bebeim-Schwarzbach, Oberlandesgerichtsrath Martell, Superintenbent Rleinwächter.

Dieselben murben von ber Berfammlung auch in ben Beirath ber Deutschen Gefellichaft für Runft und Wiffenschaft gewählt und augerbem noch Rabbiner Dr. Bloch, weil ber Syftorijchen Abtheilung nach ber Bahl ihrer Mitglieber bas

Recht gur Entjendung von 10 Mitgliedern in ben Beirath gufteht.

Wiebergemählt murbe als Rechnungsführer Gifenbahn-Betriebs-Rontrolleur Striegan, neugewählt zu biefem Ainte Kaufmann Schröpfer und Raufmann Louis Licht.

Sammtliche Gemählte haben bie Wahl angenommen, nur Direttor Dr. Schwarzbach hat geglaubt, wegen ber Entfernung seines Wohnortes auf die Bahl in den Beirath verzichten zu mussen. Un seiner Stelle wurde in der Januarsitung der Geh. Justigrath Landgerichtsbirettor Beitenmiller gewählt. Dem geschätlichen Theile des Abends schloß sich der wissenschaftliche an,

in bem Superintenbent Rleinwächter Mittheilungen aus einer alten Bollfteiner Kirchenchronit brachte. Gie erregten bei ben Juhörern lebhaftes Interesse, gu-mal auch aus ihnen wieber hervorging, unter welch ichrecklichen Druck bie evangelifden Bewohner Grofpolens mabrend ber polnifden herricaft gelebt hatten.

Aus bem Bericht bes Archivbireftors Dr. Brumers über bie General-Bersammlung des Gesammt-Bereins der Deutschen Geschichts und Alterthumsvereine zu Freiburg i. B. am 24.—26. September v. J., an welchem der Vortragende als Bertreter unserer Gesellschaft sich betheiligte, entnehmen wir hier
nur einige Einzelheiten. Schon für den 23. September ward ein Tag für Denkmalspslege, verbunden mit der General-Bersammlung, angesetzt. Auf
diesem wurden die verschiedenen Gesentwürse über Denkmalsschut vorgelegt, und der hesisische gang besonders gur Annahme empsohlen.
Die lette Theilnehmerliste für die General-Bersammlung bes Gesammt-

vereins ichloß bei ben Auswärtigen mit Rr. 159, bei ben Ginbeimischen mit Dr. 376, bag im Gangen 535 Perfonen in Die Liften eingetragen maren, eine Biffer, bie bis dahin noch auf keiner ber General-Berfammlungen erreicht ift. Die vorjährige Bersammlung zu Dresben hatte bas Reichsamt bes Innern um Ginftellung von 60000 DR., vertheilt auf 4 Etatsjahre, jur Berftellung eines Sandbuches ber beutschen Denkmäler gebeten. Infolge beffen war ber Gebeime Regierungsrath Lewald im Anftrage bes Reichstanglers, um fich zu informieren, nach Freiburg gefommen.

lleber bie Restaurirung bes Strafburger Münfters außerte sich ber Dom-

lieder de Restaurrung des Strappurger Vannsters aitzerte sind der Lom-baumeister Arng. Der Kostenanschlag beläuft sich auf 2,250000 M., die aber nach Ansicht des Dombaumeisters durchaus nicht genügen.

Das Reserat des Archiedirektors Dr. Wolfram wandte sich in wesent-lichen Punkten gegen die von Pros. Dr. Seeliger geäußerten Bedeusen betreiss der Benuhung der jehigen Gemarkungsgrenzen sür die Herkeltung der Erundsarten. Wolfram wies nach, daß große Aenderungen der Gemarkungen doch nur in wenigen Fällen, hauptsächlich in der Umgedung großer Städte vorkommen, daß andererseits aber auß jeht noch bestehenden ausfällig gradlingen Grenzen in Vorkringen die Lück der Allen Kamerkrafen geseuterkrafen kennten. Lothringen bie Buge ber alten Römerftragen refonftruirt werben fonnten.

Eine 5. Abtheilung für Volkstunde wurde gegründet, als ihr Borfitenber

(Beneral-Major Freiherr von Friefen gu Dresben gemahlt.

Die nächstjährige Bersammlung foll in Duffelborf stattfinden.

In ber Ciping bes 14. Januar 1902 murbe, wie alijährlich, eine ganze Anzahl neu erichienener Bucher auf bem Gebiete ber Provinzialgeschichte vorgelegt und besprochen und gmar: Warfchauer, Die ftabtijden Archive in ber Browing Pofen, burch Oberlebrer Dr. Morit, Koniedi, Geschichte ber Resiormation in Polen, 2. Auflage, und Rrause, Reformation und Gegenreforunation im ehemaligen Königreich Bolen, burch Superintenbent Kleinwächter, Schott müller, Handel und Gewerbe in der Provinz Rosen, durch Dr. Wegener, Kraushar, Towarzystwo przyjaciól nauk Warszawskie, durch Archivrath Dr. Warschauer, Neue Pläne von Posen, und zwar der des Idresducks sür 1902, sowie der vom Magistrat herausgegebene, durch Dr. Kremmer. Tiese drachte in seinem Vortrage die Bitte vor, die Historische Gefellschaft möchte barauf ihr Augenmert richten, bag bei ben Strafenbenemungen bie alten Erinnerungen mehr gepflegt murben.

Auf die einzelnen Besprechungen brauchen wir hier mohl um jo weniger einzugeben, als biefe Befprechungen feitens ber Regenfenten voraussichtlich fammt-

lich in biefen Monatsblättern jum Abbrud gelangen werben.

#### Biftorische Abtheilung ber Deutschen Gesellschaft für Annft und Willenschaft.

#### Historische Gesellschaft für die Brovinz Bosen.

Dienstag, den 11. Februar 1902, Abends 81/2 Uhr, im Reftaurant "Wilhelma", Wilhelmftr. 7.

#### Aahreshauptversammlung.

- 1. Beschäfts: und Raffenbericht über das Beschäftsjahr 1901.
- 2. Bortrag bes herrn Dr. Wegener: Bismard und bie Polenfrage.

Redaktion: Dr. A. Barichauer, Bojen. — Berlag ber Siftorischen Gefellichaft für die Broving Bosen zu Bosen u. der historischen Gesellichaft für den Rege-Diftritt zu Bromberg. — Druck v. A. Förster, Posen, Wilhelmft. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen ber Beitichrift ber Siftorifden Gesellichaft für die Broving Bojen veröffentlicht murben, find folgende auch im Sonder-Abdrud erichienen und durch den Borftand ber Gefellichaft oder die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bofen gu nachstehenden Breifen zu begieben: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handichriftlichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Posen herausgegeben. 53 Seiten. 1885. Barschauer: Die Chronik der Stadtschreiber von Posen. A. Warschauer: Die Chronit ber Stadtschreiber von Posen. XLV und 171 Seiten. 1888. R. Roepell: J. J. Rousseaus Betrachtungen über die polnische 24 Geiten. 1888. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Bebieten bes Bertehrs. mejens in der beutichen Ditmart. Deit 1 Rarte. 26 Seiten, 1890. Fr. Schwart: Die Proving Pofen als Schauplat bes fiebenjährigen Krieges. 52 Geiten. 1890. Beheim . Schwarzbach: Das V. Armeeforps im hiftorifchen Bolfeliede des Rrieges 1870/71. 24 Seiten, 1891. R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw Angust Poniatowski, 173 Seiten. 1892. Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnischen Judenschaft. Dt. Rirmis: Sandbuch ber polnischen Müngfunde. XI u. 268 Landsberger: Beitrage gur Statistif Bofens. 30 Seiten. 1893. Billiam Barftom von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894. M. Warichauer: Die Pojener Goldichmiedjamilie Ramyn. 26 G. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894 Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896... Rleinwächter: Die Inichrift einer Bofener Deffingichuffel. 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbilbungen 1897 Anoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufftand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898 F. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100 und 5 Abbitdungen. 16 S. 1899. 3. Kva čala, D. E. Jablonšth und Großpolen 154 S. 1901. R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657-Außerdem erschienen im Berlage der Siftorischen Gesellichaft: A. Baxichauer: Stadtbuch von Pojen. I. Band: Die mittel-alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rech-nungen. Pojen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. der 12,-Sonderveröffentlichungen) .\* D. Knoop: Sagen und Ergählungen aus der Brobing Bofen. Bofen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 8,00 gebunden Das Rahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Beichichte ber Organisation Gubpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter ber Redaktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.

840 G. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen).

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

A. Warschauer,

Die fädtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen ber K. Preußischen Archiv-Verwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

Dampfziegelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Vost- und Bahnstation.

empsiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

# Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz 1,

Berlinerstr. 6. — Ede Bismardstr.

Feine Herren- u. Damen-Moden. Jagd-, Livrée- u. Sport-Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Breife.

Mit ausführl. Prospekten, neuesten Mustern, Modebildern u. Preislisten stehe gern zu Dieusten.

# Historische ———— Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang III. **V**osen, März 1902. Nr. 3.

anzeigen-Umschlag. D

#### 

#### Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Naum berechnet. Mitgliedern der Hidroriichen Gefellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, 3u. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellsichaft zu Posen, Schloßberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mark.

H

Preis ber Ginzelnummer 50 Big.

#### Bur Beachtung.

Die Mitglieder, welche im Besitze des Jahrgangs XVI der

### Zeitschrift der Sistorischen Gesellschaft

sind, werden gebeten das Haupttitelblatt dieses Jahrgangs durch das dieser Nummer der Monatsblätter lose beiliegende Blatt zu ersetzen.

# Historische

# 

#### für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Wofen, Mar; 1902.

Mr. 3.

Branbt G., Der Charafter ber Posener Lanbschaft S. 33. — Lanbs'e berger J., Dr. phil., Ordnung bes Schulbenwesens ber jübischen Gemeinbe zu Posen in ben Jahren 1774 und 1780 S. 38. — Litterarische Besprechungen S. 45. — Nachrichten S. 48. — Bekanntmachung S. 48.

#### Der Charafter der Pojener Landichaft.

noS

#### 6. Brandt.

Unsere Provinz sei arm an Naturreizen, ihre Landschaft gleiche förmig und öbe; das kann man bei uns alle Tage hören, von Fremben und Einheimischen. Und doch sind es nicht nur Banausen, die solches Urtheil fällen, auch treue Natursreunde sind unter ihnen. — Ist

unfere Proving wirklich fo häglich?

In der Jahl derer, die überhaupt Liebe zur Natur und Freude an ihr haben, giebt es eine sehr große, wohlcharakteristerte Gruppe: Die Höhens Süchtigen. Diese wollen Berge, mindestens aber Höhen, Felsen und Wassersfälle, Schluchten und Sturzbäche, die hochragenden Bäume des Bergswalds, kurz, die Scenerie des Hochs oder MittelsGebirgs. Die Natur und ihre Schönheit fängt für sie erst 1000 Mtr. über dem Meeresspiegel an. Was tieser liegt, wöllig oder nahezu Flachland ist, das muß schon besondere Neize zeigen, Seeküste sein oder italienische Sonne haben, wenn es Gnade in ihren Augen sinden soll. Kein Wunder, daß unsere Provinz, das nordische Flachland an sich, recht schlecht bei ihnen fortkommt.

Die so urtheilen, kleben noch am Stoff, im Buppenstadium steckt noch ihre Naturbetrachtung. Der hohe Fels ist ihrer Bewunderung von vornherein und augenblicklich sicher, nicht einsach darum, weil er ein Stück Natur ist, sondern weil er so hoch ist, und ebendeshalb wird er von ihnen mehr bewundert und höher bewerthet als ein einsaches ebenes Ackerselb. In Kunstbetrachtung und Kunstverständnis stellt sich das Seitenstück: Das Gemälbe, das einen hervorstechenden Stoff behandelt, etwa eine historisch bekannte Scene,

erzwingt sich bei bem unsertigen Jünger von vornherein größere Schätzung als ein Bild anspruchsloseren Stoffes. Hier wie dort basselbe: Das Interesse am Stofslichen ist der eigentliche Maaßstad der Bewerthung. So messend aber läßt man Unwesentliches zu Wesent-lichem werden; ein schülerhafter Maaßstad ist das. Es ist tein Zusall, daß in illustrierten Familienzeitschriften die Landschaftsbilder so über-wiegend häusig alpine Natur darstellen; wieder zunächst mit dem Stoff soll da der Beschauer gewonnen werden; einer einsachen Landschaft du.

Aber zeigen nicht die Bilber etwa Liebermanns ober ber Worpsweber mit ihren einsachen Motiven aus ber Ebenen-Landschaft bes nordischen Himmels, welch' stiller, tieser Inhalt in dieser schlichten Natur ruht? Und wir hier im Often haben die Natur vor Augen, die zu solchen

Bilbern Mobell gestanben hat.

Unfere Landichaft ift eben, flachenhaft, weitgebehnt; und bas ift ihre Schönheit. In alle Ferne ichweift ber Blid jum weiten Horizont, feffellos, ungehemmt; tein Bergruden fangt ihn auf, felten nur engt eine geringe Bobenerhebung ihn ein. Weitlinia und grokzūgia, bas Ganze, find bie Theile: In breiter Maffe liegt ber Balb mit langliniger Rand-Contour; weithin fichtbar, als ein langer Streif burch bie Chene gezogen, ftellt fich bie Lanbstrage bem Blid, weitgebebnt liegen die Wiesen, unabsehbar mogt bas Getreibefelb, riesenhaft behnt sich bort ein Kartoffelader, ba bas Gelb ber Lupine. — Im ganzen Wefen verschieben ist biefer Anblid von ber Erscheinung bes mittel= beutschen Sügellands, Thuringens jum Beispiel: Nirgends die ein= greifende Glieberung bes Bilbes burch gablreiche Bobenerhebungen, nicht die Berlegung bes Landes in zahllofe tleine, oft fich übertreugende Felber, jedes mit verschiebener Frucht; nicht, wie bort so haufig, einzelne Fruchtbaume im Aderland, und fo im Gangen nicht bie Buntheit, Freudigkeit und reizende Bielgestaltigkeit, die ber thuringischen Landichaft eigen ift. Aber nicht häftlicher ift bie Natur unserer Beimath, sonbern mur eben von anberer Schönheit: Dort ein Bild in Mofaitarbeit. bunt, reich, zierlich; hier bei uns ein Bemalbe al fresco, breit angelegt, grofizugig, oft in's Monumentale gefteigert.

Hügelland und Kleinwirthschaft haben das thuringische Bitd geschaffen, Gbene und Großgrundbesit das unfrige. Wie immer man nationalötonomisch über diesen benken mag, landschaftlich ift er in unfre Natur wie eine Nothwendigkeit, wie eine Selbste verständlichkeit hineingestellt; er schafft die gewaltigen, einheitlich bebauten Flächen, die sich dem großzügigen Charakter des Ganzen

fo harmonisch eingliebern.

Unsere Landschaft, mehr also auf das Großzügige, als auf das Bunte und Reichgestaltige gestellt, spricht darum häusiger eine ruhige, selbst ernste und herbe Stimmung aus, als liebenswürdige Heiterkeit, obwohl ihr auch diese natürlich nicht ganzlich mangelt. Den Gindruck



ruhiger, stiller Größe zu erwecken, ist unserer Landschaft recht eigensthümlich. Aber barüber hinaus nach ber Seite bes Herben: sie ist reich an Stellen und Stimmungen, die Empfindungen ber Einsamkeit, ber Wehmuth, selbst ben Eindruck ber Schaurigkeit erstehen lassen. Recht oft ist es ein Gesühl leiser Melancholie, das aus unsere Landschaft sich ins Herz hineinsenkt. An den Usergegenden unserer Warthe besonders wird man solche Bilder und solche Stimmung häusig sinden. Da ist es vor allem der Fluß selbst, der sie erweckt, wie er so langsam, in träger Strömung dahingleitet, vorbei an niedrigen Usern, gelbzgraues Wasser dahin sührend, das den Blick nicht tief hinabtauchen läßt.

Ganz ausgesprochen und in einer Steigerung über das Gewöhnliche hinaus liegt dieser Ausdruck der Schwermuth über der nördlichen Nachdarschaft unserer Stadt. Wer auf dem rechten Wartheuser über Czerwonat, Owinst wandert oder auf dem linken über Wolfsmühle, Nadojewo, Biedrusko, der hat sast iberall eine Landschaft vor sich: eben, weitslächig, einsam, durchstossen von einem langsam-gleitenden, undelebten Fluß. Nicht leicht wird man in näherer und weiterer Umgedung eine Gegend sinden, die so arm an Niederlassungen, an Einzelgehösten, an Leben überhaupt ist. — Tieseindruckvoll ist bieses Landschaftsbild.

Und bann ift es ber Nabelholz-Wald, ber dem wesentlich herben, ernsten Charafter unserer Landschaft gleichgestimmt sich einreiht ober mohl auch burch fich allein bem Gangen fein Wefen giebt. Mis ge: waltige, einfarbige Maffe liegt er vor bem Blide, muchtige Einheit= lichteit in Form und Farbe weift er erft recht bem Gintretenben, bem Durchschreitenben. Nichts auch in ihm von bem formenreichen, vielgestaltigen, freundlich anmuthenben Unterholz bes Laubwaldes; ftatt beffen bie einformige, braune Flache ber Nabelichutte: Mues ift in eine Form gezwungen, auf eine Farbe gestellt. Reine Lieblichkeit zwar, aber Größe und Monumentalität. Und biefer Nabelwald ift ber eigentliche Wald unserer Proving: Die Riefer bilbet ihn, baneben bie Fichte; ein ausgebehnter Laubwald ift nicht häufig bei und. Gelten auch, daß in unfre Nabelwälber Laubwald eingesprengt ober ihnen angegliebert ift; nur am Ranbe faumt fie zuweilen in weiten Abständen Die beitere Birte. - In engen Grenzen, und ftets boch auf herberer Grundstimmung, entwidelt übrigens auch unfer Nabelwald, und besonders der Riefernwald, zuweilen reicher gestaltete Formen; wie er benn überhaupt nach Alter, Standort, Dichte nicht unwesentlich in ber gangen Erscheinung abmanbelt. So weift bie Riefer in bem Walbe amijden Gondet und Kurnit einen ungewöhnlichen Reichthum ber Form. Hochragend und fraftig fteht ba Stamm an Stamm; Die machtigen Mefte, gablreich und nach allen Seiten entwidelt, find weit hinausgeredt, knorrig, fühn und kräftig gebogen, oft zu pittoresten Formen. Bange giebt, besonders nach ber Krone ber Stämme gu, ein febr bewegtes, linienreiches Bilb. Die ganze Erscheinung ber Riefer ist hier wie gehoben, reicher und mannigfacher gestaltet, als wir sie gewöhnlich bei uns sehen.

Als das gewaltigste aber an Größe und Ernst stellt sich das Schneefeld unserer Ebene bem Auge dar. Ungeheuer behnt sich die ebene, weiße Fläche; schrankenlos, nirgends gehemmt durchmißt sie der Blick. Alle Farben sind geschwunden; die eine, gewaltige Form hat die eine, gewaltige Farbe an sich gebunden, dieses unendliche Weiß. Run dehnt es sich die sern zum Horizont, verschwimmend in das Grau des Himmels. Nur hie und da ein einsames Haus, ein paar Krähen, zeugen noch vom Leben. Ein Hauch der Ewigkeit weht aus dieser Landschaft. — Ein Hügelland in seiner Schneedede wird niemals einen ähnlichzgewaltigen Eindruck wachrusen.

Aber natürlich fehlt unferer Natur nicht ganglich bas Freundliche, Mannigfache, Gestaltenreiche: ber beitere Charafter; er ift nur nicht charatteriftisch für unsere Landschaft ober gang gewöhnlich in ihr. ift ein wesentlich heiteres Element: ber Reichthum an Waffer, ber Reig ber vielen kleinen Seeen, ber bie Ebene und gerabe unsere Ebene fo Unfer Flug, die Warthe, trägt wohl gewöhnlich eber einen melancholischen Bug in bas Bange, als einen heiteren, aber biefe Binnenjeeen geben meift ein freundliches, anmuthiges Bild: breiter Spiegel, burch bie Farbe fraftig geschieben, unterbricht ber See bas Land; nicht breit genug, um in Unübersebbarteit ernft und feierlich zu wirken, aber genigend, um gegen bas weite Land als unterbrechende Flache aufzutommen; und biefe Unterbrechung, biefe Abwechslung ift an sich schon ein freundlicher Reig. Und bann ift bie Rontur biefer Seeen fo oft eine reichgestaltige, belebte Linie, mannigfacher mohl als bie Linie bes Flugbetts; flar und burchfichtig liegt bas Baffer ba, bag man weit in ben See hinein ben Grund und bie Pflanzen bes Baffers fieht. Recht viele unferer fleinen Stabte haben folche Seeen nabebei; von ben Orten unserer nachsten Nachbarichaft: Schwerfeng, Rurnit, Moschin. Wer die Landfarte unserer Broving betrachtet, siebt fie - im Gegensatz zu ben westlichen Provinzen - reich gesprenkelt mit ben blauen Stippchen, Die Geen anzeigen.

Kleine Inseln liegen oft in diesen Seen, die Anmuth des Bildes ershöhend. Bon der Ferne durch Vermehrung der Massen und Umrisse wirkend, dieten diese Inseln in der Nähe und auf ihrem Boden eigenartige und meist liebenswürdige Reize. Der See dei Santomischel hat die große, prächtige Eduards-Insel. Leicht ansteigend erhebt sich im Schwersenzer See eine kleinere Insel. Reich und mannigsach dewachsen, schwiedt sie sich besonders im ersten Frühling, zur Zeit der Obstdaumblüthe. Boll lieblicher Heiterkeit ist sie dann, wie sie daliegt, ringsum vom Wasser umssolsen, schimmernd im Gewand ihrer weißen, zarten Blüthen. Die Insel des Gorka-Sees zeigt, in der Rähe, ernsteren Charakter; die

alten Baureste auf ihr stimmen sie wohl auf biesen Ton: Trummer,

um bie fich bie Sage gerantt bat.

Und dann ein anderes freundliches Element: die Bindmühle.

— Anmuthend und belebend steht sie hie nud da in unserer Landschaft. Sie ist bei uns noch lange nicht ausgestorben, wie anderswo; noch ziemlich häusig trifft man sie in der Nähe kleiner Städte an. Die Gegend von Rawitsch besonders bekommt durch die Bindmühlen einen eigenartigen, fröhlich-bewegten Ausdruck; überall drehen sich da die geschäftigen Flügel. — Die Gemälde der holländischen Landschaft mit der obligaten Windmühle sind ja so gern gesehn; muß, was dort schönist, bei uns und in der Natur unbeachtet und ungewürdigt bleiben?

Selten nur und ausnahmsweise paart fich Laubwalb unferen Nabelwälbern; wo es aber geschieht, ba giebt es einen bunten, bewegten, wefentlich boch freundlichen Anblid. Ein Miniaturbild biefer reizvollen Erscheinung haben wir gang nah vor unserer Stadt: ben Aneinanderlehnend haben sich hier die beiden Robulepoler Wald. Baumarten gefellt. Der Nabelwald hat bie höher gelegene Alache. an beiben Seiten ber Chauffee, befett, ber Laubmalb, bicht angeschloffen, senkt sich mit bem Gelande herab, bas nach bem Thal ber Cybina zu Diefer Laubwald ift, wie nur einer, belebt und bewegt burch bie Fülle ber Gestaltungen: Erlen, Ulmen, Birten; und unter ihrem Schirmbach reiches Unterholz manniafachster Arten und fpriegend, fletternd, und rantend: Brombeergeftrauch, milber Sopfen, Hafel, Hollunder; auf bem Boben bie Fülle ber Waldblumen. einigen Buntten ift biefe Begetation fo üppig, daß ber Boben in tiefem Schatten liegt, und ber heitere Charafter für turge Beit schwindet. - Scharf und eindringlich ift ber Contraft in biefem Balbe: oben im Nabelwald Ginheit und Ruhe, unten im "Grunde" Bielheit und Leben. - Einige Birten-Einsprengungen im Nabel-Behölz, bie ber Laubwald in bas Nachbarreich vorgeschoben, machen ben Ginbrud biefes Gegensates unmittelbar lebenbia.

Leiber hat ber Robylepoler Walb in ben letten Jahren burch

Abholzungen manches von feiner Schönheit verloren.

An nur sehr wenigen Bunkten stellt unsere Provinz eine wirkliche Hügellanbschaft vor Augen. Man hat gerade solche Stellen besonders schön gesunden und sie über das Andere hinausgehoben. Ich glaube, mit Unrecht: Unsere Landschaft geht an diesen Punkten gewissermaßen nicht ihren eigenen Weg, sie will ein wenig die Reize einer anderen Nature nachahmen; gerade da aber zwingt sich dem Beschauer der Verzgleich auf, der in diesem Falle zu Ungunsten unserer Provinz ausfallen muß. Inmerhin können einige Stellen im Unterberger-Forst und in Ludwigshöhe dem beginnenden Vorgelände eines mittleren Gebirgs bescheiden sich zur Seite stellen.

Der kernige englische Sat "right or wrong - my country!", ber hat wohl seine Geltung auch in einer Abwandlung: schön ober hätlich

- meine Beimath! Aber wir brauchen nicht einmal fo heroisch ju benten: Lanbschaft und Natur unserer Proving machen es uns leicht genug, fie ju lieben. Diefe Lanbichaft ift anbers, ale bie mittelbeutiche und fubbeutsche, sicherlich; nur, daß fie haflicher fei, bas ift nicht mahr.

#### Ordnuna des Schuldenwesens der jüdischen Gemeinde zu Bofen in den Jahren 1774 und 17801).

#### Ron Dr. phil. A. Landsberger.

Bereits im 17. Jahrhundert hatten bie Schulben ber judischen Gemeinde zu Vosen eine sehr bebeutende Bohe erreicht"). bes nächsten Jahrhundert berichlechterte fich ihre Finanglage noch erheblich, indem zu ben bisherigen Gläubigern noch eine Reihe anderer hingutam8), fodag bis jum Jahre 1773 bie Schulben von 109 278 voln. Bulben auf 947 546 Bulben 19 Br. geftiegen maren.

Die Kollegiatstifter zur heil. Magbalena und zum heil. Nikolaus in Posen, sowie bas Kollegiatstift in Czarnitau.

Das Domfapitel in Bolen.

Klöster: Benebiktinerinnen zu Bosen, Nonnen bes heil. Benno, Cistercienser-Ronnenkloster zu Owinsk, Oominikaner in Kosten, Franziskaner in Gnesen u. Beisern, Karmeliter zu Bromberg, Danzig; Erin, Klobawa, Trutow und Warschau, Klarissinnen in Posen, die Brüberschaft vom Altar bes heiligen Johannes in ber Kirche ad St. Mar. Magbal. baselbst, bagu noch Alfariften in ben Kirchen zu Czenstochau und Buk, sowie in einer Reihe von Kirchen zu Posen, ferner die Psalteristen baselbst und die Boenitenziarien bei der bortigen Domfirche.

Eine Angahl von hospitälern, von benen bie wichtigsten im Text genannt

werben, endlich die Akabemie und bas Ceminarium zu Posen. Vorstehende Mittheilungen beruhen auf ben im Kommiss.-Dekret v. J. 1774, €. 81-166 enthaltenen Angaben,

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung beruht vorzugsweise auf den KommissionsDekreten der genannten Jahre, welche in beglaubigter deutscher Uebersetung die Spnagogen-Gemeinde zu Posen besitt. Das hieraus von J. Berles (Geschichte der Juden in Posen, Brest. 1865) Mitgetheilte habe ich nur insoweit wiederholt, als es der Zusammenhang durchaus verlangte.

2) Agl. hieriiber Berles am a. D. S. 67/68 Annmerk., welcher eine Zusammenstellung der aus dem 17. Ihrhot. herrührenden Schulden giedt, und D. Kausmann in: Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth., hg. v. Brann u. Kausmann N F II 1894, S. 39 ss.

3) Die Gläubiger geistl. Standes waren, außer den bereits dei Berles erwähnten, folgende: Der Propst zu Sunden, Labet, des Kollegiatstistes dei der Domfirche und dei St. Mar. Magdalena zu Posen, die Pröpste in Kedzierzun (Kreis Witsowo), Ptaßsowo (Kr. Graeh), dei der St. Johannis-Kirche auf der Kommenderie und der Pfarrer zu Witsowo.

Rirchen zu Solec (Kr. Schroda), Dupiewo (Kr. Posen-West), Ostrorog, Idwiec (Kr. Schrimm), die Parochial-Kirchen zu Schrimm, But u. Czempin und die St. Martins-Kirche in Posen.

Die Kollegiatstister zur heil. Magdalena und zum heil. Risolaus in 1) Die folgende Darstellung beruht vorzugsweise auf ben Kommissions-

Die Gemeinde mar baber schlieflich, ebenfo wie andere Bemeinden in ben Bojwobschaften Bofen, Gnesen und Ralifc, nicht im Stanbe, ihren Berpflichtungen ben Gläubigern gegenüber nachzutommen1). Da unter folden Umftanben nicht nur ber gangliche Berluft ber fculbigen Kapitalien, sonbern auch eine Beeinträchtigung ber Ginkunfte bes Kron-Schates zu befürchten mar, beschlof bie Republit Dafregeln zu ergreifen, wodurch bie jubifchen Gemeinden in ben Stand gefett murben, ihren Berbindlichkeiten nach beiben Richtungen bin zu genflgen 1).

Bu biefem Amede ward burch bie 1773 und 1774 erfolgten Berordnungen eine besondere Kommission jur Liquidirung ber Schulben ber jubischen Gemeinden eingesett. Dieselbe wurde unter anderem angewiesen, bei benjenigen Gemeinden, bie fo fehr verschuldet maren, bak fie bie Binfen burchaus nicht aufzubringen vermöchten, bas Jus Falcidiao in Anwendung zu bringen, b. h. einem jeben Gläubiger einen Theil

feiner Forderung abzuziehen8).

Wie fich nun aus ben Verhandlungen, welche zu Bofen am 9. Mai 1774 begannen, und zu benen feitens ber jubischen Gemeinbe zu Bofen bie Aelteften berfelben in Affifteng bes Synbitus Lewet erschienen4), ergiebt, murbe bezüglich ber Schulben biefer Bemeinbe bas oben ermahnte Jus Falcidiae nicht in Anwendung gebracht. Die Rapitalsforberungen murben vielmehr, wenn nicht schwere Bebenten ber Unertennung berfelben entgegenstanben, unversehrt gelaffen und nur bie in gesehwidriger Bobe erhobenen Binfen') vom Kapital in Abjug gebracht.

Giner ungefehlichen Zinfenerhebung hatten fich nicht wenige Gläubiger, auch folche geiftlichen Stanbes, fculbig gemacht. Bon ben letteren sei ermahnt bas Vosener Seminarium, welches in bem Zeitraum von 1739-1757 sich 10% Zinsen gablen ließ und sich bafür einen Abzug in entsprechenber Sobe von feiner Rapitalsforberung gefallen laffen mußte"). In ahnlicher Beife hatten fich gefehwibrige Bortheile verschafft bas Karmeliter-Monnenklofter zu Bofen, 7) bas Domtapitel baselbst, welches von ben ihm im Betrage von 59033 Fl. 10 Gr. auftebenden Kapital an Zinfen 18841 Fl. 15 Gr. guviel erhoben hatte8) und bas bortige Franzistanerflofter9). An den Propft ber Kirche Maria Magdalena in Bosen waren ungebührliche Zinsen im

<sup>1)</sup> Kommiss.=Detret S. 2.
2) Das. S. 3.
3) Das. S. 7.

<sup>\*)</sup> Ebendas. S. 13—14. Ms Aelteste werden genannt Abraham Marcus, Aron David, Jzig Boruch, Abraham Kat und Abraham Jzig.

\*) Als solche wurden bei weltsichen Gläubigern die Beträge über 5%, bei geistlichen Kreditoren die über  $3^{1}/_{2}\%$ 0 nach dem Praejudikat des Tribunals vom J. 1739 angesehen. Dies ergiebt sich aus den ebendas. S. 21, 35, 42 und 44 gemachten Bemertungen.

<sup>6)</sup> Cbenba S. 85.

<sup>7)</sup> Ebenbas. S. 91—92. 8) Ebenbas. S. 120. 9) Ebenbas. S. 135.

Betrage von 10756 Fl. gezahlt worben1). Das ber gefammten Broving ber Karmeliter feitens ber Synagoge verfchriebene Kapital betrug im ganzen 79333 Fl.; ba bie gesetwidrigen Zinsen fich auf 13797 Fl. beliefen, wurden als schulbiges Rapital seitens ber Rommiffion nur 65 536 Ml. anertannt'). Außerbem hatte fich bie Bofener Gemeinde in bem 1724 abgeschloffenen Bergleiche verpflichten muffen, an den Posener Convent außer ben Zinsen noch alljährlich 2 Stein Baumol, 2 Stein Bachs, 2 Stein geschmolzenen Talg und 1 Stein Schiefpulver ju liefern. Für bie Butunft murbe bie Gemeinde auch von diefer Leiftung entbunden ). Das ber Pofener Atabemie schuldige Rapital betrug 2000 Fl.; da bieselbe aber unberechtigterweise 1873 Fl. an Zinsen erhoben hatte und fich seit bem Jahre 1677 außerbem Gewürze und Bier von ber jubischen Gemeinbe verabreichen ließ, ertlarte bie Rommiffion bie Schuld für berichtigt4)

Bezüglich ber für bie Hospitaler ju Kurnit, Bnin, bas St. Lagarus-hospital zu Boseu und andere ahnliche Anstalten bestimmten Binfen im Betrage von 4200 ffl., wozu noch für bas Hofpital gu Schwerfeng 204 Fl. tamen, brangte fich ber Kommiffion Die Ueberzeugung von ber Unhaltbarteit biefer Anipruche auf. In ben betreffenben Berhandlungen, Kontratten und Bergleichen fand fich nämlich weber eine Ermähnung ber Rapitalien, von welchen bie ermähnten Binfen feftgesett, noch auch eine Andeutung, aus welchen Grunden ber Pofener Gemeinbe biefe Berpflichtungen auferlegt worben waren. Doch gab fie hierüber tein endgiltiges Urtheil ab, sondern verwies biefe Angelegenheit

an die General-Ronföberation jur Entscheibungb).

Die Hauptbeschwerben ber Bofener Synagoge richteten fich inbessen vorzugsweise gegen bas Berhalten ber ehemaligen Jesuiten6). Diefe hatten nicht nur, wie fich aus ben Gemeinbe-Buchern ergab, bie Binfen gu 70/0 und höber berechnet, fonbern auch über bereits abgegahlte Rapitalien7) teine Quittungen ertheilt. Daber belangte fie bie Synagoge im Jahre 1755 bei bem Bofener Landgericht und forberte von ihnen bie Beibringung aller ihre Anspruche beweifenben Dotumente. Diefem Untrage gemäß murbe noch in Demfelben Jahre eine Conbescenfion ju Bofen in Betreff aller Rreditoren ber Gemeinde angeordnet. Biele ber Gläubiger machten benn auch bei biefem Gericht ihre Forberungen

6) Das Folgende nach ebenbenselben Berhandlungen S. 167-78, soweit

nicht anbere Quellen genannt find.

<sup>1)</sup> Cbenbas. S. 130.
2) Ebenbas. S. 147—48.

<sup>1</sup> Gbenbaf.

<sup>4)</sup> Ebenba S. 166—67. 5) Ebenba S. 155—59.

<sup>7)</sup> Die erfte Berschreibung ber P. Synagoge an bie Jesuiten und gwar im Betrage von 21000 Fl., erfolgte am 25. Aug. 1685. Inventar. Archivi educat. ad depart. Posn. spectantis Bos. Staats-A.: S P Z. Gen. B III 13, S. 30.

geltend, die Jesuiten aber erschienen nicht. Die Synagoge reichte baher gegen die letteren beim Posener Grodgericht eine Beschwerde ein und behauptete, daß jene die Condescension beshalb zu nichte gemacht hätten, weil sich aus den vorzulegenden Berschreibungen und Scheinen die Richtberechtigung ihrer Kapitalsforderung in der beanspruchten höhe ergeben haben würde.

Bei ber Kommission wies bie Gemeinde nach, baß sie ihre Einwilligung zu bem mit ben Jesuiten im Jahre 1757 geschloffenen

, Abkommen gezwungenerweise ertheilt habe.

Andere Beschwerben sind bereits anderweitig mitgetheilt<sup>1</sup>). Doch möge es gestattet sein, ein gewisse Borurtheile beleuchtendes Borkommniß hier kurz zu wiederholen: 1764 beschuldigten die Jesuiten die Synazgogen-Aeltesten, den an letztere zur Empfangnahme der Zinsen abgessandten Diener erschlagen und in den Fluß geworfen zu haben. Nach einiger Zeit gelang es jedoch, den ungetreuen Kasser in Gnesen zu ermitteln und zu verhaften. Nunmehr erst wurden die Aeltesten von

ber Untlage bes begangenen Morbes freigesprochen..

Die Kommission war nun bezüglich ber Jesuitenschulden ber Meinung, bag mit Rudficht auf die Erhebung fo hoher Binfen und in Unbetracht ber Ginfunfte, welche bie Jesuiten aus ber ihnen seitens ber Gemeinde Jahrzehntelang überlaffen gewesenen Schlachtabgabe gezogen hatten, ein bedeutender Theil ber ihnen verschriebenen Rapitalien als getilgt angesehen werben tonne. Demgemäß wollte fie von ben angemelbeten Jesuiten-Forberungen im Betrage von 293744 Fl. 25 Gr. nur 180000 Fl. ben Schulben ber Bosener Gemeinde beigeschrieben miffen. Much ertannte fie an, bag bie Synagoge infolge bes Berluftes fo erheblicher Gintunfte nicht imftanbe gemesen sei, andern Glaubigern gegenüber ihren Berpflichtungen nachzutommen. Gin enbailtiges Ur= theil bezüglich biefer Forberungen tonnte jeboch bie Rommiffion nicht abgeben, weil bas Bermögen ber Jesuiten seit ber im Jahre 1773 erfolgten Aufhebung ihres Orbens ber Berfügung bes Staates unter-Sie verwies baher biefe Angelegenheit an bie General-Ronfoberation, welcher fie bie Berudfichtigung ber bei ben Resuiten-Rapitalien obmaltenden oben erwähnten Umftande empfahl.

In einem Falle wurde ber Kommission sogar ein gefälschter Schulbschein vorgelegt. Im Jahre 1763 hatte sich nämlich die Bosener Synagoge mittelst einsachen Schulbscheins verbindlich gemacht, an Johann Bilczynski 8000 Fl. nebst 10% Zinsen zu zahlen. Als nun die Erben desselben von der Gemeinde die Berichtigung dieser Schuld verlangten, erklärten die Aeltesten, die dem B. zugestandene Summe sei bezahlt, das vorgelegte Dokument unecht, und erboten sich, ihre Behauptung eidlich zu erhärten. Da sich in der That zeigte, das bie unter dem vorgelegten Schulbschein besindlichen Unterschriften von

<sup>1)</sup> Porles a. a. D., S. 107.

einer Sand herrührten und aus ben Buchern ber Gemeinbe nachgewiesen wurde, daß meber por bem angegebenen Jahre noch in bem Jahre felbst die Aeltesten berartige Ramen führten, murben bie Bertreter ber Gemeinde jur Ableiftung bes Gibes zugelaffen und bie lettere hierauf von ber Bezahlung freigesprochen1).

Uebrigens tamen bie Glaubiger ber feitens ber Rommiffion anerkannten Forberungen ber Gemeinde insofern entgegen, als fie auf bie Nachzahlung ber rudftanbigen Binfen Bergicht leifteten, worauf bie Synagoge burch bie Kommission von ber Bahlung berfelben für ent:

bunben erflärt murbe2).

Die Beschluffe ber Kommission murben im allgemeinen seitens ber Beneral-Ronföberation ohne meiteres beftätigt. Doch kam bie lettere bezüglich ber weltlichen Schulden zu einem von ber Liquidations-Kommission abweichenden Ergebniß, indem fie zwar in einem Falle bem Gläubiger eine höhere Summe zuerkannte, in zwei anderen Fällen aber ber Synagoge 13750 Fl. 28 Gr. zusprach4). Diefe Summe war als ber Betrag ermittelt worben, welchen bie herren Zablocki und Stalomsti, ersterer Staroft von Trzebislamtib), an Binfen über bas gesetliche Mag binaus erhoben hatten. Die General-Ronfoberation fette baber im Begenfate ju ber Liquidations-Rommiffion, welche ben weltlichen Gläubigern 86283 Fl. 25 Gr. zugebilligt hatte, für bieselben nur die Summe pon 80532 Fl. 27 Gr. feft. Demgemäß betrug bie gesammte Schulbenmaffe ber Bemeinbe nunmehr ausschlieflich ber Jesuiten Forberungen 514081 Fl. 20 Grofchen. Bezüglich bes Un: fpruchs ber oben genannten Bospitaler, welcher an bie General-Ronfoberation jur Entscheibung verwiesen worden mar, fcblog fich lettere ben von ber Liquidations-Rommiffion geltend gemachten Grunden an und entband die Synagoge auf immer von ber Bablung ber für bie hospitaler in Unfpruch genommenen Betrage 6).

Unch bezüglich ber Jesuiten-Rapitalien erkannte bie General-Ronföberation es als gerecht an, daß biefelben mit Rudficht auf bie von ber Kommiffion festgestellten Umftanbe einer abnlichen Ermäßigung zu unterwerfen feien wie bie Forberungen aller andern Glaubiger. Doch faßte auch fie hierüber teinen endgiltigen Befchluß, fonbern verwies bie Ordnung biefer Sache an bie ju biefem Zwede von ber Republit

eingesette Diftributions-Rommiffion7).

<sup>1)</sup> Rommiff. Berhandl. C. 46. Die Bertreter ber Gemeinbe maren : Abraham Zbig, Präsident, Aron David, Ihig Baruch Lancapcer, Abraham Zbig, Präsident, Aron David, Ihig Baruch Lancapcer, Abraham Erenisti, Aelteste, jowie die Beisiger Mojes Joseph Glogauer, Abraham Schimke, Selig Littmann, Jabis Schlome, Ivell Zobed und Joseph Falk.

2) Ebendas. S. 193—94.

3) Berd. d. Gen. Konf. S. 13.

<sup>4)</sup> Ebenba S. 12-13. 5) Reg.=Bez. Pojen, Kr. Schroba. 6) Berh. b. Gen .- Rouf. C. 5.

<sup>7)</sup> Cbenba S. 6-7.

Lettere ermäßigte noch die Schuld ganz erheblich, indem sie unterm 6. Dezember 1774 nicht mehr als 90439 Fl. 6 Gr. als den ehemaligen Zesuiten zustehend anerkannte<sup>1</sup>); hierzu kamen später noch durch das Erkenntniß der Edukations-Kommission 25000 Fl.<sup>2</sup>), so daß auf der Posener Synagoge von den ursprünglichen Zesuiten-Forderungen im Betrage von 293744 Fl. 25 Gr. nur noch 115439 Fl.

6 Gr. poln. haften blieb8).

Wie ernstlich sich nun auch die Liquidations-Kommission und die General-Konsöberation bemüht hatten, durch ihre Beschlüsse sowohl den Interessen der Gläubiger als der Schuldnerin nach Billigkeit gerecht zu werden, so waren damit doch nicht alle Streitigkeiten der Parteien aus der Welt geschafft. Sie hatten zwar die Höhe der Ansprücke aller Kreditoren sestgesetzt, aber nicht bestimmt, in welcher Weise und in welcher Reihensolge die Berichtigung der Kapitalien und Zinsen ersolgen solle. Insolgedessen kam es zu Prozessen zwischen einer Anzahl von Gläubigern und der Posener Synagoge. Um nun diesen Streitigsteiten ein Ende zu machen und dem Ruine der Gemeinde vorzubeugen, ward durch Königl. Detret vom 16. Juni 1779 eine Kommission zur endgiltigen Ordnung dieser Angelegenheit eingesetz; demjenigen Theile, welcher sich durch die Entscheidung derselben sür beschwert halten würde, sollte lediglich die Appellation an das Königliche Assenial-Gericht gestattet sein.

Bu benen, welche fich bei bem Kommiffions-Erkenntnig vom Jahre 1774 nicht beruhigen mochten, gehörten bie Bilczynskischen Sie brangen aber auch jest nicht mit ihren Unsprüchen burch; bie Synagoge murbe vielmehr nochmals von allen Berpflichtungen ihnen gegenüber ausbrudlich freigesprochen. Gine weitere Berabsetzung ber Schulbsumme gelang es ber Gemeinde burch bie Beibringung überzeugender Beweismittel gegenüber bem Dominitaner-Rlofter zu Pofen, iomie dem Klariffentlofter unb bem Franzistanerflofter zu erwirken. Namentlich letterem gegenüber hielt fich die Synagoge für fehr beeinträchtigt und behauptete insbesondere, daß in die feitens ber Liquidations-Rommiffion bem Rlofter zuerkannten Summen bereits gegablte Betrage mit aufgenommen feien. Um nun biefen Streitigkeiten ein für alle Mal ein Ende zu machen, legte die Kommiffion beiben Barteien, nachdem fie, wie ermahnt, die Forberungen bes Klofters gefürzt hatte, hinfichtlich ber gegenseitigen Beschwerben Stillschweigen auf und befahl die Bernichtung aller biefen Gegenstand betreffenben Schriften.

In bem langjährigen Streite ber Schwersenzer Synagoge mit ber Posener Vemeinde hatte sowohl die Liquidations-Rommission als die

<sup>1)</sup> Invent. Arch. educat. etc. S. 41.

<sup>\*)</sup> Ebenda &. 42.

<sup>4)</sup> Das Folgenbe nach ben Kommissionsverhandlungen v. 1779/80.

Kron-Konföberation im Jahre 1774 in Bestätigung ber früheren rabbinischen Erkenntnisse.) die erstere zur Zahlung von 2100 Fl. jährlichen Tributs an die Posener Synagoge verurtheilt. Diese Entscheidung wurde auch jeht für unantastbar erklärt und bestimmt, daß die Rückstände von der Gemeinde zu Schwersenz am 1. Dezember 1781 berichtigt werden sollten, widrigenfalls offizielle Anklage gegen sie erhoden werden und auch die Anwendung von Zwangsmaßregeln durch die hierzu besugte Behörde ihr gegenüber gestattet sein würde.

Mit dieser Angelegenheit hatten alle die genannten staatlichen Kommissionen um beswillen sich eingehend beschäftigt, weil die von der Schwersenzer Gemeinde an die Posener zu zahlenden Summen zur

Schulbentilgung benutt werben follten.

Die zwischen ber Gemeinbe zu Posen und bem bortigen Unterwojwoben Bronig bezüglich mehrerer Bunkte obwaltenden Dighelligteiten murben größtentheils ju Gunften ber erfteren entschieben. Biernach erklärte die Kommission den Anspruch des Bronif auf eine jahrlich feitens ber Synagoge an ihn zu leiftenbe Zahlung von 1800 Klorin für unberechtigt; ber Festsehung ber früheren Rommiffion gemäß follte fowohl er wie feine Umtenachfolger fich mit ber jahrlichen Bahlung von 1000 Florin begnügen,2) auch murbe für bie Butunft bie Berabreichung von Gewürzen zu ben hoben Feiertagen ober bie Abführung einer entfprechenden Gelbsumme an ihn - jedes Mal vier Dutaten - als abgeschafft ertlart. Gerner marb festgeftellt, bag bie Bestätigung ber Jubenalteften und bie Erhebung gemiffer Gebuhren für biefelbe nicht au ben Amtsbefugniffen bes Unterwojwoben gehore. Auch wurde untersfagt, von Sachen, welche von bem Rabbiner-Gericht an bas Gericht bes Unterwojwoben gelangten, 10 vom Hunbert zu forbern, wie bies Bronif fich angemaßt habe. Die Appellation von biefem Gericht an das des Woiwoben sei vor Ableistung bes Gibes, wie es die Reichsaesete vorschreiben, nicht nach bemfelben, jugulaffen. Brivilegien ber Pofener Gemeinde gemäß folle ber von biefer gur Abfaffung bes Ertenntniffes gemählte Rotar, nicht ein anberer, jugezogen werben. Bon bem Unterwojwoben-Berichte follten nur Die gwifchen Chriften und Juden schwebenden, vom Judengericht im Wege ber Uppellation an jenes gelangenben Rechtsftreite nach bem Inhalte ber Privilegien abgeurtheilt merben.

Durch bas im J. 1763 zwischen ihnen erfolgte neue Abkommen wurde bie Besolbung bes Unter-Bojwoben auf 1800 Fl. erhöht. (Kommiss.-Detr. v. J. 1774, S. 75-76).

<sup>1)</sup> Perles a. a. D. S. 73.
2) 1755 war zu Chubzice (Kreis Schroba) zwischen ber Posener Gemeinde und Herrn Storzewski, dem damaligen Unterwojwoden von Posen, ein Abkommen abgeschlossen worden, durch welches die erstere sich verpslichtete, an den genannten Beamten jährlich 1500 Fl. zu zahlen, und zwar als Entschädigung für seine Reisen nach Posen, für die Aufnahme von Vergleichen unter der Judenschaft und für die Aburtheilung der vor sein Forum gehörigen Streitsachen.

Unter bie ben Gläubigern weltlichen Stanbes zustehenben Kapitalien wurden nunmehr die bereits oben erwähnten 115439 Florin 6 Gr. aufgenommen, welche von den ursprünglich geltend gemachten Jesuiten-Anforderungen als begründet anerkannt worden, und die nach Aushebung des Jesuitenordens auf die Edukations-Kommission überzgegangen waren. Hiernach ward als den Gläubigern weltlichen Standes zukommend die Summe von 227365 Fl. 28 Gr. und für die Gläubiger geistlichen Standes der Betrag von 437165 Fl. 8 Gr. sestgesetzt, im Ganzen also 664531 Fl. 6 Gr.; das erstgenannte Kapital sollte mit  $5^{\,0}/_{0}$ , das letztere mit  $3^{\,1}/_{3}^{\,0}/_{0}$  jährlich bis zur allmählichen Tilgung der Schuld verzinst werden.

Bei ben vielsach zu Gunsten ber Posener Gemeinde ausgesallenen Entscheidungen ließ sich die Kommission, wie sie gelegentlich eines bestimmten Falles (Broniß) selbst sagt, nicht sowohl durch das Interesse ber Synagoge als vielmehr durch das der Gläubiger leiten, im Hindlick darauf, daß bei etwaiger Bedrückung der Synagoge oder der einzelnen zu derselben gehörigen Mitglieder der Fond der Kreditoren eine Berstürzung ersahren würde. Mit Rücksicht auf die schon an sich beschränkten Mittel, die zur Befriedigung der Gläubiger bestimmt werden konnten, hob sie denn auch alle dis dahin wider die Synagoge ergangenen Condemnaten auf und befreite dieselbe von allen ihr auserlegten Gelösstrasen.

So tann man benn die Thätigkeit ber zur Ordnung bes Schulbenwesens eingesetzten staatlichen Kommissionen für die Gemeinde im Ganzen als heilsam und die schweren Lasten berselben erheblich milbernd bezeichnen, wenn man bebenkt, daß die Summe der zuerst zur Anmeldung gelangten Forderungen nicht weniger als 947546 Florin 19 Gr. betragen hatte.

#### Litterarische Besprechungen.

Kraushar A., Towarzystwo Warszawskie przyjaciół nauk 1800---1832. Księga I. Czasy Pruskie 1800---1807. Kraków. Warszawa 1900 (Die Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften zu Warschau 1800----1832. Buch I. Die preussische Zeit 1800-----1807)

Der Verfasser bes vorliegenden, wie es scheint, auf 3 Bande berechneten Werkes hat sich bereits durch eine große Reihe von Arbeiten über die Geschichte Polens vortheilhaft bekannt gemacht. Von diesen ist für unsere Landesgeschichte von besonderer Wichtigkeit das zweibandige Werk über den Proces des Sigismund Unruh, sowie bie kleine Arbeit über die Katastrophe von Karge, worüber eine Bessprechung in den Historischen Monatsblättern II S. 156 erschienen ist.

Die Gefellichaft ber Freunde ber Wiffenschaften zu Warschau, welche zu ber Zeit gegründet wurde, als sich Warschau im preußischen Besitz befand, hatte es sich zur Ausgabe gemacht, Wifsenschaften und

Renntniffe in polnischer Sprache zu verbreiten. Die Behandlung politischer und religiofer Themata mar ftatutarifch ausgeschloffen. Der Berfaffer erzählt die interessante Geschichte dieser Gesellschaft, die in ihrer Organisation bas Borbild für bie noch jest in Bosen eristirende polnische Gesellichaft ber Freunde ber Wiffenschaften geworben ift. faßt feine Aufgabe in großem Stil auf und ftellt bie Beftrebungen und die Wirksamteit ber Gesellschaft auf bem hintergrund eingehender Schilberungen bes allgemeinen Bilbungszustanbes und ber officiellen Erziehungsorganisationen bes Lanbes zu jener Zeit bar. So aiebt bas Buch wichtige Beitrage zur preufischen Beschichte aus einem Bebiete, welches bisher von beutscher Seite erft wenig berudfichtigt worben ist. Besonders ber erste Abschnitt bietet eine ausammenhangende Reihe von Daten über bie Geichichte bes Schulmefens zu führreufischer Zeit und widmet besonders der Frage über die Gründung ein er Sübpreußen eingehende Aufmertiamteit. Universität in Auch die späteren Abschnitte, in benen ber Berfaffer auf bie Schicffale ber Befellichaft felbst eingeht, find für die Beschichte ber preußischen Regierung in ben ehemals polnischen Landestheilen von Intereffe, ba fortgesett die Beziehungen ber Gesellschaft zu ihr in ben Rreis ber Darftellung gezogen werben. Der vorliegende erfte Band reicht bis gum Ginruden ber Frangofen in Barichau.

Die Quellen bes Berfassers sind in erster Reihe das Archiv ber Gesellschaft selbst, ferner aber auch die Alten des Geh. Staats-archivs zu Berlin, bessen reichhaltige Bestände aus südpreußischer Zeit er fleißig ausgenutt hat. Weniger sorgsältig hat er die vorhandene Litteratur benutt. Wenn er z. B. auf S. 41 f. behauptet, daß Bandtke's Wirksamkeit für das Schulwesen noch keinem bekannt war, so hat er übersehen, daß seine beiden wichtigsten Denkschriften hierüber bereits im Jahre 1888 in Band III S. 80 ff. der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen abgedruckt worden sind.

Berechtigt ift auch die Frage, ob bem Berfaffer nicht in ber Muffassung ber von ihm bargestellten Ereigniffe bie Empfindungsweise Ende des 19. Sahrhunderts maggebender gedes Polen pom ift, als die Denfart ber preugischen Unterthanen polnischer Bunge gu fübpreußischer Zeit. Das gange Buch ift auf bem Grunbfat aufgebaut, daß die vornehmfte Sorge ber Befellichaft die Rettungs: action "gegen bie wohl überlegte und geschickt maskirte Entnationalisirungsmethode der preußischen Regierung" gemejen fei. Er thut gewiß ben Grundern und erften Leitern ber Bejellichaft, wie dem Beibbijchof Albertranby, Unrecht, wenn er ihnen fortgefett "Opportunismus", alfo ein faliches Spiel vorwirft, er thut aber auch ber preufifchen Regierung Unrecht, wenn er andeutet, daß sie sich fortgesetzt von den Leitern ber Befellichaft übertölpeln ließ. Die richtige geschichtliche Auffassung burfte boch wohl bie fein, daß fich die Polen nach ben Sturmen, welche bem Untergang ihres Rationalstaates voraufgegangen maren,

unter bem patriarcalischen preußischen Regiment volltommen behaglich fühlten und bag, wenn fie fich ber Bflege ihrer Geschichte und Litteratur bingaben, bieg ohne jeben politischen hintergebanten geschah, Regierung bemgufolge ihrerfeits gar feinen Unlag hatte, bies hinbern gu wollen. Gleich nach ihrer Grundung ernannte bie Befellichaft bie Minifter Schulenburg, Roch, Rlewit, ben Gouverneur von Warfchau Röhler und ber Cenfor v. Engel zu ihren Ehrenmitgliebern. beliebt besonders Röhler in Warschau mar, erkennt nian aus den Abschiedsmorten, welche bie Gazeta Warszawska vom 28. November 1806 ihm widmete, als er bie Stadt vor ben heranrudenden Frangofen verließ: "Das gutige und milbe Auftreten biefes Beamten gewann ihm die allgemeine Liebe und Achtung. Er reifte heute Nachmittaa ab, bebedt mit ben Segnungen und ben guten Bunfchen ber Einwohner, beren Leiter und Freund er zugleich mar; er bewies, bag man bei einer ehrenhaften Auffassung ber Pflichten bes Amtes bas eine mit bem anbern vereinigen und fogar bei einer Aenderung ber Berhältniffe bauernbe Dantbarteit und Bochachtung finden tann". Der Berfaffer giebt ausbrücklich an, bag biefe Nummer ber Zeitung nicht mehr unter ber preukischen Censur erschien. Als im Juni 1802 Friedrich Wilhelm III. und bie Konigin Luife nach Warschau tamen, manbte fich Albertrandy in einem frangofischen Schreiben an ben Ronig mit ber Bitte bie Befellichaft in feinen Schut zu nehmen. Er betont, baf auch in den Abern bes Königs bas Blut der Biaften und Jagiellonen fliege, und bag bie Gefellichaft nicht nur bie polnische Sprache pflege, sondern auch allgemeine miffenschaftliche Interessen perfolge sous les auspices d'un gouvernement aussi bienfaisant, que celui, sous lequel nous avons le bonheur de vivre. That: fächlich tam ber König bem Bunfche ber Gefellschaft auch burch einen Rabinetsbefehl nach, ber am 1. Juli 1802 von Pofen aus erging. Später wlinschte Die Gesellschaft noch ein königliches Diplom gu erhalten, beffen Ausstellung ber Konig jedoch für um fo weniger noth: wendig hielt, als er gegen bie Statuten ber Befellichaft nichts gu erinnern finde. Diefer am 5. November 1804 batirte Bescheid ift, wie ber Berfaffer hervorhebt, ber Gefellschaft in polnischer Sprache zugegangen.

Eine besondere Zierde des Buches ift sein Bilberichmud. Alle für die Geschichte Südpreußens maßgebenden preußischen Beamten, sowie alle hervorragenden Mitglieder der Gesellschaft sind in meist wohlgelungenen Miniaturporträts beigegeben. Dazu tommt eine Anzahl von Bollbildern darstellend Ansichten aus dem preußischen Warschau, meist nach den Gouachebildern des Malers Alberti, der mit dem Landgrasen Ludwig X. von Hessen-Darmstadt am Ende des 18. Jahrhunderts Oftdeutschland bereiste und von dessen Bildern sich einige auch in der Sammlung der Historischen Gesellschaft für die Bropinz Vosen besinden.

#### Nachrichten.

1. Mit ber Frage ber fog. Napfchensteine, welche auch für bie Proving Bosen von Interesse ift, beschäftigt fich ein Auffat von Schulg: "Einschürfungen an mittelalterlichen Rirchen und Brofanbauten bes 17. Jahrhunderts" in der Zeitschrift für Dentmalspflege III (1901) Nr. 9 S. 657. Der Berfaffer ftellt bie bisher gegebenen 9 verschiedenen Ertlärungsversuche biefer eigenartigen Rillen und Bertiefungen, die fich auch in unferer Proving vielfach an ben Rirchenmanben finden, jufammen, ohne fich für eine berfelben zu entscheiben. Folge ber Beröffentlichung biefes Auffates ift ber Schriftleitung ber Dentmalspflege eine gange Angahl von Mittheilungen über folche Rapfchenfteine und Ertlarungeversuche über ihre Entstehung jugegangen, von benen fie bie wichtigften in Rr. 15 und 16 veröffentlicht. Aus Bofen stammt bie Mittheilung bes Regierungs-Baumeisters Fust, welcher fich mit ben gabireichen Rapfchen an ber Badfteintirche in Bubewit be-Er tommt zu bem Ergebnig, bag die Napfchen irgend einem Aberglauben bie Entstehung verbanten, ber noch jett unter ben Leuten herricht und fortgefest die Entstehung neuer Napfcheu verurfacht. Robte macht auf Die Mittheilungen Sodenbedts über Diefen Gegenstand in ber Zeitschrift ber Siftorifchen Gefellichaft für bie Broving Bofen I. G. 118 und II. S. 86 aufmertfam, wonach bie Napfchen bie Spuren bes Feuerbohrers find, ben man gebrauchte, um Feuer für bas Ungunden bes Weihrauchs zu gewinnen.

2. Ein Abreß-Ralenber ber Stadt Nakel ift im Berlage ber Buchsbruderei "Zum Guttenberg" Romberger und Gruse zu Nakel für bas Jahr 1902 erschienen. Dieses neue Unternehmen wird sich hoffentlich auch für die späteren Jahre halten. A. Warschauer.

### Sifterische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für gunft und Wissenschaft.

#### Sistorische Gesellschaft für die Broving Bosen.

Dienstag, den 11. März 1902, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7,

#### Monatssihung.

Vortrag bes herrn Archivraths Dr. A. Warschauer: Frie brich ber Große und bie Juben bes Negebistrifts.

Rebaktion: Dr A. Barichauer, Posen — Berlag ber historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen zu Bosen u. der historischen Gesellschaft für den Repe-Distrikt zu Bromberg — Druck v. A. Förster, Posen, Wilhelmst. 20.

Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgängen der Zeitschrift ber Historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen veröffentlicht wurden, sind folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des herrn J. Folowicz in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:

| R. Jonas: Ein Deutiches Handwerterspiel, nach einer handschriftlichen lleberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Posen herausgegeben. 35 Seiten. 1885.  R. Worfdauer: Die Chromit der Stabtschreiber von Posen. XLV und 171 Seiten. 1888.  R. Koepell: Z. J. Roussenst Betrachtungen über die polnische Beejasiung. 24 Seiten. 1888.  S. Hopfimann: Hundertschrige Arbeit auf Gebieten des Vertehersweiens in der deutschen Ditmart. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Sofimann: Jundertschrige Arbeit auf Gebieten des Vertehersweiens in der deutschen Ditmart. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Sofimann: Jundertschrige Arbeit auf Gebieten des Vertehersweiens in der deutschen Ditmart. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Sohe ein Schwarz des Arbeiten 1890.  K. Sohe ein Schwarz des Arbeiten 1890.  K. Sohe ein Schwarz des Arbeiten 1890.  K. Beheim Schwarz das Arterschrift 173 Seiten. 1891.  K. Nepell: Das Interregunn, Vahl und Krönung von Stanislaw Ungust Boniatowsti. 173 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Heiner Scheiden Münzlunde. XI u. 268 Seiten. 1893.  K. Sundsberger: Beiträge zur Statisstätschrieben Arbeiten 1894.  K. Mater: Das Bauernschrieben Schliebenstült. 18 S. 1894.  K. Mater: Das Koppolnische Keisischeren der Wessignschriften Verlächen Arbeiten 1894.  K. Kirmis: Schoden und Seidenindustrie im Rehebistritt von 1773 bis 1806. 1896.  K. Keich was Kauernschaft in der Polnischen Ausschläftelle. 16 Seiten. Wit einer Tasel Absilbungen 1897.  K. Koolt: Das Bauernschas in der Kroding Kosen. 1894.  K. Baridmare: Schoden 1896.  K. Boa Saher schaft dem Krodischen Müsschlächen desellschaftel der schaft d | Gesellichaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Jolowicz in Boj<br>nachstehenden Breisen zu beziehen:                   | en zu    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| lichen lleberlieferung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Pofen herausgegeben. 38 Seiten. 1885.  A. Was richauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Vosen. XLV und 171 Seiten. 1888.  A. Roepell: 3. A. Konsseaus Arteit auf Gebieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährige Arteit auf Gedieten des Verfests wesens in der deritährigen Arteit der Verfest des Seiten. 1890.  K. Schwars: Die Krowing Posen als Schauplat des siebenziährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  K. Beheim Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Boltsliede des Arteges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  K. Nobells Die Island in Das Interregumm. Wahl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  K. Flodi: Die General-Privilseigen der polntichen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  K. Flodi: Die General-Privilseigen der polntichen Auchschaft. 120 Seiten. 1892.  K. Flodi: Die General-Privilseigen der polntichen Auchschaft. 120 Seiten. 1892.  K. Flodi: Die General-Privilseigen der Polntichen Auchschaft. 120 Seiten. 1892.  K. Baufganer: Die Posener Goldschamite Kamhn. 26 Smit 6 Taseln Abbildungen. 1894.  K. Belanwächter: Die Anchere Goldschapenerbe vor 300 Jahren. 1894.  K. Bein ing: Schendan und Seideninden Ausstellingschissel. 1,50  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. Beinwächter: Die Anchere Goldschergewerde vor 300 Jahren. 1894.  K. | naughegenben preisen zu beziegen.                                                                                       |          |
| M. Barj dauer: Die Chront der Stadtschreiber von Bosen.  ALV und 171 Seiten. 1888.  K. Koepell: J. J. Nousseans Betrachtungen über die polnische Berjassung. 24 Seiten. 1888.  K. Hoffmann: Handertjährige Arbeit auf Gebieten des Berkehrsweiens in der deutschen Ostmark. Wit I Karte. 25 Seiten. 1890.  K. Soffmann: Harden Ostmark. Wit I Karte. 25 Seiten. 1890.  K. Schwark: Die Krowinz Bosen als Schauplatz des siedensährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  K. Beheim Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Bottsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  K. Rocpell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  H. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  Krimis: Hoch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  Krimis: Hoch: Die General-Privilegien der polnischen Indexidation.  Krimis: Hoch: Die Beschen Indexidation.  Krimis: Hoch: Die Kolchen Indexidation.  Kriemning: Selvendau und Seidenkohnstein im Repedifiritiv der Andexidation.  Kriming: Selvendau und Seidenkohnstein im Repedifiritiv der Privilegien Kriedien.  Kriming: Selvendau und Seidenkohnstein im Repedifiritiv der Feldyng gegen den polnischen Mussignich im Kanty.  Kriming: Selvendau und Krimistän Koefen.  Kriming: Selvendau in Berlage der Horbischen Mitt Tagen und Subbischungen. 1899.  Kriming: Selvendau in Berlage der Horbischen Mittelland, die Kriming.  Kriming: Selven im Bosen. I. Hand: Die mittellanderlichen Magistratsliste. Die Aleisen Profen 1893. Roy. S. 363 S. (II. Bb. der Sonderverösentlichungen).  Repodieren Krimingen.  Krimischen Berlage der | lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pofen                                                               | 16       |
| R. Koepell: F. J. Moussand Betrachtungen über die polnische Berjäsung. 24 Seiten. 1888.  E. Hoffmann: Hundertschrige Arbeit auf Gebieten des Verschreswesens in der deutschen Ostmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  Fr. Schwark: Die Proving Posen als Schauplat des siedensährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  R. Hoepell: Das Vermeekorps im historischen Boltsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  R. Hoepell: Das Juterregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  K. Krimis: Das Juterregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hold: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Krimis: Hondo der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1893.  K. Landsberger: Beiträge zur Statistik Bosens do Seiten. 1893.  Kliliam Baristow von Guenther. Ein Ledensbild. 18 S. 1894.  K. Barichauer: Die Bosener Golbschaftensbindlite Kannyn. 26 S. Wit & Tagelundscher Gelbenbau und Seidenindustrie im Rezebistrit von 1773 bis 1805. 1896.  Kleienning: Seidenbau und Seidenindustrie im Rezebistrit von 1773 bis 1805. 1896.  Keleinwächter: Die Inschlüchte imer Bosener Messignschiffel. 16 Seiten. 1898.  Koutazze: Dar Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Koutazze: Dar Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Koutazze: Dar Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Krümers, Tagebuch Ind Krümerse hortschieden und Becklichten in Berlage der Historischen 1657—1659. 279 S.  Rva časa. D. E. Jablonsky und Größpelichtlichungen. 2001.  Ruderbem erschleuben und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S.  Ruderbem erschlüchten der Berberterschlichten und Becklichten 1893 | M. Barichauer: Die Chronit der Stadtichreiber von Bofen.                                                                |          |
| E. Hoffmann: Hundertjährige Arbeit auf Gebieten des Verkehremejens in der devlichen Ditmark. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwary: Dre Krovinz Bojen als Schauplag des siedenziährigen Krieges 52 Seiten. 1890. M. Beheim-Schwarzduch: Das V. Armeekorys im historischen Volksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891. K. Koepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Boniatowski. 173 Seiten. 1892. K. Kirmis: Dandbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Heiträge zur Statistik Bosens. 30 Seiten. 1893. Milliam Barztow von Guenther. Ein Ledensbild. 18 S. 1894. M. Barzschauer: Die Volkschener Goldschmiedsantlie Kamyn. 26 S. Mit 6 Kaseln Albert Das großpolnisch Fleischenbau und Seidenindustrie im Rezedistritt von 1773 bis 1805. 1896. Meleinwächter: Die Anschrifte ihrer Bosener Wesschiffelt von 1773 bis 1805. 1896. Meleinwächter: Die Anschrifte ihrer Bosener Wesschiffelt von 1773 bis 1805. 1896. Meleinwächter: Die Anschrifte der Rosener Wesschiffeldissel. Menoll: Ver Feldzug gegen den polnischen Ausstalissen. M. Kouradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898. M. Schres Ausenhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Kaseln und 5 Abbitbungen. 16 S. 1899. M. Krümers, Tagebuch Abam Samuel Hartwamns, Kjarrers zu Lisse Ausenhaus in der Provinz Posen. M. Krümers, Tagebuch Abam Samuel Hartwamns, Kjarrers zu Lisse Ausenhaus in der Arontolossicher und Rechnungen. Kosen 1892. Nov. 8° 198 u. 527 S. (I. Bd. der Somderverössentlichungen). M. Krümers, Tagebuch Wohn Sosen. I. Band: Die mittelsalterliche Wagistratsliste. Die ältesten Krototossicher und Rechnungen. Kosen 1892. Nov. 8° 198 u. 527 S. (I. Bd. der Somderverössentlichungen). M. Krudauscher Schaftungen aus der Krovinz Kosen. Kosen 1893. Koy. 8° 363 S. (II. Bd. der Somderverössentlichungen). M. Krudauscher Schaftungen aus der Krovinz Kosen. Kosen der Kredischer der Kredischer der Kredi | R. Roepell: J. J. Rouffeaus Betrachtungen über die polnische                                                            | The same |
| Fr. Schwart: Die Provinz Pojen als Schauplat des sieben- jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  M. Beh eim Schwarzdach: Das V. Armeetorps im histo- rijchen Bolksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  M. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw Ungust Boniatowsti. 173 Seiten. 1892.  Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnijchen Audenschaft. 120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  J.50  R andsberger: Beiträge zur Statischt Bosens. 30 Seiten. 1893.  Killiam Barziow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.  M. Barzichauer: Die Hosener Goldschmiedzamilie Kannyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894  K. Olfer: Das großpolnischer Seischendusstre im Negebistrit von 1773 bis 1805. 1896.  Keiewning: Seidenbau und Seibenindustrie im Negebistrit von 1773 bis 1805. 1896.  Keiemnächter: Die Inschildergewerde vor 300 Jahren. 1894  Keiewning: Seidenbau und Seibenindusstrie im Negebistrit von 1773 bis 1805. 1896.  Keiemnächter: Die Inschilder Gesener Wessingschäftel. 16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  Kenadze: Der Bauer in Posen. L. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Konradze: Der Bauer in Posen. L. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  Konradze: Der Bauer in Vosen. L. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  Konstender Schelenschaft und Kroßpolen 154 S. 1901  Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu Liss küber seine Kollectenreise durch Deutschland, die Riss kale seinen Rosen.  Rose Sala Rosen.  Rosen Sala Rose | E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs-                                                           |          |
| M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Boltsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  M. Kropell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von Stanisław August Koniatowski. 173 Seiten. 1892.  H. Bloch: Die General-Krivilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Dandbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Dandbuch der polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Dandbuch der Polnischen Wünzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Dandbuch der Goldschmiediamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Taseln Albeitungen. 1894.  M. Barichaner: Die Polner Goldschmiediamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Taseln Albeitungen. 1894.  M. Kleinwächter: Die Polner Goldschmiediamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Taseln Albeitungen. 1894.  M. Kleinwächter: Die Polner Goldschmiediamilie Kampn. 26 S. Wit 6 Taseln Albeitungen. 1894.  M. Kleinwächter: Die Anschrifte Einer Bosener Wessingschüssel.  M. Kleinwächter: Die Anschrifte einer Posener Wessingschüssel.  M. Kleinwächter: Die Anschrifte einer Posener Wessingschüssel.  M. Kleinwächter: Die Anschrifte einer Posener Wessingschüssel.  M. Kleinwächter: Die Anschrifte über Polnischen Wessellschland.  M. Konteren Verläuge gegen den polnischen Ausstlaftand. im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  M. Kohter Das Bauernhaus in der Brovinz Posen. Wit 2 Taseln und Lieben Albeitungen. Albeitungen. Bosen. Wit 2 Taseln und Lieben Albeitungen.  M. Konderen Eiglen und Krantreich in den Jahren 1657—1659. 279 S.  Mußerdem erschienen im Berlage der Hirtorischen Gesellschade, England und Krantreich und Rechnungen. Von Anschriften Von Von Anschriften Von Von Albeitungen.  M. Konderen Eigleren Kollstenreise Albeitungen Gesellschade.  M. Barichander: Das Konderenschaften und Altenstücke zu | Fr. Schwart: Die Broving Bojen als Schauplat bes fieben-                                                                |          |
| M. Koepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  Ph. Bloch: Die General-Krivitegien der polnsichen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnsichen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  S. Landsberger: Beiträge zur Statistik Posens. 30 Seiten. 1893. 0,60 Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensdikd. 18 S. 1894. 1,00 U. Warschauer: Die Posener Goldsichenselle Kannyn. 26 S. Wit 6 Taseln Nobildungen. 1894.  M. Warschauer: Die Posener Goldsichenselle Kannyn. 26 S. Wit 6 Taseln Nobildungen. 1894.  M. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 1,50 Keiewning: Seivenbau und Seivenindussire im Reyedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Keiewning: Seivenbau und Seivenindussire im Reyedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Keiemnächter: Die Anschrift einer Bosener Weisingschüssel. 1,50 Keiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  Kenoll: Der Feldzug gegen den polnsichen Ausstalussischen 1,00 Seiten. 1898.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. 1,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Bosen. 1,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. 1,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Bosen. 1,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Bosen. 1,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Bosen. 2,50  Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Bosen. 1,50  Koh | Dt. Beheim . Schwarzbach: Das V. Armeeforps im bifto-                                                                   |          |
| Bh. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.  120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  S. Landsberger: Beiträge zur Statistik Bosens. 30 Seiten. 1893.  Billiam Barstow von Guenther. Ein Ledensbild. 18 S. 1894.  U. Barzschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kampn. 26 S. Wit & Taseln Abbildungen. 1894.  U. Barzschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kampn. 26 S. Wit & Taseln Abbildungen. 1894.  U. Barzschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kampn. 26 S. Wit & Taseln Abbildungen. 1894.  U. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  U. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  U. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  U. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  U. Kleinwächter: Die Anschrift einer Bosener Messingschäftelt.  1,50  Reinwächter: Die Anschrift einer Bosener Messingschäftel.  1,50  Ronoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstallungen im Jahren 1794. 126 Geiten. 1898.  Unaradze: Der Baner in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100  Seiten. 1898.  Rohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Rohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Rohte: Das Bauernhaus in der Provinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  List  1,50  List  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  1,50  2,—  2,—  2,—  2,—  2,—  2,—  2,—  2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                       | 1000     |
| M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892  3. Landsberger: Beiträge zur Statistik Posens. 30 Seiten. 1893.  3. Landsberger: Die kosener Goldichmiedsamilie Rampn. 26 S. William Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.  4. Warschauer: Die Posener Goldichmiedsamilie Rampn. 26 S. Wit 6 Taseln Abbitdungen. 1894  5. Aiewning: Seivenbau und Seidenindustrie im Netzedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  5. Kleinwächter: Die Inschwist einer Posener Messingschüssel.  6.00  5. Kleinwächter: Die Inschwist einer Posener Messingschüssel.  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6 | Bh. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft.                                                          |          |
| 3. Landsberger: Beiträge zur Statistik Bosens. 30 Seiten. 1893. 0,60 Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 U. Warschauer: Die Bosener Goldschmiedsamilie Kammn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894. 1,50 Ubler: Das großpolnische Fleischergemerbe vor 300 Jahren. 1894. 1,50 Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Nezebistritt von 1773 bis 1805. 1896. 1,50 Kleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschüffel. 16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897. 3,— V. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898. 1,00 Seiten. 1898. 1,00 Seiten. 1898. 1,00 Seiten. 1898. 1,00 Seiten. 1898. 1,50 Seiten. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 Seiten. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 Seiten. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 Seiten. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 Seiten. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 1,50 Seiten. 1,50 Seite | M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Müngtunde. XI u. 268                                                                 |          |
| Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.  A. Warschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kamm. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894  Kieder: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894  Kiewning: Setdenbau und Seidenindustrie im Nepedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Kleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Kohte: Das Bauernhaus in der Brodinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  Kohte: Das Bauernhaus in der Brodinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  Krümers, Tageduch Adam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu Lissa is. Werim ers, Tageduch Adam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu Lissa i. K. über zeine Kolletenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S.  Unberdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Warschem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Warschem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Warschem erschienen im Berlage der Historischlächer und Rechnungen. Posen 1892. Koy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Brodinz Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).  A. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Brodinz Posen 1896. A. u.  Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstück zur Geschichte der Organisation Sübpreußens. Mit 4 Kortraits. Unter der Resbattion von Dr. R. Brümers. Posen 1895. Roy. 80. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. Oand & hang any Maitrian any Statistis Balane 20 Saiton 1902                                                         | 100      |
| Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | William Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.                                                               |          |
| 5. Riewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Nehedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschüssel.  16 Seiten. Mit einer Tasel Abbitdungen 1897.  5. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstalam Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  5. Kuradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100  Seiten. 1898.  5. Kohte: Das Bauernhaus in der Brovinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbitdungen. 16 S. 1899  5. Koa čala, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901  7. Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Ksarrers zu Lissa. Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Ksarrers zu Lissa. Prümers, Tagebuch von Bosen. I. Band: Die mittelschiederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S.  10. Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  11. Barichauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelsalterliche Magistratslisse. Die älkesten Protofollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderverössentlichungen).  2. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderverössentlichungen).  2. And von P. Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderverössentlichungen).  2. And von P. Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 2020.  2. And von P. Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 2020.  2. And von Posen. Mit 4 Bortraits. Unter der Resbaltion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 80. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mit 6 Tafeln Abbildungen, 1894                                                                                          | 1,50     |
| 5. Rleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschüssel.  16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Riemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Regedistrikt                                                              | 1.50     |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  K. Guradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  K. Koa čala, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901  K. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Kjarrers zu Lissa i. P. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S.  Außerdem erschiehen im Berlage der Historischen Gesellschaft: A. Barichauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratsliste. Die älkesten Protofollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Koy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderverössenstichungen).  Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bd. der Sonderverössentlichungen).  Zas Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter der Rebaltion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Rleinmächter: Die Inidrift einer Bofener Deffingicuffel.                                                             |          |
| F. Guradze: Der Bauer in Pojen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Rohte: Das Bauernhaus in der Brodinz Pojen. Mit 2 Taseln und 5 Abbitdungen. 16 S. 1899  Roa čala, D. E. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901  R. Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S.  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Barschauer: Stadtbuch den Bosen. I. Band: Die mittels alterliche Wagistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bd. der Sonderveröffenklichungen).  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Prodinz Posen. Bosen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffenklichungen).  Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstück zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Kortraits. Unter der Resbaktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. Anoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre                                                            | TO THE   |
| 3. Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbitdungen. 16 S. 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F. Guradze: Der Bauer in Pofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                               |          |
| J. Kvačala, D. É. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901. R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu Lissa. Praces kannel Koutentende, Pjarrers zu Lissa. Praces kannel Koutender der Kollektenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Kohte: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Tafeln                                                             |          |
| Lisa i. P. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Kva čala, D. E. Jablonsky und Grofpolen 154 S. 1901 .                                                                |          |
| 1659. 279 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Liffa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die                                                          |          |
| A. Barjhauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratslisse. Die ältesten Protofollbücher und Nechanungen. Posen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1659. 279 S                                                                                                             | 3,—      |
| nungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (1. Bo. der Sonderveröffentsichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auberdem ericienen im Berlage der historichen Gesellichaft:<br>A. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel- |          |
| O. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen<br>1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00<br>gebunden<br>Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte der<br>Organisation Südpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Resbaktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (1. Bd. der                                                                  | 10       |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenstücke zur Geschichte der<br>Organisation Südpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Res<br>daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Pofen. Pofen                                                            |          |
| Organijation Sübpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Res<br>daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gebunden                                                                                                                |          |
| 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen) 12,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organisation Südpreußens. Mit 4 Bortraits. Unter der Re-                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840 S. (III. Bd. ber Sonderveröffentlichungen).                                                                         | 12,—     |

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: A. Warsehauer,

Die flädtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen ber K. Preußischen Archiv-Verwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

AND LANGUAGE AND AND AND AND LANGUAGE AND LANGUAGE AND LANGUAGE.

Dampfziegelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Post- und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

# Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplatz .,

Berlinerstr. 6. — Ede Bismardstr.

Feine Herren- u. Damen-Moden. Jagd-, Livrée- u. Sport-Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Breife.

Mit ausführl. Prospekten, neuesten Unstern, Modebildern u. Preislisten stehe gern zu Diensten.

# historische

# ~~ Monatsblätter

#### für die Provinz Posen.

Jahrgang III.,

Volen, April 1902.

%r. 4.



#### anzeigen-Amschlag. D

#### Inhalt:

| 28 ehrmann :<br>Berhandlung  |       |     |    |     |     |      |   | Zeite | 49 |
|------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|------|---|-------|----|
| Beinemann D<br>der evangelis | `.:   | I   | ie | þli | ind | erun | g |       |    |
| (1710)                       |       |     |    |     |     |      |   | ,,    | 55 |
| Litterarische Best           | rechi | mge | 11 |     |     |      |   | "     | 57 |
| Geichäftliches .             | •     |     |    |     |     | •    |   | ,,    | 60 |
| Bekanntmachung               |       |     | •  | •   |     | •    |   | "     | 64 |

Alle Rechte porbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biefes Anzeigen-Unichlages werben mit 25 Pi. für die halbe Zeile ober beren Raum berechnet. Mitgliedern der Hitoriichen Gefellichaften fieht eine Preisermäßigung von 25% ju. Sendungen find: An den Borftand ber hitoriichen Gefells chaft in Pojen, Schlogberg i", in richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart.

Breis ber Einzelnummer

Digitized by Google

#### Bur Beachtung

für die

neueingetretenen Mitglieder.

Aeltere Heite ber "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen" sind zu dem ers mäßigten Preise von 1,50 Mt. für das Hest und 6 Mt. für den Jahrgang von dem Vorstand zu beziehen.

Aeltere Heite der "Historischen Monatsblätter für die Provinz Posen" werden Mitgliedern mit 35 Pig berechnet.

### 

Software III Shefan Smit 1000

Jahrgang III. Posen, April 1902.

Mr. 4.

Wehrmann M., Die Fraustädter Berhanblung 1512. C. 49. — Seinemann D., Die Plünderung der evangelischen Rirche in Posen (1710). C. 55. — Litterarische Besprechungen. C. 57. — Geschäftliches. C 60. — Befanntmachung. S. 64.

#### Die Frauftädter Verhandlung 1512.

Bon

#### M. Behrmann.

Im Jahre 1490 hatten sich bie beiben Stäbte Breslau und Frankfurt a. D. babin geeinigt, bag alle Baaren, die über bie obere und mittiere Cber gingen, ben Flug nur an ben beiben mit Rieberlagen privilegirten Orten überschreiten follten. Diefer Bertrag, beffen Spite gegen bas felbständige Borbringen ber Polen nach Leipzig und bie liberichreitung ber Dber namentlich bei Glogau gerichtet mar, ift nicht in Birffamteit getreten. Aber weitere Berfuche ber Breglauer gur Bieberaufrichtung ber eigenen Nieberlage führten nach langen Berhandlungen zu einem neuen Bergleich mit Frankfurt am 13. November 1510 gegen bie Nieberlage von Glogan. Terfelbe murbe vom Aurfürsten Joachim von Branbenburg und bem Könige Bladislaw von Böhmen bestätigt, und am 2. Tebruar 1511 ward in Frankfurt, am 10. Februar in Breglau die nen aufgerichtete Riederlage publicirt.1) Begen biefe Magregeln erhob sich außer in Glogan vor allem in Polen ber heftiafte Wiberftand. Dort murbe jogar burch ben Landtag zu Betrifan junachst ein strenges Sandelsverbot mit gang Schlesien erlaffen. bann aber murbe basselbe in Folge bes Rachtheils, ben Polen felbft baraus erlitt, auf Breglau beschränft. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber M. Rauprich, Der Streit um bie Breslauer Rieberlage 1490-1515. Zeitschr. bes Bereins für Gesch. und Alterthum Schlesiens Band 27. S. 51-116.

<sup>2)</sup> Rauprich a. a. C. E. 104—107.

Reben Polen wurden burch ben Nieberlagsvergleich namentlich auch Pommern und Sachsen in ihren Handelsinteressen geschädigt. Herzog Bogislaw X. von Pommern, der sortgesetzt in einem gespannten Berhältnisse mit Brandenburg stand, ließ im Ansange des Jahres 1512 durch Johann Kyeltzicz seinem Schwager, dem Könige Sigismund von Polen, wegen der Breslauer Niederlage seine Klagen mittheilen. Zu gleicher Zeit war in Krasau ein Gesandter des Herzogs Georg von Sachsen eingetroffen. Darauf lud Sigismund am 1. März 1512 zu einer Berathung über diese Angelegenheit ein, die am Sonntage Quassimodogeniti (18. April) in Fraustadt durch Räthe abgehalten werden sollte.

Diese Einladung wiederholte ber König am 9. Marz. 2) In derseselben Zeit beauftragte er ben Zöllner von Großpolen Johannes Boturzynski und Nikolaus Lackoronski mit seiner Bertretung bei dem Fraustabter Tage und besahl auch den Städten Krakau, Posen und Danzig, verständige Männer zu demfelben zu senden. Auch Bers

treter Bohmens und Mahrens gebachte er einzulaben.8)

Es erschienen nach Oftern in Fraustadt aber nur Rathe Sachsens, Pommerns und Bolens, die am 18. April in Berathung traten. Ueber die Verhandlung wurde am 21. April ein Schriftstud aufgesetzt. Eine Abschrift besselben hat sich im Königlichen Staatsarchive zu Stettin (von Bohlensche Sammlung Mftr. 12 fol. 219—224) gefunden. Da dasselbe bisher nicht gedruckt ist, so mag hier die für den polnischeutschen Handel wichtige Abmachung mitgetheilt werden:

Berhandlung jur Framenstadt vonwegen ber Niberlagen burch to. M. zu Bolen Herrn Georgen Herzogen zu Sachssen etc. vnb herrn Bugslauen herczogen zu Stettin Bommern, Oratores vnb Rathe

auffgericht.

Diese nachsolgende und begriffen Artitell sein durch tuniglicher burchlauchtigkeit und furstlicher gnaden Oratores hirnach geschriben, off hir under bestimpter Zeitt und Stellen begriffen und verhandelt:

Alle vnd iczlige Kauffmansgutere, die aus Polan tegen Boznow tommen und weiter nach Leiptzick und in andere Stette der Teutschen Nation gesurt werden, sollen von Boznow nach Costen und von Costen zur Frawenstadt nach Grosse Glogaw und surcht das Furstenthum vom Szagen nach Gorlit und weiter die gerichte Strasse nach Leiptzigk iren Wegk wenden. Wurde auch imands mith Kauffmansgutern nach dem Voitlande oder Nurenbergk handelen, der soll von Gorlit nach Dresen und surder die gerichte Strasse siehe

3) Acta Tom. II. No. 39.

<sup>&#</sup>x27;) Triginal im Rgl. Staatsarchive Stettin: Stett. Arch. P. I. Tit. 12 No. 1. — Gebrucht ohne Datum Acta Tomiciana II. No 33. 2) Rgl. St. A. Stettin: Stett. Arch. P. I. Tit. 10 No. 1 vol. I. fol. 33.

gutter suren vnb vortstellen. So auch ber Kauffman von Cracow nach Teuthschen Landen vnd Stetten einige gerichtete Wege vnd Strassen such vorangetzeigten und engleichen aus Teuthschen Landen jegen

Cracow widerumb ungehindert.

Wiberumb welche auß den Stetten der Teuthschen Ration nach Poznow ire Handelung vben, sollen die vorangetzeigten Stellen vnd Stette in gemelten Kunigreiche vnd Furstentumben wie vorsberurt im Eintzoge durchgehen vnd besuchen, damit die Ridderlage durch den Durchlauchten hochgeborenen Fursten vnd Herrn Herrn Joachim Marggraffen zu Brandenburgt etc. zu Frankensurdt vnd die von Breslaw in irer Stadt vorgenhommen, gestillet, gedempsstend abgethan wurde, vnd der Kaufsmann im vff vnd abezischen an ire Herschafft vnd Gepiete mith seinen Gutteren nhu vnd

hinfurber nicht gerure noch gelange.

Welcherlej Rauffmansgutter, die tegen Dantigt tommen, auß was Nation Die feindt, und fur ban nach Leiptzigt ober in Die Stette ber Teuthschen Ration gefurt werben, Dieselben follen von Dantig abe burch bas lobliche Furftenthuem von Stettin und Bommern pff bie Lawenburgt, Stolpe, Slage, Czanow, Griffenbergt, Golnow, Dam. Stettin nach Garbe und furber ben gerichteften Begt, burch die Marte haben magt, nach Leiptzig gefurt werben, bergleichen bie von Leiptzig ober andere Stette ber Teuthschen Ration, Die ire burch bas gebachte Furstenthuem Stettin und Vommern Gutter wollen wenden, follen bermaffen durch die Marte, Franckfurt nicht rurende, off Stettin und vordhan burch bas gemelte Bertogthumb faren und manten, unschedlich beme Sehe Strom, ber einem ibern burch biege Straffe foll unvorhindert fein. Will auch Imandt von Dankigt durch Bolen nach Leiptzigt ober andere Stette ber Deuthschen Nation fharen, vud von benfelben miderumb nach Dantig ober Breufen die Bolnische Straffe wie vorberurt gebrauchen, baran foll ehr ungehindert und unbeschwerdt fein.

Alle Kauffmansguter, die von Dantig tegen Frankfurtt an ben Main geladen werden, sollen die gerichte Strasse vff Stettin durch die Marcke den gerichten Wegt nicht vff Franksurdt ahn die Aber legen Leiptzig vod surdhan alse tegen Franksurtt ahn den Main gesurt werden. Alle dieweile aber die Strasse durch die Marcke geschlossen vod dem Schestrandt durch das Hertzogthumb von Pommern, wo er ahm negsten vod gesuglichsten kann vod magk, mith seinen gutteren wanken vod schapen, wenn aber die Ersossenung der Strassen wirdt erobert, alsdan so soll der Kauffmann vff Stettin vod vordhan wie obangetzeigtt seine Gutter kegen Franksurdt ahn den Main vff Leiptzigk gehen vod suren lassen.

Wurde aber ber genimpte (!) Durchlauchtige Furst und herr von Brandenburgt ober die von Francffurdt und Breflam mithfampt irem Beihange pub Rupflichteren in die Orbenung ber porgebachten Straffen einigen hinder, Ginfall oder Befummerniffe gewelbichlichen anwenden und fhurnemen, algban wollen und follen die Durch: lauchtigsten Durchlauchtigen und hochgebornen Fursten und Herrn Derr Sigifmundus, Konig zu Polen etc., Herr George Herbog ju Sachsen etc. und herr Bugilaus ju Stettin und Bommern etc. Bertogt tegen fulch gewolbich furnhemen, an welchem Orbe bas angefangen ober vorgenhommen wirdt, einer bem andern mit Bulffe, Beiftandt und Rabt, jo viele einem itlichen muglich. nicht pber= geben ober verlaffen.

So sich benne ber Rauffmann mancherleie Beschwerung ber Bolle halben hat beklagt, ist durch to. Mt. und furstlicher Gnaben Rate bewilliget und vorlaffen, bas bie Beschwerung in to. Mt.zu Bolan landen jur Coften und jur Framenftadt follen gemandelt merden, und bermaffen haben bie von Glochow angenhommen, jo bie Straffe in Bbung wurdt gebracht, die Beschwerung, jo bem Rauffman in irer Stadt beiegent, abzuthuen und weiter im Furstenthumb gum Sagen und in ben Gechaftattenn bermaffen foll verfugt merben. bann ber Rauffmann fich hochlich erclagt, bas bie Bolle und Bntoft off einen gelabenen Wagen off biefe Straffe vorgemelbt fich boger off XIII Bulben, bann burch bie Marde thuen, erstreden. Und off bas bieffe Straffe in gewonheit gebracht, ift vor gubt angefehn, allenthalben ber Rauffmann mith gleicher vntoft fein gutter fo woll ben einen als ben anderen wegt fegen Leiptzig und miberomb tegen Bolan brungen muge.

So auch beme Rauffmann im Furstenthum von Stettin vnb Bommern einige beschwerung off fein gutter uber alten gebrauch gewonheit gefatt, geforbert ober erbacht mere, follen pnb Seiner furstlichen anaben Dratores fich bevleiffigen, beme Rauffmann jum bestenn ahn ben Orteren, ba es vonnoten fein wirdt, folde ungebrauchliche beschwerungen abgestelt und ge-

manbelt merben.

Ge ift mith ben von Rechenbergt zu reben folcher beschmerung halben, die dem Rauffmann in irem gelaibt geschieht, pud fo biefelbige beichwerung, bie ber Rauffmann hatte, nicht abgethan murbe. haben fo. Mt. und f. B. Rate vff andere leibtliche und zimliche wege gedacht, burch welche ber Rauffman feine gutter furen mag ber von Rechenberg gebiete und glaibt nicht rurende.

Die Furstlichen Rate und Cratores haben von Ro. Raten begeret, das der beutsche Rauffman in das Reich von Bolan vnuer: hundert, mor im das bequeme und gefellich, handelen mochte und nicht zu Gracow, Pognow und Gales feine niberlage zuhalten genotigt wurde. Darentlegen to. Mt. Räte vnd Dratores viel beschwerung enthbackt vnd vorgebracht, sonder nichts entlichs darinne bewilligt oder angenommen, dennoch solchs ahn die konigliche Maiestat iren allergnedigsten Herrn steisssig ihm andtwurt gnediglich wirt wissen zu halten.

Weiter haben to. Mt. und furstlicher gnaden Räte nutilich zu sein erkandt, das die to. Mt. mithsampt dem Turchlauchtigen sursten diesen handel beisellig, den Herrn Marggrasen, die Regenten von Behemen und sursten auß der Schlesien, die den von Breslow in irem surnhemen nicht anhengig sein, auch so vonnoten sein wurde, die konigliche Mt. von Bugern durch Bothschafft endrechtiglich beschicken mith antzeigung unleibelicher beschwernisse, die ko. Mt. zu Polan und surstliche gnaden underthanen auch gemeine Kaufsmann auff den vorgenhommenen Nidderlegen zu Breslow und Frankssurdt ehrwachssen sein, mith erinnerunge solchs zu wandelen und abzuthuen, dann wo dem nicht also geschege, wurde ko. Mt. mit fr. Gnaden was iren underthanen und gemeinen Kaufsmanne zu gesdezen und frommen erschiessen mechte, eintrechtigklich nach aller nottursst weiter verdacht sein.

So benne vff ben Sontag Reminiscere zu Frankfurt ein Margkt gewesen, do ber Teutsche vod Pollinsche Kaufsman ist zussammen gekommen, ist von k. Mt. und sursklicher gnaden Räte bewilliget vod beschlossen, das hinsurder solch Marckt und Undershandelung der Pollinschen vod Teutschen Kaufsmann auß dem konigreich von Polen, Furskenthumben von Sachssen, Stettin vod Pommern oder anderen Raufsleuten, wenn das gelibet, zum Szagen soll ingesatzt sein und geubet werden, vod so der Kaufsman sein guter doselbigest nicht voranderen oder gelosen konde, sol ihm frei sein widerumb nach Leiptzig, Poznow oder wo im bequemet, sonder nicht kegen Franksurd oder Breslaw sein gutter zushüren.

Ronig. Mt. zu Polen Rate haben ahn die furstlich gnaben Oratores von Saren gesonnen, das durch ethliche Rauffleute der pfesser durch Gerbelin verunreiniget vnd gemenget; ist durch die gemelten Oratores beider furstlichen gnaden steis anzukeren, das ein solchs von dem Rauffmann abgeschafft wurde, ves das sie villeicht imandt begreiffen schinpfslichen vermacht wurde, das weiter vnwille, der zwischen beiderseiten Perschafft außer solichen sich ergeben mochte, vorshutet werden.

Was massen und gestalt die von Glochouw sich mit to. Mt. vnd furstlichen Räten der durchsart und Strassen halben, wie vorberurt, poreiniget, vorgleicht und bewilliget, ist in einem Eremplar und nachsolgender warhaffriger abeschrift ires Machtbrieffs ergriffen,

welcher under der stadt Glochow eingesiegel besiegelt, bei fo. Mt.

von polan Raten in vorwarung wirt erhalten :

Wir Radtmanne der Stadt grofen Glochow betennen offentlich mith bieffem unferen Brieffe por allermenniglich, bas wir vonwegen geschwornen und ber Elbesten und gangen gemainden gegeben haben. Glogaum vollstendige gewalt und macht geben himit in trafft biefes Brieffes ben Ersamen Pawel Gerinern Burgermestern und Renoldo Tileken unserm kegenwertigen Rad: tisfrunden, des handels halben, so itunder au Framenstadt bie straffen pub durchfardt wegen pon etlichen allergnedigsten anebi: gesten und gnedigen herschafften vorgenhommen wirdt, bas fie onsern und ber ganten Stadt nhamen mechtiglichen bavei thuen und laffen follen. Globen und versprechen himit alle bas Jenige, jo von In in follichem handel vorgenhommen beschloffen einiget und bewilliget wurde, gant ftete vestiglich und unverbrochen gu halten, fo ferne und bescheibenlich mir barbei von Ro. Mtt. gu Bugern, Bebem etc., onferm allergnebigften Berrn, ongehindert geloffen vnd gehandhabet werben. Wo aber feine Ro. Wirbe mith vns vnd ber Stadt Glogouw anders verschuffe, bo gobt vor jei, bas folche ftraffen bieffem befchließ entlegen gemandelt ond บแป abegestelt wurde, soll alfdenne solche ire bewilligung und vorbuntheniffe gant todt und abfein. Bu urfondt und marem aereua haben wir vunfer Stadt eingefiegell hirauff bruden laffen. Dina: ftage nach Quafimobogeniti Unno bei c. im zwelfften.

Wiberumb so haben to. Mt. vnb surstliche Rate ben von Glogauw zugesagt vnb vorsprochen, so ber herre Marggraffe bie von Breslaw oder Francksurdt mithsompt iren beiliggeren einige gewelbigliche vorhinderung vber erkenthuisse des Rechten, damit solche Straffe gehindert wurde, vnderstehen wolten, alsbenne wollen ond sollen die ko. Mt. und f. g. vorgemelt die von Glogauw mith hulffe, beistandt, durch radt vnd thatt zo viel muglich nicht verlassen, noch

vbergeben.

Der Erakowische Kauffmann ist auch geneigt und gesinnet, so ehr der strassen mecht sein gesichert und an hinderung seine gutter vis und durch das Alsensche furstenthumb, das herhogt Karil inne helt, und werdt off das Furstenthumb von Sagen und nach den Sechs Stetten den gerichten wegt, so ehr kann nach Leiptzigk Nuremberg und wo ime bequemet, bringen konde, dieselbe strasse zu vben und zu gebrauchen.

Diffe vorgeschrieben Artikell seint durch des Durchlauchtigsten hochgeborenen Fursten und Grofnechtigsten Herrn, herr Sigismundi konigs zu Polan etc. Oratores, die wolgeborenen und gestrengen herr Nicolaus Lantesterinski, des Schlosses zu Crakow Borggrabe, herr Jacobum Botterszinski, Caliscichen Tribun, und des durche

lauchten und hochgeborenen Furften und herrn berrn Georgen Bertsogen ju Sachffen etc. Rate, Die ermirbigen und bestrengen Jopfte, Abte, herren George von Schliffen, vorwefer ju Sjagen, Notehren und bes burchlauchten hochgebornen Furften Sifridt von und herrn herrn Bugilaff Berbogen ju Bommern etc. Die Beftrengen und hochgelerten herrn Conradt Fleminge Ritern, und beren Andres Bedern beiber Rechte Doctori gefchickten Rathe off bem tage Quasimodogeniti zu Framenstadt auff behag und wolgefallen gemelter toniglicher burchlauchter und furftlicher gnaben gehandelt und beradtschlagt. Dabei behalben, das die konigliche Durchlauchtigkeit furstliche anaden por anderen abe und zu zuseten gewaldt und macht haben, und weiter beredt, bas bie gemelte Runig und Fursten einer bem andern burch mundtlich Bothschafft ober schriftte berhalben binnen zweien Monden ober ehr ungeverlich, mas beichlissich guthuende ober nicht, vergemiffen. Des zu prkundt haben bie gemelten berrn ire ingestegell bironben auffbrucken laffen. Geben und gehandelt zur Framenftadt abn bem Mithmochen nach Quafimodogeniti in XVC und zwelfftem Jare und burch einen von ben Elbeften mith eigener handt feinen nhamen underschrieben.

Nicolaus Lantzkorunski de brzezipe castri Crac. burgrabius manu propria subscripsit,

Jodocus Cayrmuregen in Sagane Abbas manu propria subscripsit

Andreas Becker Iur. d. manu propria subscripsit

### Die Plünderung der evangelischen Kirche in Posen (1710).

Bon D. Deinemann.

In Rr. 15 ber "Stettinischen Orbinaren Bost-Zeitung"1) von

1710 findet fich nachstehender Bericht:

"Bosen, vom 29. Jan. Schegestern war ber 27. Januar, am Sonnabend kahmen 3 Bürger, welche sich big hieher auffm Lande auffgehalten und berichten, daß der Landtag zu Broda<sup>2</sup>) bewilliget, die so genandte Evangelische Lutherische Guarnison-Kirche zu ruiniren und zu verstören, darauff ist der hiesige Herr Burgermeister nebst seinen Herren Collegen in die Pfarr-Kirche,<sup>3</sup>) um darüber zu consuls

<sup>1)</sup> lleber biefe vgl. Balt. Stub. R. F. V G. 196 ff.

<sup>2)</sup> Druckfehler für: Stroba—Schroba.
3) Die 1780 abgebrannte Pfarrfirche zu St. Maria Magbalena auf bem jetigen Neuen Markte,

tiren, gebeten worben, und ift ber herr Garnosty, welcher ad interim bes Prafibenten Ummt verwaltet,1) durch biefer Burger Angeben babin gebracht worden, daß er Rachmittage um zwen Uhr in obige uniere Rirche tommend, felbit an den Bredigt Stuhl Sand angeleget, und Demielben mit bem Bobel in Studen gehanen, barauf gieng es an bem Altar, den beraubten fie alles feinen Zierahts, nahmen die Leuchter wea, die beilige Bibel und andere nothwendige Rirchen Bucher gerriffen, bas Positiv2) und bie Gloden haben fie weggeführet. Das war bas einige Glud baben, bag ber Brediger') ihrer Blutgierigen Sand ent: gangen. Er hat gwar Unfangs biefen ihren Fürnehmen einiger maffen wiederstanden, allein ihre Radelsführer haben foldes durchgetrieben, also daß nichts helffen wollen. Wir haben biefes alles nach Meserit an 3bro Greellent Berrn General De Biet!) berichtet und feinen boben Echut angeflehet, begwegen auch ber Berr Dber-Rriegs-Commiffarius Blivernit's) ersuchet, damit er folch unser Leidwesen beweglichft für= stellen mochte, und ermarten wir, was une ber liebe Gott vor Sulffe baber fenden werbe. Ge ift zu befäufften, ben Juden haben fie por furber Beit, weiln fie ihnen 100 Rthly, gegeben, eine neue Ennagoge ju bauen bewilliget, und und wolten fie nicht junfern alten Rirchen-Befit in Rube genieffen laffen, Gott fen es getlaget."

Bon bieser Plünderung weiß 3. Lukaszewicz weber in dem "Historisch-statistischen Bilde der Stadt Posen", noch in seinen "Nachrichten
über die Tissidenten in der Stadt Posen und die Resormation in Großpolen" etwas zu berichten. Tagegen ersahren wir aus Werners
"Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen" S. 279,
daß die Schweden, als sie sich im Jahre 1703 Posens bemächtigt
hatten, das städtische Schießhaus") sür sich zur Rirche einrichteten und
gleichzeitig das städtische Badehaus in der Büttelstraße den evangelischen
(Linwohnern zum Gottesdienste übergaben. Als aber nach dem Abzuge
der schwedischen Besatzung die evangelische Gemeinde das ihr überlassen

<sup>1)</sup> Rach Mittheilung bes Rgl. Staatsarchivs zu Pojen batte laut Ginstragung in ben Acta consularia vom 31. Jan. 1710 ber Bürgermeister von Pojen, Michael Rostrzewsti, während seiner Abweienbeit (infolge ber Pest) bem Schönen Martin Gerniewsti die Kührung ber Geichäfte übertragen.

<sup>2)</sup> Rleine Orgel.

<sup>3)</sup> Der Rame des Predigers war leider nicht zu ermitteln.

<sup>4)</sup> Trudiebler für: Pley-Plög. Nach Mittheilung bes Agl. Cachi. Kriegsarchivs in Tresden mar Generallieutenant Christian Sigismund von Plög († 1715), Rommandeur des Leibregiments Küraisier, Besehlshaber eines größeren Theils der lächstichen Armee in Polen.

<sup>5)</sup> Johann Blivernis, turfürstlich lächnicher und töniglich polnischer Sber-Rriegs-Rommiliar in Poien.

<sup>&</sup>quot;) Die Lage bes Schießbaufes ließ fich nicht ermitteln. Rach Lufaszewicz, Sin. statift Bild I S. 106, Ann. I taute die Schübengilbe 1686 ein (Grundstüd binter ber Schlößpiorte (etwa an der Stelle des Haufes Wilhelmftr. 3) und beitimmte es zum Schießbaufe.

Gebäube nicht sosort räumte, brang ber Bürgermeister Czerniejewsti mit 300 Menschen in die Kirche ein, ließ den Altar verbrennen und übergab das Positiv und eine Glode der katholischen Pfarrkirche. Hier zeigt sich eine Dissernz mit dem Zeitungsberichte. Nach diesem wäre die Garnisonkirche, also das städtische Schießhaus, nach Werner dagegen das den Einwohnern zum Gottesdienste eingeräumte städtische Badehaus geplündert. Werners Angabe wird unterstützt durch eine Eintragung in den Acta consularia von 1710 Bl. 4, wo sich ein Registrum modilium de dalneo acceptorum acatholicorum, ein Berzeichnis der "ex phano Lutheranorum" geraubten Gegenstände sich sindet"). Dem Zeitungs-Berichterstatter ist also ossender ein Frrthum untergelausen, immerhin aber ist der Bericht der Berössentlichung würdig, da er etwas mehr über diese Plünderung bringt, als disher bekannt war.

#### Litterarische Besprechungen.

Koniecki O., Geschichte der Reformation in Polen. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Posen, Verlag der Hofbuchdruckerei W. Decker & Co. 1901. 276 S.

Krause G., Die Reformation und Gegenreformation im ehemaligen Königreiche Polen, besonders in den jetzt preussischen Provinzen Posen und Westpreussen. Posen 1901. Kommissionsverlag der Merzbach'schen Buchdruckerei. 121 S.

In geringem Abstande von einander brachte uns das vergangene Jahr diese zwei Werke, welche sast das gleiche Thema behandelnd eine thatsächlich vorhandene und längst bemerkte Lücke in der Geschichtssichreibung unserer Provinz auszufüllen versuchen. Denn, da die Schriften von Friese, Krasinski, Fischer, sowie Konieckis erste Auslage versgriffen sind, sehlt es an einer orientierenden Uebersicht über den Gang des Protestantismus in Polen. Insosern ist es schätzenswerth, daß zwei der Provinz entstammende Männer, ein emeritierter Geistlicher und ein pensionierter Schulmann, diesem Gegenstande die Mußestunden ihres Lebensadends gewidmet haben. Freilich — das muß von vornherein gesagt werden — befriedigen beide Werke unsere Wünsche noch nicht vollkommen.

D. Koniecki bietet uns sein bereits im Jahre 1871 unter gleichem Titel erschienenes Werk in zweiter vermehrter Auflage bar. Rechnen wir die beiben Aulagen ab, so ist die Seitenzahl von 157 auf 221 gestiegen. Verf. schilbert in anschaulicher Weise die Eigenthum-

<sup>3)</sup> lluter ben geraubten Sachen wurden u. a. aufgegählt: Biblia in follo niemiecka in quarto numero jedna, Postelka niemiecka in quarto numero jedna — — Pozytyw bez klawiatury, Dzwonek w erzewo y zelazo oscuty.

lichteit bes Brotestantismus in Bolen: feine verborgenen Quellen in bem früher hier meitverbreiteten Suffitismus und ber im 15. 3abrhundert so vielfach selbst unter der Beiftlichkeit, der boberen wie der nieberen, porhandenen Abneigung gegen bie Alleinherrichaft bes papftlichen Stuhls, führt uns bann burch bie einzelnen Provingen und Stabte bes Reiches, wie sich die neue Lehre Bahn brach, hier in lutherischer, bort in calvinischer Gestalt, läßt auch bie munberbare Erscheinung ber bohmischen Brüber, die ein so wichtiges Ferment ber Evangelisation bilbeten, vor unferen Augen vorübergieben, zeigt bie Gegenftromung von tatholischer Seite, bespricht bann bie verschiebenen Bereinigungs: versuche ber brei getrennten Konfessionen, bricht aber freilich bier an einem Buntte ab, wo ein, wenn auch nur vorübergebenber und nicht tiefgehender Consensus eintritt. Es ift nicht verftandlich, marum, nachbem ber Faben bis jum Jahre 1570 geführt, ja fogar auf bie in Bofen abachaltene vorbereitende Synobe biefes Jahres (es ift bie am 13. Februar gehaltene gemeint) hingewiesen ift, ber abschließenbe Bergleich gu Senbomir vom 9. April 1570 völlig übergangen ift. Gbenfowenig ift ber fich baran anichliekenden Feierlichkeiten in Bojen vom 21. Mai, bie boch jur Belebung bes Bilbes wesentlich beigetragen haben murben, gebacht. Wer von Sendomir nichts mußte, murbe völlig irre geführt merben. Es läßt fich biefe auffallende Erscheinung nur baraus erklaren und einigermaßen rechtfertigen, bag Berfaffer im Sinne bat, mit Sendomir eine neue Beriode beginnen zu laffen und berfelben, wie er auch einmal andeutet, ein zweites Wert zu wibmen. Go lange bies aber nicht vorliegt, ift bas erfte, wenigstens nach biefer Seite bin, ein bedauerlicher Torfo.

Bon ben 8 Raviteln ber ersten Auflage find biejenigen über bie bohmischen Brüber (IV), ben Bekenntnifftand, Organisation, Gultus, inneres Leben (VIII) und ben Socinianismus (IX) in ber neuen Auflage fast unverändert geblieben. Dagegen haben Rapitel I (reformatorische Bestrebungen vor der Reformation), II und III (Ausbreitung lutherifchen Confession, bezw. bes Calvinismus), V (Katho: lijche Rirche, Abel, Hof, Beiftlichkeit), VI (Unionsversuche) VIII (Literatur) weientliche Erweiterungen gefunden. Namentlich find Rap. VIII ist wohl in Rap. V neuere Quellen benutt. werthvollste, ba es uns in die einschlagende, bem Deutschen fonft ungu: aanaliche, polnische Litteratur einführt. Es muß uns eben bier gu Lande vieles erft mundgerecht gemacht werben, um es in unferen Befit lleber Lasti fällt Berf. in Rap. VI ein von Dalton, mit welchem er fich auch auseinanderfett, abweichendes, unferen Beifall finbenbes Urtheil. Bu verbeffern ift bie Angabe über Seclucyanus, bag biefer an ber Posener Marientirche Prediger gewesen sei, mahrend es boch befannt ift, bag er bie Stelle eines beutschen Prebigers (praedicator Almanorum hieß es im Mittelalter) an ber bortigen Pfarrfirche einnahm.

So reichhaltig und erschöpfend ber Juhalt bes Werkes ift, so vermissen wir doch eine gewisse Uebersichtlichkeit und Zusannnensassung unter große Gesichtspunkte, infolgebessen nicht jeder Leser völlig befriedigt bas Werk aus ber Hand legen wird. Namentlich wäre wohl auch bem interessanten Ringen bes augsburgischen Bekenntnisses in Großpolen

mit bem bohmifchen eine Stätte zu geben gemefen.

Das zweite Wert von G. Rrause ftedt fich ein weiteres Biel und verfolgt überbem einen politischereligiöfen 3med, indem es uns bis in die Gegenwart führt und auch die neuesten Bestrebungen zur Sebuna bes Deutschthums bis jum Anfiedelungsgeset bin in Betracht nimmt. In 8 Abschnitten behandelt es seinen Gegenstand: I. Einwanderung ber böhmischen Brüder ober Suffiten in Volen und Voien. II. Deutsche Lutheraner in Bolen und Pofen mit Beftpreußen. III. Der Calvinismus in Bolen und Bosen. IV. Der Socinianismus in Bolen und Bosen. V. Beginn ber Gegenreformation in Bolen, Westpreußen und Bosen 1424 bezw. 1520. VI. Beiterer Berlauf ber Gegenreformation. VII. Aufhebung und Ende ber Gegenreformation 1767. VIII. Rüdblid auf die Zeit von 1767 bis auf die Wegenwart. Schon aus biefer Inhaltsangabe erkennt man einige Fehler ber Anlage und Auffaffung. Berf. läßt die Reformation in Bolen mit ber Ginmanberung ber bohmifchen Bruder, die er übrigens fortlaufend mit den Suffiten iben: tifiziert, beginnen, wodurch boch die viel frühere an Wittenberg fich anschließende Gestaltung in ben hintergrund gebrangt wirb. Auch tritt nicht hervor, daß diese nicht blog unter Deutschen, sonbern auch unter Bolen, und zwar hier anfangs recht ftarten Gingang fand. Damit hängt auch zusammen, daß die Chronologie nicht zu ihrem Rechte kommt, was sich besonders im 2. Abschnitt zeigt, wo wir geradezu rudwarts geführt werben. Babrend nämlich hier mit ber Brundung beutschelutherischer Rirchspiele seit 1632 begonnen und bann noch einmal auf die Zeit bis 1616 gurudgegriffen wird, horen wir erft auf ber britten Seite diefes Abschnitts, bag icon 1520 Samuel in Bofen reformatorijch gewirkt hat, und Manner wie Gorta und Tomicki bier als Brotestanten gelebt haben. Sobann ift aber auch ber Begriff ber Begenreformation nicht richtig gefaßt. Darunter verfteht man boch gemeinhin biejenige Thatigfeit ber romifchen Rirche, welche barauf ausgeht, bas von ber Reformation gewonnene Bebiet gurudguerobern, Berf. barunter jede, felbst bie ber beginnenben Reformation sich guwendende Gegenströmung mit biefem Ramen benennt. Go geschieht es (fiehe Abschnitt V), daß die Gegenreformation por die Reformation zu stehen kommt, mogegen sie später (siehe Abschnitt VII) gang willfürlich mit bem Jahre 1767, ber Gewährung best liberum exercitium religionis. Auch in diesem Werke vermissen wir einige anziehende Episoben, so die dem Bertrage von Sendomir voraufgehenden Berhandlungen, der übrigens etwas jeltsam nur in dem Abschnitte über ben

Socinianismus erwähnt wird, ferner Erwähnung der Thorner Synobe von 1595 und Eingehendes über das colloquium charitativum von 1645: Dinge, die allerdings von dem Zwecke des Buches, das die innerkirchlichen Ereignisse weniger im Auge hat, etwas serner abliegen und deswegen vielleicht absichtlich übergangen sind. Trot dieser Mängel ist das Buch lesenswerth, und Eiser und Fleiß des bescheidenen greisen Bersasserstichungen unserennen. Beide Schriftsteller hätten übrigens den Beröffentlichungen unserer Zeitschrift mehr Ausmerksamkeit schenken können. Der Versasser einer völlig befriedigenden, durchsichtigen Geschichte des Protestantismus ist noch nicht auf den Plan getreten. Hoffen wir, daß er in nicht allzu großer Ferne kommt.

### Geschäftliches.

#### Jahresbericht der "Historischen Gesellschaft für die Brovinz Posen" über das Geschäftsjahr 1901.

In dem Mittelpunkt der geschäftlichen Ihätigkeit unserer Gesellschaft fland in dem abgelausenen Geschäftssicht 1901 ihre Unwandlung in eine Abtheilung der Deutschen Gesellschaft sür Kunst und Wissenschaft. Aus Grund ber Ermächtigung, welche die außerordentliche Generalversammlung vom 11. Dezember 19(1) dem Vorsande ertheilt hatte, ließ dieser zunächst die Sonderrechte, wie sie die Generalversammlung sestgestellt hatte, von der Deutschen Gesellschaft genehmigen und löste dann in der Sinung vom 18. Stoder 1901 die Historische Gesellschaft sormell auf. Da durch die Ausschaft an den Herrn Oberpräsibenten gefallen waren, so mußte durch eine Erstätung des Herrn Oberpräsibenten die Eigenthumsübertragung dieser Vernögensstinke an die Deutsche Gesellschaft zur Verwendung sür die nen zu begründende sistorische Abteilung erfolgen. Diese Erstärung wurde ebenfalls am 18. Stoder 1901 zu Protofoll gegeden. In der Sigung vom 12 November 1901 wurde dann die Hitzlieder Gesellschaft konstellichen Gesellschaft konstituirt, als ihre Mitglieder wurden zunächst alse Mitglieder der stüheren Hitzlieden Gesellschaft konstituirt, als ihre Mitglieder wurden Prilichten und Rechte von der Abtheilung übernommen wurden. In der Sigung vom 10. Tezember 1901 ersolgte die Unnahme eines Statuts sür die Abtheilung und die Wisslieder der schilden Gesellschaft, sowie der Kassenners, der Mitglieder des Beiraths der Deutschen Gesellschaft, sowie der Kassenners, der Mitglieder des Beiraths der Deutschen Gesellschaft, sowie der Kassenners, der Dittglieder des Beiraths der Deutschen Gesellschaft, sowie der Kassenners, der Kentschen Wesellschaft sür kunft und Kissliederschaft, der Kentschaft, der Gesellschaft, der Gesellschaft sum einer Borrechten gebört, den alten Ramen weiter zu führen, so nennen wir uns seit dem Les Kondenschaft, der Kentschaft such Besillenschaft, der Kentschaft sie Kroniu Posen, der Kentschaft sie Kroniu Posen.

Die erste Folge unferes Anschlisses an die Teutsche Gesellichaft war eine nicht unbedeutende Steigung der Mitgliederzahl, besonders in der Stofen und in einigen anderen Städten der Provinz. In der Stadt Posen sind allein mehr als 200 Mitglieder neu beigetreten. Augenblicklich haben wir mit einem Mitgliederbesiande von 1222 Personen den Kulminationspunkt unserer disherigen numerichen Entwicklung erreicht. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß die Vermehrung der Mitglieder für uns ausschließlich ideale Bedeutung hat, indem dadurch ein größerer Kreis unmittelbar au unseren Benredungen Antheil nimmt, nicht aber unsere Leistungsfähigkeit

iteigert, ba nach unserem Bertrage mit ber Deutschen Gejellschaft biefer, nicht aber ber einzelnen Abtheilung, ber Grtrag ans ben Mehreinnahmen guflieft. Es barf jedoch nach ben gemachten Busagen erwartet werben, bag mit bem finanziellen Erftarten ber Dentichen Gefellicaft auch eine Berudfichtigung ber gesteigerten Bedürsnisse in ben einzelnen Abtheilnugen bei einem starken Bachsen ihrer Mitgliederzahl nicht ausbleiben wird.

Der Borst and hat sich bereits vor ber sormellen Ausköjung ber Hito-rijchen Gesellschaft um zwei Mitglieber verminbert. Herr Gymnasialbirektor Dr. Leuchtenberger wurde doch seine Bersehung nach Köln genöthigt aus dem Borstande auszutreten, und am 19. Juli entriß uns der Tod einen unserer treuesten Mitarbeiter, den Lorstand des Provinzialmuseums und Landesbibliothekar Er. Franz Schwarts. Bu seiner Beisebung, die in Berlin stattfand, entsandten wir eine Abordnung und dem Andenken seiner großen Verdienste um die Geschichte und die Alterthumswissenschaft unseres Landes, sowie um unsere Gesellschaft widmeten wir eine eingehende Lebensbeschreibung in unseren Sistorifchen Monatsblättern, bie wir auch in einem Conberabbrud ericheinen lieften. rischen Monatsblattern, die wir auch in einem Soiderabried erscheinen ließen. Der Borstand hat von seinem Recht, die beiden Lücken durch Kooptation anspisiusen, keinen Gebrauch gemacht, da ja doch durch die Umwandlung der Gesellschaft in eine Abtheilung der Deutschen Gesellschaft eine Neuwahl des ganzen Vorstandes erfolgen mußte. Diese fand am 10. Dezember, nachdem durch das Statut die Anzahl der Borstandsmitglieder von 12 auf 9 heradzeiest worden war, statt. Gewählt wurden die Herren: Direktor Beheimschwarzbach zu Diran, Gymnasialdirektor Dr. Friede, Bankdirektor Hamburger, Superintendent Kleinwächter, Oberlandesgerichtsrath Martell, Archivedireth Floden und der Berickerstatter Schulrath Efladin und ber Berichterstatter.

Bon unferen alteren Befchaftsführern verloren wir, vielfach in Folge von Berfetung, diesenigen von Birnbaum (Bürgermeister von Kassta), Fraustabt (Gymnasialvicettor Matichty), Kosten (Fabrifdirettor Hössiger), Krotoschin (Gymnasialvicettor Dr. Jonas), Mejerit (Schulrath Tecklenburg), Baradies (Seminardirettor Pelz). Neu besetzt wurden bisher Fraustabt durch Herri Seminardirettor Pelz und Krotoschin durch Herri Sberlehrer Dr. Puhl. Durch die Umgestaltung ber Gesellichaft in eine Abtheilung ber Deutschen Gefellichaft wurden nufere Geichaftsführer von ber Berpflichtung gur Ginziehung ber Mitglieberbeiträge befreit, ba biefe von nun an burch bie Deutsche Gefellichaft erhoben werben. Auch im Ubrigen wird bie Abgrenzung ber Pflichtenfreise ber Geschäftsführer ber Deutschen und ber Siftorischen Gesellschaft eine Umarbeitung ber bisherigen Instruction für die letteren nothwendig machen.

Taujdverfehr mit uns hat eingestellt: ber Berein für Wen Lauschvertehr mit uns hat eingestellt: der Vereun fur Alterthumskunde im Fürstenthum Birtenfeld, so daß die Anzahl der wissenschaftlichen Vereinigungen, mit denen wir im Verkehr stehen, sest 210 beträgt. Bei der Generalversammlung der Deutschen Ceschichts- und Alterthumsvereine, welche vom 24.—28. September in Freidung i. B. stattsand, ließen wir uns durch Hern Archivdirektor Dr. Prümers vertreten. Unser Kartellverhältnis mit der Historischen Gesellschaft sir den Regebistritt, in Folge dessen wir uns jur litterarifchen Produttion vereinigt haben, bauerte auch in bem Berichtisjahre fort und ift auch bis auf Beiteres verlangert worben. Bur Mitarbeit an ben Bestrebungen ber Deutschen Gesellichaft fur Runft und Wiffenschaft find wir vorläusig noch nicht herangezogen worben, ba bie Organisationsarbeiten bieser Gesellschaft noch nicht vollenbet sind. Wir haben 10 Mitglieber jum Beirath biefer Befellschaft gemahlt, nämlich außer unferen 8 in Pofen wohnhaften Vorstandsmitgliedern noch die Herren Rabbiner Dr. Bloch und Land-gerichtsdirektor (Beh. Juftigrath Weipenmiller; eine Sitzung des Beiraths hat aber noch nicht stattgerunden. Bei der von der Deutschen (Besellichaft mit so großem Erfolge unternommenen Beranftaltung miffenschaftlicher Bortragsfurfe

hat zwar unfere Gesellschaft als folde nicht mitgewirft, boch haben brei unferer Borftanbomitglieber, nämlich herr Archivbirettor Dr. Prumers, Cymnafial-Direttor Dr. Friebe und ber Berichterftatter als Mitglieber bes von ber Deutschen Gesellschaft gebilbeten Ausschuffes an ber Organisation biefes Unter-

nehmens fich betheiligt.

Un wissenschaftlichen Beröffentlichungen haben wir ben 16. Jahrgang ber Zeitschrift und ben 2. Jahrgang ber historiehen Monatsblätter herausgegeben. In der Zeitschrift murde u. a. die Arbeit bes Universitätsprofessors Dr. Kvadala zu Dorpat über "D. E. Jablonsky und Großpolen", beren Herausgabe von uns ber Afademie ber Wissenschaften zu Berlin als litterarifche Festgabe jur Erinnerung an ihr 200 jahriges Bestehen jugefagt worben ift, ju Enbe geführt. Der von uns veranstaltete Conberabbrud biefer Arbeit ift ber Atabemie ber Biffenschaften in ber ber Angabl ihrer Mitglieber Auch bie Arbeit bes herrn Dr. entsprechenben Auflage überfandt worben. Lewin zu Binne über bie Jubenverfolgungen im zweiten ichwebisch-polnischen Kriege ist in einer Sonderausgabe im Buchhandel erschienen. In den Monats-blättern wurde die eingehende Bürdigung des Kohteschen Berzeichnisses der Kunstdenkmäler der Provinz Bosen von dem Generalkonservator der Prensissen Kunstdenkmäler Herrn Baurath G. Lutsch zu Berlin durch 7 Ilustransproben aus dem Verzeichnis, wosür uns die Cliches von dem Herrn

Lanbeshauptmann jur Berfügung gestellt wurden, geschmudt.
Sibungen wurden in der Stadt Pofen 9 abgehalten, von benen biejenige im Februar die orbentliche Generalversammlung war. 3m Januar wurden ber leberlieferung gemäß bie wichtigsten litterarischen Reuerscheinungen vorgelegt und erläutert. In der Maifibung wurden die Reuerwerdungen bes Provinzialmufeums vorgeführt. Ihre Erlauterung übernahm Berr Dr. Minbe-Bouet; bas lette Mal hat die gleiche Aufgabe in unserem Rreife in ber Sigung point; das letze Mai gut die gleiche Aufgade in inserem Areise in der Sthung vom 13. März 1900 noch Herr Dr. Schwart aussichten können. Im Juni wurde an Stelle der Monatssitzung eine Besichtigung der im Bau begriffenen Kaiser-Wilhelm-Vibliothef unternommen, wobei herr Bauinspettor Zeidler die Führung hatte. Die Januarsitzung sand noch in dem Hotel Mylius statt, seit dem Februar bezogen wir das Sitzungszimmer im Restaurant "Wishelma", das unseren Bedürsnissen hosselich is lange genügen wird, die wir die für uns bestimmten Käume in dem zu erbauenden Vereinshaus werden leziehen können. Auch in ben Sektionen Inowrasiam und Tremeffen fanden Monatssitungen ftatt, über beren Berlauf regelmäßig in unferen Monatsblättern berichtet

morben ift. Der Commerausflug murbe vom 30, Juni bis 2. Juli nach Barichau Die rege Betheiligung und bie Rulle ber neugewonnenen Gin= unternommen driede gestaltete diesen Ausstlug zu einem ber fruchtbringenbsten ber von uns unternommenen Wandersahrten. Als eine wissenschaftliche Frucht besselben

founten wir den seinstungen Auflat des Regierungsbaumeisters 3 Robte über die Baudenkmäler von Barichau in unseren Monatsblättern veröffentlichen.

Unsere Buchersammlung hat fich in bem Berichtsjahre um 203 Drudsichriten vermehrt und besteht gegenwartig aus 2464 Werken in etwa 7(xx) Banben. Auch die Sammlungen ber Bilber, handschriften und Müngen haben sich ausehnlich vermehrt.

Endlich sei noch erwähnt, daß wir uns mit einigen Abbildungen an ber Ausstellung für Keuerloschwesen in Berlin betheiligt haben und bierfur mit einem Diplom ausgezeichnet worben find.

Der Borftand der hiftorifden Abtheilung der Deutschen Gefellichaft für Runft und Wiffenichaft, Siftorifde Gefellicaft für die Proving Bofen.

Baricauer.

Bahrenb bes Jahres 1901 find ber Siftorijden Gefellicaft für bie Broving Bofen jolgenbe Zuwenbungen gemacht worben:

#### A. an Schriften

für bie Bibliothef:

Bon ber Kal. Bibliothet in Berlin: Berzeichniß ber von ber Rgl. Bibliothef erworbenen Drudschriften, Berlin 1899. 1900. — Die Jahresberichte ber Gymnafien zu Frauftabt (mit miffenschaftlicher Beigabe), Inowraglam, ber Eymnaften ju Frauftabt (mit misenschaftlicher Beigabe), Inowrazlam, Kempen, Krotoschin (mit miss. Beig.), Ostrowo (mit w. B.), Posengergymu., Mariengymu. (m. w. B.), Fr. Will Symm, Rawitsch, Kosgasen, Schneibemühl, Schrimm (m. w. B.), Tremessen und Konsgrowis, Jahrgang 1900. — Bon den Herren: Amtögerichtstath Bartolomäus in Krotoschin, seine Abhandlung über Herenprozesse, Posen 1900. — Rabbiner Dr. Bloch in Posen: Friedhoss-Gebete (hebr.), Krotoschin 1844. — Landeshauptmann von Dziembowski in Posen: Berichte über die ProvingialsFrregunftalten in Diekkante Kosten Sminks 1890/1900. — Mrefesser hauptmann von Dziembowski in Posen: Berichte über die Provinzialz zrenanstalten in Dziekanka, Kosten, Owinsk 1899/1900 — Prosessor L. Gumplowicz, in Gratz: a) Gumplowicz, o zginionych rocznikach polskich z 11. wieku, Kraków 1901. b) L. Gumplowicz, Studien von M. Gumplowicz über Baldnin Gallus, Posen 1901. — Gymnasialdirektor Dr. Heibrich in Rakel ein Buch. — Archiv-Assistant Dr. D. Heinemann in Stettin: a) Bugenhagens Pomerania, Stettin 1900. b) E. Schmidt, die Chronit des Bernhardinerstosters zu Bromberg 1. 2. Bromberg 1900. 1901. — Jortig in Posen: 2 Theaterzettel des Stadt-Theaters in Posen vom 28. VI. 1823 und 1. I. 1829. — Buch: und Berlagshändler J. Josowicz in Posen: a) Cromerus, de originidus et redus gestis Polonorum, Basiliae 1555. b) Gliszczynski. compedium legum regni Poloniae. Calisti 1764. b) Gliszczynski, compedium legum regni Poloniae, Calisii 1754.
c) Das Obra-Blatt, Roften 1849. d) Urbański, jezuici w Polsco, Leszno 1885. e) B. Endrulat, Gedichte, Posen 1886. f) Sprawozdanie dyrekcyi 1885. e) 3. Silotnia, Senigit, 3:0jen 1886. i) Sprawozuanie uyreacyj towarzystwa naukowej pomocy K. Marcińkowskiego, Poznań 1888. 1892—96. g) Wykaz młodzieży wspieranej przez towarzystwo pomocy naukowej imienia K. Marcińkowskiego, Poznań 1890. 1895. h) Rzut oka na 50 letnią działalność towarzystwa pomocy naukowej K. Marcińkowskiego, Poznań 1891. i) Pogląd na 50 letnią działalność towarzystwa pomocy naukowej W Poznaniu, Poznań 1891. k) Bojan, poznań 1891. k) Bojan, poznań 1891. k) Bojan, poznań 1891. k) Rantackie glady cudzoziemcow na sprawę polską, Poznań 1900. 1) Kantecki, I. I. Korytkowski, o. J. u. O. Mußerbem 58 Schriften, unter biesen 10 medizinische und naturtundliche von Jerzykowski, Gintrowicz, Aupke, Matecki, Santer, Wicherliewicz, Zielewicz. — Prosession, Gintrowicz, Rupke, Makogasiener, Bogasiener, Bog Denkwürdigkeiten und Erinnerungen bes Generalseldmarschalls H. w Boyen 1. 2. Stuttgart 1899. — Professor R. Lohmeyer in Königsberg 2 Bücher. — M. Meyer: Meyer, Säkularisation der Klöster im Regierungsbezirk Bromberg, Bosen 1901. — Dr G. Mindes Ponet in Posen: R. Rrnold, Geschächte der beutschen Polenliteratur I Salle 1900. - Diftrifts-Kommiffar Bajchte in Cchroba: Principi Friderico Guilelmo IV iter facier ti per Soraviam, Soraviae 1844. — Archivdireftor Dr. R. Prumers in Pojen a) Berzeichniß ber Büchersammlung ber Freimaurer-Loge in Posen; b) Tagebuch hartmanns Baftors in Liffa iiber seine Kollektenreise, hreg. v. Brumers, Posen 19(N). — Schulrath Radomski in Bojen: 6 von ihm verfaßte Schriften pabagogifchen Inhalts und: Rabomsti, Gründung und Entwidelung ber gemeinnütigen Baugenoffenschaft in Pofen, Posen 1901. — Dr. Schottmüller in Posen a) Horn, Friedrich III Kursürst und erster König, Berlin 1816; b) H. Berger, Friedrich der Große als Rolonisator, Gießen 1896; c) v. Krossigt, General-Feldmarschall von

Steinmeh, Berlin 1900. — Frau Landesbibliothekar Dr. Schwark in Freienwalde: eine Mazahl Truchjachen, unter diesen: a) F. Schwark, prensische Stadts milizen, Leipzig 1883; c) F. Schwark, Kosen als Schauplat des siedenjährigen Arioges, Posen 1810; d) Fr. Schwark, Kosen als Schauplat des siedenjährigen Arioges, Posen 1810; d) Fr. Schwark, kosen als Schauplat des siedenjährigen Arioges, Posen 1810; d) Fr. Schwark, kosen Abhandungen, Posen 1885—14; e) 67 Flugdlätter aus dem Jahre 1848. — Geh. Regierungsrath Sfladny in Posen einige Bücher — Verlagsbuchhändler E. Trewendt in Breslau: Jahrbuch des schlessischen Museums sur unsuchgeschichte und Alterthümer I. Breslau 1900. — Mentier Walter in Posen a) 2 Theaterzettel des Posener Stadtzheaters vom 2. VIII. 1828 und 10. III 1836; d) Bieling, Theaterz Journal, Posen 1837; c) Reckling und Wiestewicz, Almanach des Stadtzheaters zu Posen, Posen 1853; d) bint, Posener Theaterz-Almanach, Posen 1870; e) 10 Jugdlätter detr. das Jahr 1848 in Posen; f) Niese, Predigt zum Gedächtniß Friedrich Wilhelm III., Posen 1840; g) Granz, Festpredigt zur Einweihung der Paulifürche; h) Schulke, Predigten, Posen 1870. — Archivrath Dr. A. Warschauer in Posen: a) v. Zernicki-Szeliga, der polnische Well und die Benselben hinzugetretenen anderkländischen Abelssamilien, 1. 2. Hamburg 1900; d) M. Barichauer, städtliche übelssamilien, Posen iber die polnische Frage, Hamburg 1902. — W. Wendort in Zachau: Wendorf, Schuld-Entlashung des ländlichen Grundbesses, Posen 1900.

#### B. an Bilbern:

Von Herrn Baurath Dahms in Pojen 26 Bilber mit Ansichten aus ber Provinz Bosen (Kempen, Kurnit, Olobot, Pojamtiche, Posen, Schilbberg, Sliwnif, Stalmierzyce. Zbziesz. Zerfow). — Frau Landesbibliothekar Dr. Schwark in Freienwalbe eine Anzahl Porträts und anderer Vilder. — Geh. Regierungsrath Skladny in Posen Porträts und andere Vilder.

N. Efladny.

## hiftorische Abtheilung der Dentschen Gesellschaft für gunft und Wissenschaft.

## Siftorische Gesellicaft für die Brovinz Bosen.

Dienstag, den 8. April 1902, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7,

## Monatssihung.

Bortrag bes herrn Dr. MinberBouet: Die Alterthums: und Kunftfammlung zu Goluchow.

Rebaktion: Dr A. Barichauer, Bojen — Berlag der hiftorischen Sejellsichaft für die Provinz Bojen zu Bojen u. der historischen Sesellichaft für den Rege-Diftrikt zu Bromberg — Druck v. A. Förster, Bojen, Wilhelmft. 20.

Bon Arbeiten, welche in fruberen Jahrgangen ber feitschrift ber Siftorijden Gefellicaft für die Proving Bofen veröffentlicht murben, find folgende auch im Conder-Abdruck erichienen und durch ben Borftand ber Gefellichaft oder die Buchhandlung bes herrn 3. Jolowicz in Bofen gu nachstehenden Preifen gu beziehen: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterfpiel, nach einer handichrift-16 lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv gn Bojen herausgegeben. 58 Seiten. 1885. A. Warichauer: Die Chronit der Stadtichreiber von Bojen. 5.00 R. Moevel 1: 3. 3. Mouffeaus Betrachtungen über die polnische

| Berjujung 24 Geiten, 1888.                                                                                        | 0,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E. Sofimann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten des Bertehrs:                                                     |      |
| wesens in der deutschen Oftmark. Mit 1 Rarte. 26 Geiten. 1890.                                                    | 1,20 |
| Fr. Schwart: Die Proving Pofen als Schanplat des fieben-                                                          |      |
| jahrigen Krieges. 52 Geiten 1890                                                                                  | 1,20 |
| M. Beheim . Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-                                                              |      |
| rifchen Bolfeliede des Krieges 1870 71. 24 Geiten. 1891,                                                          | 0,50 |
| R. Roepell: Das Juterregnum, Bahl und Kronung von                                                                 |      |
| Stanislam Angust Poniatomsti. 173 Seiten. 1892.                                                                   | 1,50 |
| Ph. Bloch: Die General-Bripilegien der polnifchen Judenichaft.                                                    |      |
| 120 Geiten. 1892                                                                                                  | 2,50 |
| M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Mangfunde. XI u. 268                                                           |      |
| Ceiten. 1892                                                                                                      | 6,00 |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statiftif Bojens. 30 Geiten. 1893.                                                   | 0,60 |
| Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 G. 1894.                                                         | 1,00 |
| A. Barichaner: Die Bojener Goldichmiedjamilie Ramyn. 26 S.                                                        |      |
| Wit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                    | 1,50 |
| G. Adler Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                  |      |
| S. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Regediftritt                                                        |      |
| pon 1773 bis 1805. 1896                                                                                           | 1,50 |
| S. Rleinwächter Die Infbrift einer Bofener Meffingichuffel.                                                       |      |
| 16 Seiten. Mit einer Ta'el Abbildungen 1897                                                                       | 3,—  |
| G. Rnoll: Der Gel jug gegen ben po nichen Mufftand im Jahre                                                       |      |
| 1794 126 Seiten. 1898                                                                                             | 1,00 |
| F. Guradge: Der Bauer in Bojen. I. Theil (1772-1815). 100                                                         | 100  |
| Gerten 1898                                                                                                       | 1,50 |
| 3. Robte: Dos Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                       |      |
| un's Abbildungen. 16 S. 1899 .                                                                                    | 1,50 |
| A. Ava čala, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901<br>R. Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu | 1,00 |
| Lissa i. P. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die                                                      |      |
| Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—                                                           |      |
| 1659, 279 S. 1901                                                                                                 | 3,—  |
|                                                                                                                   | 0,   |
| Außerdem erichienen im Berlage der hiftoriichen Gejellichaft:                                                     |      |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bojen. I. Band: Die mittel-                                                          |      |
| alterliche Magiftratelifte. Die altesten Protofollbücher und Rech-                                                |      |
| nungen. Pojen 1892. Ron. 80. 198 u. 527 S. (I. Bd. der                                                            |      |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                         | 12,- |
| D. Knoop: Sagen und Ergählungen aus der Proving Bofen. Pofen                                                      |      |
| 1893. Ron. 8", 363 S. (11. Bd. der Sonderveroffentlichungen).                                                     | 6,00 |
| gebunden                                                                                                          | 8,00 |
| Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude zur Geschichte ber                                                         |      |
| Organisation Gudpreugens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                          |      |
| daftion von Dr. R. Brumers. Pojen 1895. Roy. 8°. X u.                                                             | 10   |
| 840 S. (III. Bd. der Sonderveröffentlichungen)                                                                    | 12,- |
|                                                                                                                   |      |

 $\overline{\mathbf{x}}$  $\overline$ 

Durch jede Buchhandlung zu berieben:

A. Warschauer.

Die flädtischen Archive in der Proving Volen.

Leinzig, Sirgel 1901 (Mittheilungen ber R. Breugischen, Archiv-Berwaltung Beit 5). XL und 324 S.

10 Mark

Dampfziegelei Boln. Wilfe, Kreis Schmiegel, Bost- und Bahnstation.

empfiehlt gute Fabritate aus gewintertem, von ichadlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Manersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

# Max Cohn jr., Posen,

Wilhelmsplat 1.

Bom Frühjahr 1902 Berlinerftr. 6. - Ede Bismardftr.

Reine Berren- u. Damen-Moden. Jagd., Livree- u. Sport-Kleidung.

Sehr folide, ftreng feste Breife.

Mit ansführl. Profpekten, neneften Muftern, Modebildern u. Preisliften ftehe gern ju Dienften.

## 

Zahrgang III.

Pofen, Mai 1902.

Mr. 5.

## Danzeigen-Amschlag. D

#### 

Alle Rechte vorbehalten.

Rur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 biejes Anzeigen-Umichlages werden nit 25 Pi. für die halbe Zeile oder deren Raum bezechnet. Mitgliedern der Hitoriichen Gefellschaften sieht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Hitorischen Gefellschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mark.

Preis ber Ginzelnummer 50 Pig.

Digitized by Google

## Bur Beachtung

für bie

neueingetretenen Mitglieder.

Aeltere Heite der "Zeitschrift der Siftorischen Gesellschaft für die Provinz Posen" find zu dem ermäßigten Preise von 1,50 Mt für das Heft und 6 Mt. für den Jahrgang von dem Borstand zu beziehen.

Aeltere Heite der "Historischen Monatsblätter für die Provinz Posen" werden Mitgliedern mit 35 Big. berechnet.

# Historische ---

## ~~ Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Zahrgang III.

Pofen, Mai 1902.

Nr. 5.

Schottmüller K., Gin Liffaer Hexenprozeß von 1740. S. 65. — Brandt G., Die Aufführung ber Bach'schen Johannes-Passion in ber Kreuzirche und die Musstpslege in Posen. S. 69. — Schulz F., Volkssagen aus der Provinz Bosen. S. 73. — Litterarische Besprechungen. S. 76. — Nachrichten S. 79. — Bekanntmachung. S. 80.

#### Ein Lissaer Herenprozes von 1740.

Mon

#### R. Shattmuller.

Unter ben verschiebenen Formen bes Aberglaubens ift ber Berenglaube wohl die häflichste und in Anbetracht ber burch ihn veranlaften graufamen Berfolgungen bie entfetlichfte, fogial gefährlichfte gemefen. Die Borftellung von ber Berfonlichteit eines ftets Gott entgegenwirkenben Teufels und die Anschauung, daß die Menschen burch Bertrag mit biefem in ben Befit übernaturlicher Rrafte tamen, Die ftere nur gum Schaben ber Mitmenschheit angewendet murben, hat feit ber zweiten Salfte bes Mittelalters bis gegen ben Musgang bes 18. 3hts. bin Tausende ungludlicher Opfer zu grauenvollem Tobe auf ber Folterbant ober bem Scheiterhaufen geführt. Auch früheren Jahrhunderten hat es nicht an einsichtigen Mannern gefehlt, Die Die Berblenbung und Graufamteit. mit ber man meift torperlich ober feelisch Rrante verfolgte, betanmfren. So fchrieb 1563 ber gelehrte und aufgeklarte Leibargt bes Bergogs Bilhelm von Rleve-Julich, Johann Beier in Duffelborf, fein Buch: De praesticiis daemonum. Mit berfelben Absicht, Die Berenprozesse einzuschränken, sandte 1584 ber Englander Reginald Stot feine Schrift Discovery of witchcraft, 1592 ber Hollander Cornelius Loos feine Abhandlung De vera et falsa magia in die Welt. Aber diese Bar: nungsftimmen im 16. Jahrhundert verhallten ungehört, hochftens fanden

fie eine litterarische Ermiberung, die Praxis blieb von ihnen unbeeinfluft. Dehr Beachtung fanden Die beiden Sauptvertreter der ben Beren: alauben betämpfenden Litteratur bes 17. Jahrhunderts: Die beiden Jefuiten Tanner und Spee: ersterer mit seiner 1627 ericbienenen Universa theologia scholastica, letterer noch mehr mit ber 1631 anonym in ber protestantischen Stadt Rinteln gedrudten Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber. Das Buch erregte gröfites Aufsehen, nach wenigen Monaten mar es vergriffen, und es mußte eine zweite Auflage hergestellt werben, von ber auch in ber Offizin bes Albert Regulus zu Bosen 1647 eine Ausgabe gebruckt murbe; niemand ahnte ben Berfasser; erst Leibniz, der für Spee eine große Hochachtung empfand, hat ben Schleier von jenem Bebeimnis gelüftet. Aber wie wenig auch biefes fo energifche und in feiner auftlarenben Tenbeng icharffinnige Buch bas feit Jahrhunderten in Europa beimische Gespenft bes Berenwahns zu bannen vermochte, bas zeigt gerade bas fortbauernbe Berhalten ber Körperschaften, bei beren Bertretern man die meifte Auftlarung hatte erwarten follen. Die Universitäten nehmen nach wie vor ben gleichen Standpuntt, Die protestantischen nicht anders als früher Die tatholischen, ein; der streng lutherischoore Carpzow, einer der berühmtesten Strafrechtolehrer ber Leipziger Hochschule, suchte bie Cautio crimin alis 1638 au wiberlegen und verlangte für die Beren die schärfften Strafen. Die Juriftenfakultaten als Spruchtollegien ber Universitäten haben in ber Folgezeit eine große Menge von Berbammungkurteilen in ihnen übersandten Herenprozessen ausgesprochen, jo 3. B. Marburg 1631, Belmftebt 1639, Roftod 1698, Tubingen 1713. Erft feit bent Gricheinen ber Schriften bes Umfterbamer epangelischen Baftors Baltbafar Die bezauberte Welt 1691, und por allem Theses de crimine magiae Salle 1701 zeigt sich ein allmähliches Abnehmen ber Berenprozeffe. Bang hörten fie allerdings nur erft in protestantischen Landern wie in Breugen auf, mo Friedrich I. ihre Ginfchräntung befahl, und Friedrich Bilbelm I. fie 1728 einfach verbot, wie fie auch in Beffen-Raffel aufhörten. In tatholifden Begenben tamen herenprozesse bagegen auch noch bis in die zweite halfte bes 18. Jahrhunderts vor, und die Berbrennung von jechs heren im Pramonftratenfer-Stift Marchthal 1747, ber graufame Prozeg gegen bie Ronne Menata, Sangerin im Stift Burgburg, Die Berurtheilungen 1754 - 56 in Bapern, mo man sogar ben Herenhammer 1769 neu bearbeitete, und schlieflich jener Prozes im Stifte Rempten 1775 (ber gewöhnlich als ber lette Berenprozeg in Deutschland gilt) find recht buntle Fleden in ber Rulturgeschichte bes jo aufgeklarten 18. Jahrhunderts. Dag es auch in Bolen nicht an herenprozessen gefehlt hat, ift schon fruber mehrfach bargelegt worben, jo von Ehrenberg, ber in ber Beitichrift für Geschichte und Landeskunde der Proving Pojen (Bb. 3, G. 97-117) einen fehr umfangreichen herenprozeg von 1638 aus Liffen bei Frau-

stadt veröffentlicht hat, sowie von Warminsti, ber im Jahrbuch ber Diftorifden Gefellicaft für ben Rebebiftrift 1892, G. 27-89 urfundliche Mittheilungen über Berenglauben und Prozesse in den Jahren 1550-1731 zusammenstellte; auch die von Reinhold herausgegebene Birnbaumer Chronif (S. 29 und 53) ermähnt unter ben Jahren 1699 und 1713 mehrere Berenverfolgungen. Über bie Berenprozesse in Fordon val. Reitichrift b. Bift. Bef. XVI G. 189 ff. Das Bestreben biefe Berenprozesse einzuschränten zeigte fich in Bolen schon por ber Mitte bes 18. Jahrhunderts. 1742 verbot Konig August III. ben ftabtischen Magistraten alle Gingriffe in die von geiftlichen Berichten unternommenen Berenprozesse. - Der im folgenden mitgetheilte Berenprozeg erscheint barum besonders interessant, weil ce fich bier um ein Auftreten bes Herenglaubens in febr fpater Zeit handelt und boch auch andererfeits bas Butachten bes gerichtlich herbeigezogenen arztlichen Sachverständigen als schwerwiegend genug gilt, um eine Freisprechung herbeiführen ju tonnen. Die Schriftsate biefer Untersuchung gegen bie aus bem Dorfe Pomytowo, zwischen Liffa und Reisen, stammende angebliche Bere fanden fich unter lofen Papieren ber grafflich Gultowsti'ichen Regierung 3u Liffa.1) Die erfte Mitteilung über ben Berbacht und Die erfte Bernehmung sandte ber Attnar Queifer am 4. August 1740 an ben Bertreter ber Gultowsti'ichen Regierung in Liffa, Lanbrat von Brenfer, in dem unter I abgedruckten Status causae. Das von dem grundherr: schaftlichen Gericht ergangene Urteil ift unter II wiebergegeben.

#### I. Status causae.

Es ist ber seelige hans Klugich von Vonkowe vor ohngefähr brei Biertheilighren, nachbem er an Lonja hoffmannin, einem Beibe, fo immer bei ihm aus, und eingegangen, Korn zu verfaufen versprochen, aber auf Zureden feiner Frauen nicht gelassen, bald barauf in eine gewelche sich mit Frost und öfterem vomiren fährliche Rrankbeit. angefangen, verfallen und folde crebri vomitus bis zu feinem Ende, ohne daß er vier Wochen vorher nicht das geringste ju sich genommen, continuiret, indeffen hat er mabrender Rrantheit obbenahmte Lonfa Soffmannin in Berbacht genommen, auch ihr foldes vor ihrem Ende unter bie Augen gesaget, daß fie an feinem Tobe schuld sen, selbte um Gotteswillen gebethen, bamit fie ihm wieder helfen mochte, welches er auch einem Berichtsmann von Pontowe Chriftoph Benscheln mit biefen Worten offenbahret, bag er auf Die Lonfa hoffmannin fturbe, und mieberholt er barauf mit Bejahen geantwortet, auch endlich bei gutem Berftande auf gedachtes Weib als feine Sterberin gestorben. Wie nun beffen Rörper pon Dienstag bis Frentag gelegen, ĺΟ ioldier iît an den Mund noch warm und non bem Nabel bif

<sup>1)</sup> Posen Staatsarchiv. Lissa C. 161 a.

Oval gleich ein blauer Strich, über ber Herty-Grube hingegen blaue Bunktgen mahrgenommen worben, und als bie Leiche bem Leich-Begangnif auff ber Baare gestanden, ift bas Beib Loysa in bas Trauer-Bauk mit biefen Worten ohngeforbert gekommen: "hier tommt bie Sterberin, liegft bu bier verfluchter, vermalebenter Rorper, ginne (?), und auf bes verftorbenen Wittib Bureben, daß fie ben Rorper nicht fo verfluchen folle, ferner biefe Worte gesprochen, "ber Teufel hat ihn an ber Rette liegen, er tann nicht tommen, es ware benn, bag er ihn log ließe, so wird er mit der Rette klitschern geben, die er um sich hat", welches alles Lonfa Hoffmannin aus Ungebulb und Aergernig, maagen ber Seelige ihr folches unter bie Augen gefagt hatte, ausgeftogen und geredet zu haben nicht in Abrede ift, vorgebende, bag fie vielleicht zur Bezeigung ihrer Unschulb ben toten Rorper anguruhren getommen mare, und betheuret, bag fie von hereren in ihrem Gewiffen rein fen, auch an bes Seeligen Tobe feine Schuld habe, bannenhero ihren ehrlichen Nahmen wieder zu bekommen verlanget.

II.

#### Actum corum judicio aulico gubernii comitatus Lesnensis anno MDCCXL die vero XII Aug.

Nachdem man aus der wider die Lugfe Hoffmannin, von Ponny: tomo geburthig, in puncto proposito ber ihr zugemutheten Bererei gefertigten Regiftratur und aus benen barüber gehaltenen Rommiffionsatten vernommen, bag auf gebachte Soffmannin Bans Rlugich in Bomytowo sterben follen, wie solches erwehnter Defunctus ante ipsummet obitum Chriftoph Benicheln mit biefen Worten offenbahren follen: "Er fturbe auf Lonfe Soffmannin", ba aber hierauf nach beschener Untersuchung teine andere Documenta, als bloger einfältiger Leute Recognitions vorhanden, als ob mare ber Rorper vom Dienstage bif Freitag nach bem Tobe noch warm gewesen und von bem Nabel bis an ben Mund ein Oval blauer Strich, über ber Berty-Grube bingegen blaue Bunktgen mahrgenommen worben, weswegen bann bie boch ....... Regierung bewogen, gebachte Hoffmannin inhafftiren zu laffen, ba aber biefe Rennzeichen nach Erwegung bes hiefigen geschworenen Stabt-Physici herrn D. Klapperbein vor teine malefica signa natürlicherweite qu ertennen find, und nechftbem moribundi Borte hierben gu feiner conviction einer Hererei, da er ohne dem an einer hettischen Krantheit gestorben1), dienen, so soll zwar offterwehnte Hoffmannin in puncto ber zugemutheten Bererei in fo weit los jenn, daß fie von meiteren inqui-

<sup>1)</sup> An was für einer Krankheit der Klugsch berftorben, läßt sich nach den an der Leiche wahrgenommenen Zeichen, die mehrere Deutungen zulassen, heute nicht bestimmen: jedenfalls scheint es sich nach Angaben eines heutigen Pathologen um eine Infektionstrankheit zu handeln

sitions libera und besmegen auch fernerhin bes Arrestes entlediget bleibe.

Bor das aber, daß mentionirte Hoffmannin praesente sacerdote et adstante populo jur Beit ber gehaltenen Beerdigung Defunctum frivole unterm vorgegebenen praetexte, als wenn fie jolches, ber ihr von Defuncto stante vita genommenen Ehre megen, bas Geichrei ex cordibus wiber sepultum, nicht aber aus malitia gemacht, foll felbige ob publice et in sacro loco excitatum tumultum und megen Berftorung ber gehaltenen Unbacht und baburch gegebenen Mergerniß ben babei gemejenen Berrn Beiftlichen solenniter abbitten und fie bingegen von ihm zu einer, nach feiner eigenen Erfandtnig bictirenben Rirchen-Bufe angehalten merben, welches hiemit vigore hujusce decreti bem Abministratori von Kloda ad effectum et executionem zu bringen und von bemfelben bem herrn Beiftlichen folches zu communiciren anrecommanbirt wirb. Daben aber Inculpatin aufs icharffte zu vermahnen, baß fie fich von allen bergleichen Belegenheiten ber üblen Muthmagung wegen huten jolle, und bamit jelbe beg ersterer neuen Gelegenheit gu icharferer Ahndung nicht Unlag geben möge.

#### Die Aufführung der Bach'schen Johannes-Passion in der Kreuzkirche und die Musikpflege in Bosen.

#### Bon **G. Brand**t.

Nicht eine Kritik ift in biesen Blättern beabsichtigt; sonbern einigen Eindrücken und Betrachtungen zu der Aufführung und zu unserer heimischen Musikpflege überhaupt sei hier Statt gegeben.

Aufführungen bedeutender geistlicher Musikwerke gehören in unserer Stadt immerhin zu den Seltenheiten, wiewohl wir in der Pflege dieser musikalischen Gattung eine alte und gute Tradition hinter uns haben: in vielzähriger Arbeit hat vor allem herr Professor Hennig

diese Tradition herangebildet.

Es ist tein Leichtes, in einer Provinzial. Stadt ein so schwieriges Wert zur Darstellung zu bringen. — Der Hörer, ber in bem Zeitzraum von zwei Stunden die Passion an seinem Ohr vorüber läßt, wird es nicht immer richtig würdigen, welch' hingebende, mühvolle Thätigseit, namentlich seitens des Dirigenten, vorangehen mußte, ehe diese wenigen Stunden köstlichen Genusses gewährt werden konnten. Kein Zweisel, daß hier Monate lang emsig und ehrlich gearbeitet worden ist. Darum sind benn auch Aussührungen von Werken, wie Bachs Passionen, immer ein Geschenk, und so gebührt Herrn Pastor Greulich aufrichtigster Dank.

Die Aufführung ber "Johannes-Paffion" hier in Pofen mar ein Stud "Heimatstunft"; nicht in ber eigentlichen Bebeutung biefes

Bortes, aber boch insofern, als gang überwiegend beimifche Krafte fich in ben Dienft ber großen Sache gestellt hatten. — Es ift aewik. bag manches glanzender herausgebracht worden mare, wenn famtliche Befangs-Solo-Bartieen burch eigens verschriebene, hochberühmte Sanger und Sangerinnen befett maren morben, es ift aber ebenfo ficher, bak bann folche Aufführungen, ichon aus finanziellen Grunden, bei uns nur recht selten geboten werden konnten. Auch will es mir icheinen, bak auf bie Bersonenfrage ber Solisten bei folder und ahnlicher Belegen= heit ein übertriebener Wert gelegt wird. Wir haben heutigen Tags in Betracht ber nachschaffenben, ausübenben Rünftler recht allgemein einen ausgesprochenen Bersonenkultus grokgezogen; man bort fich ben und ben Dirigenten an, ben und ben Sanger, in zweiter Linie erft bas und bas Werk. Und boch follte es gerade umgekehrt sein. -- Diese Berfebrung bes fünstlerischen Standpunfts tann nicht ohne ungunftige Rucwirtung auf die ausübenden Rünftler bleiben: sie werden badurch geradezu angetrieben, fich nicht in bas Wert zu ftellen, bas fie nach= ichaffen, fonbern vor bas Wert.

Die Aufführung in der Kreuzkirche mit den heimischen Kräften war keine vollendete, aber sie war eine durchaus würdige, eine, die ausreichende Kräfte bescheiden und persönlich anspruchslos in den Dienst des Meisters Bach stellte. Und das genügt. Johann Sebastian spricht in der Johannes-Passion so laut für sich selbst, daß eine eben würdige Aufführung die künstlerische Summe groß genug sein läßt. — Ich glaube, wir werden gut thun, für unsere Provinzial-Verhältnisse eine solche Marime bei künstlerischen Darbietungen gelten zu lassen.

Diese Aufführung hat manches gelehrt, das zwar nicht neu ist — benn wir haben Uhnliches bei Darstellungen unter Prof. Hennigs Leitung ersahren —, das aber festzuhalten doch wohl sich verlohnt:

Wir haben einen Chor, der durchaus Tüchtiges leistet, in bem

Rultur ftedt.

Bir haben ein Orchefter, bas zu wirklich hohen und schweren Aufgaben allmählich herangereift ift.

Und brittens: wir find fehr wohl im Stanbe, auch größere

Solo-Bartieen mit hiefigen Kraften gu befeben.

Dem Chor ist in der Johannes-Passion eine ebenso umfassende wie im einzelnen schwierige Aufgabe zuerteilt. Er hat einer zweissachen Bestimmung zu genügen: einmal tritt er auf als mitbeteiligter Träger der Handlung, als erregte und erregende Bolksmenge, als Chor der Juden. In dieser Erscheinung ist der Chor ein Element drängender Bewegung, sein musikalischer Ausdruck ist da sast durchweg hochdramatisch. Dann wieder verkörpert er die gläubige Gemeinde. Als idealer Zusichauer, dem Chor der antiken Tragödie ähnlich, umgreift er da aus den slutenden, slüchtigen Erscheinungen das Unvergängliche sich zu köstlichem Besis. Hier ist seine musikalische Sprache ruhigserhaben, milds

feierlich, ber Ausdruck biefer Sprache: ber Choral. — Nach beiben Richtungen ift ber Kreugkirchenchor bem Ausbruck gerecht geworben: in seiner Darstellung lebte bramatisches Leben, war andererseits einsache,

ruhige Größe; jebes an seiner Statt.

Aber auch in musitalischet echnischer Beziehung hat der Chor in der Johannes-Passson Großes zu leisten. Gleich der Einleitungs-Sah "Herr unser Herrscher" stellt ihn vor die volle Höhe der ersforderten Leistung. Dazu kommen dann die vielen dramatischen Chöre der erregten Bolksmenge, die von Bach sast durchweg in den einzelnen Stinumen gegeneinandergeführt, vielsach ausgesprochen sugiert sind. Hier werden an die Sicherheit und Schulung der Sänger die allergrößten Ansorderungen gestellt, und auch in diesem Belang war der Chor seiner Ausgabe gewachsen: alles kam klar, unverwischt, sicher heraus, und die Stimmen klangen hell und frisch.

Das Orchester wurde von ber verstärtten Ravelle bes 5ten fuß: artillerie-Regiments geftellt. Es wird wohl ben meisten freunden unserer Stadt nicht entgangen fein, daß fich biefe Rapelle ähnlich wie die ber 47er — allmählich sichtlich emporgearbeitet und vervolltommnet hat. Die Leistung in ber Johannes-Baffion gab ben vollgiltigen Beweiß, bag biefes Orchefter bie Stufe ber burchichnittlichen Regiments-Rapelle überschritten bat. - Die Tongebung bes Streichforpers mar ebel und ichon. Freilich, wer bas herrliche Wogen und ben finnlichen Glang ber Streichinstrumente zu hören verlangte, wie etwa bei Darbietungen ber großen Künftler-Orchester, der ward nicht Aber dies Berlangen bier zu stellen, ift eben unbillig. Jene Rlangwirfungen auszugeben, bedarf es eines febr reich befetten Streich: forpers, bedarf es gang anderer Inftrumente, als folder, über Die Sägen unter biefen auch lauter Runftler, es unfere Mufiter verfügen. mare ihnen unter ben gegebenen Berhältniffen eine Unmöglichkeit, ben Ton ju jener Schönheit ju entwideln.

Mit herrlichem Ton und tiefem Ausbruck — eine höchst ersfreuliche Leistung — wurde die Cello-Partie gespielt in der Arie "Es ist volldracht". Das Biolin-Cello geht da mit der Altstimme zusammen zu wundervollster Klangwirkung. Auch die in der Passion viel besanspruchten Holzblasinstrumente, vor allem Flöte und Oboe, wurden

ihrer Aufgabe burchaus gerecht.

Die Solo-Gesangs-Partieen außer dem Evangelisten und der Alltstimme waren durch hiesige Kräfte besetzt. Es war gewiß richtig und notwendig, für die äußerst umfangreiche Aufgabe des Evangelisten einen hervorragenden Oratoriensänger zu gewinnen; daß aber die übrigen Partieen in unseren heimischen Solisten eine ausreichende und würdige Bertretung fanden: zu diesem Eindruck wird der unbefangene und vorurteilslose Hörer bei der Aufführung wohl gelangt sein. Unsere Solisten haben die künstlerische Höhe des Evangelisten-Darstellers

teineswegs erreicht, aber sie haben ein gut Teil von dem gehoben, was Bach in das Wert verienkt hat; und das will eben sehr viel bebeuten. — Man scheut sich, gewiß oft mit Recht, Bühnensänger in Statorien austreten zu lassen, weil man sindet, daß sie da nicht ktilgemäß, daß sie "opernhait" singen: der Sänger unserer Bühne, der die wenigen Borte Christi und die Bas-Arien sang, zeigte diese Unart nicht. Jedensalls — und das scheint mir sehr wesentlich haben diese Leistungen gelehrt, daß man in unserer Stadt dei ähnlichen Aufsührungen getrost wagen kann, Sänger unserer Bühne und künstlerisch geschulte Tilettanten auch mit größeren Solo-Partieen zu betrauen.

Sollen aber die klassischen, geistlichen Rusikwerte die rechte und umsassende Bürdigung ersahren und ihre Aussuhrungen bei ums häusiger sein, so darf wohl einigen Anschauungen entgegengetreten werden, die dem Berständnis und der Pslege dieser Werke nicht eben sörderlich sind. La ist die Ansicht: Werke wie Bachs Johannes-Passion, seine Matthäus-Passion, die hohe Messe seine magten Sinne protestantische Kirchenmusst und nichts Anderes. Wohl sind sie daß; zunächst. Aber, wie alles Größte, wachsen sie hinaus und hinüber über die Grenzen ursprünglicher Gebundenheit, ein hochwüchsiger Baum, dessen Wurzel zwar sestruht in wohlumgrenztem Bezirk, die herrliche Krone aber schattet weithin, viel weiter als über die Stelle mur, da der Stamm ausschießt. Bachs Passionen als protestantische Kirchenmusst schles Faust die zeichnen, ist so richtig und so falsch, als würde man Goethes Faust die

Tragodie eines beutschen Renaissance: Gelehrten nennen.

Und bann wird häufig ein Urteil laut, bas auch biesmal wieber geaußert murbe: biefe Dufit fei im mejentlichen veraltet. biefen Eindruck aus Aufführungen Bach'icher Kirchenmusik wirklich gewonnen bat, ein Mufikalischer und Mufikempfänglicher natürlich vorausgeset, beffen Überzeugung ift freilich, wie jebe, zu achten; nur laffe fich niemand gurudhalten, biefe Berte grundlich fennen gu lernen, beffen Urteil im wörtlichsten Sinne ein "Borurteil" ift. Man verwechselt fo leicht alt und veraltet. Gin Styl ift nicht bann veraltet, wenn er alt ift, sondern, wenn er unwahr ift, wehn bie Torm, spielerisch geworben, ben Inhalt, bas Borgestellte, nicht mehr ausbrudt. Bormurf bes Beralteten bei Bach'icher Musit tnüpft gewöhnlich an bie eigentlich kontrapunktische Arbeit, im besonderen an die reiche Berwendung ber fuge an. Wie bieje Stylform aber im Dienste bes Ausbrucks fteht, beffen tann man bei ber Aufführung ber Johannes-Baffion fo unmittelbar fich bewuft werben: Dieje Runft-Form erscheint por allem in ben leibenichaftlich bewegten Scenen, mo ber Chor bie beifchenbe. brobenbe Bolfsmenge barftellt. Augerlich und innerlich ftarte Bemeauna in biefem Menschenknäuel: ba werben nun bie verschiedenen Stimmen gu fühnem Aufbau fontrapunttifch gegeneinandergeführt, und nun tont aus biefer Musit bas Wogen und Drängen gurud, freilich nicht

naturalistisch schrankenlos, sondern zur Kunst gemilbert und erhöht. — Mag vielleicht hie und da in den Recitativen die Form zur Formelgeworden sein, wie wenig ist das gegen den Reichthum des Unversgänglichen, Lebensvollen in dieser Musik, gegen die Fülle bessen, das

herrlich ift, wie am erften Tag!

Die Aufführung in der Kreuztirche machte es wieder einmal so recht deutlich, wieviel eine stimmungsvolle Stätte der Kunst zuerteilt. Richt, als ob geistliche Musikwerke nur in der Kirche zu Gehor gebracht werden können, und nicht auch im Konzertsaal; aber freilich in einem edlen, würdigen Saal. Wir haben uns in unserre Stadt daran gewöhnen mussen, sur die allermeisten Konzerte keinerlei Ansprüche an die Kunst-Stätte zu stellen.

Die Beleuchtung bei jener Passions-Aufführung konnte manch' nachbenkliche Betrachtung anregen, ob der technische Fortschritt in unseren Beleuchtungsmethoden auch immer ein kunstlerischer sei: der ganze Raum erhielt sein Licht durch Kerzen, das Schiff von einem Kronleuchter aus, die Emporen durch einzelne, in Abständen angeordnete

Lichte. Gine eble und stimmungspolle Beleuchtung!

Dies Licht ist nicht intensiv. Aber es bedarf auch einer intenssiven Erhelung für den Zuhörerraum nicht, in der Kirche nicht, aber auch nicht im Konzertsaal. Das Centrum ist das Podium, die Empore; daher sollen Licht und Töne kommen. Die Tageshelle im Zuhörer-Raum schafft hier an diesem einen neuen Mittelpunkt, der die Einheit des Ganzen zerreißt. Sehr zu Unrecht haben wir in unseren Konzerträumen, vor allem im Lambert schen Saal, das blendendeskrahlende Licht der elektrissichen Bogenlampen, das den ganzen Raum aufs intensivste beleuchtet, das bläulicheneiß und kalt in jeder Hinsicht das Gegenbild ist des gelben, warmen, milden Kerzenlichts. Dies letztere ohne weiteres in den Konzert-Saal zu übertragen, wird zwar niemandem beisallen; aber vielleicht kann eine andere Beleuchtung, etwa das neue Bremer-Licht, das gelberötlich und warmen Tones ist, in wenigen Lampen angeordnet, einiges von der Schönheit des alten Kerzen-Lichts in unsere Zeit und in unsere Konzertsäle hinüberretten.

#### Volksfagen aus der Proving Pofen.

Mitgeteilt von

F. Schulz.

Die erscheinenbe Mutter. In einem Dorfe in ber Nähe Bosens, so erzählt mir eine Schülerin, starb in einer Familie bie Mutter. In einer Nacht nun war ein schweres Gewitter. Auf einmal hörten bie Kinder, die allein schliefen, in der Stube ben Namen bes ältesten Knaben rusen. Das Kind glaubte, ber Bater ries, ging zu ihm in die benachbarte Stube und stragte, was es solle. Der Bater schickte es wieder in seine Kammer, indem er sagte, er habe es nicht gerusen, es solle nur ruhig schlasen. Raum war der Knabe in die Kammer zurückgekehrt, so hörte er die Stimme ängstlicher rusen. Er fing an sich zu fürchten und weckte seinen Bruder. Da bemerkten sie eine weiße Gestalt an der Decke, und noch einmal hörte der Alteste seinen Namen nennen. Nun gingen sie in ihrer Angst wieder zu dem Bater. Kaum aber hatten sie ihre Kammer verlassen, als der Blit dort einschlug. So hatte die tote Mutter ihre Kinder vor dem Erschlagenwerden gerettet.

Aus ber Bubewiter Gegend. Die Mäbchen bes Dorfes geben gur Spinnftube, und mit ihnen geht auch Die Tochter eines Befigers. In ber zwölften Stunde bes Nachts geht fie nach Saufe; das Gehöft bes Baters liegt etwas abseits vom Dorfe auf bem Auf bem Wege borthin tommt ihr ein Pferd mit schönem neuen Sattel entgegen, läuft zu ihr heran und wiehert vor Freude. Das Mabchen glaubt, bas Pferb ift bavongelaufen, nimmt es am Bugel und führt es nach bem Gehöfte bes Baters. Muf bem Sofe bindet sie es an den Saun, geht bann zu ihrem Bater und er-zählt ihm ben Borfall. Der Bater erschrickt und fragt die Tochter, ob fie bem Pferbe Futter vorgelegt habe. Die Tochter verneint es und nun läßt er es in ben Hausflur führen. Die Tochter brinat es binein und bindet es an die Thurklinke. Inzwischen zieht fich ber Bater an, nimmt eine Laterne und will nach ihm feben. Da bemertt er benn, daß das Pferd nur 3 Pferdefüße hat, ber vierte Fuß aber ber eines Menschen ift. Er fürchtet fich und treibt es aus bem Saufe; aber bas Pferd ift schneller als er wieder im Saufe. Der Beiftliche und Lehrer werben geholt; aber auch fie vermögen nicht burch Beten und Gingen bas Pferd aus bem Saufe zu bringen. gelingt es ber Tochter, es am Bugel wieber an bie Stelle gu bringen, wo fie es am Albend porher getroffen bat. Dier an= gefommen, fagt es zu bem Dabchen: "warum haft bu mich nicht laufen laffen", giebt ihm eine Ohrfeige und verschwindet. Das Mabchen wird ohnmächtig nach Baufe getragen und ftirbt.

Die alte Stabt Pogorzela soll untergegangen sein, und an ihrer Stelle befindet sich jetzt ein tieser See, der von Bergen umzgeben ist. Täglich sieht man dem See zwei schneeweiße Pseude entzsteigen, die glühende Rohlen in den Mänlern haben; sie laufen zur Kirche und bleiben hier eine Zeit lang. Darauf rennen sie mit Windeszichnelle nach dem See zurück. Es sollen dies Geister der im See umzgekommenen Bewohner sein; auch soll man noch zu bestimmten Zeiten das Läuten der Gloden im See hören.

Die schwarze Kate bei Biry. Ein Beamter aus Posen ging östers von hier nach Biry, um Steuern und Strafgelber einzutreiben. Hierbei tam es vor, daß er östers dis tief in die Nacht im Orte blieb und erst dame seinen Weg nach Hause antrat. Einmal hatte er sich auch recht lange im Orte ausgehalten und nahm sich vor, nicht nach Posen zu gehen, sondern im Gasthause des Ortes zu bleiben. Während er nun so nachdentend die Straße entlang ging, sprang eine schwarze Kate aus ihn zu. Er wies sie mit seinem Stocke ab; als sie aber nicht aushörte, nach ihm zu springen, schlug er sie auf den Kopf, so daß sie liegen blieb. Er selbst ging dann weiter, ohne sich nach um die Kate zu kümmern. Am andern Tage aber, als er nach Hause gehen wollte, ersuhr er, daß in der Nacht einer Frau der Kopf zertrümmert sei.

Der herentanz auf einem Berge nahe bei Schon lange geht bie Sage, bag auf einem in ber Nabe Betiche. ber Stadt Betiche gelegenen Berge ein Berentang ftattfinde, und gwar folle bies in ber Balpurgisnacht geschehen. Diefer Berg ift mittelhoch, oben gang tahl und am Abhange mit Strauchwert bewachsen. Um Fuße bes Berges fprubelt ein Quell, beffen Raufchen man ichon von weitem vernimmt. Alte Leute ergablen nun, bag die Beren bort in ber Walpurgisnacht ihren Tanz abhalten und Drgien Rury por bem Erscheinen ber Beren foll ber Berg Feuer gespieen. geraucht und gebebt haben, gleichzeitig follen bie Beren mit bem Blodenichlage 12 aus bem am Berge machjenben Gebuiche hervorgetommen fein und zu tangen begonnen haben. Man erzählt, fie feien auf Befen und Stöden herbeigeritten und fogar bis in die Nahe ber menschlichen Wohnungen gekommen. Damit fie aber niemandem Schaden zufügten, stedte man auf Zäune und Thore Zweige von Kreuzdorn. biefe Weife glaubte man, sich bie Heren fern zu halten. Diefer herentang bauerte in ber Regel zwei Tage. Nach beffen Beenbigung verschwanden bie heren wieder, woher fie gekommen. Jett hat man feit ein Paar Jahren nichts mehr vom Berentang gehort; verschiedene Leute haben fich in ber Walpurgisnacht auf ben Berg begeben, um ben Tang anzusehen. Doch hat man vergeblich gewartet; benn die heren haben sich nicht mehr eingestellt.

Das herabstürzen eines Juben vom Gloden turm während der Prozession. Aus Jahre mährend der Prozession. Aus Jahre mährend der Prozession in Posen wurde ein Jude von einem Glodenturm hinunter gestürzt. Er mußte in eine Oeffnung treten, so daß das Bolt ihn von unten sehen konnte. Auf ein bestimmtes Zeichen wurde er denn hinabzeworsen. Ginmal sollte auch ein Jude heruntergestürzt werden. Dieser dat jedoch, ihm noch zu erlauben, noch schnell ein Geschäft für seine Familie abzuwickeln; dann wolle er sich gern in sein Schicksal fügen. Da er sich nun nicht von seinem Plate entsernen durfte, damit das Bolt

ihn von unten sehen konnte, bat er ben Glöckner, die kurze Zeit, bis er wieder kame, an seiner Stelle in die Seffnung zu treten. Tieser that es, und der Jude entsernte sich. Inzwischen aber wurde von unten, da das Bolt nicht erkennen konnte, wer dort oben stand, das Zeichen zum Herabstürzen gegeben, und der Glöckner mußte für den Juden den Tod erleiden. Seit dieser Zeit wurde niemand wieder herabgestürzt.

#### Litterarifche Besprechungen.

A. W. Ludność wytwórcza i źródła dochodu w W. Księstwie Poznańskiem. Biblioteka Warszawska. Maj 1900. Tom 238. Serya 8. Rok 60. Zeszyt 709. Str. 291—304. — (A. W. Die arbeitende Bevölkerung und die Einnahmequellen im Grossherzogtum Posen Warschauer Bibliothek. Mai 1900. Bd. 238. Serie 8. 60. Jahrgang Heft 709. S. 291—304).

Berf. stellt die im Jahre 1895 veröffentlichten Angaben über Erwerb und Handel und Gewerbe im Deutschen Reich seitens des statistischen Amts zu Berlin, soviel sie die Provinz Posen betreffen, zusammen und vergleicht sie mit den im Jahre 1882 herausgegebenen; es berührt wohlthuend, in einer solchen Arbeit, die immerhin reichlich Gelegenheit dazu bieten würde, politische Gegensätz vermieden zu sehen.

Bauptfachlich behandelt fie die Entwickelung ber Landwirtschaft

innerhalb biefer 13 Jahre.

Berf. geht bavon aus, bag Personen in ber Proving lebten: 1895 1882 A. von Aderbau. Gartenbau. Biebzucht, Waldwirtschaft, Fischerei . 1,053,351 1,077,137 B. von Bergbau, Buttenmerten, Gewerbe und Baumeien 366,966 286,696 C. von Sandel und Berfehr 130,877 115,603 D. von Gefinde: und Tagelohn . 33,932 51,070 E. von Militars, Staats:, Rommunals, Rirchens Dienst= und f. a. freien Berufen . 91,627 71,419 F. Ohne Beruf (Rentner, Invaliden, Rrante) 97,293 63,692 Rujammen 1,774,046 1,665,617,

aus welchen Angaben ersichtlich ist, daß sich in den gen. Jahren die von Landwirtschaft (A) usw. und dem Gesindedienst usw. (D) Lebenden um etwa 40,000 vermindert, die Zahl der von Gewerbe usw. (B) lebenden um etwa 80,000, die der übrigen (C. E. F.) Berussgenossen um etwa je 20,000 vermehrt haben, während sich in derselben Zeit die Besvölkerung der Provinz soweit sie dabei in Betracht kommt, um

108,429 Köpfe vermehrt hat, welche Vermehrung also völlig den Berufen zu C. E. F. B. zu Gute gekommen ift, so daß von 1000 Perssonen den Berufen zu A zugehörten:

1895 - 593,8 1882 - 647,7 Personen.

Aber nicht das Berhältnis der Berufe zu A allein zu den Berufen zu B F hat sich verändert, auch innerhalb der ersteren machte sich eine bemerkenswerte Aenderung geltend, indem sich die Zahl der selbständigen Unternehmer (Eigentümer, Pächter, Administratoren) (a), der Beamten (Inspektoren usw.) (b) vermehrt, die der Arbeiter (c) vermindert hat. Es waren nämlich von 100 Personen, die aus den Berusen zu A lebten:

|     |    | 1895  | 1882  |
|-----|----|-------|-------|
| 311 | a. | 21,45 | 18,68 |
| zu  | b. | 2,33  | 1,93  |
| zи  | c. | 76,22 | 79,90 |

Ferner ift auch in ber Betriebsart eine Anderung zu verzeichnen gewesen, benn in berselben Zeit haben sich bie kleinen Betriebe:

1) bis 2 h um 31,000

2) bis 5 h um 3,000

3) bis 10 h um 5,000 permehrt.

ia aužtianan:

bie größeren:

1) bis 100 h um 1,200, 2) über 100 h um 119

verminbert.

Berf. erkennt an, daß zu dieser Bermehrung des kleinen Besites die preußische Gesetzgebung (Rentengütergeset, Ansiedlungsgeset) beis getragen habe.

Reineswegs aber gehe aus biefer Bermehrung hervor, daß ber Kleingrundbesit mehr lohne und eine sicherere Zuftunft habe als der Großgrundbesit, abgesehen davon, daß aus der Zahl der bewirtschafteten Morgen allein noch nicht ersichtlich sei, ob die Wirtschaft Große oder Kleingrundbesit sei, weil die örtlichen Anschauungen und die Art der Bewirtschaftung in Betracht zu ziehen seien. Die Verschiedenheit der Lebensweise der Große und der Kleingrundbesitzer habe hier ihre Beseutung; Verf. spricht es geradezu aus (S. 296), daß, wenn erstere so leben wollten und könnten, wie letztere, so würden sie sich nicht nur im Besitz erhalten, sondern ihn auch vermehren.

Namentlich aber erschwere bie Großlandwirtschaft jest die Minberung des Wertes von Grund und Boben durch die Entwickelung von Handel und Gewerbe, serner die Auswanderung der Arbeitskräfte (Sachsengängerei, Uebergang zu anderen Berufen und Auswanderung über das Meer; 1895: 308,626 — 1882: 316,276 Arbeiter), endlich die Entwidelung des landwirtschaftlichen Raschinenweiens. Aus lepterem ergebe sich schnellere Frledigung der landwirtschaftlichen Arbeiten und Wegfall des Bedürfnisses ständiger Arbeiter; naturgemäß gingen die Arbeiter dahin, wo sie ständig beschäftigt wurden, und um das zu verhindern, wurde parzelliert, und so wieder der Kleingrundbesiß auf Rosten des Großgrundbesißes vermehrt, zu demielben Zwecke und mit demielben Friolge auch verpachtet.

Bubem fei die Lebenslage der Landleute (Bauern:wloscianie) febr ichlecht, namentlich schlechter als sonft im deutschen Reich; Rebenserwerb suchten

1895 12,616,

1882 6,474 selbständige Landwirte.

Bon 100 Birtichaften gebrauchten landwirtichaftliche Maichinen:

 $1882 - 3,2^{\circ}$ ,  $1895 - 12,18^{\circ}$ 

in Chaumburg-Lippe aber fast 440 ...

Die Frage sei jett, ob großes ober kleines Betriebskapital? Das entscheibe über die Frage, ob Groß: ober Kleinbetrieb, ob lohnend ober nicht.

Diese Frage trifft ben Hauptpunkt ber Entwickelung, und es ift eigenartig, daß trokdem der Berk. die gänzliche Beränderung der wirts schaftlichen Lage des gesamten Grundbesites, die während des 19. Jahrhunderts sich ereignet hat, zu übersehen geneigt ist. Seitdem der Großgrundbesit im Durchschnitt keine Borrechte mehr gewährt, seitdem er nicht mehr versügt über eine schlechte Arbeiterunterlage, seitdem er ein allgemeines Berkehrsobjekt geworden ist, wird er auf seiner wirtschaftlichen Höhe nur durch entsprechendes Kapital erhalten, ebenso auf seiner gesellschaftlichen Stellung, wie ich das in meinem Aussak, über Notlage der Landwirtschaft" (Gesellschaft 1897, 13. Jahrg. S. 158 ff.) ausgesührt habe.

Schlieflich wirft (S. 303) Berf, noch einen Blid auf die Entwicklung von Handel und Gewerbe in Posen. Gisenproduktion, Kohlengruben, Weberei und Spinnerei sehlen dort; das Gewerbe entwickelt sich dort in den Grenzen der Handthätigkeit und kann sich nicht einmal mit dem in Russische Posen vergleichen. Dennoch hat es sich weiter entwickelt.

Im Gegensatz zur Landwirtschaft haben sich die vom Gewerbe und Sandel Lebenden vermehrt, die selbständigen Unternehmer vermindert. 155 waren nämlich:

|      | Gewerbe.    |          | Handel und  | Bertehr. |
|------|-------------|----------|-------------|----------|
|      | jelbītandig | zusammen | jelbständig | zujammen |
| 1895 | 131,052     | 366,966  | 45,209      | 130,877  |
| 1882 | 104,162     | 296,696  | 33,597      | 115,603. |

Hieraus folgt nicht nur, daß Beides jett einträglicher ist als die Landwirtschaft, obwohl die Landleute schlechter leben und ihre Familien schwerer erhalten als Stadtleute, wie Verf. meint, sondern, daß auch hier die Kapitalfrage den Ausschlag giebt.

R. Bartolomaus.

E. Kühn, Pastor. Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1902. Posen, Verlag der evangelischen Diakonissen - Kranken-Anstalt. 96 S.

Der neue Jahrgang bes in weiten Rreisen geschätten Diatonissen-Ralenbers bringt uns wieberum einige Stigen, welche werth finb, bier festgehalten zu werben: ein Lebensbild, ein Landschaftsbild und bie Beschreibung eines altehrmurbigen Gotteshauses. Bon ber Sand eines alteren Freundes rührt S. 37 bis 41 bas marmgeschriebene Lebensbild bes Baftors Balter Rastel ber, ber, ein Bofener Rind, für feine Beimathsproving gelebt und geftrebt und hier auch fein fruhes Grab gefunden hat († 1. Nov. 1900 als Pfarrer von Jarotichin). Sein wohlgetroffenes Bilbnig ift beigegeben. Die lanbichaftliche Schönheit unferer von ber Natur fonft fo ftiefmutterlich bedachten Proving schilbert S. 42 bis 44 Prediger Onnasch, indem er uns burch bie fog. Bofener Schweig, Die anmuthige Gegend um Rolmar, als tundiger Führer geleitet. Und in die Bergangenheit verfett uns S. 60 bis 63 Paftor Rlitifch in ber Beschreibung ber evangelijchen Rirche zu Bauchwit, mohl bes altesten protestantischen Rirchbaus ber Broving (erbaut 1550). Der einfache Blodholzbau zeigt fich zugleich bilblich unferem Auge. Schon Kohte hat auf Diefes intereffante Bauwert außer in feinem Berzeichnig ber Vofener Runftbentmäler (III S. 99) auch in unferer Zeitschrift (XII S. 5) hingewiesen. Best erfahren mir noch Näheres über bie Geschichte ber Bemeinde und ihre 350 jährige Jubelfeier.

S. Rleinmächter.

### Nachrichten.

1. Ueber bas Brauns und Hogenbergiche Städtebuch, welches auch ben ältesten vom Jahre 1618 stammenden Plan der Stadt Bosen enthält -— nachgebildet bei Kohte, Verzeichniß der Kunstdenkmäler der Proving Posen II Tasel 1 — bringen die Historischspolitischen Blätter für das katholische Deutschland, herausgegeben von F. Vinder, Bb. 128 heft 11 S. 845—52 einige orientierende Notizen.

2. In der Zeitschrift "Deutscher Herold", Jahrg. 32 (1901) S. 210 f. veröffentlicht Herr Oberstleutnant v. Oppelt einen sehr verdienstlichen Aussach iber "Die mit Wappen verzierten Altargeräthe der evangelischen Kirchen des Kreises Fraustadt". Es tommen drei Gefäße zur Besprechung, nämlich eine achteckige Weinkanne der Altstädtischen Pfarrtirche zu Fraustadt etwa aus dem Jahre 1685 mit 8 Wappen schlesischer Abelssamilien, die die Kanne gestistet haben, ein Abendmahltelch aus dem 17. Jahrhundert aus der Reustädtischen Pfarrtirche zu Fraustadt mit 4 Wappen und ein Abendmahltelch der Pfarrtirche zu Niederschersborf vom Jahre 1595 mit 8 Wappen, von denen mur das der Familie Kottwis einer im Kreise Fraustadt selbst angesessen Familie zugehört. Die Arbeit dietet eine werthvolle Ergänzung der in dem Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen Bb. II gegebenen Daten.

M. Barichauer.

Sifterische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für Annk und Wissenschaft.

## Siftorifde Gefellicaft für die Broving Bofen.

Dienstag, den 13. Mai 1902, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstr. 7,

## Monatssikung.

#### Cagesordnung:

Vortrag des Herrn Gymnasiallehrers Dr. Morit: Zwei neu aufgefundene Bürgerchroniken in der Provinz Posen.

Rebaktion: Dr A. Barichauer, Posen — Berlag der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen u. der historischen Gesellschaft für den Repe-Distrikt zu Bromberg — Druck v. A. Förster, Posen, Bilhelmst. 20.

Angesichts einiger auf völliger Untenntnis ober Bertennung ber

Angelants einiger auf voulger intelklins voor Verrikting verhiefigen Verhältnisse beruhenden Artifel Berliner Blätter halten wir uns als berufene Vertreter der maßgebenden Vereinigungen in der Stadt Posen zu folgender Erklärung für verpflichtet:

Bir betrachten es als eine unerläßliche Notwendigkeit, daß die Stadt Posen alsdald ein deutsches Vereinshaus erhält, sofern nicht die in letter Beit bemerkbaren Anzeichen für eine hocherfreuliche Entwickelung des Bereinslebens zunichte gemacht werden jollen Diejenigen Bereine, welche in die Deutiche Gesellschaft für Kunft und Bissenschaft aufgegangen find, haben auch wesentlich deshalb auf ihre frubere Gelbftandigteit verzichtet, weil fie hoffen durften, durch ihren Zusammenschluß zur Uebernahme der Verwaltung des zu errichtenden Vereins-hauses geeigneter zu sein. Wir besigen bisher keine würdigen Räume zur Abhaltung unserer

Mitgliederversammlungen, es sehlen uns Vortragsräume, in denen mehr als 400 Personen Unterkommen sinden, und der Mangel eines würdigen Concertsaales für mindestens 1200 Personen wird überall leb-

haft empfunden.

Der Umftand, daß gerade einer Gemeinschaft deutscher Bereine das Bereinshaus nach seiner Fertigstellung zur Berwaltung übergeben werben foll, bietet eine hinreichende Gewähr dafür, daß jede Befürchtung, das Bereinshaus konnte zu Zwistigteiten ober zu gesellschaftlichen Trennungen unter den Deutschen sühren, hinfällig ist. Denn die von und vertretenen Vereinigungen sind es gewesen, welche in erster Linie unter Hintansetung der tonfessionellen, wirtschaftlichen und gesclischaftslichen Unterschiede für einen engen Zusammenschluß aller deutschen Kreise stets ohne Ausnahme mit Rachdruck und nicht ohne Erfolg eingetreten

Gerade wir dürfen hoffen, daß das Bereinshaus nicht nur ein Mittelpuntt des wissenschaftlichen und fünstlerischen Lebens in unserer Stadt werden, sondern auch dazu beitragen wird, die Schranken niederzureißen, die der geselligen Bereinigung unter den Deutschen unserer Stadt bister noch entgegenstehen.

#### Die Abtheilungen der Deutiden Gesellichaft für Runft und Wiffenichaft in Boien.

- Mbteilung Weichichte. (Sistorische Gesellschaft für die Broving Boien. Raturmiffenschaften (Naturmiffenschaftlicher
- Runit und Runitgewerbe. (Runftverein und photographischer Berein.) Rufit. (Hennig'icher Gesangverein.)
- Tednit. (Bolytechnische Gesellschaft.)

Berein der Merate des Reg. Beg. Bojen. Der Merate-Berein. Architetten= und Ingenieur-Berein.

Bofener Begirts-Berein deutscher Jugenieure. Sandwerter = Berein. Brobingial = Ganger = Bund. Allgemeiner Manner-Gejang-Berein. Lehrer-Gejang-Berein. Berein deutscher Ganger. Ranfmannischer Berein ju Bofen. Landwirticaftlicher Rreis-Berein. Mittelftandsbund. Rumismatifche Gefellichaft. Drnithologifcher Berein.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen: A. Warschauer.

Die flädtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen der R. Preußischen Archiv-Verwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

A COLOR OF CONTROL OF COLOR OF CONTROL OF CO

Dampfziegelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Vost- und Bahnstation,

empfiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

# Max Cohn jr., Posen,

Berlinerftr. 6. - Cde Bismardftr.

Feine Herren- u. Damen-Moden. Jagd-, Livree- u. Sport-Kleidung.

Sehr folide, ftreng fefte Breife.

Mit ansführl. Prospekten, neuesten Mustern, Modebildern n. Preislisten stehe gern zu Diensten.

## 

## Danzeigen-Almschlag. D

## 

Alle Rechte vorbehalten.

Zur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Mitgliedern der Hitorischen Sesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schloßberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Nummern) 4 Mark. Preis ber Einzelnummer 50 Bfg.



### Bur Beachtung.

In der Stadt Posen, sowie in allen denjenigen Städten der Provinz Posen, in denen die Historische Gesellschaft keine Geschäftsführer hat, werden die "Historischen Monats-blätter" und die "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft" durch die Kaiserliche Reichspost im Zeitungsvertried befördert. Die Mitglieder werden demzusolge gebeten dei Wohnungsänderungen die Ueberweisung der genannten Schriften bei der Reichspost pünklich zu beantragen, da nur in diesem Falle Verzögerungen in der Zustellung vermieden werden können.

# 

## für die Provinz Posen.

Zahrgang III.

Pofen, Juni 1902.

Nr. 6.

Rleinwächter S., Mar Reichard. C. 81. — Barschauer A., Aus ber Zeit bes Schwebenschredens. C. 86. — Kohte J., Die mittelalterlichen Bandmalereien ber Kirche in Gostyn. C. 92. — Litterarische Besprechungen. C. 94. — Geschäftliches. C. 95. — Bekanntmachung C. 96.

### Max Reichard.

Wenn es als Aufgabe biefer Blätter erscheint, nicht nur aus ber Bergangenheit basjenige hervorzuholen, was zum Berständniß ber Gegenwart dient, sondern auch dieser, der jeweiligen Gegenwart, ihre Aufmerksamkeit zu schenken, um späteren Geschlechtern den gleichen Dienst zu erweisen, welchen uns die Altvorderen geleistet haben, und so gleichsam selbst Geschichte zu produzieren, so wird es sich geziemen, das Gedächtniß derer sestzuhalten, welche in weiteren Kreisen bekannt gewesen sind und vor anderen hervorgeragt haben, und ihnen eine, wenn auch immerhin bescheidene Ehrentasel zu stiften.

Bu biesen Männern gehört ber in der Frühe des 13. Aprils verstorbene Ober-Konsistorialrath und erste Pfarrer an St. Kauli in Posen, D. Mar Reichard, welcher der Historischen Gesellschaft vom Tage ihrer Gründung an ein reges Interesse gewöhnet hat und zu

ihren ichatbaren Mitgliebern gablte.

Mar Reichard ist nicht unserer Provinz entsprossen. Seine Wiege stand weitab, jenseits der Grenzen des deutschen Baterlandes, im damals noch französischen Elfaß, zu einer Zeit, als dessen Ginverleibung ins Mutterland, wenn überhaupt noch ins Bereich der Möglichkeit, so jedenfalls in das der Träume gehörte. Hier wurde er am 21. Februar 1832 zu Strafburg geboren.

Die Familie Reichard kann ihr Geschlecht nach einem von Johann Balthasar Reichard, Pfarrer zu Oberamstadt bei Tarmstadt, im Jahre 1695 aufgesehren Stammbaume bis auf das Jahr 1570 zurücksühren. Um dieses Jahr wurde Hans Reichard, Bürger und Schuhmacher zu

Darmftadt, geboren. Deffen Sohn Joft Reichard betrieb baffelbe Sandwert in feiner Baterftadt, wo er zugleich bas Amt eines Almofenpflegers befleibete († 1670). Erft mit bem Entel bes Stammvaters, Johann Beter Reichard, beginnt bas geiftliche Amt für eine Zeit in ber Familie heimisch zu werben. Diefer hatte es an mehreren beffischen Orten inne, bis er im Jahre 1687 als Pfarrer von Bibesbeim fein Leben beichloft, nur 47 Jahre alt. Auch beffen Sohn Johann Balthafar Reichard, ber obengenannte Stammbaumführer, geborte bem geiftlichen Stande an, ber ieboch nur in beffen alteftem Sohne fich fortpflangte, mabrend bie anderen Sohne fich mieder burgerlichen Berufsarten So auch ber jungfte Sohn Johann Glias, ber als Buderbader und Spezereihanbler in Elberfeld genannt wirb (+ 1765). Munmehr fiedelte aber ber uns intereffierende Familienzweig nach Strafburg im Elfaß über, und gwar mit Johann Alexander Reichard, welcher burch Beirath bort eine handlung übernahm, zugleich aber burgerliche und firchliche Ehrenamter befleibete, fo bas eines Bertreters bes Maire und bas eines Mitgliedes bes Gemeinberaths und bes Confistoriums an ber Reuen Rirche (+ 1824). Deffen Cobn Johann Rarl Reichard erlernte bie Sandlung im väterlichen Saufe, tam 1813 nach St. Gallen, 1816 nach Livorno, tehrte aber 1819 in feine Baterstadt gurud und verheirathete sich hier mit 3ba Gambs, Tochter bes Pfarrers Rarl Gambs ju St. Aurelien in Strafburg. Er ftarb 1872 im fast vollenbeten achtzigsten Lebensjahre.

Aus biefer mit 11 Kindern gesegneten Ehe entsproß unser Marimilian (wie ihn der Stammbaum nennt), unter neun Brüdern der siedente. Durch seinen Großvater war er ein Vetter des bekannten Hofpredigers Emil Frommel († 1897), mit welchem ihn zeitlebens ein inniges Seelenleben verband, mit welchem zugleich er als großväterliches Erbtheil die Gabe des Wortes empfangen hatte, gleich wie als mütterzliches Erbtheil die Gabe der Musik. Karl Gambs war zu seiner Zeit einer der hervorragenosten Redner, der um seine in einer Borstadtkirche stehende Kanzel eine Schaar von Andächtigen sammelte und über sein Grad hinaus zu den bekanntesten Persönlichkeiten Straßburgs gehörte. Warimilians Mutter aber sang, wie der Sohn ihr nachrühmt, schon als Mädchen die größten Arien aus Händels und Haydons Oratorien und besaß noch als sechzigsährige Frau einen wunderbaren Schmelz der Stimme.

Seine Schulbildung empfing Mar Reichard im protestantischen Gymnasium zu Straßburg, wo er zu ben guten Schülern gehörte. Die warme religiöse Erziehung, die später so reiche Früchte tragen sollte, verdankte er seinem späteren Schwiegervater, dem namentlich im Essagen weitbekannten Psarrer Franz Härter an der Neuen Kirche, dem Mitbegründer des evangelischen Diakonissenweiens neben Theodor kliedner in Kaiserswerth. Diesem religiösen Einsluß ist es wohl

auch zuzuschreiben, daß Mar Reichard nicht die burgerlichen Berufsarten seiner nächsten Borsahren wählte, sondern gleich seinen beiden
jüngeren Brüdern der Gottesgelehrtheit sich ergab. Er studierte zunächst
in Straßburg an der damaligen Faculté de theologie protestante,
dann aber an der Universität Erlangen, welche um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts in ihrer theologischen Fakultät die hervorragendsten
Männer zu einem schönen harmonischen Arbeitskreise verband. Dier
saß er zu den Füßen eines Hofmann, des Begründers der heilsgeschichtlichen Schriftaussallung, sowie anderer Gelehrter, wie Thomastus und
Franz Delitzsch. Hofmann rechnete Reichard zu seinen Lieblingsschilern.
Er blieb auch sehrmeister in späteren Jahren.

Im Jahre 1855 bestand Mar Reichard vor bem Fatultätscollegium in Straßburg das Eramen als bachelier en theologie, worauf
er sich zu weiterer Ausbildung nach Paris begab. Hier lebte er
bei seinem Bruder Gustav, welcher damals neben Bodelschwingh Bastor
an ber eglise de la Valette auf bem Montmarte war (jest Decan in Gunzenhausen in Bayern). Hier lernte er auch Abolf Monob († 1856),
ben berühmten Kanzelredner an der resormierten Kirche, kennen, dessen

Unbenten er treu bewahrte.

Da brach ber Krimfrieg aus, und es erging an Frankreichstheologische Jugend ein allgemeiner Aufrus, sich zum freiwilligen Dienst als Seelsorger zu melden. Reichard meldete sich und zog nun, nachdem er am 10. Juli 1855 in der Neuen Kirche zu Straßburg die Ordination empfangen hatte, als aumonier de l'armée Orient ins Feld, ein junger Mann von 24 Jahren. Seine Erlebnisse in den Lazarethen hat er in den "Grinnerungen eines evangelischen Keldpredigers im französischen Lager vor Sebastopol", Bieleseld und Leipzig 1867, anschaulich geschildert. Diese Schrift erschien auch in einer französischen, mit Illustrationen versehenen Uebersehung unter dem Titel Souvenirs d'un aumonier protestant au camp Français devant Sédastopol par Max Reichard, traduit de l'Allemand par Camille Selden. Paris 1869.

Im Jahre 1856 kehrte Reichard mit der Kriegsbenkmunze geschmudt aus dem Felblager zurück und unternahm nun eine größere Reise nach Deutschland, seinen weiteren Studien obliegend, als deren Frucht eine von der Strafburger Universität gekrönte Preisschrift über Rothes Ethik, die aber nicht im Druck erschienen ist, zu gelten hat.

Ein Jahr später finden wir ihn in Strafburg wieder, als Bitar des Pfarrers Härter. Schon damals half er seelsorgerlich im bortigen Diakonissenhause aus, indem er den erkrankten Anstalksgeistlichen, ben jüngeren Härter, vertrat. Im Jahre 1858 verlobte er sich mit der Lochter seines geistlichen Baters, Elise Härter. Am 31. Mai 1859 schoß er mit dieser den Chebund, nunmehr Pfarrer von Fröschweiler. Hier entsaltete er eine segensreiche Thätigkeit, deren Spuren noch heute nicht verlöscht, sind, dis zum Jahre 1865, in welchem er in

beine brichere Stellung an die Seine des ichen alternden harver puridtrat.

In biefe feine meite nebemabnige Straftburger Mutsikellung sellen die greben Greignisse und politischen Ummaitungen, melde auch für ihn is einschneibende Bedeutung gewannen. Die Schredenstage ber Belagerung Straftburgs, Die er uns felbei in ber Reitidefft "Dabeim", benn aber als Conberbrud umer bem bitel "Ans ben Lagen ber Belagerung Straiburgs", Bieleich und Leurig 1873, geichilbert hat, verlebte Reichard als Batriot feines frangoffchen Baterlandes. Bas drunber, wenn er bamals (was er je garnicht anders tonnte, ohne in Auflehnung gegen bie Staatsgewalt zu treten) beffen Partei ergriff, obidon er innerlich fters benrichem Beien gebulbigt batte. Als aber bie Teite fiel, die deurichen Beere ihren Ginzug in die balb eingenicherte Stadt bielten und die beuriche Fahne über ben Thoren mehte, ba fand fich Reichard ichneller, als man von ihm erwartete, in die neue Lage ber Tinge. Gein Better Grommel, bamals Feldprediger in ber bentichen Armee, nabm bei ibm Quartier, und auch sonn gingen Teutiche feiner Bohnung ein und aus. Diefes unverhohlene Befennen zum neuen deurschen Baterlande und seine unverhoblene grende baran wurde ihm von vielen seiner Freunde verübelt und entirembete ihm je langer je mehr bie Bergen ber Alteliaffer, beionders ber frangofifch gefinnten. So wurde ihm die hoffnung, ein im Segen wirtenber Rachfolger feines Schwiegervaters zu werben, abgeichnitten, und er iah fich veranlaft, einen anderen Wirtungsfreis zu juchen.

Da war es namentlich Frommel, welcher die Augen des Evansgelischen Oberkirchenraths in Berlin auf Reichard lenkte, und so erging an viesen der Rus an die durch den Abgang von Leapold Schulke erstebigte erste Piarritelle an St. Lauli in Posen und zugleich als Mitzglied des dortigen Konsistoriums. Reichard nahm diesen Rus an und trat damit in den Tienst der evangelischen Landestirche Preußens über.

Is ist wiederum erklärlich, daß Reichard der Abschied von seiner Seimath, mit welcher er so eng verwachsen war, der Abbruch so vieler altgewohnter Beziehungen und der Eintritt in neue, ungeahnte und uns bekannte Verhältnisse nicht leicht wurde und daß er mit getheilten Empsindungen seinem neuen Wirkungskreise entgegeneilte. Es ist ihm aber niemals leidgeworden, und auch seine Beziehungen zu der Heimath sind fest und seine Erinnerungen an sie frisch geblieben.

In die neuen Berhältnisse hat sich ber seiner Heimath so schnell Entnommene balb und völlig eingelebt und ist ganz der Unsere geworden. Um 2. Juni 1872 wurde er durch den Generalsuperintendenten D. Cranz in das Psarramt eingeführt. Es ist bezeichnend für den neuernannten Konsistorialrath, daß er seine psarramtliche Arbeit stets als seine Hauptthätigteit betrachtet hat. Davin lag seine Kraft. In dieses Umt hat er, wie ihm in der Leichenrede nachgerühmt worden ist, seine

ganze Berfonlichkeit gelegt. Mit seinen reichen Geistesgaben ift er beiben Stellungen in hohem Maße gerecht geworben. Seine Haupt: porzüge entfaltete er aber in seinen gesalbten, herzanfassenen Predigten,

welche von Taufenben aufgesucht mnrben.

Wie Reichard ben verschiedenen tirchlichen Beranstaltungen seine Gaben zu Dienste stellte, so nahm er sich insonderheit des zur Zeit seines hiesigen Umtsantritts noch in der ersten Entwickelung begriffenen Bosener Diakonissenwesens an, theilte ansangs die Stellung eines Unstaltsgeiftlichen mit seinem Kollegen an St. Pauli, dem unwergestlichen Bastor Johannes Schlecht, versah dieselbe dann ganz allein, dis das Diakonissenmutterhaus so weit erstarkt war, einen eigenen Geistlichen berusen zu können. Doch blieb er nach wie vor die Seele des Haus-a, besonders als er nach dem Ableben des Geheimen Regierungsraths Suttinger im Borstande den Borsit überkam.

Diese freiwillige Liebesarbeit sand auch ihren äußeren Lohn, indem ihm im Jahre 1891 die evangelisch-theologische Fakultät zu Breslau am Tage des 25jährigen Jubiläums der Posener Diakonissen-anstalt die Bürde eines Doktors der Theologie verlieh. Das elogium sagt: concionum sacrarum gravitate haud minus quam orationis, qua in enarrandis vitis virorum christianorum usus est, elegantia conspicuo, de promovendis operibus christianae caritatis optime

merito.

Die Unerkennung galt also unter anderem feiner ichriftstellerischen Thatigfeit, auf welche wir nun, namentlich an diefer Stelle, unferen Blid noch zu richten haben. hierher gebort in erfter Linie fein geiftvoll geschriebenes Wert "Chriftliche Lebensbilber", Guterslob 1889, in welchem die von ihm in verschiedenen Zeitschriften, wie ber "Neuen Christoterpe", welche er mit Frang Delitich, Emil Frommel u. A. vom Jahre 1880 an herausgab, bem "Daheim" und ber "Neuen Monatsschrift für innere Miffion" veröffentlichten Lebensabriffe kirchlich bedeutender Berfonlichkeiten zu einem Gangen verbunden find. Dagu tommt bann eine Biographie seines Schwiegervaters unter bem Titel "Franz Barter, ein Lebensbild aus bem Gifag", Stragburg 1897. Bon weiteren Schriften seien ermahnt "Gin elfässischer Ebelmann, Graf Durdheim-Montmartin", Schwerin i. Mt. 1861, "Bur Erinnerung an Emil Frommel", Stragburg 1897, unter ben in Beitschriften gerftreuten ein lefenswerther Auffat "Etliches über Mufit, befonbers Sausmufit." Fünf Kinderlieder in Musik gesetzt liegen in einem lithographierten Beftchen, bas aber nicht gur Beröffentlichung getommen ift, vor.

Außerbem hat Reichard eine reiche Predigtlitteratur hinterlassen, theils in homiletischen Zeitschriften, theils als Sonderdruck, so die Eröffnungspredigten zur VII. Bosener Provinzialspnode 1894 und zum XXX. Kongreß für Innere Mission in Straßburg 1899, sowie mehrere vor seiner Posener Gemeinde gehaltene Kanzelvorträge. Reichard war

ein sehr beliebter Festprediger, wozu er in mehr als hundert Kirchen berufen worden ist. Die lette Festpredigt (von liebender Seele sein Schwanengesang genannt) hielt er in Breslau zur Eröffnung der XIV. Generalversammlung des Evangelischen Bundes. In Posen hat er zuletzt

am Karfreitage feines Prebigtamtes gewaltet.

Bald banach wurde er von einer Krantheit befallen, die wohl schon länger in seinem sonst so frischen Körper sich entwickelt hatte, und der er nach wenigen Tagen erlag. Kein Mensch hat dieses an seinem 70. Geburtstage, den er sechs Bochen zuvor im Kreise der Seinigen und unter vielseitiger Betheiligung und Ehrung erleben durfte, geahnt. Die allgemeine Liebe und Werthschang seiner Person zeigte

fich am Tage feiner Bestattung.

Diese wenigen Mittheilungen mögen genügen, um an dieser Stelle das Lebensbild des Berewigten sestzubalten, der selbst so viele Lebensbilder gezeichnet hat. In der Geschichtsschreibung, also einem uns angehenden Gebiete, hat er sich uns besonders werth gemacht. Er hatte überhaupt einen historischen Sinn, mit welchem er sich auch gern in die Vergangenheit der Provinz Posen versenkte. Reichard war einer von den süddeutschen Einwanderern, die unserm deutschen Often Gewinn gebracht haben.

S. Rleinwächter.

#### Mus der Zeit des Schwedenschredeus.

Bon N. Baridaner.

Während der dreißigjährige Krieg Teutschland heimsuchte und die deutschen Nachbarprovinzen der jetzigen Provinz Posen Schlesien, Brandenburg und Pommern verheerte, hatte das polnische Reich und somit auch das Posener Land sich eines verhältnismäßig friedlichen Zustandes zu erfreuen. Einige Jahre nach dem Westphälischen Friedensichluß jedoch besam auch Posen die Leiden eines im Lande selbst geführten Krieges zu fühlen, und odwohl er im Bergleich zu dem dreißigziährigen nur eine sehr kurze Tauer hatte, so waren seine Wirkungen nicht minder traurig als die des ersteren, zumal die eigenartigen Umstände, unter welchen dieser Krieg gesührt wurde, ihn zum Theil zu einem Bürgerkriege machte und die sanatische Grausamkeit eines solchen das aussaugende Zerstörungssystem eines Krieges, wie man ihn in früheren Jahrhunderten eben sührte, noch verschlimmerte.

Als ber Schwebentonig Karl Guftav im Frühjahr 1655 über Bolen herfiel, war man in Großpolen fast gar nicht gerüftet. Das großpolnische Aufgebot, welches ben Schweben unter bem Posener Wojmoben Christoph Opalinski entgegentrat, war unzureichend und ungeübt,

so daß es nicht hoffen konnte, dem weltberühmten schwedischen Heere wirksamen Widerstand entgegenzusehen, dazu kam, daß in dem Abel ein tieser Widerwille gegen den regierenden polnischen König Johann Kasimir ledte. So geschah es, daß nach ganz unwesenlichen Kämpfen, in denen sich jedoch bereits die schwedische Wacht als überlegen herausgestellt hatte, die Würdenträger und der Abel der beiden großpolnischen Woswodsasten Vosen und Kalisch mit den Schweden am 25. Juli 1655 den Vertrag zu Usch abschlossen, in welchem sie den König Karl Gustaw zu ihrem König wählten und ihm gegen ge wisse Zuscherungen über die Religionssseiheit und die alten politischen Prärogativen des Adels das Land und seine Festungen auslieserten. So erhielt Großpolen einen protestantischen König, welcher naturgemäß seinen zahlreichen Glaubensgenossen im Lande besonders willtommen war.

Wenn freilich ber groß polnische Abel geglaubt hatte, burch feine landesverratherische Sandlungsweise bem Lande ben Frieden zu erhalten, jo murbe biefe Erwartung recht balb getäuscht. Die Schweben behanbelten bas mehrloje Land nicht als befreundetes, sonbern als erobertes und rechtfertigten bas Migtrauen, mit bem man ihnen besonbers in bem tatholifden Theile ber Bevöllerung, por allem in ber Beiftlichkeit, entgegentam. Es begann ein Suftem von Erpreffungen, Blunderungen, Berbachtigungen, Abstrafungen und Graufamteiten, welches bereits in einigen Monaten einen folden Groll gegen bie Schweben auffpeicherte, baß ber offene Ausbruch ber Emporung nicht ausbleiben konnte. Während in Rleinpolen fich die Ronfoberation von Tyszkowic bilbete, ben Konig Johann Rasimir wieder ins Land rief und unter bem Dberbefehl bes später fo berühmt geworbenen Stephan Czarnedi ben Schweben über bas gange Gebiet bes Reiches balb bier balb bort Abbruch zu thun fuchte, murbe auch in Grofpolen ber Aufftand gegen bie Schweben von Seiten bes Abels organifiert. Der erfte Streich murbe gegen bas von ben Schweben bejette Roften geführt, welches burch eine Lift überrumpelt murbe. Bei bem Rampfe, welcher fich hierbei entspann, fiel ber Schwager bes schwedischen Königs, ber Landgraf Friedrich von Freilich eroberten die Schweben einige Tage später Rosten wieder und nahmen an ben Volen blutige Rache.

Schlimme Tage zogen nun für das Land herauf. Während in den Frühjahrsmonaten des Jahres 1656 der Schwebenkönig in Preußen weilte und dort mit dem Großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm jene politische Berhandlungen pflegte, deren weitere Folgen für den preußischen Staat so wichtig werden sollten, war unsere Provinz der Schauplatz eines erbitterten Kleinkrieges, in dem der Abel nicht nur gegen die schwedischen Besatzungen der großpolnischen Städte, sondern auch gegen die einheimischen Protestanten kämpste und die Schweden, welche die Polen mit einem gewissen Schein von Recht des Verraths

und bes Bertragsbruchs beschulbigten, ihrerseits wieder erbarmungslos

und blutig Bergeltung übten.

Die Geschichte bieser Schredenszeit ist noch nicht eingehend geschilbert worden. Die im Jahre 1884 in polnischer Sprache erschieenene kleine Schrift Jarochowskis: Großpolen zur Zeit des ersten Schwedenkrieges, giebt allerdings eine Reihe sehr werthvoller Mitteilungen nicht nur aus den gedruckten Quellen, sondern auch aus den gleichzeitigen Landgerichtsbüchern, den sog. Groddückern, welche einen der wichtigsten Bestandtheile des hiesigen Staatsarchies bilden, und der Chronit der Benediktinerinnen zu Posen. Indessen inden in den Archiven einzelner Städte unserer Provinz und in sast allen ihren handschriftlichen Sammlungen noch viele unbenutzte Nachrichten aus zenen Tagen, in benen sast ieber Ort eine Leidensperiode durchgemacht hat.

In ber traurigen Frühlingszeit bes Jahres 1656 murben bie brei Briefe, welche im Folgenben veröffentlicht werben, geschrieben. Gie befinden fich jett in ben im Ral. Geheimen Staatsgrchip1) ju Berlin aufbewahrten Aften bes Grafen Johann von Sann : Wittgenftein, ben ber Große Rurfürst für bie Zeit seiner Abmesenheit auf bem preußisch-polnischen Rriegsschauplat jum Statthalter in ben Marten eingeset hatte. Man munichte in Berlin naturlich möglichst genaue Nachrichten über die Bortommniffe in Grofpolen, das in bedrohlicher Nähe lag, fo bag bie Rriegsflamme täglich über bie Grenze in bie Mart hinuber folagen tonnte. Belegenheit hierzu bot fich mancherlei, nicht nur unter ben befreundeten ichwedischen Truppen, sondern auch aus ben beutscheprotestantischen Stäbten Grofpolens. Freilich find bie brei Briefe nicht unterzeichnet, fo bag wir bie Namen ber Schreiber nicht nennen tonnen, aus ihrem Inhalt aber geht hervor, bag Rr. 1 und 3 von einem in Liffa angeseffenen Berichterstatter, Dir. 2 aber von einem gur ichmebischen Armee gehörigen Solbaten herrührt. Rr. 1 und 3 geben einige Nachrichten über die Zerftorung von Liffa burch die Bolen, Dr. 2 berichtet in febr anschaulicher Weise über einige von fcmebifder Seite perübten Graufantfeiten.

Was die Episode von Lissa betrifft, so bildet sie eine der größten Gräuelthaten dieses Krieges. Wir sind hierüber ziemlich gut unterrichtet, da außer anderen Berichterstattern kein geringerer als Amos Comenius, damals Bürger von Lissa, als Augenzeuge sie beschrieben hat. Seine Schrift, welche unter dem Titel Excidium Lesnae 1656 in Amsterdam erschienen ist und jetzt zu den bibliographischen Seltenheiten gehört, wurde von Resemann in dem Lissaer Gymnasialprogramm von 1894 neu herausgegeben. Lissa war mit einer geringssügigen schwedischen Besatung belegt worden, die Einwohnerschaft sürchtete den Haß der Polen so sehr, daß der Grundherr Boguslaus Leszezynski

<sup>1)</sup> Rep IX. Nr. 5 e e 1 A.

fich perfonlich zu bem schwebischen Ronig begab, um ihn um Schut für feine Stadt zu bitten. Es gelang ihm aber nicht ben Ronig zu fprechen, und feine Bemühungen hatten nur bie Folge, ben Sag ber Bolen gegen bie Stadt ju fteigern. Um 27. April erschien bas polnische Beer unter Beter Opalinsti por Liffa und gunbete gunachft einige Windmuhlen und Biegeleien an. Gin Musfall murbe jurudgefchlagen. Gin panifcher Schreden ergriff bie Burgerschaft, beren größter Theil in ben benach: barten ichlefischen Grenzwald flob, auch die 150 Mann ftarte ichwedische Befatung jog fich nach Frauftabt jurud. Um 28. April öffneten bie Burudgebliebenen ben Bolen freiwillig bie Thore. Sie überzeugten fich von ber Behrlofigfeit ber Stadt und gundeten fie in finnlofer Buth am nächften Tage an, obwohl fie fie hatten als Stütpuntt brauchen Die gange blübenbe Stadt murbe in einen Schutthaufen vermanbelt, und viele Burger fanden hierbei ihren Tob. Der Berfaffer ber beiben Briefe (Rr. 1 und 3) gehört zu ben Liffgern, welche am 27. April die Flucht ergriffen; er schilbert also nicht die eigentliche Berftorung ber Stadt, sonbern in bem erften Briefe nur bie Ereigniffe vom 27. April, benen er noch beigewohnt hat, ber zweite Brief giebt ein trauriges Nachspiel ber Zerstörung, indem er von der Niebermetelung einiger Liffaer Flüchtlinge erzählt, Die einige Tage nach bem Brande die Trummerftatte besuchten, um vielleicht einiges von ihrem Gigenthum bergen zu fonnen.

Der zweite Brief giebt die bisher vollständig unbekannte Geschichte eines Streif- und Rachezuges der schwedischen Besatung von Meserit nach Bentschen, wo die katholischen Geisklichen ermordet wurden, und von da zurück über Tirschtiegel, dem man den "Lißnischen Brozeß" machte, d. h. das man vollständig zerstörte. Der Versasser des Briefes machte den Streifzug selbst nicht mit, sondern kam in das schwedische Lager gerade an dem Tage (25. April a. St., 5. Mai n. St.), an dem die Truppen abwesend waren. Von den Zurückgekehrten erhielt er wohl die Rachrichten, welche den Gegenstand seines Briefes bilden. Die naive Freude, mit welcher er die surchtbaren Grausamkeiten der Schweden berichtet, ist ein beredtes Zeichen

für ben Fanatismus ber tampfenben Barteien.

# 1.) Extractschreiben aus Seiersborf ben $\frac{1 \cdot May}{21 \cdot Mpril}$ 1656.

Die Gelegenheit, beren ich mich bighero gebraucht habe, E Ch. Drch. mit meinen unterthänigsten Schreiben aufzuwarten, wird mier nun abgeschnitten durch ben traurigen und erbärmlichen Untergang ber Stadt Ligau, welche so gant und gar in der Aschen liegt, daß nicht ein Ställichen, weniger ein einigeß Hauß geblieben. Gott ber her hat mich auß diesen Brandt herausgerigen, benn ich den ersten Tag,

n de Bulle des des Stract desente, unt de une Section de gerner merket harmes senet, limb i Dir me mente finner de animen par de Camp, neuer meure de lacimen neuene innere de Arrer u o fant we may por be unner Burneranic ber imore alea. Le france dont it americanica dar pe ver bour genominer somers de une di medie nemman marken. Die medie medie annered erioder und erioder weite ur die Einste inner. Die Company destructes and that the secret at insuch before or of a be Built issues motion, meutes de Sobies as esses Bugit gut den dies mationeer und dermeurer angern wer diese w we Early at Commer, they have Thin it must be reduce bein begrande nortes, and be bedies have mede in Securi 8 me: répus force un éveluir, de born l'un rese biere, midmedier mider, wie vie vier der beiden deutsche fann man nicht miten, benn fie unt Entren beim binnen gebracht. Nach where haben he bee fortiche ner dem Kerkener Eber en Brunde wordt als fic mieter verad in bie nedfte Bente eineren. Gime eine Burte nad merren atteren, well bie bilen wieder mit Gewalt an we Cont tommen, nathem fe werber burd einen Gefandten an wegegeren begehret, aber teine Ammort befommen, ift bie gange fe geneichafft mu Beib und Rinder erliche 1(100) ftard, aber ohne mitrefienung einiger Cafen auf der Giatt gezogen, und wie fie gargen und geftanden, darauf die Poblen aliobalt in die Stadt gerudet, etwas von ben vornehmiten Babren, ale Tuch, Gewürg, Beibermahr geplumbert, bas übrige aber allen ben Lauern preifigegeben, melde pon allen Torifern bineingefahren, geplundert, meggeführet und allet in Die Niche geleget haben.

Tie Arenitabi) hat entgegengeichidet und accordiret, geben 9000 Uhithet., 4 (rimer Lein und alles Pulier, so in der Statt ist, die Ahneben aber in 600 stard sind gegen Posen gangen. Der Leichen nam bei Landigrafen von Heken wird Zweifelst ohne verbrant sein, benn die Neve Rirche, da er in der Sakristei gestanden, ist auch gant ausgebreunet.

2.) Muß Meferig, ben 26. April.

I emselben berichte ich hiermit freundtlich, daß wier gestern zeitlich nacher Wistow kommen, haben aber unsere Troppen nicht mehr ben Meseitz sunden, sondern sie seindt nebst dem Herrn Obristen der Utall, Schriftlieutenant Seeher und andern Troppen fortgangen. Alls sie aber nacher Benzschen und der Orther kommen und überal von keinen Redellen nichts vernehmen konnen, außer daß sie zu Venschen dem Probst nebst etlichen Pfaffen umbzufragen, ob sie nicht etwas von der Redellen wüßten. Da hat sichs befunden (wie auch

<sup>1) 3.8</sup>t Ratwis.

ihre ben fich habende und ung febr ichabliche Schreiben aufmeisen). baf fie felbft mit brunter begriffen, beroweyl hat man fie, weil fie weber mit Degen burchstechen noch mit Biftolen burchschiegen tonnen, uff bas Thorhauf, welches überm Wager geftanben, geführet, außgezogen, gebunden und bann überhaubt berunter inft Baffer gefturget. Rachbem fie aber ohnegeacht ber gebunbenen Sanbe bag ichwimmen mohlgefunt, seiend mohl 10 ober 12 Schöfe auf fie nachgegeben morben, ebe fie ben Grund gesuchet, insonderheit ber Brobst, welcher burchauf nicht umbf Leben gebethen, ber hat fich lange gehalten. Alf fie aber im Rudwege auf Tirftischel tommen, fo man baselbst unsern Bortrap ben Baft geweigert, mit Sensen und ander Gewehr fie abgetrieben. bat man ihnen nothwendig ben Lignischen Prozest machen mußen, ba bann weber von ber Statt noch vom Schloß nicht ein einiger ftod Nimant erkläret fich sonft unser Reindt zu fein, wo fteben blieben. man etliche 100 benander weiß, und man uff fie gebet, jo geben fie vor, fie halten bas Bold bem König von Schweben jum besten, aber betrüglich. Die umb Frauftabt und Life herumb feind nunmehr vor Coften gerudet, meldes befeget ift, ich halt bafur, fie merben nichts Ihr Königl. Man. in Schweben gehet es gar wohl, ift im vollen Marich begriffen, umb in Grofpohlen zu tommen und bie au bempffen. Arnfrmalbe und Reuhoff ftehet noch, ju Schmellen ift tein Bolagt gewesen. Ihre Königl. May, find weber gefangen noch tobt.

#### 3. Beuthen vom 7. May Styl. n.

Den herren wird die betrübte tragoedia mit ber Statt Lifa nunmehr mohl befandt fein, und hat die Crutelität bigbato mit berofelben noch tein Enbe; in ber vergangene Woche exliche 30 Burger, in Meinung auf ben Rellern maß von Mobilien zu holen, von benen zuiammen rottirten Voldlein in ben Brandstellen überfallen und alle nieder: gemachet worben, also bag bie Corper noch alle unter fregem himmel, wie auch in ben Luftgarten viele Weibfpersonen und ermorbete unschulbige Rinberlein gang unbegraben liegen follen, berer vergogenes Blubt Bu Gott umb Rache fchreyen wirdt. Unterbeg tombt Bericht ein, bag Die Rottireten bei Coften fteben und von benen fich barinnen befinbenben 400 Schweben albereit zimblich Berluft erlitten und etliche Mahl icon abgefchlagen fein follen. Ift auch nicht ohne, bag fich bie Pohlen verlauten lagen, die merdische Grenten zu besuchen und baselbst bie von ben Schweben babin auf Pohlen getriebene Biebe wieber ju holen, ja man wil gar aufgeben sambt ber Czarnecky mit einem Corpo die Mard bedrauerete, quod tamen deus clementer avertat. Dabero man sich in guther Ucht zu halten. In summa a parte Catholicorum ift bie Rechnung icon gemacht, baf bas Spiel gewonnen. magen gleich heute ein Befanter von Breglau hierburch paffirt mit

Bericht, der Casimirus hat von Klein Glogau in Sberichlesien mit 500 Tragonern auf 26 Bagen, die gezelet, nacher Barschau abholen lassen, würde auch die Königin in kurzer Zeit mit 3000 Pserben dahin concoyret werden, weil der Czarneeki die Schwedischen totaliter ruinirt und ihnen noch diß dato alle Lebensmittel verschnitte.

# Die mittelalterlichen Wandmalereien der Kirche in Cofthn.

An der katholischen Piarrkirche in Gostyn werden seit dem verzgangenen Jahre umfangreiche Bauarbeiten vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit wurde vor wenigen Wochen die spätgotische Ausmalung des Chorraumes gesunden und dant der Bemühungen des Propsies v. Jacowsti wieder ausgedeckt. Tiese Reste gewinnen einen besonderen Wert sur die Tentmalkunde der Provinz Bosen, da hier ein verzwandtes Beispiel bisher nur in der kleinen Kirche in Sbere-Pritschen bei Fraustadt bekannt geworden ist (vgl. Zeitschrift der Historischen Gesellschaft VII, S. 466).

Der Chor ber Gostyner Kirche (vgl. Berzeichnis ber Kunstsbenkmäler ber Provinz Bosen III, S. 244) ist zwei Joche lang, im Often breiseitig geschlossen; die Nordmauer ist ohne Fenster, die Sübsmauer mit zwei, vielleicht im 17. Jahrhundert hergestellten Bögen

gegen bie St. Unna-Rapelle geöffnet.

Die gefundenen Malereien reichen an der westlichen Salfte ber Nordmauer bis unter bas Gewölbe. hier fieht man in fast boppelter Lebensgröße ben innerhalb eines manbelformigen Regenbogens als Weltrichter thronenden Christus. Wie meift auf berartigen Darftellungen hat er bie rechte Sand fegnend gegen die Seligen erhoben und bie linte gegen die Berbammten abweisend gefentt, und aus feinem Munbe geben eine Lilie und ein Schwert heraus. Bu feiner Rechten ftebt Maria, ju feiner Linken Johannes, beibe ebenfalls überlebensgroß. In bem zwischen bem Regenbogen und bem Gewölbe verbleibenben Zwidel ichweben vier Engel, welche bie Marterwertzeuge tragen, links bie Beifel und bas Kreug, rechts bie Dornenkrone und bie Lange. bem Regenbogen schweben ungestum zwei andere Engel, in die Tuba blajend, hervor. Gin Spruchband, welches unterhalb biefer beiben bas Bilb burchichneibet, ift, wie bie erhaltenen Minusteln ertennen laffen, in seiner linken Balfte (oberhalb ber Geligen) nach Matthaus 25, 34, in feiner rechten (oberhalb ber Berbammten) nach Matthaus 25, 41 ju ergangen. Im tieferen Teile bes Bilbes ziehen bie Geligen burch bas himmelsthor links aufwärts, mabrend bie Berbammten von Teufeln nach rechts unten bin in die Solle gebrangt werben. Die Darftellung bes Weltgerichts ift von einem Friefe umrahmt, beffen weiße Ranten

auf gelbem Grund liegen. Das Ganze ift befriedigend erhalten, ber obere. Teil beinahe unverfehrt geblieben; wo im unteren die Farbe verblatt ift, sind die Lüden unschwer zu erganzen.

Dem Weltgericht entsprechend findet sich auf der öftlichen Hälfte ber Nordmauer eine zweite Darstellung mit Figuren großen Maßstabes. Leider ist von dieser nur der linke Teil erhalten. Man bemerkt ein polnisches Abelswappen, zwei weiße Hunde auf rotem Grunde; alles andere ist zu start zerstört, um gedeutet werden zu können.

Unterhalb jener beiben Darftellungen läuft ringsum an allen Banben eine Reihe kleinerer, aber boch noch 1,80 m hoher Bilber aus bem Leiben bes herrn, von benen ein jedes rechtedig, aber vermittelft zweier magmertartiger Zwidel oben flachbogig ausgerundet ift. Das Abendmahl unter bem Weltgericht ift noch vollftanbig erhalten; Chriftus reicht bem an ber Borberfeite bes Tifches allein figenben Judas ben Biffen hinüber. Rechts baneben ift Chriffus auf bem Delberge betend bargestellt, mahrend im Hintergrunde Jubas bie Golbaten burch ein Thor in ben Garten hineinführt. Auf vier weiteren, leiber ftarter verblaften Bilbern wird Chriftus an bie Saule gebunden, von ben Solbaten geschlagen; ihm wird bie Dornenfrone aufgesetzt und ber Mantel umgelegt. Auf bem letten Bilbe ber Reihe zeigt Bilatus Chriftus ben Juben; auf bem nächsten Bilbe ber anftogenben Fenftermauer mafcht Bilatus fich bie Sanbe in einem ihm jugehaltenen Beden, mabrend Chriftus mit gebundenen Banden neben ihm fteht. Die Bilber ber Oftseite werben burch ben breiten Sochaltar verbedt, und von benen ber Gubleite ift allein bas eine zwischen ben beiben Bogen ber Unna: tapelle erhalten geblieben; es zeigt bie Grablegung. Die Bilberreihe sette fich sowohl im Norden wie im Guben bis auf ben Triumphbogen fort; ohne bag bie Darftellungen ertennbar maren.

In der hohen spithogigen Blende der Sakristeithur ist der gestreuzigte Heiland gemalt. Im übrigen ist der Sociel mit Teppichen verschiedener Farben und Muster geschmudt und mit einem schmalen Friese abgeschlossen, der ein grau abgeschattetes Magwerk auf gelbem Grunde zeigt.

Die Farben sind in Temperas nicht in Freskotechnik gemalt und haften noch gut an dem tadellosen Put. Die einzelnen Flächen sind mit satten Tönen angelegt und mit kräftigen schwarzen Linien umrissen.

An bem Gewölbe wurden keine alten Malreste mehr gefunden. Ein großer Christophorus im süblichen Seitenschiff ließ sich leiber nicht erhalten, da ber But absiel. Aber die an ben Banden des Chores aufgebeckten Malereien geben doch ein Bild von der ursprünglichen Ausmalung des Chorraumes. Sie mögen mit denen in Ober-Pritschen um das Jahr 1500 zu setzen sein; vermutlich wurden sie bald her-

١

gestellt, nachbem ber Chorraum, wie das Aeußere und bie jetzt im Junern frei gelegten Spuren erkennen lassen, erhöht worden war.

#### Litterarifde Befpredungen.

Schottmüller K., Handel und Gewerbe im Regierungs-Bezirk Posen bis zum Jahre 1851 Posen, W. Decker & Co., 1901.

Die vorliegende Schrift verdankt ihre Entstehung einem Auftrage ber Posener Handelskammer, die zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens eine Festschrift herausgeben wollte, die — neben andern Beiträgen — auch eine geschichtliche Stizze der Entwicklung von Handel und Gewerbe im Regierungsbezirk Posen enthalten sollte. Es war ein glücklicher Gedanke des Autors, seinen Beitrag auch separat herauszugeben, da derselbe nicht blos den Inhalt der disher über dies Thema erschienen Monographieen verarbeitet, sondern auch in wichzigen Partieen eine unmittelbar aus den Urkunden geschöpfte Dars

ftellung liefert.

Schottmüller hat feinen Stoff in vier Rapitel gegliebert. erste behandelt die Zeit des Mittelalters, von 1253 an, wo die deutsche Stadt Bofen gegrundet wird, bis jum Sabre 1500. Über biefe Gpoche eristiert bereits eine reiche Litteratur, por Allem Die Warschauers, tropbem ist jenes Kapitel auch für ben Kenner ber= felben von Wert, indem es ben bisber erreichten Stand ber Forfchung vorzüglich zusammenfaßt. Die Darftellung fulminiert in einer Schilberung ber von Pojen - gang nach bem Dufter ber Stabte bes beutschen Reiches - burchgeführten Stadtwirtschaftspolitit mit ihrer Bevorzugung ber unmittelbar produzierenben Berufe, meiter bes Mittelftanbes und ichlieflich überhaupt ber Burgerichaft gegenüber allen ftabt: fremben Glementen. Das zweite Ravitel behandelt die Epoche pon 1500 bis jum Untergange Bolens (1793). In ber erften Zeit findet ein wirtschaftlicher Aufschwung flatt, bem aber balb burch Die Rampfe Polens mit Schweben und burch bie mit bem 30jabrigen Rriege er= folgende Berichliegung des beutschen Marttes für polnische Brodutte ber Riebergang folgt. Andererfeits fangt boch gerade in Diefer Epoche bie Tuchmacherei an, für ben Erport ju arbeiten und fucht und finbet fclieglich ihr Absatgebiet in gang Rugland, ja jum Teil in Affen. — Das britte Rapitel behandelt bie fubpreußische und herzoglich-marichausche Beriobe, jum Teil im Unichluß an bas betannte große Jubilaumswert: "Das Jahr 1793". Bang befonbers intereffant ift bier bie Schilberung ber Bersuche ber preußischen Bermaltung, Die Gewerbe in Bojen burch Durchbrechung bes Gemerbemonopols und bes Bunftzwanges ju heben. - Den Beschluß bilbet ein Rapitel über bie neupreußische Zeit von 1815-1851. Die jumeist aus ben Atten geschöpfte Darftellung ift

zwar (ohne daß den Autor irgendwelche Schuld trifft) nicht imstande, eine a l l e Seiten der gewerblichen Entwicklung umsassende Darstellung zu liesern, — immerhin schildert sie recht gut einige wichtige Bunkte: so den Übergang des Gewerdewesens aus dem Zustande der Gebundenheit in den der Freiheit, den Niedergang des Posener Tuchgewerdes durch die Entwicklung der polnischen Wollfabriken, zumal bersenigen dei Lodz, endlich die unter thatkräftiger Mitwirkung der Behörden ersolgte Begründung der Wollmärkte, die "eine für den Landmann wie für den Gewerdetreibenden gleich wichtige Quelle des Gewinns erschlossen". —

#### Beschäftliches

der "Siftorifden Gefellschaft für die Proving Vofen".

#### Chronik.

Sigungsbericht. Zum 11. Februar waren unfere Mitglieber zur haupts versammlung eingelaben und zahlreich erschienen.

Durch ben in ber Dezembersitzung gemählten Rechnungsprüfer, Gisenbahn-Betriebskontrolleur Striegan wurden bie zu ber Jahrebrechnung zu machenben Bemerkungen vorgetragen. Nach ben burch ben Borsitzenben hierzu gegebenen Erklärungen ertheilte die Bersammlung die erbetene Entlastung.

Den Jahresbericht, ben unsere Leser in ber Aprilnummer dieser Monatsblätter abgedruckt sinden, erstattete der Schriftsührer der Gesellschaft, Archivrath Dr. Warschauer, den Bericht über die Verinehrung der Sammlungen Geheimer Regierungse und Schultath Staden. Wit veben hier aus dem Jahresbericht hervor die Umwandlung der Historischen Gesellschaft in eine Abtheilung der neu begründeten Deutschen Gesellschaft sin eine Abtheilung der neu begründeten Deutschen Gesellschaft sin eine Abtheilung der neu begründeten Deutschen Gesellschaft sur Kunst und Wissenschaft zu Posen und die daburch bedingte Neuwahl des Borstandes, die am 10. Dezember d. J. stattsand Es wurden damals gewählt Prosessor Dr. M. Beheims-Schwarzbach zu Ostrau, Gymnasial-Direktor Dr. Friede, Bankdirektor Dr. Weinwerd, Archivathertor Dr. Krümers, Prosessor der des Archivathschaftschaft wartell, Archivathschaftschaft wurden Verstande berart unter sich, das Archivatertor Dr. Krümers zum Echultath Staden, Gynnasial-Direktor Dr. Friede zum kellvertretenden Vorsigenden, Geh. Regierungse und Schultath Staden zum Lessenbern, Gehungse und Schultath Staden zum Verstander der Sammlungen, Archivath Dr. Warschunge zum Schultath Staden zum Verwalter der Sammlungen, Archivath Dr. Warschuner zum Schusser zum Schulkather ernannt wurde.

Den missenschaftlichen Bortrag in ber haupt-Bersammlung hielt Dr. L. Begener über Bismard und bie Bolenpolitif.

Der Borsitzende begrüßte ben neu ernannten Direktor ber Raiser-Wilhelms Bibliothek, Dr. Fode, ber zum ersten Male an einer Sitzung ber historischen Gesellschaft theilnahm.

Zum Schlusse verlas Archivrath Dr. Warschauer ein aus bem Jahre 1653 stammenbes launiges Fastnachtsscherzspiel ber Fleischerzunft zu Breslau aus einer alten Posener Handschrift.

Sigung vom 11. Marg. In ben geschäftlichen Mittheilungen murbe bavon Renutniß gegeben, bag fortan bie Berfenbung sowohl ber Monatsblätter

we ber Jenichrit burch ber fied erfelben fell. Bir machen auch an biefer Ettle undereis bereif erfrechen und erfachen miete Ringlieber, fells fie eine Aummer un'erer Beiliemlichungen mit einelten, fic beines Radydenning berieben an be ferindernte unes Dies ju wenden, auch bei bieber einen Bolinings von Erisberinderung eines ju wenden, auch bei bieber einen Bolinings von Erisberinderung exumenen, da wir faut eine berantwertung für Kachlieberung nicht übernehmen linnen.
Anderran Dr. barichauer vinn über kriedrich ben Großen und die Juden bes keperifrifts.
Sopung vom " Arril 1982. Der horring bes Mends, den Dr.

Minbestanet über bie Runfe und Altertamslammlung in fralndam freit, bilbete gemifermafen bie Berbereitung für ben von ber Erfortiden Getel deit geplanter Commerausflug bieles Jahres jur Benichtigung ber gerannten Sammlurgen. Der intereffante Bericht murbe burch Abbilbungen in Ratalogen und burch batographiern ergutert. Auch von einem Mitgliebe ber berfammlung wurden mebrere photographiche Aufnahmen bes Schloffes Wolution pergelegt.

Ergung vom 1.3. Mai. Cherlebrer Dr. Moris bebandelte in feinem bortrage zweinen aufgefundene Burgerchroniten in ber Erovin: Polen Ge find bies zwei grantiteter Groniten bes 16. unb 17. Tabrbunderts, Die reiches und interessantes Material pur Geichichte bes beutichen burgerlichen Lebens in einer Loiener Stade bringen. Ihre Derausgabe in bem Dr. Morie burch bornandebeichtig übertragen worben und wird

porausichtlich im Laufe bes nachnen Jabres erfolgen.

A. Prumers.

#### Biforifde Abtheilung ber Beutschen Gefellichaft für gunt und Wiffenichaft. Sifterische Gesellschaft für die Brobin; Bosen.

- Dienstag, ben 10. Juni, Nachmittags 6 Uhr:

Befichtigung des Baues des Provinzial-Mufenms ju Pofen. Die Mitglieder verfammeln fich um 6 Uhr (punttlich) auf bem Bauplate bes Provinzial-Mujeums (Gingang Reuestrafe).

Sonntag, ben 15. Juni 1902:

Ausfing nach coludow bei Blefden

gur Befichtigung ber bortigen Runft= und Alterthumsfammilungen.

(Ugl. Genaueres auf Seite 4 bes Umichlags.

Redaktion: Dr A. Barichauer, Bosen — Berlag ber hiftorischen Gefellichaft für die Broving Bojen zu Bojen u. ber hiftorischen Gefellichaft für ben Repe-Diftrift zu Bromberg - Drud v. M. Förfter, Bojen, Bilhelmft. 20.

Bon Arbeiten, welche in fruberen Jahrgangen der Zeitschrift ber Siftorifden Gefellichaft für die Broving Bofen veröffentlicht murben, find folgende auch im Sonder-Abbrud erichienen und durch ben Borftand ber Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Iclowicz in Bofen zu nachstehenden Breisen zu begiehen: R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerlerspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieferung aus bem Rgl. Staats-Archiv gu Bofen 1.00 XLV und 171 Geiten. 1888. 5.00 R. Roepel I: J. J. Rousseaus Betrachtungen über die polnische Berjassung. 24 Seiten. 1888. 0.80 E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Bebieten des Bertehrs. weiens in der deutschen Ditmark. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwary: Die Provinz Posen als Schamplat des sieben-jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890. W. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeekorps im histo-1.20 1.20 Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-rifchen Boltsliebe bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891. 0.50 Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von Stanislam August Boniatowsti. 173 Geiten. 1892. Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch ber polnischen Müngkunde. XI u. 268 Seiten. 1892 0,60 3. Landsberger: Beiträge zur Statistif Bosens. 30 Seiten. 1898. Billiam Barstow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 M. Warichauer: Die Bojener Goldschmiedfamilie Ramyn. 26 S. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1,50 3. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894 5. Riemning: Geidenbau und Geideninduftrie im Depediftritt von 1773 bis 1805. 1896. . 5. Rleinwächter: Die Infdrift einer Bofener Deffingichuffel. 16 Geiten .. Dit einer Tafel Abbilbungen 1897. G. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufftand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898 . F. Gurabze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100 1,00 1898. as Bauernhaus in ber Proving Bojen. Mit 2 Tafeln 3. Rothe: und 5 Abbilbungen. 16 G. 1899 J. Kva čala, D. E. Jablonsky und Grofpolen 154 S. 1901 R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu Liffa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901

Außerbem erschienen im Berlage ber Hiftorischen Gesellschaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittel-alterliche Wagistratsliste. Die altesten Prototollbücher und Rechnungen. Bofen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 G. (I. Bb. ber D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Broving Bofen. Bofen 1893. Ron. 80, 363 S. (II. Bb. ber Sonderveröffentlichungen). Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte ber Organijation Gubpreußens. Mit 4 Portraits. Unter ber Re-

Pofen 1895. Roy. 8º. X u.

daktion von Dr. R. Prümers. Posen 1895. 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen).

# Zur Beachtung für die Mitglieder der Historischen Gesellschaft.

Sonntag, ben 15. Juni 1902:

## Ausflug nach Goluchow

zur Sesichtigung der dortigen Kunst- und Alterthumssammlungen.

#### Programm.

Abfahrt von Posen: Centralbahnhof, 6 Uhr 54 Min. Vorm. (von Schroda 7 Uhr 43 Min., von Jarotschin 8 Uhr 33 Min.), Ankunst in Pleschen, Hauptbahnhof, 9 Uhr 2 Min., Gemeinsames Frühstück im Hotel "Zum Adler" in Pleschen. Mittheilungen über das Schloß und die Sammlungen von Goluchow.

Abfahrt zu Wagen nach Goluchow 10 Uhr 30 Min. Anfunft in Goluchow 12 Uhr. Besichtigung des Parkes. 23eschtigung der Sammlungen 1 Uhr 15 Min. Kaffeerast im Wirtshaus "Unter den Kastanien" zu Goluchow 4 Uhr.

Abfahrt von Goluchow nach Pleschen 4 Uhr 45 Min. Hauptmahlzeit im Hotel "Zum Abler" in Pleschen 6 Uhr. Abfahrt von Pleschen, Hauptbahnhof 8 Uhr 37 Min. Ankunft (in Jarotschin 9 Uhr 4 Min., Abfahrt 9 Uhr 15 Min., in Schroda 10 Uhr 6 Min), in Posen 10 Uhr 55 Min.

Arfür die Verson einzusenden. Die Wetheiligung der Damen ift be Verson einzusenden. Der Meldung in der Betrag von 9 Mark 50 Bf. für die Verson beizusügen, wofür die Sigenbahnsahrt (III. Staffe) von Vosen bis Pleschen, die Vagensahrt von Pleschen nach Goludow und zurück, Frühlftück. Kaffee und Hauptmahlzeit bezahlt sind. Mitglieder, welche die Eisenbahnsahrkarten selbst lösen wollen, haben nur 6 Mk. für die Verson einzusenden. Die Wetheiligung der Damen ift erwünscht.

# 

Jahrgang III. Fosen, Juli 1902. Rr. 7.

Anzeigen-Umschlag.

# 

Mlle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen=Umichlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile ober beren Raum berechnet. Mitgliedern der Hilberischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Rummern) 4 Mart.

r

Preis ber Einzelnummer 50 Pfg.

Digitized by Google

### Bur Beachtung.

In der Stadt Bosen, sowie in allen benjenigen Städten der Provinz Bosen, in denen die Historische Gesellschaft keine Geschäftsführer hat, werden die "Historischen Monats» blätter" und die "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft" durch die Kaiserliche Reichspost im Zeitungsvertried befördert. Die Mitglieder werden demzufolge gebeten bei Wohnungsänderungen die Ueberweisung der genannten Schriften bei der Reichspost pünklich zu beantragen, da nur in diesem Falle Verzögerungen in der Zustellung vermieden werden können.

# 

## für die Provinz Posen.

Zahrgang III.

Pofen, Juli 1902.

Mr. 7.

Ginschel E., Die Runftpflege und das Theater in Bromberg S. 97. — Rremmer M., Die geologische Litteratur über Posen S. 108. — Litterarische Besprechungen S. 112.

#### Die Kunftpflege und das Theater in Bromberg.

#### Bon G. Giuldel.

Es ift eine Freude zu sehen, wie sich neuerbings auch in ber Broving Bofen ein edler Wetteifer bemerkbar macht, Runft und Biffenichaft zu forbern und die breiteren Maffen für biefe Beftrebungen gu intereisieren. Wenn aus fo berufenem Munde mie bem bes Reichstanglers Grafen Bulow die Loofung ertont ift, daß in ben Oftmarten für bas Blüben von Runft und Biffenschaft auch um beswillen geforgt werben muffe, weil ber Deutsche sich nur da dauernd mohl fühle, wo er auch seinen ibe alen Beburfniffen Rechnung getragen sieht, und weil ein großes nationales Intereffe bafur vorliegt, bag sich eben ber Deutsche in ben Oftmarken heimisch fühlt und bobenftanbig wird, fo ift bas eine ber bentbar glangenoften Anerkennungen in erfter Linie für bie "Hiftorische Gefellschaft für bie Proving Bofen" und die nun mit ihr verbundene "Siftorifche Gefellschaft für ben Nebebiftrift", benn fie verbanten biefer Toee ihre Entstehung und haben bie Grundlage geschaffen für alle neueren Beftrebungen auf biefem Bebiete. Indem fie fich die Aufgabe ftellten, Die wechfelvolle Geschichte unserer Proving zu erforschen, veranlagten fie bie Besten ber in unferer Proving Angeseffenen und hierher Uebergefiedelten, sich liebevoll in die Bergangenheit unserer engeren Beimath zu versenken, die Gigenart unferer Berhaltniffe ju erforschen und verfteben zu lernen, die stummen Beugen ber Bergangenheit berebt zu machen und fo ein geiftiges Band zu ichlagen zwischen Ginft und Bett, bas zugleich an bie Scholle feffelt und bieje uns lieb und werth macht. So wurbe bie weientlichste Borausierung für eine echte Heimathsliebe auch ber eingewanderten beurichen Bevölferung geschaffen, die nur dadurch das Gefühl verlieren kann, auf fremdem Boden zu steben. Taß sich jest eine "Teutiche Gesellichaft für Kunft und Bissenichaft" gebildet hat, welche ihre anregende und befruchtende Thätigkeit über die ganze Provin; erstrecken will, ist um so erfreulicher, als nun auch die übrigen Zweige der Bissenichaft die gebührende Pflege sinden werden und als die Bechselbeziehungen zwischen Bissenichaft und Kunftpflege, die dadurch ermöglicht werden, eine breitere Basis ichaffen für die Pflege der idealen Güter unseres Boltsthums, für eine großzügige, geistige und ästhetische Heimatspolitik, die uns disher gesehlt hat. Tie She zwischen der strengen Wissenichaft und der liedlichen Kunst wird sich gewiß als ein lebenspendender, früchtereicher Bund erweisen.

Bon diesem Gesichtspuntte aus ist es wohl gerechtsertigt, wenn in diesen Blattern, die sonst nur der historischen Wissenschaft dienen, heute auch einmal von Runst pflege die Rede sein soll, wozu mich der geschäpte Herausgeber dieser Zeitschrift, wohl ebenfalls von obigem Gesichtspunkte ausgehend, in liebenswürdiger Weise auf-

gefordert hat.

Die Runftpflege nimmt erfreulicher Weise auch in Bromber a neuerdings einen fraftigen Aufschwung. Auf bem Bebiete bes Runft= gewerbes haben fich hier einzelne Girmen, Die in ihrem Schaffen modern im besten Ginne find - wie ber Direttor bes Berliner Runftgewerbemuseums, Dr. 3 effen, in feinen im vorletten Binter in Bromberg gehaltenen, ungemein anregenden Bortragen über bas moderne Runftgewerbe ausbrudlich anerkannt hat --, bereits einen über Grenzen der engeren Beimat weit hinausgedrungenen Ruf verschafft. und ihr Beisviel hat auf Andere anseuernd gewirft; ein Runftverein, ber alle Zweige ber bilbenben Runft inklusive bes Runftgewerbes in ben Bereich seiner Bestrebungen ziehen will, hat sich soeben tonstituirt und mird fich ebenfalls ber Deutichen Gefellichaft fur Runft und Wiffenschaft angliebern; für die Mufitpflege in boberem fünft= lerifchen Ginne forgen ber gleich bem Runftverein nach langem ungeftorten Schlummer zu neuem Leben erwedte Bromberger Befang: verein, der ungemein rührig ist und sich mit bestem Erfolg an bie höchsten Aufgaben für gemischten Chor magt, ferner die Liedertafel. Die auf Diefem Gebiete eine fehr ehrenvolle Tradition zu mahren bat, und ber Evangelifche Rirchengesangverein, ber mit gutem Gelingen Gebiet ber geiftlichen Dufit höheren Styls burch febr beliebte Rirchenconcerte pflegt. Huch bas Stadttheater läßt fich bie Dufitpflege angelegen fein burch Beranftaltung von Runftlerconcerten, an benen auch sonst bisher bier tein Mangel mar, beren Bahl aber mit jedem Winter geringer wird, ba bas vor feche Jahren neuerbaute Stadttheater mehr und mehr bas gefammte Runftintereffe bes Bublitums

jo ftart abforbiert, bag bie fogenannten Runftlerconcerte faft mit Sicherheit von vornherein auf finanzielle Differfolge zu rechnen haben.

Das Bromberger Stabttheater ift aber auch ehrlich bemüht, sich ber Gunft bes Publikums würdig zu erweisen und sie sich dauernd zu erhalten. Speziell in der letzen Saison hat es sich ausgezeichnet durch eine geradezu vorbildliche Gestaltung des Spielplans und durch künstlerische Thaten auf dem Gediete des klassischen recietierenden wie des Musikbramas, welche auch in weiteren Kreisen das Interesse auf dieses gut geleitete Kunstinstitut gelenkt haben, und die es verdienen, in den Annalen der Provinzialgeschichte registrirt zu werden, weshalb hier etwas näher auf dieselben eingegangen werden soll.

Nachbem herr Direktor Leo Stein im porigen Winter einen Schiller : Cytlus veranstaltet hatte, indem er fammtliche Dramen unseres größten bramatischen Dichters ("Turanbot" und "Demetrius" eingeschloffen) in ber Reihenfolge ihres Entstehens zur Aufführung brachte, mas ihm allseitige Unerkennung und meift ausverkaufte Säufer eintrug, magte er fich in biesem Winter an bas weit schwierigere und babei viel undantbarere, deshalb aber um so größere Anerkennung verbienende Unternehmen, einen Entlus ber Shatefpeare'ich en Ronigsbramen zu veranstalten. Das Bromberger Stabttheater hatte fich bamit eine Riefenaufgabe geftellt, beren Bewältigung ihrer enormen Schwierigfeit megen felbst Hoftheater und sonstige Grokstadtbuhnen aus bem Wege geben, ba bekanntermaken bas im Jahre 1869 (auläflich ber britten Safularfeier bes Geburtstages Shatespeares) vom Softheater ju Beimar zuerft gegebene Beispiel einer cyflifchen Aufführung ber Konigsbramen auch in ben Großftabten nicht allzuhäufig nachgeahint worden ift, mahrend die Bahl ber Proving buhnen, auf benen biefe englischen Siftorien gur Darftellung gelangt find, eine verhaltnigmäßig fehr fleine ift. Dit biefer Riefenaufgabe, beren würdige Durchführung durch ein Theater unserer Broving man bisher wohl für unmöglich gehalten bat, fand fich die Buhne in einer weit über Grwarten gediegenen Weise ab und erwarb sich baburch ben warmften Dant der Gebildeten, welche - vielfach wohl jum erften Male - mit Staunen faben, wie biefe genial entworfene Dramatisierung ber englischen Geschichte bes 15. Jahrhunderts (1398-1485) auf ber Bühne in viel boberem Grabe Leben gewann, als man bies nach ber Lefture erwartet. War Schiller ichon nach bem Durchlefen ber Rönigsbramen "mit einem mahren Staunen erfüllt",\*) bas in ihm ben Wunsch zeitigte: "Der Muhe mare es mahrhaftig werth, biefe Guite von acht Studen mit aller Befonnenheit, beren man jest fähig ift, für biefe Buhne zu bearbeiten; eine Gpoche konnte Daburch eingeleitet merben", so entfaltete fich bei ber Aufführung Diefer

<sup>\*)</sup> Brief Echillers an Goethe Jena, ben 28. November 1797.

Dramen bie ganze Genialität bes großen Britten, bie Schiller zu folcher Bewunderung hinrif, in noch weit höherem Make, benn auf ber Buhne erst gewinnt Bieles pulfierenbes Leben, mas bei ber Letture wie trodene Chronit fich ausnimmt. Wie Chatespeare es fertig gebracht hat, unter fast vollständigem Bergicht auf bichterische Freiheit sich nabezu fflavisch an die chronitale Ueberlieferung zu halten, und wie er in ununterbrochenem Fluß ber Handlung die fast ein Jahrhundert mahrenden Kriege zwischen ber rothen und meißen Rose trot ber epischen Breite bes Stoffes in bramatische form ju zwängen verstanden hat, wie er, wo eben biefe Breite boch Die Form bes Dramas fprengt und der Bühnen-Wirtung hinderlich ift, durch feine mahrhaft geniale Beichnung ber Charaftere und fühne Geftaltung ber Ginzelfzenen bicje Schmächen paralifiert, bas zwingt zu immer neuer Bewunderung bes Benies bes Dichters, ber hier, obwohl er fein Schaffen in Falle ber Politif, bem nationalen Batriotismus bienftbar machte, jum erften Male bas hiftorifche Drama bes Germanenthums aum unfterblichen Runftwert erhob, beffen gigantifcher Große trot Mängel ber bramatischen Form auf biefem Gebiete nichts in ber Belt: litteratur an Die Seite gestellt werben fann.

Allerdings zeigt andererseits gerade die Reproduction ber Ronias: bramen auf der Buhne in erheblich höherem Grabe als bas bloge Studium berfelben, bag bie geiftvolle Huffaffung Ulrici's, ber bie Königsbramen als eine einzige, in fich geschloffene Tragodie aufgefaßt miffen will, im grellen Licht ber Rampen, in ber unerbittlichen scenischen Bergliederung ber Buhne nicht ftichhaltig ift, weil wir die bramatifche Ronzentration, die Ginheitlichkeit und die nach ben bramatischen Gefeten fich entwickelnde Sandlung vermiffen; ja felbst die Blieberung bes Cytlus in zwei Tetralogien (Lancaster: und Port-Tetralogie) burch Bervinus empfinden wir ichlieflich als eine rein außerliche, innerlich und fünftlerisch taum gerechtfertigte, benn bas "Geschlecht" tann uns hier doch nicht ben fehlenden dramatischen Belben ersetzen. In der Ibee ift ja fragloß eine Ginheitlichkeit vorhanden, repräsentiert burch bie Tragit bes Bolfsthums, ben politisch-nationalen Staatsgebanten und bie mit grandiofer Birfung herausgearbeitete Bee ber fittlichen Belt: ordnung, ber Bergeltungsibee, aber jur Ertenntnig biefer abstraften, Die einzelnen, ftart auseinanderfallenden Theile ber Dichtung verbindenden wenn wir retrofpettiv bas Gange Idee gelangen mir boch erst, überschauen; mahrend des Miterlebens verniffen wir die tontrete, in einer Perfonlichkeit ober in ber Sandlung verkörperte Ginheitlichkeit. bie nun einmal die unerlägliche Boraussetung für ein geschloffen mir M. W. Schlegel, beffen Ueberfetung ber tenbes Runftwert ift. Königsbramen noch immer die befte ift, hat jedenfalls ben Entlus charafteriefiert, als er ihn "eine bramatifche treffenbiten Epopoe" nannte.

Aber obwohl im bramatischen Sinne bie Berknüpfung ber einzelnen Theile vielfach nur recht lofe ist, fo tommen biefe boch erft im Busammenhange recht zur Geltung, weil ftofflich fortwährend auf Bergangenes und Bufunftiges Bezug genommen wird und auch bie Charaftere bann erft voll verftänblich werben. Dag ber Werth ber einzelnen Ronigsbramen ein fehr verschiedener ift, ift zur Benuge Neben jo großzügig und zugleich psychologisch subtil gezeich: bekannt. neten Figuren wie Richard II., Beinrich V., Richard III. und -Falftaff, Die zur Galerie unfterblicher Gestalten gablen, steben gablreiche andere, die nur im al fresco-Styl scharf umriffen find; neben genialer Entwickelung ber handlung aus ben Charafteren finden wir Szenen, in benen bem Thun ber handelnden Berjonen Die rechte überzeugende psychologische Motivierung und theilweise auch ber rechte historiiche hintergrund fehlt; aber immer eilt ber Dichter über folche Episoben ichnell hinmeg zu gewaltigen Szenen von ftarter Beichloffenheit, fühner Kongeption, padenber Gewalt ber Sprache und bramatischer Bucht, wobei fein Beit- und Tiefblid uns ebenfo bie Perfpettive eines Weltbildes enthüllt, wie er und in die entschleierten Abgrunde ber menschlichen Seele bliden lagt. Da vergeffen wir schnell und leicht Die Mangel und Schlacken und empfinden instinktiv, bag wir trot allebem eine Menschheitsbichtung von unvergänglichem Werth uns baben

So murben biefe Shakespeare-Abende zu einer reichen Quelle geistiger Anregung und fünftlerischen Benießens, letteres um fo mehr, als die Aufführungen burchweg auf einem hoben künstlerischen Niveau ftanden, fammtlich glangend im Stil ber Meininger insceniert maren und ein ungemein lebendiges Colorit, theilmeife fogar einen fortreißenden Wenn man bedentt, daß ber Gyflus, wenn man ihn Bug aufwiesen. als Ganges betrachtet, ein Schauspiel in vierzig Aften mit 300 Berfonen und 200 Szenen ift und bag unfere infolge ber nicht zu umgehenben Rovitätenhete ohnehin überlafteten Schaufpieler famintlich ihre Rollen in bem grandiofen Werte erft lernen und ftudieren mußten, wenn man ferner ben Figurenreichthum ber einzelnen Dramen und die Schwierigkeit ber Maffen= (Rriegs: 2c.) Szenen ermägt, fo ergiebt fich, eine wie ungeheuerliche Arbeit hier von allen Mitwirtenben, vom Oberregiffeur Ront bis jum letten Mitgliede ber Romparferie, gu leiften mar. Daß fie erfichtlich allfeitig mit freudiger Singabe und Begeifterung und mit über Erwarten gutem Erfolge geleistet wurde, gereicht bem Bromberger Stadttheater zu hoher Ghre. Boeale Mufteraufführungen tonnten naturlich nicht erwartet werben, die find felbft auf gang großen Buhnen nur felten möglich, aber nachbem fich bie Darfteller erft in ben Styl ber Hiftorien eingespielt hatten, tamen die Aufführungen nicht nur burchans würdig, mas von Anfang an ber Fall mar, sondern von Heinrich V. ab durchweg sogar höchst lobenswerth

Heinrich V., Richard III und mit einigen Einschränkungen auch Richard II waren für provinzielle Verhältnisse sogar Glanzthaten der Bühnen: und Darstellungskunft. Die Kreise der Gebildeten brachten diesen Aufführungen andauernd das größte Interesse entgegen, waren aber an Zahl nicht start genug, das Theater an allen Abenden zu füllen — nur die beiden Theile von Heinrich IV. sanden der Falstasse. Dieseten wegen vor vollem Hause statt —, was im Interesse der Direktion um so mehr zu bedauern war, als dieselbe in entgegenstommendster Weise den Cyslus in den Volksvorstellungen an den Sonnsabenden, also zu halben Preisen, gab. Der ideale Ersolg war aber ein so großer, daß ihr diese künstlerische That unvergessen bleiben wird.

Das zweite gewissermaßen "historische Ereigniß" ber Saison war die Aufführung der Orestie bes Aeschylos in der Bearbeitung unseres seinsinnigen Landsmannes, des rühmlichst bekannten Berliner Philologen Ulrich von Bilamowits-Wöllenborff, eine nicht minder hoch zu veranschlagende künstlerische Ruhmesthat, die hier wie eine Sensation wirkte und der rührigen Direktion nicht nur einen vollen idealen, sondern auch einen entsprechenden materiellen Ersolg brachte, da sie mit dem Werke sechs volle häuser erzielte, was für Bromberger Berhältnisse

icon eine Ausnahmeerscheinung ift.

Diefe Reubelebung eines 2360 Jahre alten Dramas, beffen innere Große es ben epochalen Werten ber Weltlitteratur zugefellt, war eines ber intereffantesten theatralischen Greigniffe, welche bie moberne Schaubuhne überhaupt ju bieten vermag. Und eine Reubelebung, nicht etwa nur ein ben engen Rreis philologisch Gebilbeter interessierenbes litterarhiftorisches Erperiment maren Diefe Aufführungen. letteren zeigten mit voller Teutlichfeit, wie erstaunlich groß Emigfeitsgehalt biefer gigantischen Trilogie ift, wie bie ergreifenbe Tragit berfelben ben Urquellen echter Menfchheitsbichtung entfpringt und wie barum bas Wert allen Beiten, ber ganzen Menschheit gebort und von feiner erschütternden Wirtung im Bandel ber Zeiten und (Beidmadsrichtungen nichts einbüßt. Die beiben ersten Theile ber "Agameninon" und EnT., Opfer am Grabe" Roëphoren"), - welche bie Ermordung bes siegreich aus bem trojanischen Rriege heimtehrenden Griechenführers Agamemnon und Raffanbras bie er als schönste Rriegsbeute mit heimgebracht hat - durch feine ihm mahrend seiner siebenjahrigen Abmesenheit untren Gemahlin Rlytamueftra und die Ermordung der letteren und ihres Buhlen Megifthos burch Dreftes, ben Gohn Mgamemnons, behandeln, waren von fo elementarer Birfung, daß lebtere taum größer hatte fein tonnen, wenn die Dichtung aus mobernem Empfinden beraus geschrieben worden ware. Dagegen bleibt ber 3. Theil: "Die Berfohnung, ("Die Gumeniden"), die Entsuhnung Des Muttermorbers Dreftes burch gott: lichen Ginflug, die Ginfetung bes Areopags und die Freifprechung bes

von den Erynnien versolgten Orestes durch diese behandelnd, in dramastischer Hinlicht für uns Heutige zumeist nur von theatralischem Interesse, denn hier geht unser modernes Empsinden nicht mehr widerspruchslos mit und das politische Moment der Berherrlichung Athens läßt uns herzlich gleichgiltig; die rein dichterischen Schönheiten des Schlußtheils sind darum aber nicht minder groß, und in litterarzhistorischer Hinlicht gewinnt ja gerade dieser seine besondere Bedeutung dadurch, daß der Dichter hier ein seinem Bolte und seiner Zeit weit vorausschreitender Führer wurde, daß er es durch diese Dichtung von dem grausamen Naturvolk-Gesetz der Blutrache und der Molochszgrausamkeit des Wahns vom Erbssuche zu besteien und zu erlösen begann, indem er seinem Bolte den eines Kulturvolkes, eines geordneten Staatswesens einzig würdigen Weg der gesehlichen Sühne des Verzbrechens (Einsetzung des Areopaas) wies.

Die Möglichteit ber großen Ummittelbarteit ber Buhnenwirkung ber Dichtung ift nicht zum Benigsten ein Berdienst bes Ucbersebers, Ulrich v. Bilamowit - Möllenborff, ber bie ungemein schwierige Sprache, die den Aleschyleischen Werten mit ihren fünftlich verwickelten Saten, ihrer schwierigen Bergform und ihrem Reichthum an tieffinnigen Bedanten eigen ift, in treffliche Form zu bringen und ihren dichterischen Behalt zu erhalten gewußt hat, jodag auch die Sprache ber leberfetzung von warmem Leben erfüllt ist und in mächtigen, bramatisch scharf accentuirten Accorden an unfer Ber; und Gemuth greift. So hat ber Ueberfeter ben tiefften und muchtigsten Tragiter Altgriechenlands, ber an bichterischem Gehalt die Werte von Cophofles und Guripides erreicht und an bramatischer Wucht und Größe von ihnen nicht übertroffen wird, meiteren Rreifen wieder naher und ihnen die edle Ginfach: beit und ichlichte Erhabenheit gerade ber Dreftie jum Bewuftsein gebracht, eines Wertes, das wie fein zweites das Aristotelische Beset, daß die Tragodie Furcht und Mitleid ermeden foll, erfüllt.

Auf Einzelheiten näher einzugehen, würde an dieser Stelle zu weit sühren, erwähnt nuß aber noch werden, daß die Behandlung des Chors in der Wilamowitschen Uebersetzung und Tr. Oberländer'schen Bühnenbearbeitung als eine sehr glückliche zu bezeichnen ist. Wir bestien ja eigentlich keinerlei genauere Kenntniß darüber, in welcher Art außer durch Rezitation die Chorenten auf der antiken Bühne auch durch Musik und Tanz in die Bühnenvorgänge eingriffen. Hier nun beschränkt sich der Chor natürlich auf bloße Rezitation, aber in melodramatischer Form, indem Mar Schillings eine im Ausbruck zwar moderne, in der Form aber antiksserende Musik zu der Tichtung geschrieben hat, die allerdings wohl der angreisbarste Punkt der Bühnenbearbeitung ist, da wir über den Charakter der antiken Musik so gut wie gar nichts wissen, die aber, wenn man einmal das ihr zu Grunde liegende Prinzip als ein immerhin acceptables Kompromik billigt, eine resativ qute

rifung beteuten. Die tem terminische Alfmein des Chres ift auch ies zu einem großen Grobe miefenn amendenum. Die Alfanlos gestelle in der Lieben bei den diene die miestrodenum debe diedenung unseit und die gesen der Soulf zu mein und mein am bendelinden bestehn nieben liste, die wer nur genehem übernichtend, wie die Göben, nur dien mittige des messtemmischen Charakten streng weitsberen John und einsch und die bestehnen mier der "Ermit von ließen" — doch ginisch ungewerm find, min im Mindelim Körend, ist, sein stembanng minften, nur min weimicht, nuchbem man sich ermal in den fremden Soul und Gest der Lichtung dineinserletzt beite und die frem Lichtung nicht ihmer — Jerm und Jandalt als geschlossens und fich gegerfeing wie dem Zenfolern entgrechendes einbeitliches Ganzes einzigend.

Tag bem so war, das war allerdings weientlich mit bedingt 2.16 bie Cornefilickeit der Auffihrung, mu welcher das Bromberger Zustriheater seine bobe kunft.erische Leiftungsfähigkeit in ganz besonders auchtigem Lichte zeige, so daß diese Treitie-Aufführungen ein Ruhmestlatt in den Annalen dieses Instituts und der Buhnengeschichte unserer Lieding überhaupt bildeten; denn das Bromberger war das erfte Zuditibeater, das sich an diese ungewöhnlich ichwierige Aufgabe lediglich mit seinen eigenen Kräften und im Rahmen der Spielzeit wagte und in bisber auch so zienlich das einzige geblieben, mur das Straßburger Traditibeater ist fürzlich diesem Beilpiel ebenfalls gefolgt; außerdem ist die Treitie bisber nur in Berlin, Wien, Bremen (hier außerhalb der Spielzeit) und neuerdings auch am Hoftbeater in München zur Ausstrung gelangt.

Bei ben Bromberger Aufführungen mar die Styleinheit in hohem Maile erreicht, die der Untife entiprechende eble Ginfachheit und schlichte Groce ber Tichtung tam qut jum Musbrud, machtvolles Bathos in Epiel und Tettamation, mit hervorragendem funftlerijchem Gefchick tomement feitgehalten, gaben eine padende, muchtige Wirfung. Comobi Die Mauptfiguren wie die ichwierigen Sprecherrollen in ben Choren maren uberaus gludlich befett, jumal bas Gnjemble gerade in biefem Winter batur bie geeigneten Rrafte beiag, bie gange Borftellung zeigte hoben, eblen Schwung und einen Bug ins Große und war infolge überaus muhevoller Ginftubierung im Bangen wie in ben Gingeligenen trefflich abgerundet; bie Musftattung mar glangend, fo baf icone Buhnenbilber geboten wurden, furz, mas auf einer Provingbuhne überhaupt möglich ist, das wurde hier geboten. Der Gindruck bes Werkes war hauptfächlich infolge ber guten Aufführung ein fo machtiger, bag am erften Abend bas sonft ziemlich zurückaltenbe Bromberger Bublitum ben Leitern und Mitwirkenden jum Schluß eine lebhafte Opation barbrachte, Die fich bei jeber weiteren Wiebergabe wieberholte. Richt nur aus

Bromberg, sondern auch aus den Nachbarstädten strömten außer zahlreichen Kunstfreunden auch die höheren Schulen herbei, um diese seltene Gelegenheit, ein altgriechisches Drama auf der modernen Bühne zu sehen, nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen, und für jeden, der einer solchen Aufführung beiwohnte, war das ein wirklicher Festabend. Das Wort, daß die Bühne ein Tempel der Kunst sein kann, hat wirklich

feine Berechtigung.

Daß wir auch bas Musikbrama turz in ben Rreis biefer Betrachtungen ziehen, hat feine Berechtigung barin, daß bas Bromberger Stadttheater im letten Winter außer anderen Bagnerichen Opern auch ben "Ring ber Ribelungen" zur Aufführung brachte, zwar erfolgte biefelbe burch bas Opernensemble bes Roftoder Stabttheaters, das icon feit 3 Jahren die Spielzeit bes Bromberger Stadttheaters als Monatsoper beschlieft. Da das Ensemble gerade für bie große Oper eine Reihe gang ausgezeichneter Rrafte besitht, Die Direktion ber Buhne für eine burchaus murbige Infgenierung geforgt hatte und ber musikalische Leiter, ber auch als Komponist in weiteren Rreisen bekannte feinstnnige Rapellmeister Schwab ebenso wie ber ingwischen an bas Rolner Theater engagirte Regisseur Birt, burch bie Bayreuther Schule gegangen ift, fo tam biefe geniale Musikoramen-Tetralogie in einer so abgerundeten, schönen und charafteristischen Beise jur Biebergabe, wie man fie von einer Provingbuhne überhaupt nur verlangen kann und wie sie, wenn ber Nibelungen-Ring in unserer Broving überhaupt icon cotlifch jur Aufführung gelangt ift, beffer jedenfalls nicht bat gegeben merben tonnen.

Mus Borftebenbem ergiebt fich zur Benige, bag bas Bromberger Stadttheater erfreulicher Beife in felten hohem Grabe nach ibealen fünftlerischen Gefichtspuntten geleitet und bas Geschäftsintereffe nicht einseitig in ben Borbergrund geschoben wird. Es ift aber noch ju bemerten, bag bie Buhne auch alle bemertensmertheren Rovitaten sofort aufgeführt hat - eine besonders interessante und glanzende Leiftung mar bie Aufführung von Björnsons gewaltigen, mit seltener bichterischer Inbrunft geschriebenen Tragodien ,, Ueber unfere Rraft," erfter und zweiter Theil -, ferner bag nicht weniger als 4 Uraufführungen stattfanben - beren litterarische Ausbeute allerbings nur verhaltnismäßig gering mar und bag burch Baft spiele (Frau Gorma und Hofichauspieler Christians Berlin, in ber Schauspiels, Rothmühl und b'Anbrabe in ber Opernfaison) erhöhte fünftlerische Anregung geboten murbe. Go ift bas fünftlerische Niveau bes Repertoirs gur Benüge als gerabezu mustergiltig charafterifiert. Welche Unsumme fünstlerischer Arbeit in ber letten Saifon geleiftet worben ift, geht ferner baraus hervor, daß in 193 Abendvorstellungen 93 verschiebene Berke gegeben wurden (barunter 32 Novitäten: und 35 Klassiker:

Abende); bebenkt man, daß 48 Bühnenwerke, nämlich gerade die Halte aufgeführten Stüde, aus finanziellen Gründen nur je ein mal gegeben werden konnten und daß der Königsdramen: und Ribelungen Guklus, die "Creitie":Aufführungen z. ganz ungewöhnlich ichwierige Borbereitungen erforderten, so ift ohre Weiteres klar, daß ein solches Maß von Fleiß und Arbeit wohl nur an wenigen Bühnen aufgewendet wird. Tas mit dankbarer Anerkennung zu betonen, ist um so gerechtiertigter, als der materielle Erfolg leider dem idealen nur selten entspricht, die Direktion sich aber dadurch gleichwohl nicht entsmuthigen und auf den Nebenweg der Spekulation auf bloße Kassenserfolge, der schließlich überall in die Sackgasse künstlerischer Teroute sührt, abdrängen ließ.

Tas Stadttheater ift in Bromberg unstreitig ber Mittelpunkt bes geiftigen und fünftleriichen Lebens und Strebens und erfüllt feine Rulturmiffion bisber in mahrhaft erfreulicher Beife. Es gebt ein breiter Etrom geiftiger Unregung und Forberung und afthetischen Benuffes von ihm aus, und wie dantbar bas vom Bublifum empfunden wird, bafür ipricht ber (nthusiasmus, ber nach besonders grofartigen und genugreichen Borftellungen im Auditorium jum Ausbrud gu tommen pflegt. Rur wer bas fo oft mit erlebt bat, wie ich als lang= jähriger berufsmäßiger Rritifer, fann beurtheilen, welch' eine enorme Ungiehungsfraft ein aut geleitetes Theater fur bie Genhaftigfeit ber nicht an die Scholle gebundenen Bevölkerung bedeutet und in wie hohem Grade ein folches also gerade in unserem Sften, mo die idealen Bestrebungen bisher vielfach vernachläffigt worden find, gur Boden= itanbigfeit ber besten Glemente unferes Bolfsthums beizutragen vermag. Taburch sowie burch die Berbreitung der edelsten Rulturichate Ration unter bas Bolt, dem es in dem in unferem Often besonders ichmeren Rampf ums Dafein die Beale erhalten hilft und die Bemuthemarme und Gemuthstiefe por bem Erstarren bewahrt, bas es ftol; macht auf uniere nationale Runft und damit auf Die groken ibealen Traditionen und bas rege geistige Schaffen unferes Boltsthums, ift ein aut geleitetes Theater ein nicht hoch genug zu veranschlagender Faktor für die Forderung bes Deutschtums, deutscher Rultur, Denfart und Gitte.

Weil das aber so ift, darum sollte dem Theaterwesen in der Broving Bosen, das sonst völlig im Argen liegt, erhöhte Ausmerksamkeit geschenkt werden. Gin skändiges Theater hat außer Bromberg nur die Stadt Bosen. Ich habe kein Urtheil über die Höhe der künftlerischen Leistungssähigkeit dieser Bühne und würde, auch wenn ich das hätte, aus begreiflichen Gründen im Rahmen dieses Urtikels einen Bergleich zwischen den beiden Bühnen vermeiden. Aber über den Spielplan des Bosener Stadttheaters, den ich in den letzten Jahren mit Ausmerksamkeit versolgt habe, besitze ich ein Urtheil und

muß fagen, daß er an funftlerifcher Initiative boch recht viel, an besonders bemerkenswerthen, ben Rahmen ber rein geschäftsmäßig geleiteten Bühnen überragenden litterarifden und fünstlerischen Thaten fast Alles zu munichen übrig läßt. Ich mochte bas nicht fagen, ohne zu betonen, daß bas Wort von ber "Bosener Theatermisere" in Bosen selbst von einem bortigen Thegterfreunde in einer Broschure geprägt und belegt worben ift. Im übrigen haben nur einige wenige Stabte unferer Proving fich noch bes Befuchs von Banberbuhnen gu erfreuen, Die bochftens als Unterhaltungsbuhnen in Betracht tommen. Es ware vielleicht zu ermagen, ob es nicht möglich mare, ein ober zwei Städtebundtheater für die Broving in & Leben gu rufen. Bei bem Bau ber geplanten beutschen Bereinshäufer mare bann barauf Rudficht zu nehmen, bag eine Buhne geschaffen wird, die nicht nur für Dilettantenaufführungen genügt, jondern auch die Aufführung größerer Werte, vor allem auch Des regitierenden Dramas, ermöglicht. Wo Bereinshäufer nicht errichtet werben, konnten einfache Theaterfale aus Fachwerk - folche trifft man in Industrieftabten vielfach, felbst eine fo große Stadt wie Bochum hat nur einen ziemlich primitiven Theatersaal - errichtet werben, fei es auf Roften ber Stadt ober bes Staates. (Fg mare nun, fei es behördlicherfeits, fei es von ber "Deutschen Befellichaft für Runft und Wiffenschaft", fei es von einem aus Ginwohnern aller betheiligten Städte zu gründenden Thegterperein, ein besonders befähigter Buhnenleiter zu gewinnen mit ber Berpflichtung, in zu vereinbarenden, je nach ben örtlichen Berhältniffen fich richtenden Zeitraumen Borftellungen in einer bestimmten Angahl von Städten zu geben, und babei nicht nur bie bloße Unterhaltungslitteratur zu berücksichtigen benn bamit ift menig gethan -, sonbern auch bas moberne Schaufpiel und por allem nach Möglichfeit auch bas flaffifche Drama. Die zu engagierenden Rrafte mußten ein gutes Mittelmaß barstellerischer Leistungen, ein zu beschaffenber ausreichenber Fundus eine murbige Ausstattung garantieren. Daburch, baf in jeder Stadt nur verhältnigmäßig furze Beit gespielt wurde, mare auf gute Ginnahmen zu rechnen. Da aber ber Gintrittspreis ein verhältnigmäßig niebriger fein mußte, würden tropbem die Einnahmen die Untoften nicht beden und es mußten beshalb Subventionen somohl seitens bes Staates einerseits wie seitens ber Rommunen bezw. bes zu bilbenben Theatervereins anderer= feits gemährt werben. Das hauptgewicht mare auf mirkliche Runft = pflege feitens ber Buhne zu legen. Die Sache mare vielleicht nicht leicht in fluß zu bringen, aber burchführbar ift fie ficher, und fie mare bes Schweißes ber Eblen merth, benn auf biefe Weise könnte großer Segen gestiftet werben. Unfere geiftig ftart verobeten tleineren Provingstabte betamen baburch eine lang erfehnte, namentlich auch für bie höheren Schulen febr michtige und munichenswerthe Unregung, und ber

Gemein fir narione er Berfebung, ber baraus refunferen frante, gent nut ber frand. Pfine fraffing Infifianne überminder auch große Zaniererfeiten, und nich auf den erfen Dieb nicht gelorgt, wart burch einer meinen ober binner erreicht. In Bir nbeig wuren wu alten Sonbribenter felber Die Thenterverbalmiffe auch fo aber Die Maiben ergielos, das allen Greiftes vielfied die Befürdnung geliebert murbe, bas neue Zigbithegier merbe erft recht nicht eriftemfabig fein. Dicie He= fürdeung ift langft ichtagend widerlegt. Anfangs bielem fich Die "fleiren Leute" bem Theater noch giemlich fern. Gin fruber gemachter berind mit billigen Conntage Radmittage Boritellungen in Diefem Theater idling baber fehl. In ben feche Sahren bes Beitebens ber Bubne find aber auch biefe Rreife io furs Theater gewonnen worden, daß, als auf meine Anregung in Der letten Saifon Diefer Berfuch ernenert murbe. Dies mit io gutem Griolge aeichah, ban Dieie Bolfsvorftellungen allionntäglich ben gangen Binter über ftattfinden tonnten. Go tann ein Theater langiam bas Bolt für Die Runft erwarmen und erzieben. Bur Grreichung Diefes Bieles mare auch die Beranftaltung von Rach : mittaas: Grtravorftellungen für Boltsiculer, Die natürlich gratis fein mußten, munichenswerth. Bielleicht macht bas fo rubrige und fo ibeal geleitete Bromberger Stadttheater mit beborb: licher Unterstützung bamit ben Anfang. Wer bie Jugend gewinnt, bat Die Bulunft. Die Bulunft bes Deutschthums in unferer Proving aber ift mit bedingt burch die Ausgestaltung und Bertiefung bes geiftigen Yebens.

#### Die geologische Litteratur über Posen.

Bei den Vorarbeiten zu einer Heimatskunde von Bosen habe ich mir einen Einblick in die geologische Litteratur über unsere Provinz zu verschaffen versucht; was ich gefunden habe, stelle ich im solgenden zusammen, ohne damit freilich den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Chtapowski hat, worauf mich der Hendlichst ausmerkante mach lleberreichung meines Manustripts freundlichst ausmerkam machte, eine Uebersicht und Vesprechung der geologischen Litteratur über Posen ans der Zeit von 1850 die 1891 in den Roczniki Towarzystwa Przyjneich Nauk Poznańskiego Bd. XIX. 1892 S. 562 ff. verzössentlicht, die 24 Nunnnern bietet; hiervon finden sich im solgenden nur 6, die übrigen 18 Nunmern habe ich nicht ausgenommen, weil mir diese Schristen nicht zugänglich waren, und weil in den Namen der Versasser und in den Titeln schon der mir bekannt gewordenen Arbeiten einige Unrichtigkeiten enthalten sind.

A. Allgemeine Darstellungen bes gangen Gebiets ober ganger Teile.

Grundlegend ist das 1990 in zweiter Auslage erschienene Werk von Felix Wahnschaffe: "Die Ursachen der Oberflächengestaltung bes norddeutschen Flachlandes" (258 Seiten. Preis 10 Mt.). Seitzbem wir dieses Buch besitzen, ist allerdings das Studium der posnischen Geologie außerordentlich erleichtert, und die reichen Litteraturnachweise darin ermöglichen es jetz, ohne Mühe die Einzeluntersuchungen zu finden. (Als Abkürzung des Titels diene im solgenden: W. Oberfl.).

Gine Schilberung ber Oberflächengestalt und ber geologischen Bershältnisse unsers ganzen Gebietes — mit Ausnahme bes kleinen Teils im Nordosten, der dem Stromgebiet der Weichsel angehört, im Zusammenhange bietet das große Werk: "Der Oberstrom, sein Stromzgebiet und seine wichtigsten Nebenflüsse", herausgegeben vom "Ausschuß zur Intersuchung der Wasserverhältnisse in den der Ueberschwemmungszesehr besonders ausgesehten Flußgebieten". Berlin 1896 — im I. Bb. S. 96—108, bearbeitet von Wahnschaffe und Kühn. Aber auch andere Bände dieses Werkes — II. Bb. S. 117—127 und S. 170—292: III. Bb. S. 571—589 und S. 689—981 — entzhalten eine Menge geologischen Materials für Posen.

Aus bem Oberstrom-Werke hat Otto Kurth geschöpft für seine Abhandlung: "Die Bebeutung bes Wasserne bes ber Provinz Posen für die Entwicklung ihres Verkehrs" (S. 1—8); eine wertvolle Arbeit, die um so wichtiger ist, als jenes Riesenwerk wegen seiner Kostspieligkeit höchst selten ist (die Historische Gesellschaft besitzt es), während diese als Gymnasialprogramm von Lissa (1900) in jeder Gymnasialstadt zu haben sein wird.

Biel Geologisches bringen Menbelsohns "Beiträge zu einer Geschichte ber chemischen Industrie ber Proving Vosen" in ber Festsichrift zum 50jährigen Jubilaum bes Naturwissenschaftlichen Bereins ber Proving Vosen 1887.

Ginen kurzen Ueberblick giebt ber Bericht von Gabemeners Bortrag über "die Provinz Posen in geologischer Beziehung" in biesen Monatsblättern I. 1900 S. 73 f.

Ein Berzeichnis ber in unfrer Provinz vorkommenden nutbaren Mineralien hat die Kgl. geologische Landesanstalt zu Berlin im Jahre 1899 im Reichsanzeiger (Rr. 217 vom 14. September 1899, 1. Beilage) veröffentlicht, das dann durch das Posener Tageblatt auch dem großen Publikum bekannt gegeben ist (vom 15. September dis zum 15. Oktober 1899).

An geologischen Spezialkarten besiten wir seit 1898 vier Blätter. Dieselben, je mit einem Blatt "agronomischer Bohrungen" und einem Hefte "Erläuterungen", bilben die 88. Lieserung ber "geologischen Karte von Preußen und ben thüringischen Staaten": 48,27 Blatt Wargowo von F. Wahnschaffe; 48,28 Blatt Owinst von

bemselben; 48,33 Blatt Saby von G. Maas; 48,34 Blatt Bofen von L. Beushaufen. (Abkurzung: Blatt Bargowo etc.).

- B. Befondere Untersuchungen und Berichte über die Ergebnisse einzelner Aufnahmen und Bohrungen. (Im folgenden seien noch zwei Abkürzungen gestattet: Landesanstalt-Jahrbuch der Kgl. preuß. geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin für das Jahr . . . . ; Krahm.-Beitschrift für praktische Geologie, herausgegeben von Krahmann).
  - I. Ueber bie älteren Bilbungen:
- Ueber ben Bechstein und ben oberen Jura (Steinfalz, Bips, Ralt): Schubert, "Die nutbaren Lagerstätten von Inomraglam". Zeitfcrift für bas Berg., Butten: und Salinenwesen im preug. Staate, herausgegeben vom Ministerium für Sanbel u. f. w. XXIII. 1875. S. 1-8. - Rleinert, "Beitrag jur Kenntnis bes Gipsftod's in Bapno". Brogramm ber Realich. Bromberg 1878. - Ballinet, "Der obere Jura bei Inomraglam". Berhandl, ber Raif, ruff. Min. Bef. zu St. Betersburg. 2. Ger. Bb. XXXIII. Rr. 2 1896. vgl. 2B. Oberff. S 12. Rach mündlichen Mitteilungen über ben Aufent= halt von Berliner Gelehrten in Wapienno, Sansborf und Inowraziam mahrend bes Sommers 1901 burfte bemnachst eine neue Beröffent: lichung über diefe geologisch und wirtschaftlich fo intereffanten und wichtigen Buntte unserer Proving zu erwarten fein. Befanntlich ift neuer= bings in Inowraziam Rali in bebeutenber Menge erbohrt worben. -Berendt, "Ueber Riefentopfe und ihre allgemeine Berbreitung in Nordbeutschland". Zeitschrift ber beutsch. geol. Bef. XXII. 1880 S. 56-74: über Strubellöcher im Gips von Wapno. Bal. W. Oberfl. S. 124.
- 2. Ueber das Unteroligocan: Maas, "Bericht über die Aufnahmearbeiten auf Blatt Sady." Landesanst. 1895 S. CVIII—CXI. — Blatt Sady.
  - 3. Ueber bas Miocan (Tertiar):
- a. Ueber die Braunfohle hiervon ist freilich in vielen Schriften nebenbei die Rebe —: von Rosenberg Lipinsty, "Die Berbreitung der Braunfohlenformation in der Provinz Posen" Landesanstalt 1890 S. 38—73 mit einer Karte. Wahnschaffe, "Ergebnisse siener Aufnahmen in der Gegend von Obornit". Landesanstalt 1896 S. LXXVII LXXXV. von Rosenberg Lipinsty, "Neue Braunfohlenfunde in der Provinz Posen" Krahm. 1897 S. 247—250. Krug, "Beitrag zur Kenntnis der Braunfohlenablagerung in der Provinz Posen" Krahm 1902 S. 53—55.
- b. Ueber ben Bosner Flammenton berselbe wird freilich in fast jeder Posen betreffenden geologischen Abhandlung erwähnt : Blatt Wargowo; Blatt Ominst. Jentssch, Schriften ber physit. zötonom. Gesellsch, für 1896. S. 94 und 108.

II. Ueber bas Diluvium:

1. Im allgemeinen, über Lagerung, Schichtung, Talbilbung: Kleinert, "Bemerkungen über einige Bohrbrunnen Brombergs". Programm ber Realsch. Bromberg 1860. — Kühn, "Bericht über bie wissenschaftlichen Ergebnisse ber Aufnahmen auf Blatt Posen und Blatt Owinst". Landesanstalt 1895 S. CXI ff. — Wahnschaft, "Ergebnisse seiner Aufnahmen in der Gegend von Obornit". Landesanstalt 1896 S. LXXVII ff. — Bericht über ben Vortrag von Maas über die geologische Beschaffenheit der Umgegend von Posen. Posener Tageblatt vom 18. Juni 1897. — Maas, "Ueber Talbilbungen in der Gegend von Posen". Landesanstalt 1898 S. 66—89.

2. lieber Endmoränen: Berendt und Keilhack, "Endsmoränen in der Provinz Posen" Landesanstalt 1894 S. 235--251; vgl. Maas, Landesanstalt 1898 S. 89. — B. Oberst. S. 155. 182.

3. Ueber Drumling: Keilhad, "Die Drumlinlandschaft in Nordebeutschland". Landesanstalt 1896 S. 166-168. — B. Oberfl. S. 103.

4. Ueber Ajar: Wahnschaffe, "Ueber einen Grandrücken bei Lubasch". Landesanstalt 1890 S. 277 288. — Wölfer, "Bericht über einen Grandrücken bei dem Dorse Krichywagura süblich von Wreschen". Landesanstalt 1891 S. 268—271. — B. Oberfl. S. 170 f.

5. Ueber die Fauna: Kabe: "Die losen Bersteinerungen des Schanzenberges bei Meserih". Programm der Realsch. Meserih 1852.
— Kade: "Neber die devonischen Fischreste eines Diluvialblockes" (aus der Umgegend von Birnbaum). Programm der Realsch. Meserih 1858 (beiden Abhandlungen Kades ist eine Tafel Abbildungen beisgegeben). — Blatt Owinst. — Maas, "Talbildungen". Landesanstalt 1898 S. 66 ff.

6. Ueber Artefacta: Ma a &, "Ueber zwei anscheinend bearbeitete Gesteinsstrücke aus bem Diluvium" (aus ber Grube am Schilling bei Posen). Landesanstalt 1897 S. 32—35. — Blatt Posen.

Erwünscht wäre es, wenn eines unfrer wissenschaftlichen Institute alle die Geologie Posens betreffenden kleineren Abhandlungen in Sonderabdrücken oder Ausschnitten beschaffte, namentlich die verstreuten und die älteren, die in unserer Stadt nicht vorhanden und von auswärts schwer erhältlich sind, und sie in einem bequemen Sammelband posnissicher Geologie vereinigte. Sehr dankenswert sind die vor kurzem gesmachten Anschaffungen unserer Landesdibliothet; sie besitzt jett: Das Jahrzbuch der Kgl. preuß, geologischen Landesanstalt von 1895 an, Krahzmanns Zeitschrift sür prakt. Geologie von 1900 an und die letzten Jahrgänge der Ministerial-Zeitschrift sür das Bergs, Hüttens und Salinenwesen. Vorher war es sür uns Posner höchst schwierig, uns über die geologischen Verhältnisse unserer geren Heimat zu unterrichten.

Posen, im März 1902. M. Kremmer.

#### Litterarifde Besprechungen.

Heidrich P., Nakel in den Jahren 1772-1806. Nakel 1901. 4°. 10 S.

Im Jahre 1901 feierte das Gummasum in Rakel sein 25jähriges Bestehen. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Kestschrift "Rakel in den Jahren 1772—1806" herausgegeben, in welcher u. a. Sberlehrer Paul Heidrich nach den Alten des Posener Staats-Archivs den Zustand Nakels vor dem Teilungsvertrag von 1772, die jämmerliche Berwaltung, die trostlose Lage ihrer Bewohner schildert und aussührzlich die Mastregeln bespricht, die Kriedrich der Große zur Hebung der mehr einem Tors als einer Stadt gleichenden Ortschaft ergriffen hat. Ter Magistrat wurde neu geordnet und eine gute Kämmereiverwaltung eingesührt. Interessant sind die Rachrichten über die Bemühungen des Königs, der Stadt auch einen besteren äußeren Anstrich zu geben, die elenden Lehmhütten aus der polnischen Zeit verschwinden zu lassen und anständigen Häusern Raum zu schaffen.

1777 gab es in Ratel 135 Gebäube, 1781 gewährte ber König bie ersten 5000 Thaler Langelb und jedes folgende Jahr ähnliche Summen bis 1789. Im ganzen hat der König 16600 Thaler Baushülfsgelder bewilligt, wosür 33 neue Häufer und eine Brüde gebaut und die Stadtwiesen und der Rebebruch verniessen wurden.

Auch ber Bau öffentlicher Gebaube lag bem Rönig am Herzen. 1786-92 wurde die evangelische Kirche gebaut, und eine Schule errichtet; eine Postanstalt und eine Kaserne für eine Schwadron bes Husaren: Regiments v. Trent entstanden zu gleicher Zeit.

Hand in Hand damit versuchte er das Gewerbe zu heben und beutsche Handwerker burch Geldunterstützung und Befreiung von Abgaben dazu zu bewegen, in Nakel ihren Wohnsitz zu nehmen. Die Bahl ber Ginwohner steigerte sich von 500 auf 820.

Der Bau des Bromberger Kanals und die Anlegung einer Postsftation trugen schließlich zur endgültigen Hebung der Stadt und zur Entwicklung ihres Berkehrs wesentlich bei.

G. Rupfe.

Rebaktion: Dr. A. Barschauer, Posen. — Berlag der Historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen zu Bosen u. der historischen Gesellschaft für den Rege-Distrikt zu Bromberg. — Druck v. A. Förster, Bosen, Wilhelmst. 20

|                                                                                                                                | <b> </b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bon Arbeiten, welche in fruheren Jahrgangen ber Zeitschr                                                                       | ft ber   |
| Biftorifden Gefellicaft für bie Broving Bofen veröffentlicht murber                                                            | ı, sind  |
| folgende auch im Sonber-Abbrud erschienen und burch ben Borfta                                                                 |          |
| Gefellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Sclowicz in Bo                                                                 |          |
| nachstehenden Breisen gu beziehen:                                                                                             | for an   |
|                                                                                                                                |          |
| R. Jonas: Ein Deutsches Sandwerterspiel, nach einer handschrift-                                                               |          |
| lichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv ju Bofen                                                                      |          |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885                                                                                                 | 1,00     |
| A. Warschauer: Die Chronik der Stadtschreiber von Posen.<br>XLV und 171 Seiten. 1888.                                          | 5.00     |
| R. Roepel I: 3. 3. Rouffeaus Betrachtungen über die polnische                                                                  | 5,00     |
| Berfasiung. 24 Ceiten. 1888.                                                                                                   | 0,80     |
| E. Soffmann: Sundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs. wefens in ber beutichen Dfimart. Dit Rarte. 26 Getten, 1890.     | 0,00     |
| wefens in ber beutschen Dfimart. Deit 1 Rarte. 26 Geiten. 1890.                                                                | 1,20     |
| Fr. Schwart: Die Provinz Posen als Schauplag des sieben-                                                                       |          |
| jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                                                                             | 1,20     |
| M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-<br>rifchen Boltsliebe bes Rrieges 1870 71. 24 Geiten. 1891.                 | 0.50     |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                              | 0,50     |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.                              | 1,50     |
| Bh. Bloch: Die General-Brivilegien ber polnifchen Jubenfchaft.                                                                 | 1,00     |
| 120 Seiten, 1892.                                                                                                              | 2,50     |
| Dt. Kirmis: Sandbuch der polnischen Mungfunde. XI u. 268                                                                       | ·        |
| Seiten. 1892                                                                                                                   | 6,00     |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statistif Bofens. 80 Seiten. 1898. Billiam Barftow von Guenther. Gin Lebensbild. 18 S. 1894.      |          |
| U. Baricauer: Die Pojener Goldschmiedsamilie Rampn. 26 G.                                                                      | 1,00     |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                 | 1,50     |
| B. Abler: Das grofpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                              | -,00     |
| 5. Kiemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Nepedistrikt                                                                     |          |
| bon 1773 bis 1805. 1896                                                                                                        | 1,50     |
| 5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Bosener Deffingschuffet. 16 Geiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897.                     | ,        |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897.<br>G. Anoll: Der Feldzug gegen den poinischen Aufstand im Jahre                   | 3,—      |
| 1794 126 Seiten 1898                                                                                                           | · 1,00   |
| F. Gurabge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                      | -,       |
| Seiten 1898                                                                                                                    | 1,50     |
| 3. Rothe: aus Bauernhaus in ter Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                    |          |
| und 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                  | 1,—      |
| 3. Kva čala, D. E. Jablonsth und Großpolen 154 S. 1901<br>R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu              | 1,50     |
| Lisa i. B. über seine Kollektenreise durch Deutschland, die                                                                    |          |
| Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—                                                                        |          |
| 1659. 279 S. 1901                                                                                                              | 3,—      |
| Auferdem ericbienen im Berlage ber hiftorischen Gejellichaft:                                                                  |          |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistratslifte. Die altesten Brotolollbucher und Rech- |          |
| alterliche Magistrateliste. Die altesten Prototollbucher und Rech-                                                             |          |
| nungen. Bojen 1892. Roy, 80, 198 u. 527 G. (I. Bd. der                                                                         | 10       |
| Sonderveröffentlichungen) . D. Anvop: Cagen und Erzählungen aus der Proving Bosen. Posen                                       | 12,—     |
| 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bo. der Sonderveröffentlichungen).                                                                  | 7,00     |
| gebunden                                                                                                                       | 8,00     |
| Das Rahr 1793. Urfunden und Alftenstücke zur Geschichte der                                                                    | ,        |
| Organisation Sudpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                       |          |
| datiion von Dr. R. Primers. Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                          | 10       |
| 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen)                                                                                 | 12,—     |
|                                                                                                                                |          |

#### 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

A. Warschauer,

## Die fädtischen Ardive in der Proving Pafen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen ber K. Preußischen Archiv=Berwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

#### 

Im Verlage von

### Friedrich Chbecke

zu Lissa i. P. ift soeben erschienen:

# Gaebler, Wandkarte der Brovinz Vosen.

Preis aufgezogen 20 Mart.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen. +---

#### Bilder TH

vom Ausflug der Hiftorischen Gesellschaft nach Goluchow am 15. Juni 1902

sind in dem photographischen Atelier von Zeuschner. Wilhelmitr. 5

jum Preise von 0,75 Mf. für bas Stud zu beziehen.

Ein Probebild ift in dem Schaukaffen ausgefiellt. ==

#### 

Dampfziegelei Poln. Wilke, Kreis Schmiegel, Post= und Bahnstation, empsiehlt gute Fabrikate aus gewintertem, von schädlichen Substanzen völlig freiem Thon, als: Mauersteine, leichte und äußerst dauerhafte Dachsteine, Firstensteine und Drainröhren.

والمناف والمنافذ والمناف والمناف والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز والمنافز

Digitized by Google

# Historische 2 Monatsblätter für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Pofen, Anguft-September 1902.

Mr. 8 u. 9.

Anzeigen-Umschlag. D

#### Senhalt.

| Schwart &.: Das Posener Land        |           |
|-------------------------------------|-----------|
| in vorgeschichtlicher Zeit          | Seite 113 |
| Caro J.: Ein Wojewobe von Pofen     |           |
| über die Juben                      | , 125     |
| Litterarische Besprechungen         | , 130     |
| Schottmüller R.: Ueberficht ber     |           |
| Erscheinungen auf bem Gebiete ber   |           |
| Posener Provinzialgeschichte (1901) | , 134     |
| Rachrichten                         | , 140     |
| Geschäftliches                      | , 142     |
| Bekanntmachung                      | , 144     |
|                                     |           |

#### Alle Rechte vorbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umschlages werben mit 25 Ks. für die halbe Zeile ober deren Raum bestechnet. Mitgliedern der Hilberischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schlosberg 4", zu richten.

Preis des Jahrganges (12 Nummern) 4 Mart.

Preis ber Gingelnummer 50 Bfg.

## Bur Beachtung.

In ber Stadt Bosen, sowie in allen benjenigen Stabten ber Broving Bosen, in benen die Historische Gesellichaft keine Geschäftssührer hat, werden die "Historischen Monats-blätter" und die "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft" durch die Kaiserliche Reichspost im Zeitungsvertrieb besördert. Die Mitglieder werden demzusolge gebeten bei Wohnungsanderungen die Ueberweisung der genannten Schriften bei der Reichspost pünklich zu beantragen, da nur in diesem Falle Verzögerungen in der Zustellung vermieden werden können.

## Historische 🗢 🖘 Monatsblätter

## für die Provinz Posen.

Rabraana III.

Polen. Auguft-Sevtember 1902.

Mr. 8 u. 9.

Schwart &.: Das Bofener Land in vorgeschichtlicher Zeit. S. 113. - Caro J.: Gin Bojemobe von Bofen über bie Juben. S. 125. — Litterarifche Besprechungen. G. 130. — Schott: müller R .: Ueberficht ber Erscheinungen auf bem Gebiete ber Bofener Brovinzialgeschichte (1901). S. 134. - Nachrichten. S. 140. -Gefdäftliches. S. 142. — Bekanntmachung.

#### Das Bosener Land in vorgeschichtlicher Zeit. Rnn

#### Sawark.

Vorbemerkung ber Rebaktion: Sm Nachlaß bes am 19. Juli 1901 verstorbenen Vorstants des Posener Prodinzialmuseums Dr. F. Schwart sand sich die nachstehende Arbeit, das Manusstript eines Vortrags, den der Verstorbene am 9. Februar 1892 in einer öffentlichen Sitzung der historischen Gesellschaft gehalten hat. Der Abdrud ersolgt, da anzunehmen ist, das die populäre und klare Darstellung der vorgeschichtlichen Entwicklung unserer Broving unferen Lefern willtommen fein wird.

Die Geschichte bergenigen Lanbichaft, welche wir heut die Proving Bofen nennen, läßt fich nur etwa grabe ein Jahrtaufend gurudverfolgen, ja ichon zu Anfang biefes Jahrtausenbs verliert sich eigentlich bereits alles in nebelhaftes Dunkel. Mit um fo größerer Freude muß bemnach jeber, ber fich für bie Bergangenheit feiner Beimath intereffiert, bie Ergebniffe ber Forschung begrugen, welche es uns ermöglicht, einen Blid auch in die fruhere Borzeit unferes Landes zu thun; und bies vermag thatfächlich bie moberne vorgeschichtliche Forschung, bie Brahiftorie, bie "Wiffenschaft bes Spatens", um ben flaffischen Musbrud Beinich Schliemanns zu gebrauchen.

Wenn aber für biefe Beit geschriebene geschichtliche Quellen gang fehlen, welcher Art ift benn bas Material, auf welches ber Forscher feine Untersuchungen bauen tann? Wir haben es bereits angebeutet, es find ausschlieglich die Ergebniffe ber Ausgrabungen, jowie alle jene zufällig gemachten Funde von Gegenständen aller Art, welche uns ber Erbe Schof aus jener fernen Zeit aufbewahrt hat. es burfte mohl taum einer sein, ber nicht wenigstens fcon ein ober bas andere derartige Stüd zu Gesicht bekommen hätte. Borgeichichtliche Funde werden sast allemhalben gemacht, ja ost in so überraschender Anzahl, in so verschiedenen Formen, daß der Richtlenner
unter Umständen den einzelnen Gegenständen gegenüber ost gradezu
rathlos bleidt. Da sinden sich Thongesäße in allen Größen und
Formen, dalb in dieser, dalb in jener Farbe, ost jedes wieder mit
einer anderen Berzierung, serner Hämmer, Messer und Spitzen aus
Stein oder aus Anochen, Bassen, Gebrands: und Schmuckgegenstände aus Bronze und Eisen, alles anscheinend so dunt durcheinander,
daß es schwer halten müßte, Ordnung und Spstem in dieses Wirrsal
zu bringen. Grade aber in der Ordnung und Spstematisierung aller
gemachten Funde hatte die vorgeschichtliche Wissenschaft ihre erste Ausgabe zu suchen.

Band in Band gingen bier wei Richtungen, beren ichlieflichem, einmuthigen Busammenwirten bie erften greifbaren Refultate zu banten Die eine studierte von dem Standpunkte des Technikers aus in erfter Linie bie Fundgegenftanbe felbft auf ihre Derftellung, Brauchbarteit und Zwedbeftimmung, um jo allmählich eine Stufenfolge menichlicher Rulturentwickelung aus ihnen jestzustellen. andere begann als vergleichende Bolfstunde ihre Ausmertiamkeit bauptlachlich ben noch beut so zahlreich die Erde bewohnenden jogenannten wilden und halbwilden Bolterschaften zuzuwenden, um bei ihnen bas rechte Berftandniß für Lebensbedurfniffe, Gitten und Gewohnheiten unferer Das gemeiniame Ergebniß war älteften Borfahren zu gewinnen. burchaus bas gewünschte. Es zeigte fich, welche lange folgerechte Ent: midlung die Rultur bes Menichen batte burchmachen muffen von ber Beit an, wo er als nachter Wilber jum erften Mal mit einem von einem Baume geriffenen Aft ober einem von ber Erbe aufgerafften Beröllstein einen Bogel ober ein Heines Thier erfchlug, um mit beffen Fleische seinen hunger zu ftillen. Es gelang gunächst, Die großen Phafen ber Entwicklung festzustellen, um bann, immer engere und engere Rreife giebend, immer tleinere Rulturperioben gu gewinnen, bis endlich noch taum irgend ein Fundgegenstand übrig blieb, ber nicht in biefem Suftem feine Stelle gefunden batte.

Die großen, ersten Gesichtspunkte, unter welchen wir die Kultursentwicklung bes europäischen Menschen — bieser kommt für uns hier einstweilen allein in Betracht — anzusehen haben, sind nun aber solgende:

1. Der Menich vor bem Gebrauch ber Metalle, ausschließlich angewiesen auf Gerathe aus Stein, Holz und Knochen.

2. Das Bekanntwerden mit dem Metall, und zwar zunächst mit der Bronze (einer Mischung von in der Regel \* Lupfer und 14 Zinn), darauf, wenn auch einstweilen noch in geringerem Umfange, mit dem Eisen.

3. Zurudtreten ber Bronze und allmähliches, immer größeres Ubergewicht bes Gisens, wie baffelbe ja auch heute noch bas Material

ber weit überwiegenben Ungahl von Gebrauchsgegenftanben ift.

Auf Grund biefer sich ergebenden Hauptpunkte entwickelten sich nun aber unter der Berschiedenheit örtlicher Berhältnisse infolge von Banderungen, von politischen: oder Handelsbeziehungen für Nordostebeutschland, also auch für die heutige Provinz Posen, solgende fünf Perioden:

- 1. Die jungere Steinzeit ober neolithische Beriobe (bie ältere bleibt für biese Gegend außer Betracht), von etwa runb 2000-1000 v. Chr.
- 2. Die jogen. Hallstäbter Periode mit Ueberwiegen ber Bronze von etwa 1000-300 v. Chr.

3. Die fogen. Latenes Beriode bereits mit völligem Ueber:

wiegen bes Gifens, von etwa 300 v. Chr. bis 100 n. Chr.

4. Die römische Kaiserzeit, wo hauptsächlich römische Einfüsse maßgebend sind, von etwa 100 bis etwa 400 n. Chr., und im Anschluß an diese die Zeit der sogen. großen Böllerwanderung, aus der Funde bei uns hier so gut wie ganz sehlen, was auf sehr dunne Bevöllerung schließen läßt, vom Ende des 5. dis zum Ende des 7. Jahrhunderts — und endlich

5, die heibnisch=polnische Beriode von etwa 700 bis um

daß Jahr 1000, wo bann bie driftlichshiftorische Zeit beginnt.

Bas biefe Berioben im Einzelnen zu bebeuten haben, werben wir gleich bes naberen feben. Wir wollen hier nur bemerten, bag die Firierung dieser Berioden zwar für die Klaffifizierung und Bestimmung ber Fundgegenstände ununganglich nothwendig ift, bag aber biefe Berioben in ihrer zeitlichen Festlegung sich nicht im Ginzelnen immer fo unbestreitbar fur jeben Buntt als richtig ergeben. Ginerfeits werben bie neuen Rultureinfluffe fich immer am ehesten an ben großen Rulturftragen bemertbar machen, mabrent fie erft viel, viel fpater in bie abgelegneren Theile bes Landes gelangen; andererfeits aber wird ber armere Theil ber Bevöllerung, ber folichte Landmann felbft bann noch lange an feinen alten Bebrauchsgegenftanben aus Stein, Rnochen und Sola festgehalten haben, weil er fich biefe felbft verfertigen tonnte, mahrend er die neuen Waaren theuer bezahlen mußte. Ferner aber wird fich aus bem Gefagten auch bereits für ben Laien ergeben, daß es für die miffenschaftliche Bestimmung eines Alterthumsfundes von ber größten Wichtigfeit ift, daß von Anfang an eine genaue Befchreibung ber einzelnen Fundumftanbe aufgenommen wird, und daß die jufammengehörigen Stude unbebingt jufammengehalten und nicht einzeln verschleubert werben, ba fonst bie Erkenntnig eben nur eine halbe fein tann. Endlich aber ift es fehr wichtig für bie Festlegung gemiffer Rulturfreise, für bie fachliche Bergleichung von Funden aus einer Gegend mit solchen aus einer anderen, daß das gesammte Material erhalten wird. Es kann in einer prähistorischen Sammlung niemals Doppelstüde oder Doubletten geben: sinden sich sonst ganz gleiche Stüde in verschiedenen Gegenden, so liegt ihr Berth eben in der Berschiedenheit der Fundorte, jedes Stüd ist Beweismaterial mehr und kann als solches von der Bissenschaft nicht entbehrt werden; umgesehrt: sindet sich an ein und demielden Orte eine große Bahl ganz gleicher Gegenstände, so liegt der Berth hier wiederum in der Masse, und man würde Unrecht thun, auch nur ein einziges Stüd von dem Funde sortzunehmen. Dies ist aber auch der Grund, weshald einer vorgeschichtlichen Sammlung jedes einzelne, auch das allerbescheidenste Stüd von großem Berth sein nuß; es kann eben ein Steinsplitter, ein Bronzebruchstüd, ein kleines Gesäß, ja selbst eine Scherbe in einer großen Sammlung in der Hand des Forschers zu dem werthvollsten Material werden.

Bersuchen wir nun, uns die oben bereits turz stigierten vorzeichsichtlichen Perioden im Einzelnen vor Augen zu suhren. Wie bereits gesagt, bleibt die sogenannte ältere Steinzeit (oder paläolithische Periode) für unsere Provinz außer Betracht, d. h. also die Zeit, in welcher man sich nur der ganz roh zurechtgeschlagenen Steingeräthe und ganz primitiver Knochengeräthe bediente, wie sich solche zusammen mit Ueberresten von Mammunh, Rhinozeros, Höhlentiger, Höhlendär, Höhlenlöwe u. s. w. in sude und mitteldeutschen Höhlen, aber z. B. auch in zahlreichen Höhlen in der Gegend von Kratau vorgefunden haben. Um diese Zeit starrte hier zu Lande noch alles von Inlandeis, von Gletschern, die, erst allmählich abschmelzend, diese Striche erst viel später sur menschliche Ansiedungen zugänglich werden ließen.

Die erste Periobe, in welcher wir uns ben Menschen in bem Gebiete ber heutigen Provinz Posen zu benten haben, ist also bie jüngere Steinzeit ober neolithische Periobe, b. h. die Zeit, welche burch Steinwertzeuge charafterisiert wird, die eine geschliffene Schneibe besiten und beren Oberfläche ebenfalls theilmeise ober ganz geschliffen ober poliert ist.

Wie sich aus ben Funden nachweisen läßt, ersolgte die Einwanderung der ersten Bewohner von Süden herauf, und zwar, wie man, wenigstens sür die Nordhälste der Provinz, aus geologischen Gründen mit ziemlicher Sicherheit glaubt annehmen zu können, die mindestens noch vor dem Jahre 2000 v. Chr., so daß danach sür die jüngere Steinzeit zum wenigsten der Zeitraum von 2000 bis 1000 v. Chr., anzusehen wäre.

<sup>1)</sup> Bergl. zu bieser Frage: Lissauer, bie prähist. Denkm. b. Prov. Westpreußen und ber angrenzenden Gebiete. Leipzig 1887. S. 19. — Die Steinzeit soll ichon beginnen vor dem Durchbruch ber Weichsel bei Fordon.

. Kassen wir nun die Gesammtheit der dieser Periode ents stammenden Funde ins Auge, so ergiebt fich uns etwa folgendes Bilb pon dem Leben ber ältesten Bewohner unserer Proving. Der Mensch ift nicht mehr ein rubelos umberschweifender Bilber, sonbern bat fich bereits auf Unboben, an Seen, an Fluffen einen festen Wohnsit, eine Bauslichfeit geschaffen, ju welcher er von feinen Streifzugen immer wieder zurudfehrt. Bei ber Bahl ber Unfiedlung war maggebend einerseits, daß burch gute Gelegenheit zu Jagb und Fischfang bie nöthige Rahrung leicht zu beschaffen war, andererfeits, bag burch Seen, Fluffe und Bruche zugleich ein gewiffer Schutz gegen feindliche Ueberfälle geboten murbe. Wie beschaffen allerdings diese Unfledlungen gemejen find, ergählen und die Funde leider nicht, immerhin ift es nicht unwahrscheinlich, daß auch in unserer Gegend wirkliche Pfahlbauten bestanden haben, in ber Art wie in ber Schweiz und z. T. auch in Mittelbeutichland. Bas die bamals hier vorhandene Thierwelt anbetrifft, fo finden fich von Sausthieren nur die Anochen von Sund, Pferd, Rind und Schwein. Jagdbare Thiere waren u. A. Elch, Hirsch, Reh, Wildschwein, Kuchs und Hase, baneben Ur (Bos primigenius) und Wijent (Bos priscus). Bon Bögeln mögen Taube und huhn vielleicht auch bereits Bausthiere gemefen fein. Endlich kommen hier in Betracht verschiebene effbare Fifche, wie Wels, Banber, Schlei u. U. m. Bon den größeren Thieren ward nicht nur Fleisch und Fett genoffen, fonbern auch bas Mart aus ben aufgeschlagenen Knochen geschlürst. Die Knochen selbst aber bienten ebenso wie die Geweihe als Material jur Anfertigung von Waffen und Berathichaften aller Art, die Felle ber Thiere aber jur Berftellung ber nothigen Rleibung. ganzen Periode aber ben Namen gegeben hat, bas ift bie große Anzahl aller Arten von Berathen aus Stein, fei es aus ben fich allenthalben findenden gewöhnlichen Geschieben, b. h. ben sogenannten Felbsteinen, fei es aus bem auch hier in ber Proving von Natur in größeren Mengen portommenben Fenerstein, meldher entweber in größeren Studen ober in ben bei ber Bearbeitung fich ergebenben gablreichen Splittern und Spiten eine große Reihe von Gebrauchsgegenständen aller Art ergab. Der Menich hatte gelernt auch bie harteren Steinarten nicht nur roh zu schlagen, sonbern auch zu schleifen, zu polieren und muhfam zu Rohmaterial, miglungene Stude, halbfertige und gang fertige, neben einander gefunden, laffen teinen Zweifel auftommen, daß bie Sachen an Ort und Stelle gefertigt worben sind. Rornqueticher, b. h. ausgehöhlte große Steine nebft kleinen Reibesteinen, deuten vielleicht bereits auf die erften Anfange von Aderbau. Endlich aber kannte ber fteinzeitliche Mensch auch bereits die Töpferei. Die Gefäge, aus freier hand geformt und ichmach am Schmauchfeuer gebrannt, meift mit Benteln ober tnopfartigen Unfaben, haben jumeift eine gang eigentumliche Ornamentit, welche für eben biefe Beriobe charatterisch ift,

:

Als die ersten Schmuckachen sinden wir durchbohrte Thierzähne, gelegentlich auch Perlen aus Bernstein, augenscheinlich Reste von Halstetten und lettenartigen Armbändern. — Die Bestattung besteht in der Beerdigung der Leichen unter Beigebung von Urnen und Gerüthen in aus großen Steinplatten zusammengesetzten Grabkammern, über denen sich mehr oder minder große Erdhügel wölben. Gegen Ende der Periode kommt immer häusiger statt der Skelette Leichenbrand, d. h. Urnen mit den verbrannten Knochen der Berstorbenen in den Steinskammern nor.

Gehen wir nun zu ber sogen. Hallstätter Beriode über, welcher bie schönsten Bronzesunde unserer Provinz angehören. Sie sührt ihren Ramen von dem Orte Hallstatt im österreichischen Salzsammergut, wo die diesem Typus angehörigen Gegenstände zum ersten Male in größter Anzahl und reichster Mannigsaltigkeit gesunden worden sind. Sie umsaßt, wie bereits erwähnt, die Zeit von frühstens etwa 1000 bis etwa 300 v. Chr. Der Grund ihres Bordringens hier nach Rorden ist in den ersten umsangreichen Handelsbeziehungen zu suchen; es ist der Bernsteinhandel, welcher, unsere Provinz auf mehreren Straßen durchschneibend, die Küsten der Ostsee mit Italien und Griechenland verdand. Borerst Tauschhandel, sührte er zunächst nur Gebrauchsgegenstände aller Art von den südlich gelegenen Ländern nach dem Norden herauf, dann aber später seit dem 6. Jahrhundert auch Münzen, welche, genau bestimmbar, natürlich den denktar günstigsten Anhaltspunkt für archäologische Datierung von Funden liesern.

In ben Anfängen bieses Bronzezeitalters läßt sich beutlich eine Reihe verschiebener Einflüsse beobachten; die Funde ergeben zahlreiche Stücke, beren Heimat in Italien, in Ungarn oder Griechenland, z. T. aber auch im standinavischen Norden zu suchen ist. Diesenige Strömung aber, welche an die italienische anknüpsend, alle anderen überwindend am machtvollsten hier in das Land eindrang und etwa um 500 v. Thr. ihre Blütezeit erreichte, ist eben die sogenannte Hallstätter Kultur. Charakteristisch für diese Zeit wird schon die jetzt ausnahmslos vorstommende Verdrennung der Leichen. Die verdrannten Gebeine sind sorgfältig in eine große Urne gesammelt und unter Hinzusugung kleinerer Beigaben in dieser beigeset, während größere und kleinere Beigefäße baneben stehen.

Mit das Bichtigste für uns sind die Beigaben. Das Material ist überwiegend Bronze, doch kommt auch bereits spärlich einiges Eisen vor. Die Schwerter und Dolche haben breite Klingen und schräg zulausende Spitzen, Griffe und Scheiben sind meist Bronze. Daneben liegen Kettchen, Lanzenspitzen, Pfeilspitzen, Messer, alles aus Bronze. Unter die Schnucksachen gehören Kollierskettchen mit Klapperblechen, Hals und Armringe, hohl ober massio, Nabeln-, Spiral- und Bügel-fibeln, Bronzegefäße u. s. w. Sämmtlich sind es Importwaaren, denn

es finben sich teine Gußformen bafür, und gelegentliche Ausbesserungen

find gang außerordentlich plump und ungeschickt.

Bas nun die Thongefake diefer Zeit angeht, fo find fie ebenfalls aus freier Sand geformt, und, wie jebes vorgeschichtliche Topfereiftud, Die Ornamente bestehen in flach eingebrückten schwach gebrannt. Linien ober Kreisen, hier und ba zeigt fich Bemalung, bäufiger wenigstens Farben mit Bleiglang (Graphit). Charatteriftisch find gelegentlich vorkommenbe kleine Thierfiguren aus Thon ober Bronze, wie Ochsen, Bogel u. bergl., Kinderflappern, Zwillings- und Drillingsgefäße aus Thon u. A. m. 3m Weften und Gubmeften ber Proving find von größeren Urnen besonders häufig sogenannte Buckelurnen, wie folche auch und zwar gang besonders häufig in der Lausit gefunden worden find. Rurg, wenn man auch nicht in Zweifel barüber fein tann, bak biefe gerbrechlichen Thonmagren in ber erbrudenben Mehrgahl im Lande felbst angefertigt worden find, so bieten fie boch, auf Grund ber füblichen Ginfluffe, bie fich in ben Bronzesachen geltend machten, eine folche Fulle neuer Formen und Ornamente, baf fie fich auf bas allericarfite von ben Befagen ber Steinzeit untericheiben.

Eine besondere Ermähnung verdienen unter den späteren Gefäßen dieser Zeit noch die sogen. Gesichtsurnen, d. h. größere Knochenurnen mit der Nachbildung eines menschlichen Gesichtes — Augen, Nase, Mund, Ohren, diese nicht selten mit Bronzeohrringen wie sich solche immer wieder gelegentlich und zwar überwiegend in der Nordhälste der Brovinz vorsinden. Nach den Beigaben kann ihre

Bugehörigfeit zu Diefer Beriobe nicht bezweifelt merben.

Daß in biefer Zeit bie Berbrennung ber Leichen allgemein mar, haben wir bereits gefagt; es fest bies natürlich eine vollftanbige Menderung in ben gesammten religiösen Anschauungen ber Bewohner, wenn nicht etwa gar einen Wechsel ber Bevöllerung felbst voraus. Nachbem die Leiche nun verbrannt und die Knochen gesammelt waren, geschah bie eigentliche Beisebung entweder in ben fogen. Urnenfelbern, welche namentlich in ber Proving Bofen fo gablreich find. hier befindet fich unter ber Erbe ohne außerlich fichtbares Zeichen Grab an Grab, jebes meift mit einer balb größeren, balb geringeren Setzung von Feldsteinen umschlossen ober bebeckt. In der Mitte steht das Afchengefäß mit den verbrannten Knochen und meist recht geringen Beigaben, über ber Urne in ber Regel eine Dedelschale, ringsum bie meift reichlichen Beigefäße, alles von guter Topferei. Die zweite Form ber Beifetung ift bie in Sugelgrabern. Es find bies über ber Erbe aus Steinplatten gebilbete mäßig große Grabtammern. Urnen von einer bis gehn beifammen, find groß, am Bauch rauh und feltener verziert, alle mit Dedel, Beigaben find reichlicher vorhanden, aber teinerlei Nebengefäße außer Schalen, Die portommenbenfalls als Unterfate bienen. Ueber ben Grabtammern ift aus Steinen und Erbe

ein unter Umständen sehr bebeutender Hügel ausgeworfen. Die britte Form der Beisetung in dieser Zeit ist die der eigentlichen Stein stiften gräber. Diese rechtwinklig aus Steinplatten zusammengesetten Kisten liegen unter der Erde, sie enthalten oft weniger, oft die an dreißig Urnen, alle mit Dedeln, alles Aschengesäße, nur selten kleine Heine Heine Heine Heine, wohl Ceremonialgesäße; die Beigaben sind von mäßiger Zahl. Diese letztere Form kommt besonders häusig im Norden bezw. Nordosten der Provinz vor, sie ist die Regel für die Begräbnisse mit Gesichtsurnen.

Um noch etwas von dem Leben und Treiben der Leute Sallstattfultur zu fagen, sei hier bemertt, bag fich gelegentlich Urnen gang robe, aber intereffante Zeichnungen erhalten haben; so eine Jagbscene, ein vierrähriger Wagen mit zwei Pferben bespannt, ein Reiter Pierbe treibend, ein hund und ahnliches mehr. Wir feben alfo ben Menschen als Jager, als Biehjuchter, ber bas Pferb nicht nur zum Reiten, sonbern auch als Zugthier vor einem Wagen benutz, beffen vier Raber beutlich bie Speichen zeigen. Die gablreichen großen Steinkistengraber mit vielen Urnen, beuten ebenso wie die ausgebehnten Urnenfelber auf groke Sekhaftigkeit. Die vielen in Steinkisten gefundenen Mahlsteine erzählen von Ackerbau. Man sucht sich zu schmucken, ja es wird bamit ein gewisser Lurus getrieben; bavon zeugen außer ben icon ermahnten Brongeichmuchachen auch gabireiche Thon: und Glasperlen, mit und ohne Emaille, Bernfteinperlen und bergl. mehr. ben Wohnungen biefer Zeit ift uns allerbings teine Spur erhalten, ebensomenig wie von ber Kleibung, boch beuten bie vielen oft recht fleinen Gewandnabeln ichon eber auf Rleibung aus gewebten Stoffen als auf solche aus Rellen, wie es benn ja auch an Spinnwirteln nicht fehlt.

Wir haben bereits vorhin ermahnt, baf fich auch in ber Sallstätter Zeit ichon unzweifelhafte Spuren von bem Gebrauche bes Gifens porfinden; boch ift bies immerhin mehr eine Geltenheit, und bie eisernen Gegenstände, welche vortommen, entsprechen in ihrer Form burchaus ben für biefe Beit typischen aus Bronze. Allenthalben ba aber, wo Eisen nunmehr allgemein für Waffen und Wertzeuge als Material gebient hat, bort finden fich auch überall gang neue Formen, welche von benen ber Sallstätter Zeit grundverschieben find. Es find bies bie Formen einer jett auftretenben neuen Rulturepoche, welche man nach bem bebeutenoften Funborte für biefe Typen, ber alten militärischen Nieberlaffung La Tene im Reuenburger Gee in ber Schweig, beut allgemein als bie Latene : Beit zu bezeichnen pflegt. Die Rlingen ber Schwerter find lang, banbformig:grabe, mit fcmaler Griffzunge. Die Scheiben bestehen entweber aus bunnem, an ben Ranten übereinandergeschlagenen Bronzeblech ober aus ebenfoldem Eifenblech, bies bann meift mit bronzenen Ortbanbern. Den Beichlag ber Schilbe bilbet ein Budel mit hohem Stachel, ober ein breites

banbformiges in ber Mitte bugelartig gewölbtes Stud Gifen. Fibeln ober Bemanbnabeln find aus einem Stud Drabt in gang besonders typischer Beise - am ähnlichsten den heutigen sogenannten Sicherheitsnabeln - gefertigt. Dazu tommen Burtelhaten, Aerte. Celte, Dolche, größere und fleinere Deffer, Langen: und Pfeilspiten, Bammer, Pfriemen, Rabeln, Scheeren - bieje von ber Urt unferer heutigen Schaaficheeren -, alles aus Gifen und in eigentumlichen neuen Formen. Gelegentliches Bortommen fogenannter barbarifcher Mungen, b. h. gallischer Rachahmungen griechischer und macebonischer Müngen laffen uns ben Ausgang biefer Rulturftrömung im teltischen Gallien "Dieje Kulturform ift für bie Verbreitung bes Gifens im nördlichen Europa von ber größten Bichtigkeit; benn mit ihr gewinnt biefes Metall überall erst feine volle Bedeutung für bas Bollerleben". 1) Die Latene-Beit umfaßt für unfere Gegend etwa bie Beit von 300 v. Chr. bis 100 n. Chr., die Blüthezeit ift etwa grade der Anfang unserer Zeitrechnung, Chrifti Geburt. Handwerkszeuge aller Art und Eifenschladen machen es im bochften Grabe mahrfcheinlich, bag bie Bearbeitung bes Gifens in unferer Proving in biefer Zeit balb handwertsmäßig betrieben murbe, wenn auch junachft und bei befferen Studen auch vielleicht noch fpater ber Import ber fertigen Baaren aus bem Guben bie Regel gemefen fein mag.

Was die Töpferci dieses Zeitraums anbetrifft, so zeigt sich in ihr ein ganz offenbarer Rückschritt gegen diesenige der Hallfätter Zeit, und zwar insosern als die Mannigsaltigkeit dieser letzteren in Form und Ornamentierung der Gefäße vollkommen verschwunden ist. Die Grabgefäße sind im allgemeinen plumper, tops: oder terrinensörmig, meist glatt, schwarz und schlecht gebrannt, gut verzierte, elegantere Formen sind selten. Aus Thon sinden sich dann außer Gefäßen noch viel Spinnwirtel, ferner kleine Schmuckringe und Verlen. Bronze bient, abgesehen von einigen Gesäßen, meist nur zur schöneren Aus-

fcmudung ber Gifengegenftanbe.

ŗ

Was die Beisetung der Verstorbenen andetrifft, so bleibt auch jetzt die Verdrennung der Leiche, im übrigen aber zeigt sich eine sehr bemerkenswerthe Aenderung. Die eine, häusigere Form der Bestattung ist, das Knochen, Asche und Kohle, und obenauf Beigaden zerbrochen oder zusammengebogen ähnlich wie früher in eine große Urne kamen, diese dann aber ohne Deckel in eine Grube gestellt ward, mit Kopsesteinen gestützt, vielleicht auch bedeckt und dann Erde darüber geworsen wurde. Hier bie Urnen also ganz frei in der Erde. Die andere seltnere Form ist die der sogen. "Brandgruben", wo Knochen mit Usche und Kohlen sowie mit Beigaden ohne jedes Gesäß in eine Grube gethan wurden. Weder in dem einen noch in dem anderen

<sup>1)</sup> Liffauer a. a. D. G. 121.

kalle alen fi des Frai riendone liber dem Sacr demeller senadr veruitris troen fin mis den deuman Incendiade Scheden distrationalisation des solvenmentremen der Sacretionalisation in der demendiade des Sacretionalisations der Sacretionalisation der Sacretion der Sacretionalisation der Sacretion der Sacretion

fus mires le Lucae ferme fine un che, muches mas Cir., elimitud eine andere Kranitistere aus or unless Gevender Emoine, nimela desembe m timider Antiquett, en demanfer direit durch die un fenedieres under Coleia un lei intera Grecitive n'immenetadore ricifor Die eine Ge fie bie Ben, we fin bie riminen Rerftene wie ben For the birthern fin semate and fourt der thereford in die first peurson biden, dem trefe if mit tiete, we are dien fier auch idem gellende einriche und grechiche farringte Duellen bemeifen. der elles erdere ibenverende Groenwerfe, der niedlichen Germanne leiber. Dies bie derste erberefft, is einden fid deretterftifde hieren aus befen beriebe februer, es benbelt fich um feinen fo ibriffen Uebererra wie wifden der filberen Grochen, und es merden im meintlichen biellien Stiffe wie in ber Latene-Reit im Gebrand gemeien fein. Bemertenswerth find baseien neben eigenthunlichen Sworen. Edrallen und Riemenbeidliben, beinnbers Bromogefäße von fleinen bis in oft fehr großen Dimensionen, 2. Ib. mit berrlichen Darftellungen gefdmidt, in ber Regel allerbirgs auch fart beidabigt. In Schmud: leden idene Armbander aus Gilber und Bronze, Balde und Fingerringe, fleine Lincetten, haars und Rabnadeln, vor allem aber gable teide Gemandnabeln ober Ribeln in Gilber und Pronze non einenthemitten Formen. Much auf Glasperlen ift beionbers qu achten, wie ig benn gelegentlich auch Spuren glaferner Gefäge romifchen Urfprunges guitauten. Eb bin und wieder vorfommende Knochenfamme ein: beimiftes Sabritat find, mag bahingestellt bleiben. Die Erzeugniffe ber Lopferei zeigen feine große Menderung, boch tommen immerhin einige neue eigentumliche und elegante Befägformen vor. Thon= und Berniteinperlen, einheimische Erzeugniffe, zeigen wenigstens in ber Form eine Hachahmung ber fremden Glasperlen. Spinnwirtel find baufig, einige wenige erhaltene Refte von Stoffen laffen auf Leinwand- und I: ollenweberei ichließen. Wohnungs: und Lebensverhaltniffe werden taum welentlich andere als in ber spateren Hallftatt: und in ber Luthne: Beriode gemesen sein. Die Beisetung zeigt in biefer Periode wieder eine Berichiedenheit gegen die vorige; es beginnt ftatt bes Leichenbrandes wieber bie Sitte ber Beerdigung bes unverbrannten Rorpers. Man legte die Leiche in eine etwa ein Meter tiefe Grube, den Ropf meift nach Often gewandt, bann marb die Erbe barüber geworfen. Das gange Grab murbe mit Steinen eingefaßt, welche ein wenig aus

ber Erbe hervorragten. Nicht selten ist noch über bem Grabe ein Hingel aufgeworsen. In der Regel sindet sich bei dem Stelett an der linken Hüfte ein kleines eisernes Messer in bronzeverzierter Lederscheide; andere Beigaben wie Ringe, Glasperlen, eine Nadel u. s. w. sind seltener. Später bleiben Grabhügel und Steinsetung sort, das Stelett ist mit Feldsteinen umgeben oder mit einem Steinpstaster bedeckt, ober erhält auch nur einen Stein als Unterlage unter den Kopf, dagegen werden die Beigaben reicher, und es sinden sich sogenannte Ceremonialgesäse von Bronze oder Thon, oft mit Resten von Nahrungsmitteln darin.

— Neben dieser Art des Begrähnisse sindet sich immer noch Berzbrennung der Leichen und Beisetung ganz in der Weise der freizstehenden Urnen der Latenez-Zeit, nur mit Beigaben von römischem Typus. Ja, zu Ende der Beriode scheint die Verbrennung wieder zu überwiegen.

Gegen bie Mitte bes 4. Jahrhunderts find nun bie Fundorte viel bunner gefat, mit bem 5. Jahrhundert boren fie gang auf. Die nachfte Zeit ergiebt überhaupt garnichts. Müllenhof, einer unferer bebeutenbsten Forscher auf bem Gebiete ber beutschen Sprache und Alterthumstunde, fprach es auf Grund rein litterarifder Foridung aus: "Gang Oftgermanien bis zur Ober und bis jum Riesengebirge" (wozu also auch bas Gebiet unserer heutigen Proving gehort) - "war seit bem Anfange bes fünften, ja zu einem großen Theil icon feit bem Ende bes britten Sahrhunberts von feinen alten Bewohnern aufgegeben." 1) Die Funde scheinen ihm burchaus Recht zu geben. allmählich ruden neue und zwar flavifche Bolterichaften nach, biefe bedürfen einer gemiffen Beit, um bem Lanbe einen Stempel ihrer Rultur aufzubruden, um die für unsere Begend lette porgeschichtliche Epoche, bie beibnifch = polnifche, ober wie man fie nach ben gahlreichen Funden arabischer Mungen und Schmudfachen auch nennt, die arabifdenorbifde Epoche beraufzuführen. Es ift bie Beit bes machtig aufftrebenben von Muhamed und feinen Nachfolgern neu gegründeten großen Araberreiches, als Bagbab zu einem Welt= hanbelsplate erften Ranges geworben war. Arabifche Raufleute tommen mit ihren Waaren nach bem Norben, um pon ben Slaven ihre Erzeugniffe, in erfter Reihe Belge, einzukaufen. Die erften Funde arabifcher Mungen entstammen ber erften Balfte bes 8. Sahrhunderts, Die letten etwa grabe ber Mitte bes zehnten, mo ber Berfall bes Ralifenreiches und innere große Unruhen biefen Sanbel erft labmten und bald ganglich aufhören ließen. Was nun aber außer reichlichen Silbermungen nnb Silberichmud, ber allerbings meift gerhact unb zerschnitten auch an Gelbes ftatt biente, bie Araber fonft nach bem Norben brachten, bavon ift uns fo gut wie garnichts erhalten. nimmt auf Grund arabifder Quellen an, bak es bauptfachlich

<sup>1)</sup> Deutsche Alterthumskunde II. Berl. 1887. S. 92.

Bein, Früchte, Wohlgeruche, leinene, seibene und baumwollene Stoffe gewesen find, also alles leicht vergängliche Materialien, von benen uns

heut nichts mehr erhalten fein fann.

Gewissermaßen als Ersah für die von Süden kommenden arabischen Einstüsse, welche mit der Mitte des 10. Jahrhunderts zu schwinden beginnen und nur theilweise in analogen Beziehungen mit den Byzantinern ihre Fortsehung sinden, treten seit dem Beginne des 10. Jahrhunderts immer mehr an Deutlickeit zunehmende Berschindungen mit dem Abendlande, namentlich mit Deutschland, hervor, welche sich in den Funden von dorther stammender Münzen wiedersspiegeln. Noch einmal bekamen diese, für die spätere Zeit so ganz besonders maßgebenden Handelsbeziehungen im 11. und 12. Jahrshundert einen völligen Riß, es war dies in der Zeit der großen kriegerischen Eroberungszüge der jeht bereits christlichen polnischen Herrscher, welche jede Handelsunternehmung im Lande gradezu unmöglich machen mußten. Doch stehen wir hier schon längst auf dem Boden der urtundlich beglaubigten Geschichte.

Werfen wir nur noch einen Blid auf die allgemeinen Kultur= verhaltniffe biefer letten vorgeschichtlichen Beriobe. Bunachft find uns aus ihr, im großen Begenfat gegen die bisherigen Epochen, jum erften Male Refte von Bauten erhalten, welche jugleich einen Ginblid in bas Leben ber bamaligen Bewohner biefer Gegend geftatten. In erfter Linie stehen hier die Burgmalle ober Grobs, von bem Bolle meift in Erinnerung an die letten ausgebehnten Rriegszeiten falfchlich "Schweben-Schangen" genannt. Es find in ber Regel ringformige, an einem See ober Fluß ober auch auf einer Infel in einem See ober im Sumpf gelegene Erbwälle mit einer teffelartigen Bertiefung im Innern. Befunden werden bafelbit fast ausschließlich Scherben, felten ganze Befage, von gang bestimmtem, eigentumlichen Charafter, ferner Rnochen von haus- ober von jagbaren Thieren, sowie einige wenige Aerte, Meffer, Langen- und Pfeilspiten, Ketten, Ringe, Schnallen und Ragel aus Gijen, häufiger wiederum Sammer, Spiben, Pfriemen u. bergl. aus Knochen und Geweih. Die Ringwälle bienten wohl gewöhnlich als Rochpläte und in Zeiten ber Noth als Bufluchtsorte für Menschen und Bieb, bei einigen indeffen fpricht bie Bahricheinlichkeit für Bestimmung und Bermenbung als Rultusftätten. Auker biefen schanzenartigen Erbanlagen, welche bin und wieber auch in etmas anderer Form als eigentliche Burgberge mit einem Planum oben und einem Borwall ringsum beobachtet worben find, finden fich gelegentlich auch in Sumpf und See wirkliche Pfahlbauten, welche burch bie Gleichartigfeit ber in ihnen gemachten Funde mit benen aus ben Burg= mällen fich unzweifelhaft als biefer Beit zugeborig erweifen.

Die Begrabnismeise biefer Beriobe zeigt neben seltener por- tommenber Berbrennung als bie Regel bie Beerbigung ber Leichen.

Barb boch verbrannt, so ward die Urne mit Knochen und einigen Beigaben in eine Grube gesetzt und diese zugeworsen, ohne jede Kenntlichmachung über der Erde, ähnlich wie einst in der Latene-Zeit. Die Stelettgräber sind ebenfalls ohne Hügel und ohne besondere Steinsehung. Die Leichen liegen mit den Füßen nach Osten, so daß das Gesicht der aufgehenden Sonne zugewendet ist, in langen Reihen nebeneinander. An Beigaben kommen neben kleinen Messern von Eisen, Gürtelbeschlägen und Fingerringen von Bronze namentlich die typischen meist silbernen oder bronzenen sogenannten Haken- oder Schläsenringe in Betracht, welche, wie man jeht meist annimmt, als Bestandetheile eines aus einem lebernen Bande bestehenden Kopschmuckes anzusehen sind, auf das die Ringe grade in der Gegend der Ohren ausgeheftet waren.

Was zum Schluß nun die Töpferei dieser Periode andetrifft, so zeigt sie gegen die sämmtlicher bisheriger Epochen eine ganz versänderte Form und Technik. Die heut erhaltenen Gesäße und Gesäßescherden zeigen als saft ausschließliche, teineswegs schöne Form die niederer, hentelloser Töpfe oder Terrinen. Der Thon ist grob mit Steingruß vermischt, im Bruch schwarzgrau, die Oberstäche sast unz geglättet und eigentümlich stumpf. Dagegen sud die Gesäße schärfer gebrannt und in der Negel erheblich sester als die anderen prähistorischen Thonwaaren. Deckel sehlen ganz. Außerordentlich mannigsach sind die ost sehr hübschen Ornamente: einsache parallele Linien, horizontal oder wellensörmig, diese namentlich in großer Verschiedenheit, dann Nageleindrücke, kleine Bierecke und Punkte zu Figuren kombinirt und mit einem Stempel eingedrückt u. dergl. m., auch wirkliche Fabrikstempel am Boden kommen vor, doch dürsten auch diese bereits mehr der geschichtlichen Zeit angehören.

## Ein Wojewode von Pofen über die Juden.

Von

#### 3. Caro.

Bu ben bisher noch wenig ober gar nicht für die ältere Gesichichte des Posener Landes benutten Quellen gehören die sogenannten Lauda der Landschaftsritterschaft, die Beschlüsse der Landesversammlungen, deren Mittheilung und Bertretung beim allgemeinen Reichstage dem senatorischen Abel und den gewählten Nuntien der betreffenden Provinz oblag. Sie waren gewissermaßen das imperative Mandat der Neichstagsabgeordneten. Durch sie stand jedes Mitglied der Nitterschaft mit der Centralregierung in Berührung, und durch sie wurde der trot der rechtlich uneingeschränkten Machtvollkommenheit des Königs sehr demos

fratische Geift bes poluischen Gemeinwesens entwidelt und erhalten. Richt immer, ja im Gegentheil verhaltnigmäßig felten nur maren rein lotale Fragen und Bedürfniffe bie Sauptgegenstände ber Befchluffe. Bumeift maren ja bie Berathungsgegenstände burch bie Ausschreiben ber Centralgewalt, Die fogenannten Universale ober Propositionen, ebenso wie beim beutschen Reichstag gegeben. Fragen bes Wefamtitaats: interesses überwogen größtentheils, und die Rabe ober Entfernung berfelben von ben provinziellen Angelegenheiten ftuften bas Gewicht ber porgetragenen Meinungen zwar ab, im Allgemeinen aber brudten fie boch ben besondern, in der Landschaft ftetig herrschenden Beift aus. Wenn man die zweite Salfte bes 16. und bie erfte bes 17. Rabr: bunderts ins Auge faft, wird fich als die ungefähr burchgebends mabr= genommene Beobachtung herausstellen, baf bie Stimmführer bes Pofener Landes und die des Warfchauer eine unbefangenere, fachlichere und freisinnigere politische Auffassung vertreten, als bie ber andern Lanbichaften.

Die ausgezeichnete Sammlung ber Reichstagsrecesse, welche einen Schat bes Danziger Archivs bilben, würde bei einer Durchsicht vielfältig biese Beobachtung bestätigen. Sie ist auch beutschen Forschern um so bequemer zugänglich, als bie Recesse burchweg in beutscher

Sprache abgefaßt find.

3ch hebe ein auch nach mehreren Seiten intereffantes

Beifpiel heraus.

Es handelt fich um ben Reichstag von 1605. Das bekannte romantische Abenteuer bes Demetrius ift eingefähelt. Ginige polnische Magnaten find, wenn nicht gar bie Urheber beffelben, boch aufs Juwieweit es auch ber Ronig Giegmund III. inniafte bamit verflochten. mar, mußte man bamals nicht, und tann man heute noch weniger an-Daß er große weitläufige Combinationen und bynaftische geben. hoffnungen baran tnupfte, ift gewiß, und bag er ein verftedtes Spiel trieb, fehr mahrscheinlich. Alles tam auf ben zur Berathung ber Ungelegenheit einberufenen Reichstag an. Die nach Erlebigung ber Marichallsmahl und ber Wahlprüfungen vorgetragenen Propolitionen betrafen viele überaus michtige Dinge: Bochft bebenkliche ernfte Drohungen ber türlischen Pforte megen rauberischer Bergewaltigungen mirtifder Stabte und Burgen burd bie unter polnischer Berrichaft ftebenben Rofaten; bann ungeftune Forberung bes unter ber beichonigenben Bezeichnung "Geschent" (upominek) feit einigen Jahren nicht gezahlten vertragsmäßigen Tributs, burch ben Chan ber Tataren; bann bie Frage ber offiziellen Unterftubung bes Demetrius, ferner bie Groberung Schwebens im bynaftischen Intereffe und behuft Erhaltung Livlands bei ber polnischen Krone, ferner bie Uebertragung ber Curatel bes Bergogthums Breufen an ben Kurfürften Johann Georg von Brandenburg, welche boch pon Benigen nur als eine Ctappe in ber endgültigen Erwerbung

des Herzogthums durch die turfürstliche Linie verkannt wurde, und endlich eine Reihe von Angelegenheiten der innern Berwaltung. Man sieht, dieser König, der den Jesuiten völlig ergebene Sprößling aus dem Hase, hatte großartige Weltpläne im Sinn, und dem Reichstag war somit eine ungeheure Ausgabe gestellt.

Eine Theilung ber Berathung nach ben einzelnen Gegenständen war im Senat nicht üblich, und jeder Botirende sprach über alle Gegenstände der Proposition und was er sonst auf dem Herzen hatte. Es tonnte daher nicht sehlen, daß ungefähr wie in den Generaldebatten unserer Varlamente sehr viele und ermüdende Wiederholungen vorkamen. Aber im Ganzen ist der Eindruck der Reden doch dahin zusammenzusassen, daß der Reichstag der begehrlichen Phantasie des Königs einen recht abkühlenden Dämpfer aussehe. In den artigsten und hösslichsten Formen wurden dem Könige Dinge gesagt, die in einem constitutionellen Staate das Ministerium sosort in die Flucht ins Privatleben gejagt haben würden. So inhaltsreich die Proposition gewesen war, so dümleibig war die Berabschiedung. Die meisten großen Dinge wurden vorläusig auf das Abwarten verwiesen.

Nur wie ber Tatarenchan zu seinem "upominek" und bie polnische Krone zu ben bazu nöthigen Fonds gelangen foll, bazu mußte ber Rathlofigkeit ber Vorrebner gegenüber ber Vicetangler. Brzemmsler Bischof Matthias Pftrotonsti einen überaus einfachen Rath: man nimmt bas Gelb von ben Juben. Zwar wirft eine berartige Lösung ber Aufgabe ein nicht grabe schönes Licht auf ben so häufig gepriesenen Ruf Bolens als "Schutmauer ber Chriftenheit", wenn bas Jubengelb die Eingriffe ber Tataren abwehrt, aber, meint ber Berr Bicetangler und Bifchof: "man eifere nur für ben Beiland und fei nicht zu tabeln wegen Berfolgung gegen folche Leute wie bie Juben, bie so viele Seelen verberben, wie benn bie Romer fie auch nur gleich andern unvernünftigen Thieren gehalten und ihnen allerlei Laft aufgelegt hatten. Gin Unrecht mare es nicht, ben Juben einen Cenfus zur Befriedigung ber Tataren aufzulegen, benn fie maren rechte hummeln im Regiment, Die ben Bienen, nämlich ben Chriften, ben Bonig megfragen, fie maren teine rechten Raufleute, batten teinen ehrlichen Handel in Banden (befanntlich mar ihnen berfelbe burch bie Rette von Beschränkungen im 16. Nahrhundert geradezu unmöglich gemacht), und nur durch Betrug und Schinderei brachten fie ein großes Capital zusammen, bas bem Gemeingut nichts fromme".

Der Bischof von Wenden, Herr Georg Schenking, der übrigens im Bezug auf den Lehnsnerus des Herzogthums Preußen zu Polen sehr bemerkenswerthe und freimuthige Aeußerungen im Reichstag versnehmen ließ, fand den Vorschlag über die Judenbelastung schon der Symmetrie wegen sehr angemessen, insofern dann "die ungläubigen

Juben ben ungläubigen Seiben gahlen wurden, benn bie Juben faen und bauen nichts, sonbern lebten allein vom Blute bes Abels".

Damit Schloß am 27. Januar bie Debatte. Am folgenden Morgen aber tam ber Abel jum Wort. Bald nach dem ersten Redner, bem Fürsten von Oftrog, ber gegen ben fanatischen mit "Feuer und Schwerdt" betriebenen Belehrungseifer ber Katholiten, welcher ber hauptgrund ber Stagnation ber gesammten Staatsentwidelung mare, fich lebhaft und einbrucksvoll ausgesprochen batte, erhob fich ber Bojewobe von Bofen, Berr Bieronymus Gostomisti gu einer Rebe, die, fo schlicht fie mar, boch als Singularität im 17. Jahr: hundert anzusehen ift und fich ebensowohl burch Wahrhaftigteit als burch Bumanitat und Billigfeit auszeichnet. Naroslaw Gostomsti gehörte (nach Baprocki) bem Bappen Natecz, also gemissermaken bem Urabel Bolens an, und ba er ebensowohl Bojemobe von Bofen als auch Caftellan von Sandomierz mar, alfo Beainter in zwei Gegenden ftarterer Jubenansiebelung, so mar er jebenfalls beffer in ber Lage über Die Rubensachen fich ein begrundetes Urtheil zu bilben, als ber beutsche Bifchof von Wenden, ber in feiner Diozefe gar teine Belegenheit hatte, Juden zu jehen, da ihnen ber Aufenthalt in Livland nicht gestattet Gin fogenannter Philofemit, wie bas abgeschmadte neuerbings geprägte Wort lautet, mar er auch nicht, sonbern in biefer ebenso wie in bem nicht lange barnach ausbrechenden Rotogs bes Bebrypbomfti ein die Thatfachen gerecht würdigender Polititer.

Er sprach vornehmlich über zwei Bunkte ber Proposition, über die Türkenfrage und über die Tatarenforderung. In hinsicht der ersteren setzte er auseinander, daß die Absicht, einen "allgemeinen Zug oder pospolite ruszenie" gegen die Türken auszubieten, ein sehr versehltes und unzwecknäßiges Mittel wäre, da die absolute Verarmung und das Elend des polnischen Neiches davon die Folge sein würden. Man könne sich "durch gute und wohlbesestigte Schlösser und Festungen an den Grenzen" besser vertheidigen und schätzen. Leider aber habe man solche nicht, und voch sei ohne sie ein wirkungsvoller Krieg mit den Türken unmöglich. Was er aber über die Tataren sagte, sühren wir hier im Wortlaut des Recesses an

bes Rezesses an:

"Vom Tattern haben wir zwar bey Regierung Eurer Königlichen Majestät gutten friede gehabt, vnd genüssen dessen noch auf itzige stunde; weyll aber gewisze pacta mit im sindt vnd fur E. Kgl. Maj. wie auch bey dero Zeitten innen die pension gefolget worden, erachte ich auch billig, das solche abgeleget werden. Vnd angemercket der Ochsen Zoll, so aus Wolin (ia) und Podlaschen ehemalsz kommen, itzo nicht mehr vorhanden, von dem ich doch niemalsz gehöret, als lasz ich mir die meinung nicht miszgefallen, das angedeutete pension von den Juden bezahlet werde, doch das sie daneben des Pobors befreyet bleiben:

Dasz von innen gesagt wirdt, sie haben geltt, vnd das von den christen durch wucher erkratzet, ist meinem bedencken nicht in allem ware. Den viel arme elende leute vnter innen sindt, so kaum das leben erhalten können. Dasz wir sie aber nicht bettlen sehen, gleich wie bey vnsz geschiht, das vervrsachet die gutte ordnung, so sie deszfalsz vnter ein ander haben, vnd die hülffe, so sie ein ander leisten. Dasz reichthumb, so etzliche haben, kommet auch nicht vom Wucher allein, sondern vom vleisz, den sie in ihrem handel vnd wandel brauchen. ynd yon der sparsamkeytt, in welcher sie leben. gegentheil unsere Kauff- und handwerkszleute iren gewin in die würtzheuser tragen, alles verschwenden vnd also in die schnöde Vnd sindt nicht die Juden deszen ein vrsach. armutt gerathen. wie gedacht wordn. Der wegen man gedachte Juden nicht wegen vermögnusz, das wie sich mancher einbildett viel haben sollen, nicht so gar beschweren darff, sondern sie des Pobors überheben. Sonsten aber kommet groszer beschwer von den Juden wegen der kleinen Kinder, so sie den Christen stelen, wie der vnlengst so eine action fur mir gewesen, in welcher sie zwar vberwiesen, bekenntnüsz von innen vnd aus innen erzwingen können. Dennoch ist es gewisz, das dergleichen von innen begangen wirdt, wie dessen viel exempel koennen beygebracht werden, Diesem übell wolle E. Kgl. Maj. auch furbeugen".

:

ţ

<u>;</u>

5

Benn ein Bojewobe im Anfang bes 17. Jahrhunderts ein Bekeimtnig von einem Angeschulbigten hat erzwingen wollen, fo weißt man ichon, welche Mittel bagu angewandt murben. Die Mittheilung Gostomsti's will also sagen: auch in ber Tortur haben sich bie Juben bes Kinderbiebstahls nicht bezichtigt. Es verdient aber hervorgehoben zu werben, daß der Wojewode von einem Zweck des Kinderdiebstahls und insbesondere von Berbrechen ritueller Urt teine Gilbe in seine Anklage mijcht. Es wäre auch sonderbar, wenn der wahnsinnige Bormurf gerade bort gehört worden wäre, wo das herrliche, menschlich so fcone und mahrhaft konigliche Decret Stephan Bathory's gegen biefen ruchlofen Aberglauben entstanden mar. Der Senat bestand bamals ja noch jum Theil aus benfelben Berfonen, Die Stephan Bathorn jur Geite geftanden hatten. Belden Geminn aber fonft bas Rinberftehlen ein= getragen haben foll, ift ichmer zu finden. Aber bei foldem herrichenben Boltsmahn ift es ebenso leicht, ein Verbrechen in biefer Richtung gu conftruiren, als es burch fanatische Zeugenschaften, bie unter Borurtheil und Suggeftion fteben, zu beweisen.

Was aber ber Posener Wojewobe sonst über die Juden sagt, wird die lebendigen Zustände der Gegenwart noch heute lediglich bestätigt. — Ein Ergebniß hatte der gerechte Vorschlag des Senators von Posen allerdings nicht. Der Tatarenchan erhielt sein "Geschent",

und die Juden nußten neben der Contribution (podor) noch das Kopfgeld bezahlen, um es zu erschwingen. In der Regel betrug das Kopfgeld einen Gulden für die Berson, zuweilen wurde es auf  $1^{1}$ /2 Gulden erhöht, zuweilen auch, wie im Jahre 1580 auf eine Pauschalsumme berechnet, die damals nicht weniger als 30,000 Gulden betrug. Woraczewsti berechnet die Zahl der damals in Polen und Litthauen ansässigen jüdischen Familien auf etwa 3000 oder etwa 15000 Köpse. Wan bedenke also, was für eine Auskraubung zur Beschwichtigung der Tataren die Juden zu tragen hatten.

Nach bem Wojewoben von Bosen nahm ber Castellan von Posen bas Wort, um in sast ergreisender Art für den Religionsfrieden zwischen Katholiken und Protestanten die Gemüther zu rühren. Er selbst, sagte er, sei früher Protestant gewesen und nachher zur katholischen Kirche übergetreten. Aber aus beiden Bekenntnissen habe er die Lehre gewonnen, daß "Feuer und Schwerdt" nicht die richtigen Mittel wären, ein Religionsbekenntniß zu vertheibigen. — Er hatte ebenso wenig mit seiner milben Toleranzrebe Erfolg, als der Wojewode mit seiner Tarzlegung der wahren Berhältnisse.

#### Litterarifche Besprechungen.

Jacobowski L., Im Lichte des Lebens. Mit Beiträgen von Hermann Friedrich, Richard Maria Werner, Rudolf Steiner, Otto Reuter, Georg Brandes, A. K. T. Tielo, Paul Remer, Thekla Lingen, Anna Ritter, Martin Boelitz u. A. Hrs. von Marie Stona. Breslau, S. Schottlaender 1901. 163 S. 8° Mk. 2,50.

Das Buch ift auf Anregung von Marie Stona (Pseudonym für Frau Marie Schols) entstanden und will den jungen, früh dahingeschiedenen Dichter, dem auch wir als einem Sohne unserer Provinzim 2. Jahrgange einen Nachruf gewidmet haben, durch die zusammenwirkende Krast seiner Freunde noch einmal unter uns erstehen lassen im Schein seines frischen, sieghaften Lebens und Strebens. Zu diesem Zwecke sind teils schon früher erschienene, teils neu geschriebene Aussätze von Freundeshand, untermischt mit einigen dem Berstorbenen huldigenden Gedichten, von der Herausgeberin, die selbst "Erinnerungen" beigesteuert hat, zu dem vorliegenden Büchlein vereinigt worden. Hermann Friedrich und Georg Urandes geben einen leberblick über Jakobowskis dichterischen Werdegang, Richard Maria Werner schilbert ihn als Lyriter, Otto Reuter als Dramatiker, Rudolf Steiner bespricht die Krone seines epischen Schassens, den Roman "Loti" und Tielorühmt seine Bestrebungen zur Popularistrung der Dichtkunst.

G. Minbe-Bouet

Radtke M., Oberpfarrer und Superintendent, Dreihundert Jahre unter Gottes Schutz im Lichte des Evangelii. Versuch einer Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Birnbaum. Birnbaum 1900. Druck von H. Buchwald. 178 S.

Der Hauptwerth bieser mit viel Fleiß und Hingabe ausgearbeiteten "Festschrift zum 300jährigen Jubiläum der evangelischen Gemeinde Birnbaum" besteht für und in den zahlreichen Mittheilungen aus der mit dem Jahre 1597 begonnenen Kirchenchronis. Es wäre nur zu wünschen, daß die urtundlichen Notizen sich durch einen von dem Texte unterschiedenen Druck abhöben, wodurch dem Geschichtssorscher der Gang durch diesen soft undurchdringlichen Wald von Angaben erleichtert würde. Ueberhaupt dient der Doppelzweck des Buches, auf der einen Seite das Interesse für die Bergangenheit zu wecken, andererseits die religiöse Erbauung zu besriedigen, dem praktischen Gebrauch desselben und der Hauptabsicht einer Schrift, die doch darin besteht, von möglichst vielen gelesen zu werden, wenig. Es gehört wohl ein starter Lotalpatriotismus dazu, den Leser dis zur letzen Zeile so zu sessen, daß er sich nicht auf ein bloßes Durchblättern des reichen Materials beschränkt.

Indessen wollen wir mit dem Berfasser über das Maß des Mitzutheilenden nicht rechten, vielmehr uns dessen von Herzen freuen, daß ein so treues Bild der Bergangenheit vor uns entrollt wird, das im engen Rahmen einer Lokalgeschichte zugleich eine Gesammtdarstellung evangelischen Lebens und Erlebens in der Provinz überhaupt darbietet, so daß wir gestehen müssen, vieles mit Hochgenuß gelesen zu haben. Wir solgen nun den einzelnen Abschnitten.

Unter I werben Angaben über ben Ursprung ber, wie wohl richtig angenommen wird, ursprünglich beutschen Stadt, so wie über bie Entstehung einer evangelischen Gemeinde in ihr gemacht. Hier ist nur zu berichtigen, daß, mag immerhin die Birnbaumer Bevölkerung sich bem lutherischen Bekenntniß zugewandt haben, der damalige Grundherr Graf Jakob Oftrorog selbst das böhmische Bekenntniß annahm, und zwar mit Bewußtsein, indem es Czerwenka gelang, die von Kleinpolen herübergekommenen damals noch lutheranisierenden Prediger Cruciger und Stancarus, welche den Grasen umwarben, auszustechen.

Abschnitt II führt uns dann die mit dem Erscheinen des Christoph von Unruh für die evangelische Gemeinde beginnende Blüthezeit vor. Das edle Geschlecht der Freiherren von Unruh war vom Jahre 1597 bis 1790 im Besit der umfangreichen Herrichaft Birnbaum. Ihm hat die Gemeinde wie ihre Neubegründung, so ihre Förderung und reiche Entsaltung zu verdanken. Auch das städtische Gemeinwesen bildete sich unter ihm durch Herraliehung von deutschen Handwerkern zu bedeutendem Wohlstande aus. In einem so langen Zeitabschnitt konnte es aber nicht an

mancherle: Nicher unt Gefahren femen. Er ber Dand der Chronit werben und bien er midemt ir noment id bie midlige bes murbiiden Aruges über du Stadt bereinverrindunge Eruniale S. 27 bis 29. eine im Barne III is bie Stadt verberrende Befrienite. 3. 30-324, eine Benickreckendunge im Rakin III & & H. Gier innereffin und auch (S 31, bie Erbination eines beimberen Leite erreif und bie Beife, wie nach benen balbigem Tabe bie übrigen und ber Sinde geffabenen Geffilichen um Arfiedungen an vermeinen, erft auf freier Bufe, ibater auf den Airfinias über Amisband unden von der Ferne aus verreineten. Dagenen bieb bie evenvelriche Gemeinde in der Ben ber religiblen Bebrudtungen von den anderwärte berrichenden Francisien durch den machtigen Schut ihrer Lattine beiten, ir bag bos Birnbaumer Arrchiviel ein gufluchtson für weit benachbarte, ihrer Gefflichen und Kirchen beraubte Slaubensgemmen wurde. Si emitunden ber auch mobilbation Anstalten. beren Sennungen gum Theil roch bis in bie Gegenwart reichen. Der in den Kentikaraienitand ertabene Chritaph von Untuh gab in Rabre 1735 bem früber geftefteten gefental eine neme Orbnung (3. 47), errichtete 1750 em Barfenbank 3 49, verbeffette 1757 bas Emfommen ber Geiftlichen G. 50 und machte in bemielben Sabre eine weitere Stiftung jum Beiten armer Schulfinder 3. 22. Mit feinem im Sabre 1763 erfolgten Tobe ging es aber mit dem Bobinande bes Unruchlichen Geschlechtes bergab, und 1789 fam die ansehnliche gerrichaft in den Beits eines geren von Milecti.

Abichnitt III idiibert nun bie auferen Einrichtungen bes Biorrfufiems, mit ausführlicher Angabe ber Befoldungstheile ber Rirchenbeamten, und giebt dann von 3. 72 an die vollftändige Kirchenordnung bes Rabres 1756 mieber, in melder von der Rirche und ihrer Beichaffenbeit (3 75f.), von ber Einrichtung best öffentlichen Gottesbienftes 8. 75 bis 120, von den Amisverrichtungen der Geiftlichen 3. 82 bis 850 gehandelt wird: eine gundgrube iur ben Foricher auf liturgifchem Gebiete, wie fie fur bie Erpping anderwarts taum vorhanden fein burne. E. 85 erfahren wir, bag der Pfarrer Carl Gottlieb Rutich im Sabre 175) ein Gefangbuch verbffentlicht bat, bas bis jum gabre 1840 in Birnbaum in Gebraud geweien ift. Daran reiben fich Mittheilungen über bie Edulverfaliniffe (E. 94 bis 97). Der bamals mit polizeilichen Magregeln verauidten Kirchengucht wird &. 98 bis 100 gehacht, und auch bem Gebiete bes Aberglaubens, wie er namentlich in ben Berenprozenen zu Tage trat, ein Blatt gewidmet (5. 101 bis 1932, enblich die Begiebungen ber Gemeinde au ber tatholischen Beittlichkeit berührt, namentlich die fofipieligen Bifitationen burch biichbiliche Delegate, welche bamals in evangeliichen Gemeinden Rechtens maren (2. 1/4 bis 111). Die Bengergreifung des Jahres 1793 burch bie preugische Krone war eine Rettung aus biefem Ungemach, jo bag es zu begreifen ift, daß die Gemeinde ben hulbigungstag burch eine

besondere Kirchenseier auszeichnete, wobei auf dem Altar eine neue blauseidene Decke prangte mit den Worten "Gott segne Südpreußen". Diese sind aber nicht, wie Bers. angiebt, von tunstfertiger Frauenhand gestickt, sondern, wodon man sich im Produzialmuseum, wo die Decke ausbewahrt wird, überzeugen kann, durch silberne Ausnäharbeit hergestellt (vgl. Kohte, Kunstdenkmäler der Produz Posen. Bb. 2, S. 88).

=

:

-

7

%

Abschnitt IV. umfaßt die Ereignisse seit 1793 bis zur Gegenwart. Hier ware zu erwähnen, daß die neue Regierung durch Gewährung von Kirchenkollekten in den alten Provinzen sich auch um die Birnbaumer evangelische Gemeinde verdient gemacht hat (Rabinetsordre vom 21. November 1793 im Geh. Staatsarchiv zu Berlin).

Abschnitt V schilbert bie weiteren innerfirchlichen Ginrichtungen, Bas bie Einführung ber Union in gleichfalls bis zur Gegenwart. Birnbaum betrifft, beren S. 145f Erwähnung geschieht, so ift über bie Tragweite biefes Schrittes bier nicht zu rechten; bagegen erforbert bie hiftorische Gewiffenhaftigfeit bes Berichterftatters, folgenben Sas anzugreifen. "Auch in Birnbaum entstand eine folche Gruppe, haupt= fächlich auf Betrieb bes Brittischer Baftors Lasius, ber bort sein Amt wegen allerlei Difhelligfeiten mit feiner vorgefesten Beborde verloren hatte und nun ben Agendenstreit mit als gute Gelegenheit benutte, eine eigene von der Landestirche separirte lutherische Gemeinde um fich zu sammeln, was ihm auch gelang." Wer die Ereignisse tennt, weiß, daß die tonfessionelle Frage bamals die ebelften Beifter, auch in ber Proving Pofen, beschäftigte und daß die Bewegung burchaus lauteren, wenn auch nur bon verhaltnigmäßig Benigen getheilten Motiven entsprang. Bas aber jenen Brediger anlangt, so verdient er es nicht, mit jo wenigen Worten abgethan und gebrandmarkt zu werben. Derfelbe blieb seiner leberzeugung bis in die über ihn verhangte polizeiliche Gefangnifhaft, bie er in Bofen erft in einer Relle bes alten Dominitanertlofters, fpater burch Begunftigung feines Bonners, bes Oberprafibenten Flottwell, in ben oberen Raumen bes Regierungsgebäudes abbufte, getreu und mar fpater als eine burchaus achtungswerthe Perionlichkeit bis zu seinem im Jahre 1884 erfolgten Tobe in der Reichshauptstadt thatig. Bier gahlte er im tollen Jahre zu ben wenigen Geiftlichen, welche trop ber Drohung bes Bobels, von ber Ranzel heruntergeschossen zu werden, bas öffentliche Gebet für den König und das königliche Haus nicht unterließ. Wer das schwierige Gebiet originaler Geschichtschreibung betritt, muß u. G. mit allem Fleiß darauf sehen, seine subjektiven Anschauungen fernzuhalten.

Der Anhang ber Festschrift enthält ein Berzeichnis ber Geistlichen von 1660 an, sowie ber Rettoren, Kantoren und Organisten. Das Buch ist durch eine Reihe von Abbildungen geziert, die der Leser mit Bohlegesallen betrachten wird. So finden wir die Kirche in ihrer alten und

in ihrer neuen Gestalt, den Begründer des Dirchiviels Christoph war Unruh und andere um das Kirchenweien verdiente Männer in auten Larstellungen. Dem Beriasier ist für den dargebotenen reichen Stoss zu danten und im Intereffe der Propingialgeichichte viel Rachfolge in ben Reihen ber Brovingialgeifitichteit an munichen.

5. Rleinwachter.

### Aebersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der Polener Propinzialaeldichte.

1901.

Zuiammengeitellt

#### 2 Sásttmåller.

Das Jahr bes Ericheinens ift nur angegeben, wenn es nicht 1901, das Format, wenn es nicht Ottav ift. Z — Zeitschrift, ohne weitere hinzufügung: Zeitschrift der historiichen Gesellichaft für die Provinz Bosen. M — historiiche Monatsblätter für die Provinz Posen.

Acta Tomiciana Tomus undecimus a. d. 1529. Posnaniae, bibliotheca Kornicensis 1901. 355 S.

Besprochen von Rochanowsti in der Biblioteka Warszawska 1902 S. 377—380.

Antonina Hoffmann i teatr Krakowski w Poznaniu w. r. 1866. Kurver Poznański No. 478.

Aufenthalt der Krafauer Schaufpielerin Antonie hoffmann in Boien 1866.

Bäcker, Stralkowo. Evangel. Volkskalender. Posen 1901. S. 67-69. Erzählt die Entwidlung der dortigen evangelijchen Gemeinde.

Bartolomaeus R., Die polnische Kolonie in Berlin. M. II. 8. 88-95. Drs., Ein Gerichtsbuch der Stadt Fordon Z. XVI. S. 189-230.

Becker P., Inowrazlaw unter Friedrich dem Grossen. M. II 82-87. Beiträge zur Geschichte von Rogasen. Rogasener Familienblatt Jg. 5. S. 5-7, 9-11, 17-23, 33-35.

Berlin miastem polskiem. Kuryer Poznański. No. 160. Ergahlt bie Berhaltniffe ber polnifchen Rolonie Berlins. **B**aL Bartolomaus und Ratowsti.

Bernstein P., † Pastor Albert Werner in Tremessen. Evangel. Volks-kalender. 1901 Posen. S. 72-75.

Bley F., Der Kernpunkt der Polengefahr. Deutsche Zeitschrift (XIV. Jahrgang des Deutschen Wochenblatts). Hrsg. v. E. Wachler u. M. Frh v. Münchhausen, Berlin. S. 343-349, 377-383.

v. Boguslawski A., 85 Jahre Preussischer Regierungspolitik in Posen und Westpreussen von 1815 bis 1900. Berlin 92 S. Brandt G. Die Epidemien in der Provinz Posen in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts. Z XVI. S. 103-144.

Drs. Die Pest in Posen im Jahre 1709. S.-A. a. d. Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1901 No. 52. 4 S.

- v. d. Brüggen E., Die Polen-Kämpfe. Grenzboten 1901. I. Vierteljahr. S. 345-350.
- Bugiel V., Un célèbre médecin polonais au XVI. siècle. Joseph Struthius (1510—1568). Contributiou à l'histoire de la médecine à l'èpoque de la Renaissance. Paris 1901. 93 S.
- C. B., Lebensbild des verstorbenen Pastors Walter Kaskel zu Jarotschin. Evangelischer Volkskalender. Posen 1902. S. 37-41.
- Centrum und Polen. Pos. Tagebl. Mr. 361, 371, 395.
- Evangelischer Volkskalender auf das Jahr 1901. Hrsg. v. E. Kühn, Posen 46 S. Dazu: Am Deutschen Herd. Jahrbuch. 88 S. Besprochen von Rleinwächter in M II S. 27-28.
- Festschrift der Handelskammer zu Posen aus Anlass des 50 jährigen Bestehens 1851—1901 im Auftrage der Kammer verfasst von deren Syndicus Dr. Hampke. Posen. Decker. 1901. 167 S. 4°.
- Fijalek J., Mistrz Jakób z Paradyża i universytet Krakowski w okresie soborn Bazylejskiego. Tom I. 448 S. Tom II. 423 S. Kraków 1900. Besprochen Przegląd Polski S. 488—91. Betrifft ben Meister Jakob, einen Deutschen, ber ins Kloster Barabies als Wonch eintrat und später von 1420—1442 im Ciftercienster-Kloster Wogila lebend einer ber bedeutendsten Theologen der Jagellonischen Universität war.
- Fortschritte der Ansiedlung. Pos. Tagebl. No. 115, 119, 125.
- Franke, Die Kaiser Wilhelm-Bibliothek für Posen. Centralblatt für Bibliothekswesen. Jg. XVIII. S. 296-298.
- Frede, Polen und die deutsche Flotte. Deutsche Zeitschrift. Hrsg. v. E. Wachler u. M. Frh. v. Münchhausen. Berlin. S. 786-89.
- Friedensburg F., Der Münztund von Zadory. M. II S. 55-56.
- Gazeta Poznańska No. 89 w Sobote dnia 7. Listopada 1807. Opis szlubu jenerala Dabrowskiego z panna Chłapowska. — Kuryer Poznański No. 185.
  - Die Posener Zeitung am 7. November 1807 mit ber Beschreibung ber Hochzeit bes Generals Dombrowski mit Fraulein Chapowska
- Górnicka, Wspomnienia z pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu z archidyccezyi gnieznieńskiej i poznańskiej r 1900. Poznań. 35 S. Erinnerungen an die Jubilaumspilgerfahrt aus den Didcesen Gnesen und Posch 1900 nach Rom.
- Gumplowicz L., Die Studien Max Gumplowicz's über Balduin Gallus, den ersten Chronisten Polens. M. II. 17-23.
- Gumplowicz M., Leben und Schicksale Balduins, Bischofs von Kruschwitz (1066-1145). Aus d. Nachlasse von Max G., Lektor an der Wiener Universität. Z. XVI. S. 231-291.

  Drs., Zywot Balduina Gallusa biskupa Kruswickiego (1066-1145).

  Atoneum S. 286-308. 600-618.
- - Das Leben bes Kruschwiger Bijchofs Balbuin Gallus. Aus ben Papieren bes verstorbenen Wiener Lektors Max Gumplowicz.
- Hassenkamp R., Aus der deutschen Publicistik über die Provinz Posen. M. II. S. 14. Heidrich P., Nakel in den Jahren 1772—1806 i. d. Festschrift zur
- Feier des 26 jähr. Bestehens d. Kgl. Gymnasiums zu Nakel. Nakel.
- Heidrich R., Die ersten 25 Jahre des Kgl. Gymnasiums zu Nakel i. d. Festschrift z. Feier des 25 jähr. Bestehens d. Kgl. Gymnasiums zu Nakel.

- Semenanti (L. Les pennerse en Elimais Sent Lindon Britais Harry with the restrict that the man in the Late 1921 & LTT
- Emigraeum Minarm aller für im Friming Emmi ariege bin In Al. I Variendater of II de dars et of AA, der Levaderik der Ragerodien operational die die Fromm Rasen und der Massenschen one which for the Francische Figur 1911, 1923
- Jacobson H. Somere with a linear Principal programmy 1862 S. 1—6 Ber in ter Airigener Som inen
- , includes themse is white w X white

  - Die Liefung ber grein derr Krüine im XI. Jün Beigrischen im Anseiger der Liefunge Liebenig der Schenführten S 166-126. In D Urfahren des Sorfes behanden der St. die Angegener Eine biffe.
- Kierie Berrige auf Sestinite von Eigenen Bogmener Familier-nach (g. 1.5.1-2.7-5.11-15)
- Kienweitzer H. Eine Kineutinalverträttig um dem Jahre 1776. 22113 34-02
- Kalenda line ersagelasine Kirshe in Balimwitz Eraggel Volks-Acres Pres 192 8 95-55 Hechtigkung einer der alleften holieftenden der Brunne.
- 6 p. ratum Kortier, Wepominenie poimierme, Somniki towarzystwa przy wode name Poznaczeniego, Tim XVII. S 533-349. Bereifft ben als Brabitoriter verdienten Briener Arge Sanitaterath Li Ratier
- Konne Ju Die Banienkmaler von Warsthau. Eine Rrinnerung an on Auerog der Historischen Gesellschaft nach Warschau vom 30 Jan. 64 2, Jul 1991. M. H S. 161-168.
- Korwezzy. Dr. Johann Metzig, niemiec walczący za sprawę polską. Usop z przeszłości Niemcow w Wielkopolsce Dziennik Poznański No. 220-231, 232, 233, 234
  - Ire 3. 28. ein beiticher Kampfer für die Boleniache Betrifft ben ieit 1848 beroorgetretenen Boiener Abgeordneten.
- Konjeck. Geschichte der Reformation in Polen. 2. vermehrte und rerreserve A. flage. Posen. Decker. 276 S. Be or M. III E. 57-59 von Riemwächter.
- Krane G., D.e Reformation und Gegenreformation im ehemaligen Kompreiche Polen besonders in den jetzt preussischen Provinzen Posen and Westpreussen Posen. Merzbach. 121 S. Peipe, M. III E. 59-60 von Kleinwächter.
- Kupke G., Die Gefangennahme des Bischofs von Posen in Warschau im J. 1704 und seine Reise nach Rom zur Verantwortung. M. II. S. 97-104.
- Kutrzeba St., Wiece poznańskie z XVI stulecia (Studya do historyi nadownictwa w Polace V). Przegląd prawa i administracyi XXVI H. 746 769. Ueber die Posener Landgerichte im XVI. Jahrhundert.
- Dre. Die polnischen Land- und Grodgerichte im Mittelalter. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. S. 107-119. Behandelt auch die Gerichte von Rujawien, Inowrazlam, Schildberg.
- Laguwaki J., Ueber neugefundene vorgeschichtliche Grabstätten in den Kreinen Wongrowitz und Znin. M. II. S. 177-179.

Lewin, L., Die Judenverfolgungen im sweiten schwedisch-polnischen Kriege. Z. XVI. S. 79-102.

Bespr. Dziennik Poznański No. 280.

Lutsch H., Kohtes Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen. M. II. 49-55, 65-74, 123-128, 148-152.

Meyer, Etwas Polnisches. Berlin, Walther. 14 S.

- v. Miaskowski K.. Vier ungedruckte Briefe von und an Johannes Laski. Z. XVI, S. 292-300.
- Minde-Pouet G., Ludwig Jacobowski +. M. II. 42-46
- Moritz H., Ein verschwundener Stadtname. Zur älteren Geschichte von Schmiegel. M. II S. 1-7.
- Die älteste jüdische Niederlassung in Fraustadt. 179-184.
- Onnasch, Aus der lieben Posener Heimath. Die "Posener Schweiz" Evangelischer Volkskalender. Posen 1902, S. 42 ff. Schilberung der Umgegend von Rolmar.
- Plehwe R, Ludwig Königk. M. II. S. 8-10.
- Pokłosie o dr. Janie Metzig. Kuryer Poznański No 540. Bal. Ronecany.
- Polacy w Berlinie. Kuryer Poznanski No. 228. Besprechung von Ratowstis Auffat im Ateneum S. 234—272: Die polnische Rolonie in Berlin.
- Die Polen im Rheinisch Westfälischen Steinkohlen-Bezirke Nebst einem statistischen Anhange, einer Sammlung polnischer Lieder und 2 Karten; herausg. vom Gau "Ruhr und Lippe" des Alldeutschen Verbandes München. J. F. Lehmann. S. I-XI. 163 S. mit
- Ein Posener Forscher in Deutsch-Ost-Afrika. Pos. Tagebl. Rr. 23. Es handelt fich um ben Argt Dr. med. Richard Kandt (Kantorowicz).
- Poznańczyk, Stosunki ekonomiczne w Poznańskiem. Biblioteka Warszawska I. S. 433-444. Die wirthschaftlichen Berhältnisse in der Provinz Posen.
- Prümers R., Die Anfänge der Posener Loge. S.-A. a. d. Bundesblatt für Freimaurer. 18 S. u. 1 Tfl.
- Drs., Auswanderung nach Polen im Jahre 1792. M. II. S. 24-25. Drs., Friedrich der Grosse und die polnische Kammerherrnwürde. M. II. S. 185—186.
- Rakowski, Germanizacya Polaków w Niemczech przy pomocy Kosciola. Atonoum S. 451—456, 257—280. Die Germanisation ber Polen in Deutschland mit Hilse ber
  - Geiftlichkeit.
- Drs., Kolonia polska w Berlinie. Ateneum S. 234—272. Die Berliner Polenbevöllerung. Bejpr. von Bartolomäus in M. II. S. 88-95.
- Drs., Przyszłość W. Księstwa Poznańskiego. Tydzień No. 43. Die Butunft bes Großherzogthums Bojen.
- Drs., Wychodzetwo polskie w Niemczech. Tydzien No. 48. Die polnische Emigration in Deutschland.
- Reichard, Konsistorial-Präsident Conrad von der Gröben. Evangel. Volkskalender. Posen 1901. S. 70-71.

- Reinke G., Beiträge zur Buchdruckergeschichte der Stadt Posen. Allgemeiner Anzeiger für Druckereien. S. 1562, 1610, 1652, 1692, 1727.
- Rogasener Familienblatt. Beilage zum Rogasener Wochenblatt-Rogasen 1901. Jg. 5. 48 S.
- Küther Ed., Napoleon und Polen 1806 7. I. Th. Inaugural-Dissertation der philos. Facultät zu Rostock. Hamburg 1901. 1902. 25. S. Nuch Beilage zum 9 u. 10. Jahresbericht der Realschule in Eimsbüttel zu hamburg. 1901, 1902.
- Rządy pruskie na ziemiach polskich od r. 1793—1807. Dziennik Poznański No. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 175, 176, 180, 181, 183. Die preußische Regierung in den polnischen Landestheilen in den Jahren 1793—1807. Aus dem Berte des Wladislaus Smolenski, Pisma historyczne. Krakau. Gebethner 1901. 3 Bbe.
- Sfinx, Z Karnewalu poznańskiego. Kuryer Pozn. No. 75, 81, 85. Bom Bosener Karneval. Erinnerungen aus bem Jahre 1831.
- Sch., Landflucht und Polenfrage. Grenzboten, I. Vierteljahr. S 489 —496, 541—548.
- Schmidt E., Die Chronik des Bernardiner-Klosters zu Bromberg. Uebersetzung im Auszuge nebst Anmerkungen und verhindendem Texte. II. Programm des Gymnasiums zu Bromberg. Bromberg 1901.

  Beiprochen von Seinemann M II S 186—187.
- Drs., Theodor Warmiński. Ein Nachruf. M. II. S. 168-171.
- Drs., Zwei Kriminalfälle aus einem Meseritzer Stadtbuch. M. II. S. 145-148.
- Schottmüller K., Handel und Gewerbe im Regierungsbezirk Posen bis zum Jahre 1851. (Theil I der Festschrift der Handelskammer zu Posen aus Anlass ihres 50jährigen Bestehens 1851—1901.) Posen. Decker. 56 S. 4°. Bejprochen von Seibt im Jahrbuch für Geletzebung, Berwaltung und Bolfswirtschaft. Hrsg. b. Schmoller. Bb. XXVI S. 876—879 und von Abler in M. III, 94—95.
- Skladny A., Zur Geschichte der Reformatenschule in Pakosch. Z XVI S. 67—79.
- v. Strantz K., Die Katholische Geistlichkeit und das Polentum in Oberschlesien. Grenzboten, IV. Vierteljahr S. 625-630.
- Szuman, Z papierów s p. stryja mego Pant. Szuman. Uwagi nad upadkiem szkół i oswiaty w tej części Polski, która się zwie W. K. Poznańskiem i propozycyo organizacyi szkolnictwa według potrzeb czasu. Roczniki towarzystwa przyjaciól nauk Poznańskiego. Tom XVII. S. 305—31.
  Aus den Bapieren meines Ontels Bantalcon Szuman. Betrachtungen über das Bojener Schulwejen und Borichläge für eine zeitgemäße Schulorganijation.
- Taube, Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Storchnest. Evangel. Volkskalender 1901. S. 62-67. Rüdblide auf die lotale Ricchengeschichte von 1530 bis 1899.

- Timm, Der Polen-Aufstand in der Provinz Posen im Jahre 1848. Vortrag. "Hausfreund". Tägliche Unterhaltungsbeilage zum Bromberger Tageblatt No. 41—43.
- Um- und Erweiterungsbau des Regierungs-Gebäudes in Bromberg. Centralblatt der Bauverwaltung S. 413—414.
- Van Niessen P., Der hundertjährige Streit um die Schiffahrt auf der Warthe. Frankfurter Oder-Zeitung 1900 No. 130, 137, 138, 141.
- Volkssagen aus der Provinz Posen. Rogasener Familienblatt Jg. 5 S. 15—16.
- Warschauer A., Die städtischen Archive in der Provinz Posen. Mittheilungen aus der K. Preussischen Archivverwaltung, Heft 5. Leipzig 1901. XL und 325 S. Besprochen von Tille in der Zeitschrift für Landesgeschichte 1902 S. 173 f und von H. S. in Le Biblographie moderne 1902 S. 134.
- Warszawa w r. 1801. Kuryer Pozn, No. 93. Barichau im Jahre 1801.
- Wolfsohn, Entwicklung der Stadt Wollstein. Kreisblatt des Kreises Bomst 1898. No. 36 a.
- Der Wreschener Schulprozess vor der II. Strafkammer des Kgl. Landgerichts zu Gnesch. Verlag und Druck der Aktiengesellschaft: Dziennik Poznański, 1902.
- Zakrzewski Z., Zagadkowe solidy X. i XI. wieku. Wiadomosci numizmatyczno-archeologiczne S 297—303. Erklärung zweier räthselhafter Silbermünzen bes 10. und 11. Jahrhunderts aus einem Funde bei Jarotschin.
- Zeidler G., Die Entwürfe für das Kaiser-Friedrich-Denkmal in Posen M. II. S. 33-42.
- Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, zugleich Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg. Hrsg. von Dr. Rodgero Prümers. Jahrgang XVI. Posen 1901. 300 S.
- Zielinski J., Rzadki druk Poznański z. 1606 roku. Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. Krakau Spalte. 280—282.

  Ein seltener Bosener Druct aus dem Jahre 1606 ein aus dem Jahr 1599 stammender Zolltarif auf 19 Folioseiten in polnischer Sprache aus der Dructoffizin von Max Wolrade. Bgl. M. II S. 112.
- Zur Erinnerung an das 25 jährige Jubelfest des Kgl. Gymnasiums zu Nakel am 20. IV. 1901. Nakel 1901.
- Zwei Tage in Warschau. Pos. Ztg. No. 321, 323.
- Zychlinski T., Z moich wspomnien. 1847—52. Pensionat prof-Jana Mottego — Rok 1848. — Pierwsze lata szkolne w'Poznaniu. Kuryer Poznanski No. 1. Aus ben Erinnerungen Th. Zychlinskis 1847—52: Pensionat bes Professor Johannes Wotty — Das Jahr 1848. — Die ersten Schuljahre in Posen.

## Nachrichten.

1. Eine aussührliche Recension ber in der Leirschrift der Historischen Gesellichaft (Jahrgang XV) und auch im Sonderadorust erichienenen Arbeit Avacalas, T. K. Jahlonsku und Großvolen, erichien in eiechischer Sprache in dem Cesky Casopis historieki VIII, Hen 3, S. 344 aus der Keder von Jaroslav Bidls.

2. Den Borichlag, den E. Ginichel in der letten Rummer unserer Konarsblätter betreffend die Gründung eines Städtebundstheaters gemacht hat, ist von der Presse mit Beisall ausgenommen worden. Es widmeten der Angelegenheit n. a. Artisel die Rorddeutiche Allgemeine

Beitung in Rr. 162 und die Deutsche Zeitung in Rr. 162.

3. Ueber die Abhandlung des Maximilian Gumplowicz, Leben und Schickale Balduins, Birchofs von Kruichwitz, die außer der beurichen in der Zeitschrift der Historischen Gesellichaft, Bd. XVI, S. 231 ff. auch in einer polnischen Ausgabe erschienen ist, bringt die Biblioteka Warszawska 1902 Juni S. 577 ff. eine anerkennende Kritik.

- 4. Ueber "bie Amateurphotographie im Dienste der Heimatstunde" hielt herr Ab. Schmidt in der Photographischen Gesellschaft zu Hamburg am 17. Marz 1902 einen Bortrag, der bereits zu praktischen auch in anderen Landichaften nachahmenswerthen Ergebnissen geführt hat. Die "Photographischen Mittheilungen" berichten hierüber in heit 10 des lauienden Jahrgangs (1902), daß die Gesellichaft zum Zwecke der Berdreitung der Heimatskunde die von ihr geschaffenen Photographieen in Gestalt von Büchern mit populären erläuterndem Terte herausgeben würde. In jedem Heft würden 20 Bilder vertreten sein. Ein Berleger hat sich bereits gesunden. Man kann sich dem Wunsche nicht verschließen, daß der photographische Eerein zu Posen sich durch ein ähnliches Unternehmen um die Heimatsekunde der Provinz Posen verdient machen möge.
- 5. Zu bem Kapitel: Berühmte und hervorragende Männer aus Posen. Die Biographie Rudolf Kögels (Sein Werben und Wirken, dargestellt von G. Kögel. Band I 1899, Band II 1901) enthält am Ansange sowohl des ersten als des zweiten Bandes wertvolle Schilberungen von den Zuständen in unster Provinz in den zwanziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts und außerdem eine Fülle interessanter Bemerkungen über Posen und Posner Männer. Kögel, geboren 1829, ein Birndaumer Kind, amtierte drei Jahre lang von 1854 dis 1857 als Pfarrer in Rakel. Bei der Beschreidung dieses Abschnittes aus dem Leben des berühmten Hofpredigers Kaiser Wilhelms I. werden nun auch zwei andere hervorragende Männer aus Posen erwähnt. Zunächst wird (II. S. 3) bemerkt, daß Alexander, der erste deutsche evangelische Bischof

Jerufalems, ber in ber Bufte Singi ftarb, aus Schonlante ftammte. hinfichtlich bes andern Bofners aber ift bem Berf. ber Biographie ein tleiner Frrtum untergelaufen. Rogels Freund Plath (II. G. 4) tann unmöglich "bamals (1854) Baftor in Schubin" gewesen und bann "jungft als Miffionsinfpettor in Friedenau bei Berlin gestorben" fein. In Schubin mar von 1828 bis 1891 Christian Gottlieb Blath Baftor, ber im Jahre 1803 geboren war und 1894 als Emeritus starb; er hat ununterbrochen in biefer einen Gemeinbe gewirkt und genoß bas feltene Glud, (1888) fein 60 jahriges Pfarramtsjubilaum feiern zu konnen: vergl. Werner-Steffani, Geschichte ber evangelischen Barochieen Bosens, S. 367. Da bieser C. G. Blath 26 Jahre älter als Rogel mar, tann er nicht beffen Freund gewesen sein; gemeint ift a. a. D. jedenfalls nicht ber bamalige Paftor in Schubin, sondern beffen Sohn, und bas ift gewiß auch ber Blath, ber im 1. Banbe auf S. 147 und S. 205 unter ben Altersgenoffen und Studienfreunden Rogels genannt wird; als Pfarrergfohn aus ber Nachbarftabt Schubin wird er allerbings mit ben Ratter "Berhältniffen wohl vertraut" gemefen fein. Diefer Rarl S. Chrift. Plath, später Brofeffor und Dr. Theol., hat fich bem Dienfte ber außeren Mission gewidmet. Bon 1863 bis 1871 mar er Inspettor ber Berliner fübafritanischen Mission, bann hat er 30 Jahre lang bie Gognersche Mission geleitet. Er ftarb am 10. Juli 1901 in Friedenau bei Berlin. Gine turge Bürdigung ber Berdienfte biefes Bofners bietet Julius Richter in feinen "Evangelischen Miffionen" 1901, S. 212, ein ansprechendes Bilb von ihm ebenba S. 164. M. Rremmer.

Ueber bie fymbolifden Bilber in ber St. Robannis: tirche in Liffa bringen Die Monatshefte ber Comenius-Gesellschaft, Band XI, S. 114 einige Nachrichten, welche an ber Sand ber von Baftor Biderich im Rirchen-Ralenber feiner Gemeinbe veröffentlichten Mitteilungen verfaßt find. Die Bilber find von geringem kunftlerischem Werte, aber an auffallenden Stellen in ber Rirche angebracht, fo bag es nabe liegt, an Beziehungen zu ben bohmifchen Brubern zu benten, von benen die Gemeinde gegründet murbe. Das Innere ber Kirche wurde nach bem 1707 stattgehabten Brande neu bergerichtet und bamals wohl auch in feiner Anlage veranbert (vergl. Berzeichnis ber Runftbenkmäler ber Proving Pofen, Band III, S. 215). Jertumlich ift baber bie Angabe, bag bie Bilber auf ben Bau von 1652 gurud geben; aus biefer Zeit find nur bie Umfaffungsmauern ber Rirche geblieben. Und bag bie Bilber aus bem alteren Gotteshause, ber in: amischen ebenfalls erneuerten tatholischen Rirche, übernommen seien, bie 1555 in ben Besit ber Bruber gelangte, ift nur eine Bermutung, andererfeits burfte ber Busammenhang mit ben symbolischen und allegorifden Bilbern ber Barodzeit zu beachten fein, Die oftmals in ben Rirchen, und nicht nur in benen bes reformierten Betenntniffes, insbesondere aber

auf Grabsteinen und Geräten zu finden sind, bisher jedoch eine so eine gehende Untersuchung noch nicht gefunden haben, wie die Bilder der frühe christlichen und der mittelalterlichen Zeit. 3. Kohte.

## Geschäftliches.

#### Geschäftsbericht ber siftorischen Gesellschaft für den Nebedifirikt über das Jahr 1901.

Die Hauptversammlung am 17. Januar mählte burch Juruf die bisberigen Mitglieder des Borstandes wieder. Auch die Geschäftsverteilung innerhalb besselben blieb die gleiche wie vorher. Der Borstand setzte sich danach, wie folgt, zulammen:

Bebeimer Regierungsrath Gymnafialbireftor Dr. Guttmann,

Borsitzenber, Sberlehrer Dr. E. Schmidt, stellvertr. Borsitzenber, Kommerzienrath Franke, Schapmeister, Oberlehrer Dr. Baumert, Archivar, Regierungstath M. Mener. Schriftsübrer.

Regierungsrath D. Meyer, Schriftführer, Oberlehrer Baftor a. D. Roch, stellvertr. Schriftführer.

Mls Beifiger gehörten bem Borftanbe an:

Brofesfor Dr. Chrenthal, Sberlehrer Wanbelt, Raufmann G. Bertmeister jun., Regierungs und Baurath Schwarze, Rentner R. Diet, Ober-Regierungsrath Gärtner.

(Sine tiefe, noch nicht verschmerzte Lucke wurde in den Kreis des Vorsstandes durch den Tob unseres langiährigen Schriftsührers, herrn Regierungsrath M. Meyer, gerissen († 20. 8. 1901). 1) Auch die Bersehung des herrn Oberregierungsrath (Kartner nach Schleswig beraubte und eines wertvollen Vorstandsmitgliedes, das besonders in allen Rechts: und Verwaltungsfragen durch Sachsentinis und klares Urteil und ein unentbehrlicher Verater war. Um wieder die disherige Zahl von zwölf Mitgliedern zu erreichen, ergänzte sich der Vorstand durch die herren Kentner Hauptmann a. D. Timm und Obertregierungsrath Dr. Albrecht, die zu unserer Freude die auf sie gefallene Zuwahl annahmen.

Wie bisher, hat auch im Jahre 1901 es sich ber Borstand angelegen sein lassen, die Interessen des Bereins nach außen wahrzunehmen und durch Beranstaltungen von mancherfei Art seinen Mitgliebern Anteregung zu bielen.

Er ift im Laufe bes Jahres ju 12 Gipungen gusammengetreten.

Die Zahl ber Mitglieder ist ungesicht die gleiche, wie im Borjahre geblieden. Sie belief sich auf 2014 (1900 : 207). Die Kasse hatte eine Einnahme von 1817 Mark, eine Ausgabe von 1715,46 Mark zu verzeichnen, sodaß Ansang 1902 ein Bestand von 102,54 Mark vorhanden war.

<sup>1)</sup> Eine eingehende Würdigung seiner Persönlichkeit und seines Wirkens sindet sich im Februarhest 1902 der historischen Monatsblätter für die Proving Posen.

Die Sammlungen baben im Berichtsiahre manche erfreuliche Bereicherungen erfahren, über welche bie Ginzelberichte ber herren Bermalter genauere Auskunft erteilen. Leiber ist die im vorigen Jahresberichte ausgesprochene Hoffnung, daß die ganze Nonnenkirche unserer Gesellschaft für Sammlungsswede überwiesen würde, nicht in Ersüllung gegangen. Insolge bessen befinden sich die Bückerei und ethnographische Sammlung nach wie vor in den angemieteten Räumen des Königlichen Gymnasiums hierselbst, wo sie indessen weiteren Kreisen nicht zugänglich gemacht werden können. Die Sammlung vorgeschichte licher Altertümer in der Vonnenkirche war dem Publikum, wie im Jahre 1900, werden der Vonnenkirche war dem Publikum, wie im Jahre 1900, werden Genanden von 14. Uber Vonnenkirche war dem Publikum, der Vonnenkirche werden von 14. Wei von 1500 der Vonnenkirche werden von 14. Wei von 1500 der Vonnenkirche war dem Vonnenkirche von 1500 der Vonnenkirche von 1

an den Sonntagen von 11—1 Uhr gegen Eintrittsgelb von 10 Pfennigen geöffnet. Eine Ausgrabung von Steintistengrädern wurde von Mitgliedern der Gesellschaft am 28. Mai bei Podanin bezw. Strosewo-Hauland (Kr. Colmar) vorgenommen, wobei sie sich der thatträftigen Unterstützung des herrn Lehrers M. Böttger (Podanin, jest Argenau) und einiger seiner Herrn Kollegen erfreuten. Herr Bottger hat auch in ber Folgezeit die Ausgradungen fortgesetzt und unsere Sammlung durch wertvolle Fundstüde bereichert, worüber ihm auch

an biefer Stelle ber Dant ber Gefellichaft abgestattet werben mag.1)

Der zwischen der Historichen Geschlichaft für die Proving Bosen und und unter dem 12. August 1899 abgeschlossene Bertrag betressend die litterarische Bereinigung in Zeitschrift und Monatsblättern ist, nachdem der herr Obers präsident der Proving Bojen wiederum eine Staatsbeihilfe von 400 Mart gu Gunften unferer Gefeuschaft bewilligt hatte, junachft bis jum Ablauf bes Jahres

1902 verlängert worben.

Wie in bem porigen Sahresberichte bereits ermahnt, hat bie Saupt= versammlung unserer Gesellschaft am 17. Januar 1901 beschlossen, ben Reftbestand bes Sippel-Dentmal-Fonds im Betrage von 400 Mart zu einer Stiftung ju verwenden, aus beren Binfen alljährlich vaterlandische Beschichtswerte über bie Freiheitstriege und beren Bor- und Mittampfer beschafft und an Schiller vind Schillerinnen der hiesigen öffentlichen höheren und gehobenen Schillen, sowie der Bolksschulen verteilt werden sollten. Der Magistrat der Stadt Bromberg wurde ersucht, die Berwaltung diese Stiftungssonds zu übernehmen. Die Stadtverordneten-Bersammlung nahm eine bahingehende Magistratsvorsage mit der Abänderung an, daß an der Berteilung der Bücher nur die Schüler der städtischen Bolksschulen beteiligt sein sollten. Der Vorstand unserer Gesellschaft bat biefer Menberung feine Buftimmung gegeben.

Die Bortragsabenbe, an beten Einrichtung nichts geanbert ift, waren wie immer von Gaften und Mitgliebern zahlreich besucht und boten reiche

Unregungen.

Um 17. Januar 1901 sprach mit hinblid auf bas zweihundertjährige Bestehen bes preußischen Staates herr Gynnnasialterer Raweran über bie "Erwerbung ber preußischen Königskrone".
In ber Sihnng am 14. Februar hielt herr Hauptmann a. D. Timm einen Bortrag über ben "polnischen Aufstanb in ber Provinz Posen

1848".2)

Um 14. Marz machte herr Oberlehrer Dr Baumert Mitteilungen "aus bem Tagebuche eines alten Brombergers 1813-1817", welche er in ber Situng am 24. Ottober b. 3. fortfette. An ben letteren Bortrag folog fich bie Borweifung ber neuesten Erwerbungen unferer vorgeschichtlichen Sammlung und Erläuterung berselben burch herrn Dberlehrer Dr. Schmibt an.

Um 14. November hielt herr Fabritbefiber Eh. Schemel-Crone a B. einen auf eingehenben Stubien beruhenben Bortrag über "Lanbes unb Bolfstunde bes nördlichen Germaniens nach griechischen und

<sup>1)</sup> Näheres f. im Bericht über bie vorgeschichtliche Sammlung.

<sup>2)</sup> Der Bortrag ift gebruckt im "Hausfreund, Tagl. Unterhaltungsbeilage jum Bromberger Tageblatt 1901, Dr. 41 bis 43".

romifchen Quellen". Begen ber vorgeriidten Stunde fab fich herr

Schemel genötigt, ben Bortrag abzubrechen und bie Fortsetung auf ben nächsten Bereinsabend zu verschieben.
An diesem jedoch, dem 12. Dezember, war Herr Schemel burch Krantsbeit verhindert, seine Absicht auszuführen, sobaß für ihn herr Dr Schmidt mit einem Bortrage über bie "Quellen gur Bromberger Stadtgefdichte" und herr Dr Baumert mit ber Borlegung alterer und neuerer Erwerbungen

für bie Müngfammlung eintraten.

Bon sonstigen Beranstaltungen zur Förberung bes Bereinslebens ift gu ermähnen, daß mit dem Bortragsabende am 14. Februar die Feier des Stiftungssestes verbunden war, die in hertömmlicher Beise unter zahlreicher Beteiligung der Mitglieder verlief. Ferner ist der Sommerausflug nach Oplawit an der Brabe zu erwähnen (am 28. Juni), der vom schönsten Better begünstigt war und durch verschieden Berantialtungen (a. a. auch eine Better begünstigt war und der Verlagenbung) den Pateilisten angenehme Kripnarungen hirterlotten bot Musgrabung) ben Beteiligten angenehme Erinnerungen hinterlaffen bat.

Außer ben beiben im Berein mit ber piftorifden Gefellicaft fur bie Broving Pofen herausgegebenen Zeitschriften murbe ben Mitgliebern auch bie im Ofterprogramm 1901 bes hiefigen Roniglichen Gymnafiums von Serrn Dr. G. Edmibt veröffentlichte fleberfetung ber Bromberger Bernarbinerchronit (II. Teil) mit Genehmigung bes Ronigliden Brovingial-Schuffollegiums in Form eines Separatabbrude überwiefen.

Am 15. Rovember b. J. sand auf Einladung des herrn Regierungs-präsidenten Dr. Kruse eine Besprechung behufs Gründung einer Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft hierselbst statt, woran sich auch einige Vorstandsmitglieder unserer Gesellschaft beteiligten. Die Berhanblungen über die Meugrundung und ben Anschluß ber Siftorijden Gesellichaft für ben Repediftritt an biefelbe maren am Jahresende noch nicht zum Whichluß gelangt.

3. A. Dr. C. Comidt, Oberlehrer. Stellvertr. Borfitenber.

## Biftorifde Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für gunft und Willenschaft. Historische Gesellschaft für die Brovinz Bosen.

Dienstag, ben 9. September 1902, Abends 81, Uhr, im Reftaurant "Wilhelma", Wilhelmftr. 7:

## Monatssikung.

#### Tagesorbnung:

Dr. Minde-Bouet: Der Anteil ber Proving Bosen an ber Deutschen Litteratur bes XIX. Jahrhunderts.

Rebaktion: Dr. A. Barichauer, Bojen. — Berlag ber Hiftorischen Gesellichaft für die Broving Boien zu Bojen u. der Sistorischen Geiellichaft für den Rege-Diftritt zu Bromberg. — Druck v. U. Förster, Bojen, Wilhelmft. 20

| Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen der Zeitichrift                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siftorifden Gefellichaft für die Broving Bofen veröffentlicht murben,                                                           | sind  |
| folgende auch im Sonder-Abdrud erichienen und durch ben Borftan                                                                 | b ber |
| Gefellschaft oder die Buchhandlung des Herrn 3. Jolowicz in Pose                                                                | en zu |
| nachstehenden Breifen zu beziehen:                                                                                              | -     |
| R. Sonas: Ein Deutsches Sandwerterfpiel, nach einer handschrift-                                                                |       |
| lichen Heberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv ju Pofen                                                                       |       |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.                                                                                                 | 1,00  |
| A. Warichauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Posen.                                                                        | F 00  |
| XLV und 171 Seiten. 1888<br>R. Roepel I: J. J., Rousseaus Betrachtungen über die polnische                                      | 5,00  |
| Berjasjung. 24 Seiten. 1888.                                                                                                    | 0,80  |
| E. hoffmann: hundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Bertehrs.                                                                   | -,    |
| mejens in der deutschen Oftmark. Mit 1 Rarte. 26 Seiten. 1890.                                                                  | 1,20  |
| Fr. Schwart: Die Proving Pojen als Schauplat bes sieben-<br>jährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.                                  | 1 00  |
| M. Beheim - Schwarzbach: Das V. Armeelorps im hifto-                                                                            | 1,20  |
| rifchen Bolteliebe bes Rrieges 1870 71. 24 Seiten. 1891.                                                                        | 0,50  |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von                                                                               |       |
| Stanislam August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.                                                                                 | 1,50  |
| Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft.<br>120 Seiten. 1892.                                             | 2,50  |
| D. Kirmis: Handbuch der polnischen Mungtunde. XI u. 268                                                                         | 2,00  |
| Seiten. 1892                                                                                                                    | 6,00  |
| 3. Landsberger: Beitrage gur Statistit Bofens. 80 Geiten. 1893.                                                                 | 0,60  |
| Billiam Barftow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 G. 1894.                                                                       | 1,00  |
| M. Barichauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kampn. 26 S.<br>Wit 6 Taseln Abbildungen. 1894                                    | 1,50  |
| B. Abler: Das großpolnifche Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894                                                               | 1,00  |
| 5. Riemning: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt                                                                      |       |
| von 1778 bis 1805. 1896.                                                                                                        | 1,50  |
| 5. Rleinmachter: Die Inschrift einer Bosener Reffingichuffel. 16 Geiten Rit einer Tafel Abbildungen 1897                        | 3,—   |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufftand im Jahre                                                                    |       |
| 1791 126 Seiten 1898                                                                                                            | 1,00  |
| 8. Guradge: Der Bauer in Bofen. I. Theil (1772-1815). 100                                                                       | 1 50  |
| S. Kothe: as Bauernhaus in ber Brobing Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                      | 1,50  |
| und 5 Mbbilbungen 16 S. 1899                                                                                                    | 1,—   |
| J. Kva čala, D. E. Jablonsth und Großpolen 154 S. 1901<br>R. Brumers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu               | 1,50  |
| R. Prümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu                                                                         | •     |
| Lissa i. B. über seine Kollettenreise burch Deutschland, die<br>Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—         |       |
| 1659. 279 S. 1901                                                                                                               | 3,—   |
|                                                                                                                                 | -,    |
| Außerdem erschienen im Berlage der hiftorischen Gejellschaft:                                                                   |       |
| M. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Banb: Die mittel-<br>alterliche Magiftratelifte. Die alteften Brotofollbitcher und Rech- |       |
| mungen. Bolen 1892. Rob. 8°. 198 u. 527 S. (1. 250. Det                                                                         |       |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                       | 12,—  |
| D. Anoop: Sagen und Erzählungen aus der Proving Pofen. Bofen                                                                    | 7,00  |
| 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen).<br>gebunden                                                       | 8,00  |
| Das Sahr 1793. Urtunden und Aftenftude gur Geschichte ber                                                                       | ,-    |
| Organisation Subpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-                                                                        |       |
| daftion von Dr. R. Primers. Pofen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                           | 19    |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                  | 12,—  |
|                                                                                                                                 |       |

\*\*\*\*\*

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

A. Warschauer,

Die flüdtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen der K. Preußischen Archiv=Berwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.



Im Berlage von

## Friedrich Ebbecke

zu Liffa i. B. ift foeben erschienen:

Gaebler, Wandkarte der Provinz Vosen.

Preis aufgezogen 20 Mart.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

## Bilder 3

vom Ausflug der Historischen Gesellschaft nach Goluchon am 15. Juni 1902

find in dem photographischen Atelier von Zeuschner. Withelmstr. 5

jum Breise von 0,75 Mf. für bas Stud gu beziehen.

## 

# Waffensammlern

und gu Decorationen empfehle Baffen aller Zeiten und Länder.

- Berlangen Sie Spezial-Preististe Nr. 5.

G. LOLL, Grünberg i. Sehl. 53.

watter datter detter detter detter detter detter

# Historische

# amonatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Pofen. Offober 1902.

Mr. 10.



anzeigen-Umschlag. D

#### Inhalt:

| Morit, S.: Die städtischen Archive  |       |     |
|-------------------------------------|-------|-----|
| in der Proving Bosen                | Seite | 145 |
| Schmibt, G .: Bur Geschichte bes    |       |     |
| Bromberger Biers                    | -11   | 152 |
| Binhl, F .: Die Berüdfichtigung ber |       |     |
| Raturwiffenschaft feitens bes Bro-  |       |     |
| vinzial-Museums                     | "     | 156 |
| Geschäftliches                      | "     | 159 |
| Bekanntmachung                      |       |     |
|                                     |       |     |

Alle Rechte porbehalten.

3 ur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umschlages werden mit 25 Pf. für die halbe Zeile oder deren Raum berechnet. Mitgliedern der Historischen Gesellschaften sieht eine Preisermäßigung von 25% zu. Sendungen sind: "An den Borstand der Historischen Gesellzichaft zu Posen, Schloßberg 4", zu richten.

Breis des Jahrganges 2 Nummern) 4 Mart. Breis ber Gingelnummer 50 Pfa.

# Deutsche Gesellschaft

# Kunst und Wissenschaft

### Winter 1902/1903.

# A. Portragsreihen.

- 1) Universitäts: Professor Dr. Erich Schmidt-Berlin: "Goethes Fauft". 4., 5., 11., 12. Oftober.
- 2) Dr. Peter Jessen-Berlin, Direktor am Runftgewerbemuseum: "Drei Meister bes neueren Kunftgewerbes: "William Morris, Henry van de Belbe, Otto Edmann". 21., 23., 25. Oftober.
- 3) Major Klussmann-Berlin, Kommanbeur ber Luftschifferabtheilung, und Hauptmann Meurin-Berlin, Abjutant ber Inspektion ber Berkehrstruppen: "Der Einfluß ber mobernen Naturwissen: schaften auf die moberne Kriegsführung". Hauptmann Meurin: 6. November. Major Klusmann: im Januar.
- 4) Archivbirektor Professor Dr. Walter Friedensburg-Stettin: "Aus bem papstlichen Nom und seinen Sammlungen".
  13. November.
- 5) Univ. Professor Beh. Hofrath Dr. Henry Thode Seibelberg: "Das Besen ber beutschen bilbenben Kunft erläutert an brei beutschen Meistern: Dürer, Bödlin, Thoma". 27., 28., 29. November.
- 6) Univ. Professor Dr. Joseph Partsch-Breslau: "Birthichaftsge ographie von Mittel-Europa". 5., 6., 12. Dezember.
- 7) Prof. Dr. Justus Brinckmann-Hamburg, Direktor bes Museums für Kunft und Gewerbe: Thema und Datum noch unbekannt.
- 8) Univ. Professor Dr. Georg Kaufmann-Breslau: "Führenbe Geister auf bem Gebiete ber politischen Entwicklung Deutschlands im 19. Jahrhundert". 6., 13., 20. Januar.

# 

#### für die Provinz Posen.

Zahrgang III.

Pofen, Oktober 1902

Mr. 10.

Morit, h.: Die stäbtischen Archive in ber Provinz Posen. S. 145. — Schmidt, E.: Zur Geschichte bes Bromberger Biers. S. 152. — Pfuhl, F.: Die Berücksichtigung ber Naturwissenschaft seitens bes Provinzials-Kuseums. S. 156 — Geschäftliches. S. 159. — Bekanntmachung. S. 160.

#### Die städtischen Archive in der Proving Bofen.

Bon

#### 6. Moris.

A. Warschauer, Die städtischen Archive in der Provinz Bosen (Mitzteilungen der K. preußischen Archivverwaltung, Hest 5). Leipzig, Hirzel, 1901. XL und 324 S.

Unter bem obenstehenden Titel ift vor sast einem Jahre ein Werk erschienen, das in diesen Blättern eine eingehendere Besprechung ersorbert, als sie in dem üblichen Rahmen einer Recension möglich ist. Das Buch bietet, wie der Titel sagt, ein Repertorium der städtischen Archive bezw. — über den Bestand derselben hinausgreisend — ein Verzeichnis der auf die städtische Geschichte bezüglichen Archivalien. Es ist also zunächst für jeden unentbehrlich, der über die Geschichte irgend einer jehigen oder früheren Stadt der Provinz zu arbeiten gedenkt. Es ermöglicht ihm, was ja der Geschichtsforscher so ost schmerzlich entbehrt, von vornherein zu übersehen, ob und in welchem Umsange Material für seine Arbeit vorhanden ist, und wo er dasselbe zu suchen hat. Das das Buch aber keineswegs nur für den Forscher, sondern vielmehr sür jeden, der sich überhaupt sür unsere Provinzialgeschichte interessiert, von großer Wichtigkeit ist, möge das solgende Reserat zeigen.

In besonderem Mage gilt das eben Gesagte von den einleitenden Kapiteln, die deshalb eingehender besprochen sein mögen. Das erste berselben ist der Geschichte der Stadtarchive gewidmet. Unter Heransgiehung gahlreicher Beispiele zeigt uns der Berfasser, wie keineswegs

nur unter polnischer, sondern auch noch unter preußischer Berrichaft viele städtischen Archive gang ober teilweise ju Grunde gegangen find; in ben meisten Fällen burch Brande, die bei ber in der Proving herrschenden mangelhaften Bauart besonders verderblich wirften, vielfach aber auch burch Nachläffigfeit ber Stadtbeborben. Um fclimmften erging es ben Stadtbuchern, mahrend bie Privilegien, die ja bei irgend einem einmal praftifche Bebeutung Rechtsftreite vielleicht noch tonnten, fich etwas größerer Hufmertfamteit erfreuten. Alle Berinche ber Regierung, Die ftabtischen Behörden zu einer forgfältigeren Aufbewahrung ihrer Archivalien anzuhalten, blieben ohne mefentlichen Grfolg, bis im Jahre 1869 bas Königliche Staatsarchip zu Pojen errichtet murbe und fogleich auch die Sorge für die ftabtischen Archive übernahm. Mis einzige durchgreifende Magregel erwies sich die Deponierung ber ftabtischen Archivalien bei bem Staatsarchive, zu ber fich benn auch allmählich ber weitaus größte Teil ber Stäbte verftanben bat. ben Magiftraten haben vielfach auch bie Innungen ihre Archivalien bei bem Staatsarchive Deponiert, mahrend bie Rirchengemeinden, ionders die tatholischen, fich ablehnender verhielten und die ifibischen Rorporationen meist selbst nur noch geringfügige Reste ihrer früheren Archive beigken.

Das zweite, bei weitem umfangreichfte Rapitel ber Ginleitung giebt uns eine Uebersicht über ben Inhalt ber ftabtischen Archive und - wie man hinzufügen muß - über die sonstigen Fundorte städtischer ober auf die Städte bezuglicher Archivalien. Buerft merben die nach Mussteller ober Inhalt verichiedenen Arten ber städtischen Privilegien beiprochen. Wir hören, wie uns verlorene altere Urfunden vielfach burch jungere Transsumpte, b. h. wortliche Wiederholungen jum 3mede ber Beftätigung, erhalten find. Much über ben Stoff ber Urtunben - Bergament oder Bapier -, über Urtundenfäljdungen, über Berbreitung urfundlicher Gestsetzungen burch gleichzeitigen Drud merben wir Bielfach find uns verlorene Urfunden in Abichriften erhalten, mogen fich diese nun in Form von einzelnen Blättern ober in aanzen Privilegienbuchern in den städtischen Archiven, mogen sie fich in ben fogenannten Grobbuchern, ben Buchern ber ftaatlichen Berichte. Die letteren, Die an gehn verschiebenen Stellen in ber heutigen Proving Bojen geführt murben, hatten geradezu den Zwed, neben ben Mufzeichnungen über Prozesse ober Sandlungen ber freiwilligen Berichte: barteit, die por den betreffenden Berichten erfolgt maren, Urtundenabidriften aufzunehmen, die rechtlich ben Diginalen gleichstanden. alle erhaltenen Grodbücher bem Pojener Staatsarchiv einverleibt find. jo find dieselben leicht zugänglich. Andere ift es leiber mit ben in Barichau befindlichen Büchern ber alten polnischen Kronmetrif, Die alle feit ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderts aus ber foniglichen Ranglei ergangenen Privilegien und außerbem zahlreiche andere Urtundenabschriften

enthielt. Einen für die Geschichte unserer Provinz besonders wichtigen Koder derselben besitet die Naczynski'sche Bibliothek in Vosen in Abschrift. Auch die Privilegienbücher der geistlichen Behörden enthalten manche städtische Urkunde. Nach dem Ansall der Provinz an Preußen haben die neuen Behörden vielsach — meist zu praktischen Zwecken — Repertorien der städtischen Archive ansertigen und Urkundenabschriften herstellen lassen, die sich jetzt in den Registraturen der betressenen Behörden besinden. Im 19. Jahrhundert haben sich um die Sammlung von Urkundenabschriften besonders der Geheime Justizuat Neigebaur in Fraustadt, später in Bromberg, und der Landrat v. Gumpert in Obornik

große Berbienste erworben.

Den zweiten Sauptbestandteil ber ftabtischen Archive bilben bie jogenannten Stadtbucher. Der biefe behandelnde Abichnitt unferes Werkes bietet geradezu eine Geschichte bes ftabtischen Rangleimejens in ber Proving Pojen. Dier tann natürlich nur bas Wichtigfte hervorgehoben werben. Betont muß zunächst werben, daß bas heut allgemein herrschende Aftensuftem, b. h. bas Berfahren, "bie Schriftstude, welche in einem einzelnen Rechtsftreit ober in berfelben Bermaltungsfache entstanden, in besondere Faszitel zu vereinigen," por der preufischen Befitergreifung in der Broving Bosen so gut wie gang unbekannt mar. Bielmehr murben alle Angelegenheiten, die vor einer Behörde verhandelt murben, mochten fie betreffen, mas fie wollten, in das Buch ber betreffenden Behörde eingetragen; ein Spftem, welches bas Auffinden Beitlich Schriftstude natürlich fehr erschwerte. biefe Stadtbücher nur jum fleinsten Teile in bas Mittelalter zurud. Sie find von Warschauer schon an anderer Stelle, im 11. und 12. Banbe ber Zeitschrift ber Siftorischen Gesellschaft für bie Proving Bosen eingebend beiprochen worben. Die meiften Stadtbucherreiben beginnen erft im Laufe bes 16. Jahrhunderts ober noch fpater. Dem Umfange nach ift ber Bestand an Stadtbüchern trot aller Berlufte noch recht an-So befitt Bojen, abgesehen von ben Rechnungsbilchern, etwa iebnlich. 600 Stadtbucher; Frauftadt, Gnejen und Liffa gablen je mehr als 100 Banbe. Fast in allen Stäbten merben Rats: und Schöffen: bücher unterschieben. Die Ratsbücher find im allgemeinen nicht etwa, wie man meinen konnte, eigentliche Protofollbucher ber Ratefigungen ... folche finden fich nur in einigen fast rein beutschen Städten im Süben und Westen ber Proving, por allem in Lissa und Ramitsch -; fie enthalten vielmehr neben vereinzelten vermaltungsgeschichtlichen und dronifaliiden Aufzeichnungen gang überwiegenb Befundungen über Afte ber freiwilligen Gerichtsbarfeit, namentlich über ben Bertehr mit Grundftuden, fodag fie mit unfern beutigen Grundbuchern verglichen werben fonnen. Die Schöffenbücher bieten in berfelben Weife Aufzeichnungen über Alte ber freiwilligen ober ftreitigen Gerichtsbarkeit und über bie Strafrechtspflege. Da bie Befugniffe bes Rats: und bes Schöffentollegiums fast in jeder Stadt anders verteilt maren und De Benne mit jebem einzelnen stäbtischen Archive ber Inhalt ber Bucher bereite charafteriflert werben, gewiß eine ber mubiamften Arbeiten Berfaffer bes Buches. In größeren Städten murbe bie Er. \_\_\_\_\_ Wir finden besondere Auflan-Bucher weiter ausgebilbet. besondere Bucher für Testamente und Nachlaginventare, für Die und Die Strafrechtspflege, vereinzelt auch Aufzeichnungen Eber geltenbe Stadtrecht ober Cammlungen ber von den Cberboien ezze Geschichtlich besonders wichtig v=3 bolten Rechtsenticheibungen. Burgerbucher b. h. Berzeichniffe ber neu aufgenommenen Burger. Statutenbucher b. b. Cammlungen ber ftabtifchen Billturen, wie Fz fich besonders in Bofen und Fraustadt finden, und die on in langer Reihen erhaltenen Rechnungsbücher.

Neben Urtunden und Stadtbüchern findet sich endlich in manchen Archiven eine Menge loser Papiere, Urtundenabichristen, Briefe und vor allem einzelne Altenstsicke aus Prozessen der Städte und aus der Berwaltungspraris. Warschauer saßt diese historisch wichtigen, aber schwer zu sichtenden einzelnen Papiere unter der Bezeichnung Litteralien zusammen. Stadtpläne haben wir — abgesehen von einigen älteren, die sich in historischen Werten des 17. und 18. Jahrhunderts sinden — erst aus der Wlitte und dem Ende des 18. Jahrhunderts, vielsach

erft aus ber Beit nach ber preugischen Besitergreifung.

Auf die Aussichrungen Warschauers über die Sprache ber ftabtischen Ranzleien, aus der fich vielfach Schlüffe auf die Nationalität ber

Bewohner gieben laffen, tann ich bier nicht naber eingeben.

Mit ber preußischen Besithergreifung nahmen die städtischen Archive einen ganz anderen Charakter an. Die Produktion von Privilegien hörte auf. Die freiwillige Gerichtsbarkeit und die gesamte Rechtspstege gingen in die Hand der staatlichen Behörden über. Dafür traten die Korrespondenzen mit den staatlichen Aufsichtsbehörden in den Vordergrund. An die Stelle des Stadtbücherspstems trat das Aktenssystem. Diese Archivalien der preußischen Zeit sind von Warschauer mit Necht nicht nicht ausführlich behandelt, sondern nur gelegentlich herangezogen worden.

Ein britter Abschritt ber Einleitung behanbelt "bie bisherige litterarische Verwertung ber städtischen Archive", er bietet uns mit anderen Worten einen wesentlichen Teil einer Geschichte ber Geschichtsforschung und Geschichtssschriftung in der Provinz Bosen. Hier zeigt sich recht beutlich, wie sehr die Provinz doch unter der polnischen Hervinzen zurückstand. Während Schlesten z. Lichon aus dem 16. und 17. Jahrhundert eine ganze Reihe von historischen Darstellungen über einzelne Stücke oder größere Landstriche aufzuweisen hat, sinder

sich in Posen eine ortsgeschichtliche Thätigkeit fast nur in Fraustabt. Eine umfassene Beschäftigung mit der Landesgeschichte begann auf beutscher wie auf polnischer Seite erst um die Mitte des 19. Jahrshunderts. Warschauer nennt und würdigt hier die wichtigsten Werke und Zeitschriften allgemeinen Charakters, während die Aufzählung der Arbeiten von rein lokalgeschichtlicher Bebeutung den Abschnitten über die einzelnen städtischen Archive vorbehalten bleibt.

Dieje Abichnitte, die ben Sauptinhalt Des Buches bilben, konnen bier natürlich nicht im einzelnen befprochen werben. Nur ihre all= gemeine Anordnung fei furg hervorgehoben. An ber Spite jedes Abschnitts befindet fich eine turze hiftorische Rotiz über Die Grundung und die michtigften Schicffale ber betreffenden Stadt. Da Butttefche Stadtebuch vielfach ungenau und veraltet ift, fo werben Diese Rotizen, Die manches völlig Unbefannte bringen, von jedem ein= gesehen merben muffen, ber fich über bie Beschichte irgend einer von ben Pojener Stäbten orientieren will. Es folgt bie Aufgahlung und genauere Burbigung ber städtischen ober auf bie Stadt bezuglichen Archivalien. Die Anordnung berfelben mußte ber besonderen Bufammensetzung bes einzelnen Archivs angepaft werben. Im allgemeinen folgen einander, bei größeren Archiven in besonderen Abschnitten: 1. die Privilegien; 2. Die Litteralien, soweit folche vorhanden find; 3. Die Stadtbucher. Die letteren find, wie icon ermähnt, ftets ihrem Inhalte nach charafterifiert; auch find besonders wichtige Gintragungen, namentlich folde chronifalischer Art, ausbrücklich hervorgehoben. Ueberall find, wie bereits angebeutet, nicht nur bie 3. 3. in ftabtischem Besit befindlichen Archivalien, sondern auch alle bem ftabtischen Archiv ent: fremdeten, soweit fie bem Berfaffer nur irgend juganglich maren, Außer ben Originalurtunden sind überall die berücksichtigt. ergangenden Urtunde nabichriften aus ben ftabtischen Privilegienbüchern, ben Grobbüchern, ber Kronmetrit, geistlichen Privilegienbuchern und ben Aften ber preußischen Behörben angeführt. Gerabe in Diesen Bufammenftellungen ftedt eine Fulle von Arbeit, die ber Fernerftebende ichwer hinreichend murbigen tann, und die überhaupt nur von einem Manne geleistet werben tonnte, ber mit ben archivalischen Schaten unserer Proving so genau vertraut ift wie ber Berfaffer. Gerabe fie bilden aber auch einen ber wertvollsten Bestandteile unjeres Bertes, zumal der Inhalt der Grodbücher bisher nur teilmeife sustematisch verzeichnet ist. Un die städtischen Archivalien schließen fich biejenigen ber Bunfte, die ja mit bem ftabrifchen Leben eng verflochten maren. Wo reich: licheres Material vorlag, find die einzelnen Innungen in alphabetischer Reihenfolge mit ihren Archivalien aufgeführt, mögen sich bie letteren noch im Besite ber Innungen, mögen sie sich in bem ber Magistrate ober in irgend welchen öffentlichen ober privaten Sammlungen befinden.

Ten Zauf haber eine zusammenkelung der über die beirkeider Zude nerhandenen timerang, der der rinn nur defenders erfahenene Zauffen, sondern auch zerforrfienen-lige und die einfalleigen Ziellen von Zauffener au begriffinnen find. Diese zusammenkelung ist um is deutscher au begriffen, als war eine bindogranden zur Geschäuber unfere klassen, wer sie für die merken underen hierennen verhanden ist, bisber noch mitte bespeen.

In Sauk des annen Bertes bilder ein aubedeut des Norther. Deffelbe fibre umer ben Annen ber enseinen Stilbte alle besteitigen Sullen en, we fie enfenbalt der aufbaberiden Reiberbige erwähmt werden, und bilder fermi eine wichtige Ermaniums in den über die bemeffenden Stidte bandelnden Abfantien. Es entbilt ferner bie polnichen Kamen ber Gribte, die Kunditellen von Archivelien außerhalb ber Provin: Pofen und die Ramen der erwihnten Berfenlichfeiten, wor allem ber Grundberren ber Guibte. Befonders wichtig aber find Die fachlichen Artifel, auf die ichon in der Einleitung mehrfach bingewiesen wirt. Ob man über das Borfommen der veridiebenen Arten von ftibifichen Budern und fonftigen Ardivatien, ob man über Die Berbreitung ber verichiebenen Immungen, über Gewerbe und Danbel, über Rirchen: und Schulangelegenbeiten, über Steuer: und Bollverbaltniffe, über beuriche Ginmanderung und den Gebrauch der beurichen Sprache in den fiadtifchen Rangleien, über die Berbreitung ber Juden oder ob man über die Geichichte ber Seuchen und des Berenglaubens in ber Proving Acien Ausfunft fucht, jedesmal wird man ein reiches Material von Radweifungen finden. Durch biefe Artitel gewinnt bas Regifter auch für jeben, ber fich nicht mit Lotalgeichichte, iondern mit ber allgemeinen Gedichte ber Proving beichäftigt, Bedeutung.

Ich bin am Ende meiner Beiprechung. Da, wie der Berianer felbit fagt, bei ber Ausbehnung bes in unferem Buche ju berudfichtigenben Stoffes eine völlige Erichopfung beffelben ausgeichloffen erichien, fo bat fich bas Tireftorium ber Staatsarchive bereit erklart, in einiger Beit ein Grgangungsheit folgen ju laffen. Darf ich fur biefes Ergangungs: heit ober eine etwaige zweite Auflage unieres Buches einige Buniche ausiprechen, fo maren es folgende. Erftens ericeint es febr munichens= wert, daß das Hauptstaatsarchiv zu Barichau, besonders die Kronmetrif, von einem Cachverftanbigen, am Beften von bem Berfaffer unferes Buches felbit, auf Archivalien, namentlich auf Urfundenabichriften, Die nich auf Stabte ber Proving Pofen beziehen, burchgefeben und womöglich Die Herstellung von Abschriften unbefannter Urtunden fur bas Boiener Staatsarchiv veranlagt werbe. Es erscheint bies um jo notwendiger, als fur benjenigen, ber fich mit ber Beichichte einer einzelnen Stadt beichäftigt, folche Rachforschungen fo gut wie unmöglich find. Bie ich hore, besteht Aussicht auf Erfüllung biefes Buniches. Gin zweiter Bunfd mare ber, daß die Archivalien ber evangelischen und tatholischen

Rirchengemeinden ber Stäbte, welche jett nur stellenweise — so bei Liffa bas Archiv ber Böhmischen Bruber — herangezogen find, in um: fangreicherer Beise berücksichtigt würden. Die alteren Rirchenbucher enthalten vielfach wichtigen hiftorifchen Stoff. Namentlich in benjenigen Städten, mo, wie 3. B. in Frauftadt mahrend bes 16. Jahrhunderts, Rirchengemeinbe und politische Gemeinbe fich gang ober jo gut wie gang bedten, fteben bie firchlichen Archivalien überhaupt zu ber Beschichte ber Stadt in minbeftens fo engen Beziehungen wie die Innungsarchivalien. Wenn nun auch eine ebenjo eingehenbe Berudfichtigung, wie fie biefen zu teil geworben ift, wegen bes Umfangs ber firchlichen Archivalien nicht möglich fein follte und vielleicht eine eigene Bublitation erfordern murde, jo mare es boch - namentlich auch für familiengeschichtliche Forschungen - fehr bankenswert, wenn wenigstens bei jeber Stadt angegeben murbe, mit welchem Jahre die Rirchenbucher ber in Betracht tommenden Bemeinden beginnen. Für bie tatholischen Gemeinden liegt übrigens, wie mir herr Dr. Warschauer mitteilt, in bem großen polnisch geschriebenen Werte von Lutaszewicz über die Kirchen ber alten Diözese Vosen bereits eine Borarbeit vor, die aber vielen nur fcmer zuganglich fein durfte. Für die evangelischen und einige katholischen Gemeinden des Regierungs: bezirks Bromberg hat herr Regierungsrath Mt. Mever in Bromberg auf Grund ber Mitteilungen ber Beiftlichen Die porhandenen Rirchen: bucher im Sahrbuch ber Siftorifchen Gefellichaft für ben Depebiftritt für 1898 zusammengestellt. Bunfchenswert mare endlich auch, bag über bie Grobarchive ber Proving, die wegen ber in ihnen enthaltenen Urfundenabschriften für bie Beschichte ber Stäbte fo fehr wichtig find, eine genaue llebersicht gegeben murbe. Wenn eine folche auch schon in ber Bublifation Lekszycki's über "bie ältesten großpolnischen Grobbücher" enthalten ist, jo burfte bies Wert boch vielen Benutern unferes Buches nicht jur Sand Mus ber am Enbe ber Ginleitung bes letteren gegebenen Er: klärung der "Abkürzungen für die Abteilungen des Grodarchivs" wird jemand, ber biefes nicht bereits tennt, schwerlich viel Rugen ziehen. 3. B. die Inscriptiones Valcenses dem Grob Deutsch = Krone angehören, ift gewiß Bielen unbefannt und auch aus bem Regifter nicht Da jeber, ber fich mit ber Geschichte einer Stadt genauer beschäftigt, boch die Bücher bes hauptfächlich in Betracht kommenden Grobs - joweit ber Inhalt berselben nicht schon instematisch verzeichnet ift (f. oben G. 149) - burchsehen muß, fo mare es am munichens: wertesten, bag bei jedem Grob angegeben murbe, für welche Jahre Grobbucher vorhanden find. Da diese meist in langen, ziemlich vollständigen Reihen erhalten find, fo wurde bies mohl nicht allzuviel Raum beanspruchen. Minbestens sollte aber bei jedem Grod erwähnt werden, mit welchem Jahre bie Grobbucher beginnen.

Es ist selbstverständlich, daß biese Anregungen ben Wert bes so überaus mühevollen und verdienstlichen Wertes nicht herabbruden sollen.

-Mögen die Bunfche, die dem Berfaffer bei ber Abfaffung beffelben vorgeschwebt haben, in vollstem Dage in Erfüllung geben! Werk bagu beitragen, bag recht viele von den oft erft vor wenigen Sahrzehnten verschollenen städtischen Archivalien wieder aufgefunden und momoglich dem Staatsarchiv ober ben betreffenden Stadtarchiven qua geführt werben! Moge es biejenigen Stabte, Korporationen und Brivatpersonen, die noch im Besitze von Archivalien find, bazu bestimmen, Diejelben bem Posener Staatsarchiv zu überweisen ober fie bei bemjelben unter Wahrung ihrer Eigentumsrechte zu beponieren, fie fo für immer por Bernichtung und Berschleuberung ju fichern und ber miffeuschaftlichen Benutung juganglich zu machen! Moge bas Wert endlich bas Intereffe für bie Beimatsgeschichte beleben und geeignete Manner, an benen es ja auch in unferer Broving nicht fehlt, zur Teilnahme an ber Erforfdung berfelben anregen! Ift boch die Befchichte ber Stadte, Die ja gum bei weitem größten Teile von Deutschen gegründet find und Gibe beutschen bürgerlichen Lebens maren, ber für ben beutschen Bewohner ber Provin: meitaus intereffantefte und nabeliegenofte Zweig ber Landengeschichte.

#### Bur Geschichte des Bromberger Biers.

Von

#### & Samidt.

Schon im ersten Banbe bieser Monatsblätter (S. 39 sf.) habe ich einige Beiträge zur Geschichte bes Bromberger Biers verössentlicht; wenn ich nun noch einmal barauf zu sprechen komme, so geschicht bas, weil bas reiche Material, bas über diese auscheinend unwesentliche Frage vorhanden ist, beweist, welche Bedeutung das Bier, namentlich aber eben das Bromberger, nicht nur in kultureller Beziehung, sondern auch sür das Wirtschafts: und Finanzwesen des polnischen Staates und seiner Nachbarländer gehabt hat.

Das in Bromberg gebrante Bier war schon im 15. Jahrhundert von einer so vorzüglichen Beschaffenheit, daß es sich nicht nur in Polen, sondern auch im Gebiete des Deutschen Ritterordens des größten Beisalls erfrente. Namentlich war es die den Brombergern sonst gar nicht holde Nachbarstadt Thorn, wo eine ganz besondere Borliebe für das Bier der Brahestadt herrsche. Natürlich hatte das in den preußischen Städten blühende Brauergewerbe schwer unter der Einsuhr Bromberger Gebräus zu leiden, und so kam es, daß die Behörden des Ordenslandes sich wiederholt mit dieser Frage der Ueberslutung ihrer Städte mit fremdem Getränke ernstlich befassen mußten.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war die Frage brennend geworden. Im Jahre 1444 sandte der Komthur von Schwetz an den Hochmeister ein bewegliches Schreiben, worin es heißt, daß die Bürger seiner Stadt schwere Bedrängnis durch die Einführung (odir firungo) Bromberger Bieres erlitten; keine andere Stadt hätte darunter so zu leiden, wie gerade Schwetz; sie müßte zu Grunde gehen, wenn nicht die Einführung des fremden Stoffs untersagt würde. In demselben Jahre klagte die Neustadt Thorn (die ein gesondertes Gemeinwesen neben der alten Stadt bildete) in ähnlichem Sinne darüber, daß die Bromberger

ihr Beigenbier bei ihnen einführten. 2) Darauf bin ichritt ber hochnieister ein und verbot die Ginführung frember Biere überhaupt, mas für bas Bromberger Braugewerbe ein febr ichwerer Schlag war. Damals maltete in biefer Stadt ber Staroft Ritolaus von Szarlej (1441-1457, in ben gleichzeitigen preußischen Chroniten gewöhnlich Scharlensty ober Scharlentte genannt) feines Umtes, ber nicht gewillt mar, folch eine Schabigung feiner Stabt gu bulben. Er richtete ein gereiztes Schreiben an bie Stabt Danzig (1448), welche, bem Befehle bes Hochmeisters sich fügend, gleichfalls ihre Thore bem Bromberger Bier verschloffen hatte, und stellte bie Frage, ob bas Berbot von ber Stadt ausginge ober vom Hochmeister veraulagt worden mare; jebenfalls stanbe es im Widerspruch zu ben Bestimmungen bes "ewigen Friedens." 3) Die Danziger, welche wegen ihrer Weichselichifffahrt aute Beziehungen mit bem mächtigen Staroften unterhalten mußten, mußten fich nicht anders zu helfen, als ben Brombergern wieder bie Einfuhr ihres Bieres zu gestatten und über ben ganzen Sachverhalt an ben Hochmeister zu berichten. 4) Dies Berfahren gefiel nun wieber ben preußischen Rittern nicht, die auf bem Standetage 1448 barüber Es tam zu erregten Auseinandersetzungen; als die leiden-Rlage erboben. schaftlichsten Berteibiger ber freien Ginfuhr fremben Bieres ermiesen fich bie Thorner: fie wollten fich nicht bas Recht nehmen laffen, Bromberger Brau zu verschänken und zu trinken, mahrend ben andern wiederum ber Schut bes heimischen Braugewerbes am Bergen lag. Man einigte fich fclieflich in einer mittleren Richtung: niemand folle Bromberger Bier für Gelb verschänken, boch bürfe es jeber zu seiner eigenen Notburft im Saufe halten. 5)

Nur die Thorner traten biefem Beschluß nicht bei; die Bersuche ihres Romthurs, sie zum Ausschluß bes fremben Getrantes zu über-

<sup>1)</sup> Toeppen, Atten ber Stänbetage Preugens, Bb. II, S. 628.

<sup>2)</sup> Cbenba G. 632.

<sup>9)</sup> Zwischen bem Deutschen Orben und Polen zu Brzefzcz abgeschlossen (31. 12. 1434).

<sup>4)</sup> Toeppen, a. a. D. III S. 82.

<sup>5)</sup> Ebenba S. 84.

reben, lehnten sie mit dem Hinweis auf ihre alten Privilegien ab und tranken nach wie vor ihr Bromberger Bier weiter.\(^1\) So blieb die Frage denn eine offene und wurde wieder 1450 auf den Tagfahrten zu Marienwerder und Elbing\(^2\) besprochen, ohne daß eine Einigung erzielt wurde. Bichtigere Fragen traten nun für die Ständetage in den Vordergrund, schon wetterleuchtete in der Ferne der große Krieg, der in derizehn Jahren zur Bernichtung der Selbständigkeit des Ordenstlandes führen sollte (1453—1466).

Als nun nach diesem Kriege Westpreußen in nähere staatliche Berbindung mit Polen getreten war, konnte noch weniger als vorher de Ueberschwennung des Landes mit Bromberger Bier Einhalt gethan werden. In Thorn jedenfalls trank man den edlen Stoff in einem besonderen "Bromberger Keller" (1476), zu dem das Bier in gewaltigen, plumpen Fahrzeugen, sogenannten Tubassen, auf Brahe und

Weichiel berangeschafft murbe. 8)

Auch im 16. Jahrhundert behauptete das Bromberger Gebrau sein Ansehen. Doch als die Stadt 1545 (ober 1547?) durch ein schweres Brandunglück betroffen war, beschloß man, innerhalb der Stadt nur gemauerte Branereien — wegen der Feuergefährlichkeit — zuzulassen; Malzdarren aber dursten nur außerhalb der Stadt errichtet werden. Die vorübergehende Beeinträchtigung, welche die Brauthätigkeit dadurch ersuhr, war bald wieder ausgeglichen. Bon 1564 ab wird Bromberg in den Beschlüssen des Polnischen Keichstages zu den Bier-Exportstädten gerechnet, deren es aber nur fünf im Reiche gab: nämlich außer unserer Stadt noch Bigtet, Petrikau, Leczyca und Przemysł.

Daß selbst ber Reichstag, biese höchste und maßgebenbste Berssammlung im ganzen Staate, sich mit den Erzeugnissen des Bromberger Braugewerdes beschäftigte, hatte darin seinen Grund, daß die Braussteuer (czopowe) eine der wenigen direkten Einnahmequellen des Staates darstellte und es also im Interesse des Staates lag, daß gut Bier gebraut wurde und in reichem Maße Absat sand. Die czopowe (eigentlich — Zapsengeld, exactio ducillaris) wurde seit dem 15. Jahrshundert erhoben do und zwar in der Form, daß nach der Wenge des verwendeten Braumalzes, das zur Bereitung des Bieres diente, die

<sup>1)</sup> Ebenba C. 88.

<sup>2)</sup> Cbenba C. 123, 142, 148, 194.

<sup>9)</sup> Siehe diese Monatsblätter Jahrg. 1, S. 40. Der Bromberger Reller bestand in Thorn noch im Jahre 1515.

<sup>4)</sup> Jud. Bidg. 1544—1551 Bl. 115b (Posener Ctaatsarchiv).

b) Abel und (Beistlichkeit genossen allerdings auch hierin Borzugsrechte. So sträubte sich 1515 ber Guardian des Bromberger Bernhardinerklosters gegen die Besteuerung des Klosterbräus, welche der Obersteuereinnehmer von Kujavien beanspruchte, und drang mit seiner Weigerung auch durch.

Steuer bemeffen murbe. Auf bem Reichstage ju Betrifau 1552 mirb bies Erhebungsperfahren noch beionbers eingeschärft. Aukerbem murbe von den obengenannten Erportbieren eine Steuer pon 4 Groichen für iebe Tonne erhoben. 1)

Diefe lettere Ertraftener mar offenbar zu boch; benn fie murbe 1567 auf 1 Grofchen berabgesetz und perblieb auch in ber Folgezeit

auf biefem Stanbe.2)

Im Sabre 1578 murbe burch Reichstagsbeschluß ein gang neuer Mobus ber Bierstenererhebung eingeführt. Richt mehr bie Menge bes verwendeten Gerften- ober Beigenmalges, fondern bas fertig bergeftellte Bebrau biente jest als Grundlage ber Besteuerung: für jedes fag Bier, bas der Brauer verlaufte, gablte er einen Pfennig vom Groschen, b. h. ba ber Grofchen bamals 18 Pfennige hatte, ben achtzehnten Teil bes Wertes. 8) Ferner mar ber Ubnehmer, also ber Krugwirt in Stadt und Dorf, gleichfalls verpflichtet, fur jebes gefaufte Jag einen Pfennig vom Groschen, also auch ben achtzehnten Teil bes Wertes zu gablen, jo baf zusammen vom Biere ber neunte Teil bes Wertes als Steuer erhoben murbe.

Die Durchführung bes neuen Erhebungsverfahrens icheint auf Schwierigkeiten geftogen ju fein. Jebenfalls verabfaumte bie Bromberger Stadtobrigfeit, die Steuer in ber verlangten Beife einzutreiben, jodaß ber Obersteuereinnehmer ber Woiwobichaft Inomraglam, ber hocheble Albert Chwalizemsti, sich veranlaßt fah, am 24. September 1579 vor bem Grodgerichte zu Bromberg Rlage gegen fie zu führen. 1) Diefer Unachtsamteit ober Unbotmäßigfeit ber ftabtischen Beborben verbanten wir nun einen Ginblick in die bamalige Bierproduktion Brombergs; benn es heißt in ber Unflageschrift, bag

im ersten Quartal bes Erhebungsiahres 1578/79

5201/2 Tonnen à 28 Groschen, à 1 Bulben.

im zweiten Quartal besselben Jahres 447 Tonnen à 1 Gulb im britten Quartal beffelben Jahres 669 Tonnen & 1 Bulben, im vierten Quartal besselben Jahres 643 Tonnen (à 1 Gulben) jufammen also im gangen Jahre . 2496 Ton. Bier gebraut murben,

<sup>1)</sup> Volumina legum II, S. 602: ex quibuscunque braseis cervisia facrit cocta. Die Lonne (baryl) faste 24 garniec à 4 Quart (= 44/2 Liter); ber Barpl entspricht also etwa unserem Bektoliterfaß; außerbem gab es aber noch die große Tonne (beczek), welche 3 Barpls senthielt (Vol. Ileg. II. S. 687). Betrefis ber Beschluffe fiebe Vol. leg. II, 666 und 715.

<sup>2)</sup> Vol. leg. II, 738, 801, 850 unb 955.

<sup>9)</sup> Vol. legum II. S 985 f. In ber Stelle od każdego grosza . . po pieniądzu iednemu Polskiemu ift pieniądz in sciner unprunglichen Bebeutung als "Pfennig" zu verstehen.

<sup>4)</sup> Jud. Bidg. 1579-1582, Bl. 97b (Bojener Staatsarchiv).

beren Wert sich auf 2451 Gulben 9 Groschen (1 Gulben = 30 Groschen) berechnen läßt. Die bavon fällige Steuer hätte sich also auf 272 Gulben 11 Groschen belaufen.

Welchen Ausgang ber Rechtsstreit gehabt hat, geht aus ben Aften nicht hervor; jedenfalls blieb ber Reichstagebeschluß von 1578 in Kraft und wurde bei ben folgenden Reichstagen immer wieder von

Neue m eingeschärft.1)

Der Preis des Bromberger Biers stieg in den letzten Jahrzehnten des 16. und den ersten des 17. Jahrhunderts überraschen, teils aus allgemein wirtschaftlichen Gründen, dann aber auch wegen der zusnehmenden Münzverschlechterung. Zahlte man 1579 für die Tonne guten Bromberger Gebräus einen Gulben, so kostete sie 1598 schon 64 Groschen (= 2 Gulben 4 Groschen), 1623/24 gar 5–6 Gulden, auf welcher Höhe sich der Preis auch für die solgenden Jahrzehnte erhielt.

Wie im 17. und 18. Jahrhundert mit dem fortschreitenden Berfall ber Stadt Bromberg auch das bortige Brauergewerbe nach und nach seine Bedeutung verlor, haben wir bereits früher gesehen. Doch heutigen Tages aber hat Bromberg als Bierproduktionsstadt noch nicht bie in weiteren Kreisen anerkannte Bedeutung wiedergewonnen, die es

im 15. und 16. Sahrhundert befeffen hatte.

# Die Berücksichtigung der Naturwissenschaft seitens des Provinzial-Nuseums.

230n

#### 2. Binbl.

Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu.

Das Provinzial-Museum foll, wie bekannt, auch bem naturwiffensichaftlichen Interesse eine Beimftätte bieten; biesem Interesse, besonders bem, welches unsere Provinz betrifft, soll es gerecht werden, es soll aber auch Interesse erweden und soll Belehrung spenden.

<sup>1) 3.</sup> B. 1580 und 1581 (Vol. leg. II, E. 999 und 1030).

<sup>2)</sup> Die Preise find ben gablreichen Bierprozessen ber Bromberger Stabt-

<sup>3)</sup> Monatsblätter I, G. 41.

Wie nun bas Mufeum, an welches sich so viel Hoffnungen tnupfen, biese hohen und vielseitigen Aufgaben erfüllen konnte, soll in turger Stigze und in knapper Zusammenstellung bargelegt werben.

- I. In einzelnen Abtheilungen mußte ein Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen und einer Schau-Sammlung gemacht werben z. B.:
- A. Botanit. a) herbar mit handbibliothet und einigen wissenichaftlichen Instrumenten für die erforderlichen Untersuchungen.
- b) Schaus ammlung: Unter Glas eingerahmte gepreßte Pflanzen; also etwa: die hier gebauten Kulturpflanzen, die Giftpflanzen, offizinelle und technisch verwerthete Pflanzen, Unträuter; dann Modelle bezw. konsservirte Exemplare von Pilzen (egbaren, giftigen, schädlichen, z. B. Haussichwamm), Holzproben (auch polirt) und sonstige der einheimischen Flora entnommenen Gebrauchsstoffe; Pflanzennissbildungen; die Resultate der durch Pflanzen oder Thiere hervorgerusenen parasitären Ertrantungen; wichtige erotische Pflanzen, besonders solche unserer Kolonien bezw. in künstlicher Darstellung, mit den entsprechenden Handelsprodukten.
- B. Boologie. a) Biffenichaftliche Abteilung: 3. B. Infetten, Sammlung einheimischer Pflanzengallen, Konchylien, Stelettfammlung.
- b) Schau-Sammlung: Die Sängethiere, Bögel, Fische usw.— wenn möglich in biologischen Gruppen z. B. Marber, ein Rest besichleichend; Schlupswespe, eine Raupe anstechend; die Rester ber einsheimischen Bögel in natürlicher Umgebung mit Gelege um auch baszum Ansbruck zu bringen, was von der Naturwissenschaft Schutzsärbung genannt wird, u. s. Wichtige Thiere unserer Kolonien, gestopst, in Wodellen oder Abbildungen. Thiere, welche in technischer Hinsch von Werth sind, mit den technischen Produkten. Insektenschäftlinge, die nützlichen und die besonders häusigen Insekten unserer Heimath.

Stelett und Organe bes Menschen z. E. in Mobellen (Rehltopf, Auge, Gehörorgan u. f. m.), Rassen-Mobelltöpfe (Schabel).

C. Auch in ber Mineralogie bezw. Geologie wird vielleicht — je nach bem eingesaufenen Material — zu trennen fein.

Schaus Sammlung: Berwerthung ber Mineralien, Erze, Cbels und Halbebelfteine, vielleicht in — jett vorzüglich hergeftellten — Glasflüffen.

Besonders interessante Versteinerungen bezw. Modelle; Petresactens sund aus der Proving. Die in der Proving vorhandenen Gesteinst und Erdarten; Darstellung der entsprechenden Lagerungsverhältnisse.

Mis Bandgemalbe zu empfehlen: Formationsbilber: aus ber Steinkohlenzeit, Flora bes Tertiars, wie fie 3. B. von Potonie heraussgegeben find.

D. Bon allgemeinem Intereffe mare auch eine Busammenftellung von alterthumlichen aftronomifchen, physitalifchen, demifchen

und chirurgischen Instrumenten und Apparaten, welche ein saßbares Bilb von der Entwickelung dieser Disziplinen darbieten würden. Welche Phasen das Mikrostop von der einsachen Glastinse dis zu dem so volltommenen Instrumente der Gegenwart durchtausen hat, würden die mit Jahreszahl versehenen Apparate in charafteristischer Weise zeigen können. Die abentheuerlichen Kormen der chemischen Glasinstrumente des vorvorigen Jahrhunderts und die wunderlichen physikalischen Borrichtungen, welche der damalige Unterricht benutze, würde diese Sammlung zussammenstellen müssen. In Apotheken, deren Gründung aus früheren Jahrhunderten datirt, ließe sich wohl noch mancher in der Hinsicht brauchbare Gegenstand auffinden, auch einzelne Lehranstalten unserer Provinz würden interessante Beiträge zu dieten im Stande sein, wie z. das hiesige Marien-Gymnasium eine nicht geringe Anzahl solcher Instrumente dem Provinzial-Wusseum überlassen könnte.

II. Um bas Intereffe ftets neu anzuregen, um bein Bublitum ben Umfang ber Sammlungen vor Augen zu führen, finb zu empfehlen:

Sonder: Ausstellungen, von Monat zu Monat wechselnb. Seitens ber Mufeums: Verwaltung mußte in ben Tagesblättern vorher erläuternb barauf hingewiesen werben. So 3. B.

Im Winter: unsere einheimischen Standvögel.

Im herbst und Frühling: Die einheimischen Zugvögel.

Die Hamptgruppen der Bögel nach ihrem Nestbau. Die nutsbaren Fische unserer Provinz. Das einheimische Raubzeug. Brutpflege ber Insetten.

Im Sommer: Die einheimischen eftbaren und bie besonbers giftigen Bilge.

Im Mai, Juni usw. die bann gerade in Bollblüthe befindlichen besonders häufigen einheimischen Pflanzen bezw. mit den häufigsten der von ihnen abhängigen Jusetten.

Technische Verwerthung der einheimischen Pflanzen bezw. ber in ber Proving gebauten Kulturpflanzen.

Der Granit: Die brei ihn (hauptsächlich) zusammensebenben Mineralien in ihren verschiedenen Formen; ihre Berwerthung.

Bielleicht empfiehlt es sich auch, daß ein Beannter bes Museums burch einen kurzen, die einzelnen Objekte berührenden Bortrag bas Bublikum orientirt.

III. Für bie Schaus Sammlung ift eine Angahl ber billigen und fehr prattifchen Sanbmitrogtope mit entsprechenben Braparaten angusichaffen.

Rebes ausgestellte Objekt muß burch eine Rotig gekennzeichnet beuticher Rame, miffenschaftlicher Rame, Bertunft bezw. Ginwanderung in die Proving, vielleicht auch technische Berwerthung.

Führungen burch bie gesammten Sammlungen bes Mufeums munten von Beit au Beit angeset merben.

IV. Die Beröffentlichung und meitefte Berbreitung von Sabres. berichten über die eingelaufenen Bumendungen an bas Museum mare au einviehlen. Daburch murbe bie Aufmertfanteit und bas Intereffe ber Bevölkerung unferer Proving für bas Inftitut gewonnen werben, und mohl mancher Bund, ber jonft verloren, vielleicht vernichtet mare, murbe erhalten und bem Mufeum zugeführt merben.

#### Geschäftliches

#### "Hiftorischen Gesellschaft für die Proving Posen".

#### Chronik.

Da bie Juni-Situng ersahrungsgemäß wegen ber vorgeschrittenen Jahreszeit meist nur spärlich besucht wird, so war für ben 10. Juni statt ihrer eine Besichtigung bes im Bau begriffenen Provinzial-Museums zu Bosen in Aussicht genommen. Theilnehmer hierzu hatten sich sehr zahlreich eingesunden, die unter ber bentbar besten Führung, der des bauaussischenden Beamten, Regierungsdaumeisters Ahrens selbst, die vorzügliche Raumeintheilung des mit allen Gullsmitteln der modernen Technit in Bezug auf heizung, Bestendtung n. a. ausgestatteten Baues in Augenschein nahmen.

Reiter haben mir des diestöhrigen Cammer-Mustlugs zu gehanken

lenchung n. a. ausgestatteten Baues in Angenschein nahmen. Weiter haben wir bes diesjährigen Sommer-Ausslugs zu gebenken, ber am 15. Juni nach Goluchowo, zur Besichtigung ber bort ausgestellten großartigen Sammlungen ber verstorbenen Gräsen Tzialpuska, geb. Czartoryska, untersommen wurde. Mit seinem kunstingen Verständnisse zebens an dem Zusammendringen diese hervorragenden Kunstschäffin Zeit ihres Lebens an dem Zusammendringen diese hervorragenden Kunstschäffin Zeit ihres Lebens an dem Zusambert zu Paris ausbewahrt wurden, gearbeitet. Sie erstrecken sich auf alle Gebiete der Kunst, und sowohl von Gemälden, wie Tsulpturen, von Wertald von Mertall, von assyrischen Ausstellung in Glas, Porzellan, Wetall, von assyrischen und altägyptischen Alterthümern, dis zu den Erzeugnissen der Neuzeit sind die Sammlung von griechischen Vicht unerwähnt dürsen wir hier auch die Sammlung von griechischen Vasen lassen, die Grässen von ihrem Gemahl, Jan Tzialpuski, sür eine Schuldiorderung übernahn Der Führung durch diese Schäte hatte sich Herre Schuldiorderung übernahm Der Führung durch diese Schäte katte sich Herre Schuldiorderung übernahm Der Führung dersche Sechse Ressen der Bräsen Fischen Grartoryski, unterzogen, wosur wir ihm gern hier unseren wiederholten Tank aussprechen.

Die Betheiligung an dem Aussluge war eine sehr rege. Neber 70 Damen

Die Beiheiligung an bem Ausstuge war eine sehr rege. Ueber 70 Damen und Herren hatten die nicht ganz fleinen Anstrengungen des Tages in Erwar-

tung bes ihnen bevorstehenden Kunftgenusses nicht geschent. Alle aber waren auch voll bezriedigt von dem Gesehenen wie von dem Berlause der ganzen Beranstaltung.

Am gleichen Tage, dem 15. Juni, seierte das Germanische Nationals-Museum zu Kürnberg sein 50 jähriges Stiftungssest. Unsere Gesellschaft, die stells lebhasten Antheil an den Bestredungen des Museums genommen, telegraphierte: "Aus der Ostmarf des Reiches ein Hoch der gemeinsamen Deutschen Arbeit." Gar dald tras die Antwort ein: "Das unterzeichnete Direktorium beehrt sich, Ihnen seinen verdindlichsten Dank auszusprechen, für die in Ihrem freudigst begrüßten Telegramme ausgesprochenen Glückwünsche. Möchte Ihre Gesellschaft auch fernerhin unserer nationalen Anstalt ihr werthvolles Wohlswollen bewahren".

R. Prümers.

Siftorische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für gunft und Wissenschaft.

### Siftorische Gefellschaft für die Broving Bofen.

Dienstag, den 14. Oktober 1902, Abends 8½ Uhr, im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstraße 7,

### Monatssikung.

Tages = Ordnung:

Herr Oberlandesgerichtsrath Martell: Beiträge zur Geschichte der Gerichts = Organisation in der Provinz Posen 1816 und 1834.

Rebaktion: Dr. A. Warschauer, Posen. — Berlag ber historischen Gesellschaft für die Provinz Posen zu Posen u. der historischen Gesellschaft für den Repe-Distrikt zu Bromberg. — Druck v. A. Förster, Posen, Wilhelmst. 20.

# B. Nebungen.

- 1) Univ. Brofeffor Dr. Hermann Ebbinghaus-Breslau: "Erperis mentelle Pjychologie". Januar bis Marz, Sonnabend Nachm.
- 2) Dr. Georg Minde-Pouet-Bosen: "Das moberne Drama". 20. Ottober, 3., 17. November, 1., 15. Dezember, 5., 19. Januar, 9., 23. Februar, 9., 23., 30. März.

Der Breis für eine Reihenkarte von brei Bortragen beträgt 1,20 Mt., für eine Reihenkarte von vier Bortragen 1,50 Mt., für eine Einzelkarte je 0,50 Mt.

Mitglieder der "Deutschen Gesellschaft" haben das Recht, bei Borzeigung der Mitgliedskarte für sich oder einen ihrer Anzgehörigen für jeden Vortrag je eine Karte gegen Erlegung einer Ershebungsgebühr von 0,10 Mt. zu entnehmen.

Der Preis für eine Teilnehmerkarte an den Uebungen des Herrn Prof. Dr. Ebbinghaus beträgt 3 Mt., für eine Theilnehmerkarte an den Uebungen des Herrn Dr. Minde-Bouet 10 M.

Die Räumlichkeiten, in benen die Bortrage ftattfinden, find auf ben Karten angegeben.

Eintrittstarten find vom 1. Oftober ab in ber Buchhandlung von Bote & Bod zu haben.

# C. Polkstümliche Porträge.

- 1) Rechtsanwalt Kirschner: "Aus ber fozialen Gefet gebung". 9. November.
- 2) Dr. Flechtner-Stettin: "Aus ber Pofener Inbuftrie." 16. Nov.
- 3) Brof. Dr. Pfuhl: "Aus ber Lebensgeschichte unserer eins heimischen Bflangen". 30. November.
- 4) Amtsrichter Ramdohr: "Die haager Friedenstonfereng."
  7. Dezember.
- 5) Mebizinalrath Prof. Dr. Wernicke: "Die Schaben bes Altoholismus". 4. Januar.
- 6) Dr. Kremmer: "Die Umgegend ber Stadt Bofen. 18. Januar.
- 7) Rechtsanwalt Jarecki: "Warum ftraft ber Staat?" 1. Febr.
- 8) Prof. Dr. Lubarsch: "Gehirn und Seele". 8. u. 15, Jebr.
- 10) Oberlandesgerichtsrath Kastan: "Gin Ausflug ins Ge = finder echt." 1. März.
- 11) Ardivrath Dr. Warschauer: "Die Entstehung ber Stadt Bofen." 15. Mars.
- 12) Dr. Minde-Pouet: "Die Runftbenfmäler ber Stabt Bofen-29. März.

Alle volkstümlichen Vorträge finden Sonntag Nachmittag von 5-6 Uhr im Teraffen-Saale des Apollo-Theaters statt.

Der Gintritt zu biesen Borträgen fteht jedermann unentgeltlich fel.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

天. Warschauer,

Die ftädtischen Archive in der Proving Palen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen ber R. Preußischen Archiv=Berwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

#### 

Im Verlage von

### Friedrich Cbbecke

zu Lissa i. P. ist soeben erschienen:

Gaebler, Wandkarte der Provinz Vosen.

Preis aufgezogen 20 Mart.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

#### Bilder 31

vom Ausflug der Historischen Gesellschaft nach Goluchow am 15. Juni 1902

find in dem photographischen Atelier von Zeuschner, Wilhelmstr. 5

jum Preise von 0,75 Mt. für das Stud zu beziehen.

#### 

# Waffensammlern

und zu Decorationen empfehle Waffen aller Zeiten und Länder.

- Berlangen Sie Spezial=Preisliste Rr. 5. -

G. LOLL, Grünberg i. Sehl. 53.

# Historische Monatsblätter

für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Pofen, November 1902.

Mr. 11.



### Anzeigen-Amschlag. D

#### Inhalt:

| Kohte, J., Tie Wiederherstellung ber<br>S. Marien-Kirche zu Inowrazlaw .<br>Wotschke, T., Zur Geschichte ber | Seite 161     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stadt Meserity                                                                                               | " 16 <b>4</b> |
| Litterarische Besprechungen                                                                                  | " 172         |
| Nachrichten                                                                                                  | , 173         |
| Geldäftliches ber Siftorifden Gefellichaft                                                                   |               |
| für ben Retebiftrift zu Bromberg .                                                                           | , 174         |
| Bekanntmachung                                                                                               | , 176         |
| <del>-</del>                                                                                                 | •             |

Alle Rechte vorbehalten.

Bur Beachtung! Anzeigen für Seite 2 bis 4 bieses Anzeigen-Umichlages werden mit 25 Pl. für die halbe Zeile ober beren Raum bezeichnet. Mitgliedern der Hilberischen Gesellschaften steht eine Preisermäßigung von 25%, zu. Sendungen sind: "An den Vorstand der Historischen Gesellschaft zu Posen, Schloßberg 4", zu richten.

Preis bes Jahrganges (12 Nummern) 4 Mark.

Preis ber Gingelnummer

### Bur Beachtung.

In der Stadt Posen, sowie in allen denjenigen Städten der Proving Bosen, in denen die Historische Gesellschaft keine Geschäftsführer hat, werden die "Historischen Monats-blätter" und die "Zeitschrift der Historischen Gesellschaft" durch die Kaiserliche Reichspost im Zeitungsvertrieb befördert. Die Mitglieder werden demzusolge gebeten bei Wohnungsänderungen die Ueberweisung der genannten Schriften bei der Reichspost pünklich zu beantragen, da nur indiesem Falle Berzögerungen in der Zustellung ver mieden werden können.

# 

Zabraana III.

Pofen, Movember 1902.

Rr. 11.

3. Kohte, Der Wieberausbau ber S. Marien-Kirche in Inowraziam. S. 161. — Th. Botschke, Zur Geschichte ber Stadt Meserik. S. 164. — Litterarische Besprechungen. S. 172. — Nachrichten. S. 173. — Geschäftliches ber historischen Gesellschaft für den Netzebistrikt zu Bromberg. S. 175. — Bekanntmachung. S 176.

#### Der Wiederaufbau der S. Marien-Kirche in Inowrazlaw.

Bon

#### 3. Robte.

Die S. Marien-Rirche in Inowrazlam ift eines ber altesten und bebeutsamften Runftbentmaler ber Proving Bofen. 1) Sie gebort zu ber Gruppe romanischer Rirchenbauten, welche in ber zweiten Salfte bes 12. und im Anfange bes 13. Jahrhunderts in Rujawien entstanden, und fie hat trot eines spätgotischen und eines baroden Umbaues ben romanischen Charatter im mefentlichen bewahrt. Mit bem Riebergange ber Stabt im 18. Jahrhundert geriet fie in Bernachlässigung, fo bag fie 1816 wegen Baufälligfeit fogar gefchloffen werben mußte; in ber Nacht vom 3. jum 4. Dezember 1835 murbe fle burch Brand gerftort und blieb seitbem als Ruine stehen, ba die in der Altstadt gelegene Pfarrtirche ju G. Nitolaus bem Gottesbienft ber tatholifchen Gemeinbe genügte. Alls Inowraziam aber mahrend ber lebten Jahrzehnte erheblich anmuchs, wurde ber Bunfch nach einer zweiten tatholischen Pfarrtirche von neuem rege, und die zwischen ber Altstadt und bem Bahnhofe gelegene S. Marien-Kirche schien sich ju einer folchen besonders zu eignen. Forberungen bes Gottesbienftes und bie Intereffen ber Dentmalpflege ftiegen jeboch in hartem Widerstreit an einander; erft nach langen Ber-

<sup>1)</sup> Berzeichniß ber Kunstbentmäler ber Provinz Posen, Band IV, S. 28 u. f.

hanblungen wurte eine Loiung babin gefunden, bag für bie Bedürfneffe bes Gottesbienftes ein geräumiger Reubau auf dem ber fatbolifchen Gemeinde gehörigen Gelande weitwarts ber Ruine errichtet wurde un? biefe felbst als Tentmal erhalten blieb. Rachbem die neue Rirche nabem vollendet morben, munichte die Gemeinde, die mit großer Ber: ehrung an bem alten Bauwert bangt, auch biefes auszubauen und ben Gottesbienfte gurudzugeben. Der uriprungliche Beftand lief nich ziemlich ficher nachweifen; die Schaben, welche bas Baumert erlitten batte, indbesondere die gablreichen Riffe, welche die Mauern durchiebten, waren feineswegs burch ungureichenbe Grundung ober mangelhafte Banmeife, ionbern lediglich burch außere Ginfluffe, Blibichlag, Brand, Better und Froft, bervorgerufen. Es stanben also einer Bieberberftellung meber in funftlerifcher noch in ftatischer Binficht Bedenten entgegen; vielmehr tonnte eine dauernde Erhaltung bes Baumerts am beften baburch gemahrleiftet werben, bag es wieber unter Dach gebracht und in Benutung genommen murbe. Nachbem ausreichenbe Mittel feitens ber Gemeinbe bereit gestellt worden maren, murbe mit ber Inftandfetung und bem Wieberaufbau im Frühjahr 1900 begonnen.

Die Beranderungen, welche die spatgotische und baroce Beit an ber Rirche vorgenommen hatten, burften ohne weiteres beseitigt werben. Der spätgotische Chor mar bei bem Baroabau gerftort worben; Die baroden Turmbelme, welche auf einer balb nach 1790 gefertigten, jetzt ber Bosener Sistorischen Gesellschaft gehörenden Zeichnung bargestellt find, bestanden nicht mehr. Bas die Barodzeit fonft hinterlaffen batte. war ohne Wert, und da eine Nachgrabung im Chore noch Refte ber Grundmauer einer halbrunden romanischen Aplis ergab, fo murben bie späteren Mauerteile abgebrochen und ber ursprüngliche Bestand freigelegt. Bei ben Aufraumungsarbeiten ließen fich auch die Anschluffe ber romanischen Apfis im aufgebenden Mauerwert ertennen. Die Wiederber: stellung ber Apfis mit einem Salbtuppelgewölbe tonnte baber nach bem Borbilbe anderer romanischer Rirchenbauten, insbesondere ber Rirche bes benachbarten Dorfes Roscielec ohne Schwierigkeit erfolgen. faffungsmauern bes Schiffes maren instandzuseben und auszubeffern. Die am Chore und am Schiffe bingugefügten neuen Mauerteile murben ben alten entsprechend in Granitquadern bergestellt und in die Jugen im Anschluß an die alten Refte freihandig eine Linie eingefratt. Da bie Findlinge, aus welchen die alten Quader gearbeitet find, aus Schweben ftammen, fo murbe für bie neuen Quaber wiederum fcmebifcher Granit beschafft, beffen rotliche Farbe gunftiger mirtt als bas talte Grau bes ichlesischen Granits. Die Mauern bes Schiffes murben obne Gesimse belaffen, ba teine Reste von solchen vorhanden waren und bie alten Granitfirchen mohl meist ber Gesimse entbehrten. Doch find bie Fußpuntte bes breiten Cftgiebels burch nafenartige Anfanger ausgezeichnet, wie beren bie Rirche in Rrufchwit alten Aufnahmen zufolge

ehemals befaß, und nur die Apfis, die einen schlicht abgeschrägten Sockel

bat, erhielt ein ähnliches einfaches Sauptgefims.

Auf ber Norbseite des Chores war ein altes Fenster vollständig erhalten und in der Südmauer des Schiffes ein zweites wenigstens so weit, daß seine Gestalt sich noch ermitteln ließ. Diese beiden Fenster wurden als Borbilder sür die Fenster des Chores und des Schiffes benutt und die Leibungen der Rundbögen in alter Weise, des schwierigen Steinschnitts wegen, geputt. Nach Maßgabe der alten Falze erhielten die Fenster Rahmen von Eichenholz!); die Verglasung beschränkt sich im Schiffe auf Musterungen aus weißem, in Tönungen spielendem Antitzglas, während die drei Chorsenster, namentlich das am meisten gesehene mittlere, in Form und Farbe etwas reicher behandelt sind.

Bon ben beiben aus Ziegeln errichteten Turmen ber Westfront stand ber subliche beinahe noch in feiner gangen Bobe, fo bag an ihm nur bas von einem Bogenfries getragene Abschlufigesims zu erganzen mar und ber eingestürzte fübliche Turm nach feinem Borbilbe wieber auf: Beide Turme erhielten mäßig fteile pyramiden: gebaut merben tonnte. formige Belme, welche gleich ben Dachern ber Rirche mit Monchen und Nonnen eingebeckt murben. An ber Oftseite ber Turme maren bie Unidlukipuren bes mittelalterlichen Rirchenbaches zu ertennen; fie murben für die Anlage des neuen Daches übernommen und der First des Daches über bem Zwischenban ber Turme mit bem Firste bes Daches über bem Schiffe in gleiche Bobe gelegt. Die Dacher burchschneiben bie Blenben ber Turme und awar nicht nur die ber Oftfronten, sondern auch bie ber beiben einander zugewandten Turmfronten. Dag bie alten Bauleute die Blenden an allen vier Seiten ber Turme lediglich aus Unachtfamteit wieberholt hatten, ift taum anzunehmen; eher möchte man glauben, bag ber Bauentmurf geandert murbe. Run murbe fich über bem Schiff ein flaches Dach unterhalb ber Blenden anordnen laffen. Bar ein folches vielleicht unter bem Eindruck italienischer Borbilber anfangs beabfichtigt? Diefes Borhaben murbe aber fehr balb wieber aufgegeben und, um ein fteiles Dach herzuftellen, ber Zwischenbau ber Turme um ein Geschof erhöht, welches fich gegen bie hauptfront mit einem spitbogigen Fenster öffnet.

So ist es glücklich gelungen, das Aeußere in seiner ursprünglichen, so einsachen und doch malerischen Gestalt neu erstehen zu lassen. Schwieseiger lag die Aufgabe hinsichtlich des Innern; denn für dessen Hellung dot die Ruine keinen ausreichenden Anhalt und ebenso wenig waren anderweit geeignete Borbilder vorhanden. Daß das Innere beim Wiederausbau manche selbständige Züge erhielt, war daher nicht zu versmeiden. Daß mehr als 12 m breite Schiff wurde nit einer flachen

<sup>1)</sup> Ueber bas Borfommen von hölzernen Fenflerrahmen an romanischen Kirchenbauten vgl. Die Dentmalpflege 1900, S. 56.

Die Empore über dem Besteingange wurde vom Holibede überivannt. nördlichen Turme aus zugänglich gemacht. Der por ber Apfis bes Chores aufgestellte Sochaltar, Die beiben Nebenaltare, Die fich ben alten Rifchen ber Ditmauer anichließen, die Ranzel und die mit ihr zusammenbangende Chorichrante, iowie die Bruftung ber Empore wurden aus Canditein bergestellt, da vorbildliche romanische Ausstattungsstucke nur aus Bertstein erhalten find und Canbftein auch gur Architettur ber Rruichmiter Kirche be nutet ift. Der Gukboben bes Schiffes murbe mit rothen Thomplatten belegt und im Chore burch Ginfugung weiffer Platten ein gefälliges, ichlichtes Mojait bergeftellt. Die Thuren ber brei Gingange murden aus Brettern angefertigt und auf den Auffenfeiten mit einem Dufter von aufgenagelten Leiften bebedt. Roch feblen wir Zeit ber Aufbau bes Hochaltares und die Ausmalung bes Inneren-

Soweit augängig, geschah die Ausführung durch Sandwerker ber Gemeinde; für diejenigen Arbeiten, die diese nicht zu leisten vermochten, wurden Berliner und Bromberger Anstalten herangezogen. Ten Bemühungen des Pfarrers Herrn Geistlichen Raths Laubin ist es zu danken, daß alle Arbeiten, die den Tenkmalwert des Bauwerks berühren, in ge-

biegener und murbiger Weife ausgeführt werben fonnten.

#### Bur Gefchichte der Stadt Meferik.

Lon

#### Ib. Betidte.

Februar 1519 hatte ber polnische Reichstag zu Petrikan ben Krieg gegen ben Deutschen Ritterorben, an beffen Spibe bamals ber jugendliche Sochmeister Albrecht von Brandenburg ftand, beichloffen. Untbatig jahen ber Kaifer und die Reichsfürsten zu, wie die polnische Uebermacht ben Orben zu erdruden und die beutsche Rulturarbeit im alten Breufenlanbe zu vernichten brobte, aber ber beutsche Abel, besonbers ber in ben Rheinlanden, welcher unter bem Ginflug bes eblen Frang von Sidingen stand und ein Berg für des Baterlandes Ehre hatte, marb von bem Orbensmarfchall Bolf von Schönberg für eine Breugenfahrt gewonnen. Ein Beer von elftaufend Landstnechten und breitaufend Reitern marb ausgerüftet. Bon Frankfurt a. b. Ober fandte Schönberg am 7. Dt: tober 1520 nach alter benticher Rittersitte bem polnischen Konige ben Absagebrief. Ich gebe ihn nach Schüt: Rerum Prussicarum Historia, pag. 474:

"Euch Großmächtigem und Erlauchtem Könige und herrn, herrn Sigismund, Könige zu Bolen und Großfürsten zu Littauen, füge ich Wolf von Schönberg, herr zu Glauche und Walbenburg, hiermit tund und zu wiffen. Nachbem ber hochwürdigst Durchlauchtigst hochgeborene

Fürst und Berr, Berr Albrecht, Deutschen Orbens Sochmeifter, Martgraf gu Brandenburg, gu Stettin, Bommern, ber Caffinben und Benben Bergog, Burggraf zu Rurnberg und Fürst zu Rugen, mein Gnäbigster Berr und seiner &. G. löblicher Orben und ihr Land und Leute mit Tobichlag, Raub und Brand und mit anderen friegerischen thatlichen Fürnehmen von G. R. Erlauchtigfeit und ben Ihrigen unbilliger Beife angegriffen und beschädigt worben, wie baffelbe bie That bezeuget, baf hochgebachter mein Gnabigfter Berr mich mit einer tapferen Angahl Rriegsvolf zu Rog und Fuß als oberften Sauptmann verwendet, unter welchen Grafen Freiherren, Rittermäßige und andere vom Abel, beutsches. ober: und niederlandes und andere Mannen Kriegsvolls befunden, berfelben feiner &. G. Rotdurft fürzunehmen, fünftigen Schaben zu tehren und ben vergangenen alles Bermogens zu rachen. Daneben will ich mich zu biefer Sachen und im Namen meiner oberften Feldbauptmannschaft gegen E. R. Erlauchtigfeit, berfelben Lande, Leute und Unterthanen, wes Burben, Standes und Befens fie find, gegen biefe mit Bermahrung zu thun, ehrenhalber fügen ober giemen fammit allen Denen in meiner Felbhauptmannschaft auf bies mal ober fünftig befunden ober benennet mogen werben, auch für alle Die, jo fich famt beufelben etlis chen Hauptleuten, Rriegsvolf und Dienstleuten porgeschrieben auf G. R. Erlauchtigfeit und benfelben Schaben bringen fonnen ober mogen, auch für alle Die Belfer und Belfershelfer, wie fie genannt fein ober benannt mogen werben. Und mas ich famt benfelbigen fämtlich und fonberlich mit Tobichlag, Raub und Brand famt allen anderen Schabenfugungen, wie fie Namen haben mögen, schaben zuwende, davon mich hinfürber weiter nicht zu verantworten, sondern will mich hiermit für mich und bieselbigen unfer Ehren und Notdurft, wie frommen ehrlichen Rriegsleuten gehöret, notbürftiglich vermahret und hiermit beforget haben. Db auch mir ober benjenigen wie vorgeschrieben einiger Bermarung mehr von noten, will ich folches hiermit allenthalben fünftiglich gethan haben in Rraft biefes Beweifes. Diefes alles hab ich G. R. Erlaucht alfo gu unferer Rotburft wie vorgeschrieben nicht wollen bergen. unter meinem Infiegel Sonntags nach Francisci anno 1520."

Um 12. Oktober stand das beutsche Söldnerheer, bei dem sich auch Franz von Sidingen's Sohn Hand als Nottensührer eines Reitershausens befand, vor der ersten polnischen Stadt, dem unsern der Grenze gelegenen Meserit. Noch an demselben Tage ward die Stadt gestürmt. Die polnische Besatung fühlte sich zu schwach, die Stadt zu halten, warf seuer in die Häuser und flüchtete sich aufs seste Schloß. Die ganze Stadt ging in Flammen auf, selbst von der steinernen Pfarrkirche blieben nur die kahlen Wände stehen, gleichwohl siel aber den plündernden Landsstnechten noch reiche Beute in die Hände. Zwei Tage beschoffen sie das Schloß. Besonders aus ihren beiden schweren Belagerungsgeschützen, der Singerin und Nachtigal, bewarfen sie es mit Feuerlugeln, dann

ward es im Sturm genommen und die Besatung bis aus zwei Saupezleute erschlagen. Da König Sigismund nach Posen bebeutende Truppenzmassen geworsen hatte, wagte das deutsche Hischer nicht seinem Plane gemäß über Posen, Gnesen vorzudringen, sondern marschierte, nachdem es die Umgegend von Meserit verheert hatte, über Triesen, Teutscher Krone, Konits. November, Tezember belagerte es vergeblich das seste Danzig. Dieser Mißersolg, dazu die rauhe Jahreszeit ließ die Söldwer sich zerstreuen und einzeln heimsehren; viele von ihnen wurden dabei von den erbitterten Bauern erschlagen. Also die Knechte zuroch sein gesommen, do trenneten sich die Knechte zu Mesericz gewonnen haben, ist in Caschuben wol bezalet. Die Caschuben sein des Mesericzens guttes mer gebessert, den die Knechte" sagt die Elbingisch-Preußische Chronit von Fall.<sup>1</sup>)

Als 1510 die Juden aus Kurbrandenburg vertrieben wurden, ließen sich viele der Unglücklichen in der für den Handel so bedeutenden Grenzstadt Meserik nieder. "Dor woneten ville Juden inne," schreibt der eben eitierte gleichzeitige Chronist. Da die Bürger nach der völligen Zersstörung der Stadt und ihrer Ausplünderung sich zu zerstreuen drohten, die Stadt nicht wieder ausbauen wollten, bewilligte ihnen König Sigismund am 3. Tezember 1520 nicht nur eine vierjährige Stenersreiheit, sondern nahm auch den Juden das Recht, sich in Meserik niederzulassen. Allein dieses Stadtprivilegium scheint bald verletzt zu sein. Den 22. Dezember 1545 wendeten sich deshald die Bürger an Herzog Albrecht von Breußen, von dem sie als Glaubensgenossen besondere Unterstützung erzhossen, von dem sie als Glaubensgenossen besondere Unterstützung erzhossen, von dem sie als Glaubensgenossen besondere Unterstützung erzhossen und der damals auf der Rückreise ihre Stadt berührte, mit der Bitte um Fürsprache bei dem Könige in solgendem Gesucher.

"Durchlauchtigster Hochgeborener Fürste, tenedicher herre und herre. Wir armenn gehorsamenn des durchlauchtigistenn troesmechtigistenn sursten und hern, hern Sigismund, toeniges zu Poelenn unseres allergnedigisten hernn, habenn zu E. F. Gn. nach wünschunghe allergeluchelighenn wülsardt und bereidtwillighenn Diensten als unserenn tenedigistenn hern und hern, auch patrone in unserenn anligendenn beschwerlichenn sachen zuslächt mith bemüticklicher biethe E. F. G. wollenn unseres einseldiges süpplicirenn genedicklichen annhemenn.

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Töppen, Leipzig 1879.

<sup>2)</sup> Auf bem hinwege nach Deutschland in ben ersten Tagen bes Oftobers scheint herzog Albrecht burch Meserit nicht gereift zu sein. Gein Leibarzt Bafilius Agst melbet, Rottbus, ben 10. Oftober, ber herzog sei von Posen auf Grossen und nicht wie geplant auf Frankfurt an ber Ober gezogen. Ueber Wittenberg, Berlin, Frankfurt, Meserit, Posen erfolgte seine Rückreise; wir bestehen unter anderen noch einen, Schermeisel (bei Zielenzig) ben 21. Dezember 1545 batierten Brief an ben Posener Raufmann heinrich Storch. Für benselben, seinen Hossieferanten, verwendet er sich in einem, Posen ben 26. Dezember datierten Empsehlungsschreiben bei bem Palatine von Sieradz, Stanislaus Lasti.

Dürchlauchtigher fürste und genedigifter berre und berre! Der Durchlauchtigiste fürste und berre, herre Sigismundt Irhe & De Da bt habt uns arme undersaffene ber Stadt Myetdszerzietz nicht prinilegies por funff und zwentzick porflieffenenn Jarrenn ungeferlich, als bie Stabt in Rrieges loefften verterbeth, begnoidt, auff bas fein Silbe (vonn welcher Juden Wegen wir armen gehorfamen ber hochberimpten & den Da bt groeffe beschwerunghen, fibebenn betrueg von wegenn ires Buchers teglich enthfangen und erleibenn muhffen) ben unng wonenn noch haußen foltenn, funft wer die ftabt ungebawet plieben: alleine 10 polnische marc irer Roen Mot jerlich gebenn foldenn ober irer Roen Mot hauptleutenn bes Saufes Minebtszerzietz. Renebigifter fürste und herre, sulche 10 polnische mart geben wir zuverfechtig aus folgenber prfache. Denn noch lauth ber prinilegia Cazimir irer R chen M bt loeblichenn gebechtnis und bestetighunghe R der D bt Sigifmundi haben unfere vorfarten nicht meher benn 20 pragifche mard jerlichen Bins ober geschoes gegeben, nhu mühffen mir 40 hungarische golth gulbenn ober alzo vill minte geben nicht ane fleine beichwernif bes armuts.

Durchlauchtigher Fürste und tenebigifter herre, alzo werbenn unfere prinilegia vonn bein hauptlewtein gebrochenn und nicht gehaltenn.

Hoechgeborner Furste! unns armen leutenn gescheenn auch groeße unaussprechliche ungerechtideitenn von dem wirdigen hernn abte zu Blezow, welcher uns vorbeutt auff Roer M to heibenn bawholt zu den brudenn und besserunghen der Stadt zu hawenn, das ausgeroetthe holt, gesplies nimen heth mit gewalth und frewell, dazu die pferde ausspandt wider alle privilegia Roer M bt unnd Mandatt und auch tommissiones der Stadthelber und heuptleuthe bemelthes hauses Myedtszerzieh, wihe wir benn sulches auch alles bep irer Roen M bt in turk geclaget habenn.

Renedigher Furste! Es habt auch ber Abt zu Blezow auff Kor M bt frenze ein Burbirt Raegin!) genandt auffgericht und gebaueth gemeiner stadt zu einem groffen schaden, denn auff der selbigenstelle hadt arm und reich irhe beholzunghe vor albers gehapt Ishu huedt der apt bie heide verbittenn, als wer sihe sein und nicht Koer Maiestedt.

Derhalbenn biethenn wir E. F. G. als unsernn kenedigistenn hernn, zu bem wir nehest toethe zu unsernn anligenden noethenn die hocheste Zustucht habenn, E. F. G. wolde sich aus surstlicher genadenn angesbornenn tügendenn kenedicklichenn erzeughenn, die belonunghe in der zukunsstigen werledt von goethe im Ewigen reich erwartende sein und bei Koer M dt vor uns arme vertordene lenthe in triegesloefsten und auspuchungen ben unseren gegebenen und begnoethen privilegies beider hochberumbtenn K den Maiestäten Cazimir und Sigismundi moechten erhalben werdenn, alzo das die Judenn das betrückliche volck moechte ben uns ausgerotth werdenn, die woll wir 20 polnische mark meher Zins und geschoes geben mühssen den vor albers und alzo auch ben dem alten geschoes verpleiben und bernahen.

<sup>1)</sup> heute Rhyn,

Auch bas ber Abt zu Blezow ober seine nachtomlingen moechte uns lassen ben unsernn privilegies, Mandatis und Commissionibus, welche von K cher M bt unsernn allergenebigsten hern dem hauptmann bes K chen Hauses Myedtszerzieh besoelen worden (aber in wenigt nachgelebeth), wir wollenn uns geruhe, wihe die gehorsamhe und geschworenhe in allen schuldigen und billichenn sachen gegenn unsere Oberrkeit nach laut unsernn privilegien halben und weissen lassen.

Durchlauchtigher Hochgeboerner furste, tenedigister herre und herre. Die weile E. F. G. augenscheinlich sieth, das die Maure und Thoerscheufer auff der grantze erbawunghe und besserunghe dorahn sere von noethen sey, biethen wir E. F G wollenn sich tenedietlich einlassen und bei K cher M bt behülfslich sein, das die arme Stadt eine

benftewre ben irer R den M bt erlangen moechte.

Kobt ber allemechtighe Bater und Jesus Christus unser heilandt wirdt E. F. G. suche genedighunghe unf armen troestlosen in unsernn noethen zu erweisenn genedick, reichlich bekalenn, wir wollen auch und E. F. G langkwirighe gesundheit geluchseliges regiment umb ewiges leben bemütlicklich einhellick allewege bieten. Regeben Dienstags nach Thome 1545

E. F. S.

ad pedes humiliterque subiecti proconsul, consules totaque communitas civitatis Myedtszerzietz.

Und das Bertrauen seiner Stammesgenossen und Glaubensbrüber täuschte ber allezeit hilfbereite Hohenzoller nicht. Noch an bemselben Tage schrieb er an seinen Ohein, ben König von Polen.

Serenissime Rex, Princeps clementissime. Cum iam in meo reditu ex Germania. Serenissime Rex et avuncule dilectissime. perveni in R. U. M tis civitatem Mezericz, oblatae et redditae sunt mihi a. S. R. V. M tis subditis Mezericzensibus literae supplices, in quibus mihi indicaverunt privilegia, quae a R. V. M te acceperunt post cladem olim in bello acceptam, ne civitas eorum omnino solo aequata et deserta iaceret, infringi. Primo ut nulli Iudaei ibi habitarent aut eo convenirent. Deinde ne plus darent pro censu et tributo quam visinti marcas Pragenses. Nunc autem conqueruntur, quod privilegia, quae a S. R. V. M. te acceperunt, ab illis, qui praesunt a R. V. M te ordinati, sic ad nihilum redacta sint, ut cogantur ferre Judaeos in sua civitate habitantes et civitatem multis et incommodis et damnis prementes, praecipue aeris usura expilantes cives et in mercatura eos multis modis impedientes. Nam et ille conventus, qui olim habitus est mercaturae causa singulis] septimanis in die Sabbati, mutatus est propter Judaeos, ut iam habeatur in die Lunae, quod fit (ut ad me retulerunt) cum maximo damno civitatis et civium. Deinde quod

census et tributum aucta sint, ut iam cogantur singulis annis dare quadraginta aureas Hungaricas in auro aut tot in moneta. Postremo ad me retulerunt, quod etiam premantur ab abbate Pleczaviensi, ne illis liceat parare ligna necessaria ad pontes resarciendos et ad aedificia civitatis in R. V. M tis silva vel, ut vulgo vocant, in deserto et quod ligna iam ad usum praeparata ab abbatae Pleczaviensis subordinatis ministris vi auferantur. Insuper quod et abbas dictus in R. V. M tis terminis eiusdem silvae praedium aedificaverit Roegin nomine ad maximum damnum et civitatis et civium, ex quo prohibet, ne et panperes et divites habere possint ligna, ut iam olim habuerunt. Ob has causas privilegiorum, quae a R. V. M te acceperunt, a me petierunt, ut ad R. V. M tem scriberem eorum nomine et peterem a R. V. M te, ut ista iam dicta privilegia possent restitui in integrum, ne civitas corum et cives tandem in tantam paupertatem et inopiam redigerentur, ut non tantum in digno statu retineri non possint, sed etiam in majorem calamitatem perveniant, quam in ullo bello acceperant. Hanc petitionem R. V. M tis subditorum civium Mezericzensium illis denegare non potui, cum videbantur iusta petere. Rogo igitur meo et illorum nomine S. R. V. M tem, quo ista privilegia olim a R. V M te accepta a R. V. M te in integrum restituantur et ut possint esse tuti a vi et injuria abbatis Pleczaviensis, ut habeant ligna in S. R. M tis silva ad aedificia, ut supra dictum est, necessaria. Ipsi Mezericzenses promittunt, suam, quam R. V. M ti debent humillimam semper obedientiam, quam et antea R. V. M ti exhibuerunt et deinde precationem ad Deum Opt. Max, pro R. V. M tis et totius regni salute et incolumitate. Ego quoque, si hoc a R. V. M te, quod iam peto, imperavero, summis studiis demereri conabor. Datum Mezericz XXII Decemb.

Bu gleicher Zeit mit diesem herzoglichen Briese gingen zwei Meseritzer Bürger als Gesandte nach Krakau zum Könige, um ihm noch mündlich die Bitten der Stadt vorzutragen Unterstützt von des Herzogs Fürsprache erreichten sie es, daß der König am 27. Februar 1546 vier Mandate zu ihrem Gunsten an den Kastellan von Sandec und Starosten von Meserit, Laurentius Myßkowsti¹) erließ, welche die Bürger, um weiteren Rechtsbeugungen zuvorzukommen, in das Posener Grodduch eintragen ließen. In dem ersten untersagte der König dem Starosten (und wir sehen daran, daß die Bürger in Krakau noch mehr

<sup>1)</sup> Rach einer Eintragung im ältesten Meseriger Stadtbuch hatte bieser Bryftowski ein ihm gehöriges Saus in der Schloßgasse seiner Geliebten überzwiesen, 1546 aber "umd ihr gotloses anfangendes wesens halben ihr wieder genommen und einem Erdaren Rathe zw Meserik der Kirch zu gutte zuverztauffen erdlich geschonkt".

Rlagen erhoben baben, als in den beiden bisberigen Schreiben zum Austrad gefommen find), bem Brwilegium feines Baters Rafimir 3: wider in die Burisdisftion bes Meieriter Mates einzugreifen, in dem zweiten forderte er, entweder die Juden in der Stadt nicht ju bulben ober ben Burgern bie 20 Mart Bins ju erlaffen. Das britte Manbat zeigt uns eine weitere Rlage ber Stadt : "Es beichweren fich bie Burger, daß fie burch Guer Liebden Beamte nicht nur gum Rant bes Malges, welches aus unierer Ralgerei tommt, fondern auch bes. welches ander: warts bereitet wird, als von wo fie es bisber bezogen batten, bem alt eingewurzelten Gebrauch entgegen gezwungen wurben. Berbalt nich bieles also, so balten wir es fur eine Ungerechtigfeit und beieblen G. &. Ihren Beamten aufzutragen, nicht wiber den alten Gebrauch die Reieriter Burger jum Rauf bes Malges ju gwingen." Das 4. Mandet endlich beiagt: "Es flagen bie Meieriter, bag bie unglaubigen Juden im Sandel fich bas Recht anmagen, wiber bie alte Chiervang Galg, Bulfenfrüchte. Getreibe und anderes im Tetail zu verlaufen und daburch ben Burgern, Die obnehin ichon von ihnen ju leiden haben, Die Rahrung entziehen. Da wir nicht nur die Privilegien sondern auch ben alten Gebrauch ichniben wollen, beiehlen wir & 2. frait 3brer Rachtbefugnis bie Meseriter Juben zu verhindern, irgend welchen Handel wiber bie alte und eingewurzelte Sitte ju treiben; mit bem Sandel follen fie fich beanfigen, ben fie guvor ichon hatten." In ben Streit mit bem Blefener Abte icheint ber Ronig nicht ju Bunften ber Burger eingegriffen ju haben, wenigstens enthält bas Pofener Grodbuch tein bierber geboriges Manbat. Gleichwohl muffen auch ihm gegennber die Referiter fürs erfte ihr altes Recht noch behauptet haben. In Bacherts Chronif ber Ctabt Meferit lefen wir nämlich: "Anno 1647 ift ber Streit megen ber Beibe beigelegt worben. (Fs hat von altersher bas Stud Beibe zu Meferit gehöret, fo amifchen dem Glemboch und bem grafigen See lieget. Anno 1647 ben 10. Oftober marb es ihnen meggenommen bis zu bem Saufen, welcher ohnweit vom grafigen See in ber Beibe ju feben. Der Convent hatte lieber gar bie gange Beibe gehabt, es wollte ihnen aber nicht gelingen. Es foll ber bamalige Abt verlangt haben, ber Meferiber Brivilegium über bie Beide au feben. 2118 nun bie Berren foldes in einem Rober mit fich genommen, hat ber Abt fie beraufcht und ihnen die Brivilegia aus dem Rober nehmen laffen. fle nun foldes verloren, haben fie bei bem Prozesse nichts pro documento probuzieren tonnen. Daber pflegt man im Scherg gu fagen : "Die Berren haben bie Beibe vertrunten".

Ihren Tank bezeigten die Burger dem Herzog für seine Fürssprache beim Könige am 24. Januar 1550 in dem seierlichen Empfang, den sie seiner Braut "dem hochgeborenen fürstenfrewlein Auna Maria vom Braunschweig und Lauendung, herhog Ulrichs vom Braunschweig hochsoblicher gebechtnis nachgelassener tochter", die mit einem großen

Beleit von "furftenn, grafen, bern und Sbelleuthen, auch fürftlichen

framenzimmern" nach Breugen gog, bereiteten.

Schließlich bemerke ich noch, daß Herzog Albrecht verschiebentlich in Meserit war, so schon in ben ersten Tagen bes Novembers 1512, als er nach Breußen zog, um sein Hochmeisteramt anzutreten. Er kam bamals von Berlin, Franksurt und wandte sich über Meserit, Pinne nach Posen, wo ihn ber Rat ber Stadt mit zwei hirschen beschenkte.

Auch 1536 als Herzog Albrecht nach Frankfurt zu einer Bufammentunft mit bem Rurfürften von Brandenburg Joachim reifte, weilte er zweimal in ben Dlauern ber Stadt Meferit bezw. als Baft im Schloffe bes Deferiter Staroften Stanislaus Myftowsti Bon Frantfurt aus richtete er an benfelben folgende zwei Briefe: 1.) Salutem. Magnifice ac generose. Postquam Maga Vra nuper, cum apud eandem essemus, de discessu hine nostro ac reditu in Borussiam certior a nobis fieri petiit, nolumus eandem clementer ignorare nos ad proxime venturum diem Mercurii, quae erit XXV Octobris hinc discessuros et recta porro via Posnaniam versus profecturos. Haec Magae Vrae, cui nullo non tempore omnem humanitatem et benevolentiam exhibere cupimus, significare voluimus precantes Deum Opt. Max., ut is Magam Vram diu servet sanum atque incolumen. 2.) Magnifice et generose. Magam Vram facimus certiorem nos crastina die, quae erit XXV octobris, prout heri quoque Magae Vrae scripsimus, hinc discessuros et altera postea sequenti nempe XXVI octobris deo volente ad Magam Vram venturos. Rogamus itaque Magam Vram uti fratrem et amicum nostrum charissimum dignetur eos homines, qui conducere nos debeant, ad locum suum ordinatum constituere, qui nos una cum nostris in finibus recipiant. Nihilominus etiam elementer petimus, ut hi fines praesertim ad partem diligenter circumlustrentur, ne quid nobis nostrisque periculi accidat. 1) Haec Magam Vram cui omnem humanitatem ac benovolentiam exhibere cupimus, ignorare clementer noluimus. Dat. Francofordiae.

Abgesehen von ben Eintragungen im Posener Grobbuche sinb sämtliche archivalischen Nachrichten bem Königlichen Staatsarchive in Königsberg entnommen.

<sup>1)</sup> Es machte bamals Johann Schlegel ben Often unjerer Provinz unssicher; wegen seines lleberfalls Bosener Kausseute am 4 Mai 1:35 im Balbe bet Lewih (Kr. Meserih) vergl. Warschauer: die Chronif ber Stadtschreiber von Bosen (Zeitschrift b Hilt. Gesellschaft für Posen II, 202 ff.). Albrecht hatte besonderen Grund diesen Bosener "Kohlhaas" zu fürchten. Denn als dieser im vergangenen Sommer den Berwalter der königlichen Münze Johst Ludwig Diet von Bola übersallen und gesangen genommen hatte, hatte Albrecht alles versucht, um diesem ihm persönlich werten Krasauer Bürger zur Freisbeit zu verhelsen, selbst nach der Mark, Pommern und Mecklendurg den Hauptmann von Lochtädt Antonius Borken als Gesanden geschick, um die Schlupswinkel des Johann Schlegel aussindig zu machen.

#### Litterarifde Befprechungen.

Gaebler E., Wandkarte der Provinz Posen. Massstab 1:150000. Verlag von Friedrich Ebbeke, Lissa i. P. 1902.

Bum zweiten Male schon ist unsere Provinz von der Königlich Preußischen Landesaufnahme des Großen Generalstades, und zwar in den beiden letzten Jahrzehnten des vergangenen Zahrhunderts, kartographisch völlig neu ausgenommen worden, da die 60 Jahre älteren Blätter den gesteigerten Ansprüchen nicht mehr genügten. Es dauerte unverhältnismäßig lange, die die Ergebnisse dieses großartigen Unterznehmens wissenschaftlich verarbeitet und einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurden. Einigermaßen erklärlich ist das, da die Zeichnung und der Stich einer neuen Uebersichtstarte von einem privaten Berleger zunächst bedeutende Opser ersordert, die nicht immer durch den Absat eingebracht werden. Weniger kostspielig erscheint da der allgemein gesibte Brauch, dei Reuaussagen nur neue Eisenbahnlinien und wichtige Berlehrswege nachzutragen.

Die vorliegende Karte nun ist eine wissenschaftlich durchdachte und planwoll durchgeführte Reuschöpfung eines anerkannten Kartographen, die höchste Anerkennung verdient. Wie viele Karten sinden sich daneben noch, die wohl einen Berleger, aber keinen Autor nennen, und die sich

bamit mit Recht als rein handwerkliche Leiftung einschähen!

Bor allem für die Schule bedeutet die neue Karte einen gewaltigen Fortschritt über das bisher vorhandene Material hinaus. Zum ersten Mal ist hier auf einer Wandkarte ein lebendiges Bild der Geländes verhältnisse der Provinz gegeben worden, das im höchsten Grade ansschaulich wirkt. Aber auch für jedes eingehende Studium der Obers

flächengestalt ber Proving ift bie Rarte nicht zu entbehren.

Der Maßstab (1:150000) ist so groß gewählt, wie ihn noch teine Bandkarte unserer Proving zeigt. Die Fläche ist beinahe die boppelte, wie bei dem allgemein verwandten Maßstab 1:200000. Das tommt der Fernwirtung zu gute. Der Berfasser hat in weiser Beschräntung den größeren ihm zur Berfügung stehenden Raum nicht dazu benutzt, um ihn mit Stoff vollzupropsen, sondern das Bild einssach gehalten, damit es sich leicht und dauernd dem Gedächtnisse einpräge.

Unserer Provinz giebt das Flugnet die Glieberung; aber man würde irren, wenn man meinte, damit auskonunen zu können. Das wurde ja als Hauptmangel der ersten Landesaufnahme enwfunden, daß sie die Höhenverhältnisse ganz unberücksichtigt gelassen hatte. Und diese sind, wie sich jett herausgestellt hat, keineswegs unbedeutend; das Gelände hebt sich von 24 m am Austritt der Warthe aus der Provinz auf 284 m in der Höhe von Kobylagora hart an der Grenze von Schlesien. Wichtiger noch als die Höhe einzelner Punkte ist die Höhen-lage weiter Hoch flächen, die tausende von Quadratklometern umsassen

und baher bas Klima merklich beeinflussen. Die im vorigen Jahre hier angezeigte Regenkarte ber Proving von Hellmann zeigt eine auffallende Uebereinstimmung bes Regenreichtums mit größerer Höhenlage.

Die Beranschaulichung ber ortographisch wichtigen Gebiete wird burch Höhenschichten bewirkt. Grauviolette Färbung bezeichnet die Niederungen bis 50 m Höhe. Die Thäler der Warthe bis Owinsk und der Netze bis auswärts zum Einfluß der Lobsonka werden dadurch herausgehoben. Grün ist die Stufe von 50-100 m gehalten, gelbzgrün die von 100-200 m, während Erhebungen über 200 m weiß ausgespart sind. So entsteht ein harmonisches Bild der Höhenverhältznisse Daneben sind wichtige Punkte mit Höhenzissern bezeichnet, nicht nur Höhenpunkte wie der Tempelberg dei Colmar mit 192 m, der Bismarckstopf bei Erin nit 162 m, sondern auch Hochslächen und Höhen des Wasserspiegels von Seeen und Flüssen. Wir sinden z. B. an der Warthe von ihrem Eintritt bei Pogorzelize mit 71 m noch sünf Höhenzahlen an Punkten, die sorgfältig ausgewählt sind, um die Gefällsverhältnisse zu verdeutlichen.

Auch im übrigen ift große Sorgfalt angewandt, Material, bas bie nun ichon einige Jahre alten Generalftabstarten noch nicht ent=

halten, zu geben, fo neue Boll-, Reben- und Rleinbahnen.

Die Bohnorte sind nach ihrer Bedeutung aufgenommen; durch die Form des Ortszeichens wird die Einwohnerzahl angedeutet. Städte sind von den Landgemeinden durch volles Rot der Signatur untersichieden. Orte über 100000 Einwohner werden in der Grundrifform gegeben. Bielleicht ware es angebracht, auch dei Landgemeinden die Korn des langgestreckten Reihendorses durch eine Reihe kleinerer Ortzringel anzudeuten und ähnlich die zerstreute Siedelung zu bezeichnen, wie sie sied ebenfalls in den Hauländereien unserer Provinz sindet.

Ein Karton in ber linken unteren Ede giebt bie Einteilung in Regierungsbezirke und Kreise in bem genugend großen Maßstabe

1:600000.

Mit ber Gaeblerschen Karte haben wir eine willcommene Gabe erhalten, über bie wir uns aufrichtig freuen konnen.

Friedrich Behrens.

### Nachrichten.

1. Die Deutsche Gesellschaft für Runft unb Wissenschaft hat im Oktober ihre Thätigkeit wieder begonnen, und zwar ist, mehr wie im vorigen Jahre, die Provinz berücksichtigt worden. In Bosen hat herr Prosessor Erich Schmidt aus Berlin

4 Borträge über Goethes Fauft und Herr Direktor Jeffen aus Berlin 3 Borträge über brei Meister bes neueren Kunftgewerbes: Morris, Henry van de Belbe und Otto Edmann gehalten.

In der Provinz hat Herr Direktor Gerlach mit dem im Dienst der D. G. stehenden Truppe in Lissa, Kosten und Fraustadt Aufpsihrungen gegeben; außerdem war est gelungen, ein Trio: Fräulein Bengell aus Hamburg und die Herren Hetting und Schnadel, Cellos Virtuose und Pianist, zu einer Tournée durch die Provinz zu gewinnen. Die Künstler haben in Meserit, Fraustadt, Kosten, Nawitsch, Krotoschin, Ostrowo, Gnesen und Inowrazlaw gespielt und einen übersaus großen Ersolg zu verzeichnen gehabt. Bon Posener Herren haben Herr Dr. Lange in Kenpen und der Unterzeichnete in Grätz je einen Bortrag gehalten.

- 2. Die Eröffnung ber Kaifer Bilhelm-Bibliothet a'n Bofen wird am 14. November b. 3. ftattfinden. boren, wird die Geier in einem öffentlichen Festaltus in bem Bortragsfaale ber Bibliothet bestehen, zu bem hoffentlich jeder Freund der Bibliothet, foweit ber Raum reicht, Butritt haben wirb. Die Ginfchrantung auf einen engen Kreis von Bevorzugten würde nicht nur bem Charafter bes neuen Inftitute nicht entsprechen, sonbern auch ungeeignet fein, ber allgemeinen freudigen Stimmung über ben bebentungsvollen Schritt nach pormarts, ben bas beutsche Rulturleben in unserer Proving an biefem Tage macht, ben richtigen Ausbrud zu verleiben. Wahrscheinlich wird ber Minifter für Unterrichtes und Debicinalangelegenheiten ber Groffnung beiwohnen. Das Centralbl. ber Bauverwaltung vom 25 Ottober (Dr. 85) veröffentlicht einen fehr unterrichtenden (anonymen) Auffat: "Reubau ber Raifer Wilhelm-Bibliothet ju Pofen," unter Beigabe von 4 Solgschnitten, Die Die hauptfront, bas Erdgeschof, ben 1. Stod und ben Durchichnitt barftellen.
- 3. Dr. K. Simon, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am hiesigen Provinzialnusseum, veröffentlicht eben "Studien zum romanischen Wohnsbau in Deutschland" (Heft 36 der Studien zur deutschen Kunftgeschichte), Straßburg, Heit, 1902. Das umfassende Werk, welches von grundslichen Quellenstudien zeugt, ist mit einer Neihe vortrefslicher Abbildungen geschnuckt.
- 4. Ueber die merkwürdigen Schickfale eines Poleners, Namens Isid or Ligner, ber am 15. Juli in Breslau ftarb, bringen die Zeitungen interessante Einzelheiten. Er erwarb sich in Queensland große Berzbienste um die Förderung der Bergbauindustrie und wurde in Folge bessen Abgeordneter und Minister für das Minenwesen. Seine deutsche Herkunft bethätigte er vielfach durch sein mannhaftes Auftreten bei Angriffen, die in Australien gegen das Deutschhum gerichtet wurden.

5. Ueber die alten Wandmalereien in der Pfarrkirche in Goft nn, die bei ber jetigen Bieberherstellung ber Rirche aufgebedt worben find, giebt 3. Kohte in der Zeitschrift "Die Denkmalpflege" IV, Dr. 11, G. 88, einige Mittheilungen. Die Entstehung ber Bilber jett er um bas Jahr 1500. M. Warichauer.

#### S e j ch äft l i ch e s

#### Sistorischen Gesellschaft für den Rekedistrikt au Bromberg.

Die Bistorijche Gefellichaft für ben Repebistrift hielt am 25. Geptember im Zivilkasino zu Bromberg eine außerorbentliche haupt-Berfanmlung unter Leitung bes flellvertretenden Borfigenden, Oberlehrer Dr. E. Schmibt, ab, um

über zwei Antrage bes Borftandes Befchluß zu faffen.

::

Der erfte Antrag betraf bie Berleihung ber Ehrenmitgliebschaft an ben bisherigen Borfibendon, herrn Gymnasialbirettor (Beh. Regierungsrath Dr. Guttmann, ber gum 1. Cftober b 3. aus bem Ctaatsbienfte ausgeschieben ift unb, ba er seinen Bohnsit nach Berlin verlegt hat, ben Borfit in ber Siftorischen Gesellschaft hat aufgeben muffen, nachbem er ihn seit Gründung bes Bereins — 22 Jahre lang — geführt hatte. Der stellvertretende Borsibende gebachte in langerer Ansprache ber hervorragenden Berbienste, die der Scheibende fich um un iangerer unsprace der hervorragenden Verdienste, die der Scheidende sich im ben Berein erworben hätte, der unter seiner Leitung aus kleinen Anfängen sich zu einer anerkannten Stellung im wissenschaftlichen Leben unspere Stad und Proding emporgearbeitet habe. Die Ehrenmitgliebschaft sei die einzige Auszichnung, welche die historische Gesellschaft zu vergeben habe; er stelle den Antrag, sie herrn Geheimrath Dr. Guttmann zu-verleihen. Ginstimmig, ohne weitere Erörterung, wurde der Antrag angenommen; mit der Ausführung des Polificks murke der Antrag Beichluffes murbe ber Boiftand betraut.

Der weite Antrag betraf bie Umwandlung ber Siftorijden Gefellicaft in eine Abteilung ber Dentichen Gesellschaft für Runft und Biffenschaft zu Bromberg. Der stellvertretende Borfigende gab einen furgen leberblid über die Berbandlungen, welche zur Begründung der Deutschen Gesellschaft am 23. Juni d. 3. geführt hätten, erläuterte dann die Gesichtspunkte, welche für und wider den Anschluß sprächen, und stellte schließlich den Antrag- die historische Gesellschaft möchte ihre Ausstöllung beschließen und als Abteilung für Geschichte der Deutschen Gesellschaft sur Kunst und Wissenschaft weiterwirken. Der Autrag wurde eine stummig ohne Erörterung angenommen. Eine längere Auseinanbersehung knilpste sich erst an die Formen, unter benen sich diese Umwandlung vollziehen sollte. Man einigte fich zu bem Beichluß, baß zwei Mitglieber ber Siftorischen Gejellsichaft, herr Landgerichtsprafibent Ried und ber Unterzeichnete, damit betraut wurden, mit Vertretern ber Deutschen Gesellschaft ben Vertrag, in welchem ber jufunftigen Abteilung für Gefcichte eine Angahl von Conberrechten jugebiligt wurbe, abzuschließen; im Nebrigen follten bie laufenben Geschäfte mahrenb ber Ummandlungszeit von bem bisherigen Borftanbe bis zur Renwahl bes Abteilungsporftanbes am 30. Oftober weitergeführt werben

Der Conbervertrag zwischen ber Hiftorischen Gesellschaft für ben Repe-bistrift zu Bromberg und ber Dentschen Gesellichaft für Runft und Wissenschaft zu Bromberg lautet, wie folgt:

"Die historische Gesellschaft zc., die am 25. September ihre Auslösung beschlossen hat, betreibt den Gintritt ihrer Mitglieder in die Peutsche Gesellschaft ze., beren Abteilung für Geschichte bestimmt ift, die bisher von der historischen Gefellichaft verfolgten Biele aufzunehmen "

"Der Abteilung für Geschichte werben aus ben Mitteln ber Deutschen Ge-iellschaft 2c. jahrlich minbestens 1400 Mark zur freien Berfügung für bie Abteilung gezahlt. Eine Rechnungslegung bezüglich biefer 1400 Mart feitens ber Abteilung an ben Borfland ber Deutschen Gesellichaft findet nicht flatt."

"Der Borstand der Abteilung übernimmt die Sammlungen und das Ber-

"Der Vorstand der Abteilung überninmt die Sammlungen und das Bermögen der Historischen Gesellschaft ze. und versügt den zukünstigen Weielungstitatuten gemäß iowohl hierüber, als auch über spätere Zuwendungen, die, sei es aus össentlichen Mittelin, sei es von Privaten, der Deutschen Gesellschaft ze. mit der Austage zustiehen, sie zum Besten der Abteilung für Geschichte zu verwenden."
"Zu diesem Verwögen sliehen auch die Einnahmen aus allen Verössent-lichungen, welche von der Abteilung für Geschichte künstig veranlast werden."
"Im Falle der Ausschling ber Deutschen Gesellschaft ze. oder, falls der Betrag von 1400 Mart der Abteilung länger als ein Jahr nicht gezahlt wird, ist der Borstand der Ibeilung berechtigt, mit den Mitgliedern derselben einen selbständigen Historischen Berein zu dieden, dem das Eigentum der gedachten Bermögenskticke zusällt. In dem Falle, daß ein solcher Verein dei Ausschling der Bestichen Gesellschaft nicht zu Stande sommt, gehen die Bermögensstücke in den Befit ber Ctabt über." -

3. 2L

Dr. E. Schmidt, ftellvertretenber Borfitenber.

## hikorische Abtheilung der Deutschen Gesellschaft für kunft und Wissenschaft. Historische Gesellschaft für die Broving Bosen.

Dienitag, den 11. November 1902, Abende 81/2, Uhr. im Restaurant "Wilhelma", Wilhelmstraße 7.

# Monatslibuna.

### Tages=Ordnung:

- 1. Bebeimer Archivrat Dr. Prumers: Bericht über Die General-Bersammlung ber Deutschen Geschichts: u. Altertumspereine in Duffelborf.
- 2. Archivrat Dr. Barich auer : Gine neu aufgefundene Sanbichrift.

Redaktion: Dr. A. Barichauer, Pofen — Berlag ber hiftorischen Gefellicaft für die Broving Boien zu Boien u. ber hiftorifchen Gefellichaft für ben Repe-Diftritt zu Bromberg. - Drud v. A. Förfter, Bofen, Bilbelmft. 20.

| höthorischen Geschichaft für die Proving Vosen verössentlicht wurden, sind solgende auch im Sonder-Abdrug der Serrn 3. Actowick in Bosen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:  R. Jonas: Ein Deutsches Handwerterspiel, nach einer handschriftlichen Lebertseierung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Bosen herausgegeben. 58 Seiten. 1885.  R. Barichauer: Die Chromit der Staats-Archiv zu Bosen kulv und 171 Seiten. 1888.  R. Roepell: J. J. Roussenstäten Sekrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  K. Hoeft I. J. J. Roussenstäten Lieuten der die herausgegeben. 5.00 (200)  K. Barichausges der der der Kondellungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  K. Hoeft I. J. J. Roussenstäten Archiven der die herausgegeben. 5.00 (200)  K. Hoeft I. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon Arbeiten, welche in früheren Jahrgangen ber Zeitschrift ber           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| folgende auch im Sonder-Abdrud erschienen und durch den Borstand der Gesellschaft oder die Buchhandlung des Herrn J. Julowiez in Posen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:  **R. Jonas: Ein Deutsches Handwerferspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Posen.  **R. Jonas: Ein Deutsches Handwerferspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Posen.  **R. Jonas: Ein Deutsches Handwerferspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieserung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Posen.  **R. Baerlächen. Is Seiten. 1885.  **R. Baerläch und 171 Seiten. 1885.  **R. Baerläch und 171 Seiten. 1885.  **S. Kooffmann: Jundertjährige Arbeit auf Gebieten des Verlehrswelens in der deutschen Dismart. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  **Preschwary: Die Verdung Absen als Schauplay des siebenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  **R. Seheim-Schwary: Die Verdung Posen als Schauplay des siebenzichtigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  **R. Beepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  **R. Krimis: Sondduch der polnischen Polnischen Zudnischen.  **Ph. Bloch: Die Seneral-Krivilegien der polnischen Ausberchaft.  **120 Seiten. 1892.  **R. sinmis: Sondduch der polnischen Kil u. 268  **Seiten. 1892.  **R. sinmis: Sondduch der polnischen Kil u. 268  **Seiten. 1892.  **R. sinmis: Sondduch der polnischen Kil u. 268  **Seiten. 1892.  **R. Sund Baerschaft zu Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  **Ond Sandsberger: Veiträge zu Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  **Stein Mag: Seitensau und Schamben Kil u. 268  **Seiten. 1892.  **Reimming: Seibendau und Seidenindustrie Kamun. 26 Swite Faschung keiner Weblichungen. 1894.  **Steinming: Seibendau und Seibenindustrie im Respositritt von 1778 bis 1805. 1896.  **Reim ning: Seibendau und Seibenindusch ungstand im Angeren 1857.  **Reim ning: Seibendau und Seibenindusch ungstand im Angerin 1857.  **Reim ning: Seibendau und Seibenindusch ungstand im Angerin 1857.  **Rundschafter: Die Inschaltungen 1897.  **Run | Siftorifden Gefellicaft fur die Broving Bofen veröffentlicht murben, find |
| Gefellschaft ober die Buchhandlung des Herrn J. Jelowiez in Kosen zu nachstehenden Preisen zu beziehen:  R. Jonas: Ein Deutsches Handwerterspiel, nach einer handschriftlichen Ueberlieferung aus dem Kgl. Staats-Archiv zu Vosen herausgegeben. 53 Seiten. 1885.  R. Warichauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Kosen. ALV und 171 Seiten. 1888.  R. Woepell: J. J. Noussenzisderige Archit auf Gebieten des Verlehrs. welens in der deutschen Dimart. Witt 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Jundertjädrige Archit auf Gebieten des Verlehrs. welens in der deutschen Dimart. Witt 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Herden Dimart. Witt 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Herden Dimart. Witt 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Koundertjädrige Archit auf Echiever im historischen Krieges. 52 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Dundertjädrige Archit als Echauplah des siebenjädrigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  K. Hoffmann: Dan Archod. Das V. Armeetorps im historischen August Koniatowski. 173 Seiten. 1892.  J. Hoffmann: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Scanislaw August Koniatowski. 173 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnisigen der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der polnischen Klünzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Kriemis: Hondbuch der Klünzlunder. Ein Ledensbitch. 18 S. 1504.  Kriemis: Hondbuch der Klünzlunder. 1894.  Kriemis: Hondbuch der Klünzlunder. 1897.  Krodiguer: Die Zheiden Albeitungen. 1897.  Krünzlunder. Die Krünzlunder. 1899.  Krünzlunder. Erfeldung desen holnischen Ausschland. 1500.  Krünzlunder. Erfeldung de | folgende auch im Sonder-Abdruck erschienen und durch ben Borftand ber     |
| nachstehenden Breisen zu beziehen: R. Jona &: Ein Deutiches Jandwerterspiel, nach einer handschriftlichen lichen leberlieserung aus dem Agl. Staats-Archiv zu Posen kertungsgeben. 53 Seiten. 1885. L. Barichauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Posen. XLV und 171 Seiten. 1888. R voepell: J. J. Moussens Vertrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888. C. Hofiman: Hundertsährige Arbeit auf Gebieten des Verlehrs, wetens in der beutschen Pitmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwarts: Die Proving Posen als Schauplah des sieben jährigen Krieges. 52 Seiten. 1880. R Beheim Schwarzbach: Das V. Armeetorys im historischen Solfsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1890. R Beheim Schwarzbach: Das V. Armeetorys im historischen Vosenschaft. 173 Seiten. 1892. 1,50 R Koepell: Das Interregnum, Vahl und Kronung von Stanislaw August Koniatowski. 173 Seiten. 1892. 1,50 K Krimis: Hondbuch der polnischen Pronischen Isvanschaft. 120 Seiten. 1892. 2,50 K Krimis: Hondbuch der polnischen Münzsunde. XI u. 268 Seiten. 1892. 2, Landsderger: Veiträge zur Statistit Vosens. 30 Seiten. 1893. M. Barschauer: Die Polnischen Wünzsund. 25 S. Wit 6 Tazien Obsilvolnische Fleischensbild. 18 S. 1894. M. Barschauer: Die Polnischen Vosensbild. 18 S. 1894. M. Barschauer: Die Polnischen Vosensbilder Kannun. 25 S. Keleinmächter: Die Polnischen Vosensbilder Kannun. 26 S. Kelein. 1898.  Kennll: Der Keldung gegen den polnischen Ausschlaftelt von 1778 die 1806. Kelein Lieber Laeb Anaernhaus in der Proving Polen. Mit 2xafeln und Substidungen. 1894. M. Barichauer: Die Inschen Vosenschlaften der Kelpingen Liebendau und Seiten Lieben Ausschlaften vosenschlaften vos |                                                                           |
| R. Jonas: Ein Deutsches handwerterspiel, nach einer handschriftlichen Uederlieferung aus dem Agl. Staats Archiv zu Posen herausgegeden. 38 Seiten. 1885.  A. Warschauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Bosen. XLV und 171 Seiten. 1888.  Roepell: J. J. Noussenderschriege Arbeit auf Gebieten des Vertehrsmelens in der deutschen Ostwartlich und Kroning Abertachtungen über die polnsische Bertassungen nieder der Kroning Posen als Schauplat des sieden jährigen Artieges. Se Seiten. 1880.  Rohmary: Die Proving Posen als Schauplat des sieden jährigen Artieges. Se Seiten. 1880.  Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Boniatowski. 173 Seiten. 1892.  Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Boniatowski. 173 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Ausberchaft. 120 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Dünischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Dünischen Judenschaft. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der Polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der Polnsischen Wähnzlunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Rrirmis: Handduck der Beitägespalen der Welfinglichissel. 186 I. 1894.  Rriemung: Seidenbau und Seidenindustrie üm Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  Reinunds: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Rouds: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Rouds: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  Rrimmers: Tagebuch Vonn Bosen. I. Pand: In der eitellichen Registratssisse. Die Alleiner Brototostößenker und Rechnungen. Bosen 1892. Roy. 8º 1 | nachstebenden Breifen zu beziehen:                                        |
| fichen Ueberlieferung aus dem Rgl. Staats-Archiv zu Pofen herausgegeben. 53 Seiten. 1885.  A. Ward und 171 Seiten. 1888.  K. Barjchauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Posen. XLV und 171 Seiten. 1888.  K. Koepell: 3. Kousseas Verrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  K. Hoepell: 3. Kousseas Verrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  K. Hoepell: 3. Kousseas Verrachtungen über die polnische Berfassungens in der beutschap die Archiver in her der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.  A. Barjdauer: Die Chronit der Stadtschreiber von Bosen. XLV und 171 Seiten. 1888.  K. Koepel I: F. F. F. K. Koussenstein in Sternation in Serialfung. 24 Seiten. 1888.  S. Hoffmang. 24 Seiten. 1888.  S. Hoffmank. Dundertjährige Arbeit aus Gebieten des Verlehrs. wesens in der deutschen Ostmatt. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  K. Homark. Die Broving Bosen als Schauplat des siedenziährigen Artieges. 52 Seiten. 1890.  R. Seheim Schwarz dach: Das V. Armeetorps im historischen Kolksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  K. Hoepel II: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Koniatowski. 173 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der polnischen Rungtunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Handbuch der Beiträge zur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  K. Kirmis: Seitensdau und Seidemindustie Kannun. 26 S. Mit 6 Acfeln Möbildungen. 1894.  K. Kiemisch Ragischungen. 1894.  K. Kiemisch Rungtunder Schleinschlafte einer Resellschlichtein Kannunder. 16 Seiten. Mit einer Assenschlaften Augustunder. 16 Seiten. 1898.  K. Guadder. Die Falbung gegen den polnischen Ausstellschlaften. 1,50 Kollen. Wit einer Ausstellschlaften Augustunder. 16 Seiten. 1898.  K. Guadder. Die Falbungen in Kollentenreich durch Leutschland, die Klüstlungen in Kollentenreich Leutschlaften Kannungen. Beiden kollentenreich durch Rechnungen. Kollentenreich Klüstlungen. 1657—1659. 279 S. 1901.  K. Krümcher Falbungen und Artenstück und Kechnungen. Bosen 1892 |                                                                           |
| R. Roepell: 3. Nousselaus Betrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  G. Hoffmann: Hundertjährige Arbeit auf Gebieten des Berkefts, welend in der deutschen Issuo.  E. Hoffmann: Hit I Karte. 26 Seiten. 1890.  Fr. Schwarz: Die Proving Posen als Schauplat des siedenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  R. Se he im Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Bollsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  R. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanisław August Boniatowski. 173 Seiten. 1892.  R. Frimis. Hondbuch der polnischen Kalu. 268.  Seiten. 1892.  R. rimis. Soanbuch der polnischen Wünztunde. XI u. 268.  Seiten. 1892.  Landsderger: Beiträge dur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  Mistlam Barstow von Guenther. Ein Lebensbitd. 18 S. 1894.  M. Barschauer: Die Volener Goloschmiediamitie Kannyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894.  M. Noter: Das großpolnische Fleischergewerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Noter: Das großpolnische Fleischergewerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Keinming: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Roeten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  M. Road and D. E. Baldung gegen den polnischen Ausstalischen im Sahre 1794. 126 Seiten. 1898.  M. Der Feldzung gegen den polnischen Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  M. Was das das D. E. Jahlonsty und Großpolen 154 S. 1901.  M. Prümers, Tagebuch Kamspfliege in Hosen. Mit 2 Easeln und Exasibunden and Bratmanns, Piarrers zu Lisse Richardus, Einsen kollettenreie durch Deutschland, die Richardus der Froder der Keichtungen 1892. Rou. 80 E. 1902.  Minder Pous Bagen und Erzählungen aus der Proving Bosen. Bosen 1892. Rou. 87 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sound | berausgegeben, 53 Seiten, 1885.                                           |
| R. Roepell: 3. Nousselaus Betrachtungen über die polnische Berfassung. 24 Seiten. 1888.  G. Hoffmann: Hundertjährige Arbeit auf Gebieten des Berkefts, welend in der deutschen Issuo.  E. Hoffmann: Hit I Karte. 26 Seiten. 1890.  Fr. Schwarz: Die Proving Posen als Schauplat des siedenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  R. Se he im Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Bollsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  R. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanisław August Boniatowski. 173 Seiten. 1892.  R. Frimis. Hondbuch der polnischen Kalu. 268.  Seiten. 1892.  R. rimis. Soanbuch der polnischen Wünztunde. XI u. 268.  Seiten. 1892.  Landsderger: Beiträge dur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  Mistlam Barstow von Guenther. Ein Lebensbitd. 18 S. 1894.  M. Barschauer: Die Volener Goloschmiediamitie Kannyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894.  M. Noter: Das großpolnische Fleischergewerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Noter: Das großpolnische Fleischergewerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Keinming: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Riemmäng: Seidenbau und Seidenindustrie im Rehedistritt von 1773 bis 1805. 1896.  M. Roeten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  M. Road and D. E. Baldung gegen den polnischen Ausstalischen im Sahre 1794. 126 Seiten. 1898.  M. Der Feldzung gegen den polnischen Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  M. Was das das D. E. Jahlonsty und Großpolen 154 S. 1901.  M. Prümers, Tagebuch Kamspfliege in Hosen. Mit 2 Easeln und Exasibunden and Bratmanns, Piarrers zu Lisse Richardus, Einsen kollettenreie durch Deutschland, die Richardus der Froder der Keichtungen 1892. Rou. 80 E. 1902.  Minder Pous Bagen und Erzählungen aus der Proving Bosen. Bosen 1892. Rou. 87 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sound | M. Barichauer: Die Chronit ber Stadtichreiber von Bofen.                  |
| Berfasiung. 24 Seiten. 1888.  S. hoffmann: Hundertjährige Arbeit auf Gebieten des Verlehrs, wesens in der beutschen Osimark. Mit 1 Karte. 26 Seiten. 1890.  Fr. Schwarg: Die Provinz Posen als Schauplatz des siebensährigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Volksliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  K. Hoepell: Das Interregnum, Bachl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  H. Krimis: Das Interregnum, Bachl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Hondbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Hondbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Kirmis: Hondbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  K. Karschauer: Die Vollener Goldschmiediganitie Kannyn. 26 S. Mit 6 Aaselin Abbelungen. 1894.  K. Warschauer: Die Polener Goldschmiediganitie Kannyn. 26 S. Mit 6 Aaselin Abbelungen. 1894.  K. Woller: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  K. Kiewning: Seidenbau und Seidenindstrie im Resedifirist von 1778 dis 1805. 1896.  K. Klein wächter: Die Inschrift einer Posener Messigschssisch in Sahre 1794. 126 Seiten. 1898.  K. Guradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  K. Guradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten. 1898.  K. Othe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Kaseln und 5 Abbithungen. 16 S. 1899.  K. Winder House. D. K. Jahonsky und Krantreich in den Jahren 1657—1659. 279 S. 1901  Müßerbem erschienen im Berlage der Hitorischen Geschlächt: Allerderungen. Posen 1892. Mon. 89. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderverössentstügen).  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen. 12,00 Rood Sahr 1793. Urtunden und Uttenstüte aus Geschicht der Organisation Sübprußens. Mit 4 Portraits. Unter der Kebaltion don Dr. R. Brümers. Wolfen 1895. Roy. 8. X u.                                                                                                                                             | XLV und 171 Seiten. 1888 5,00                                             |
| E. Hoffmann: Hundertjäßrige Arbeit auf Gebieten des Verkeprswesens in der deutschen Oftmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwark: Die Proving Posen als Schauplas des siebenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890. M. Beheim-Schwarzdach: Das V. Armeetorps im historischen Solfsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891. N. Beheim-Schwarzdach: Das V. Armeetorps im historischen Solfsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891. N. Hoepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892. 1,50 K. Noopell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892. 2,50 M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münztunde. XI u. 268 Seiten. 1892. 3. Landsberger: Veiträge zur Statistik Vossak. Seiten. 1892. 3. Kandsberger: Veiträge zur Statistik Vossak. 3. Warschauer: Die Vossak vossak. 3. Warschauer: Die Hospacer Gotdischwistik Kannun. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894. 3. Kobler: Das großponlische Feischerbau und Seidenindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Repedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 3. Kleinwächter: Die Inschwindustrie im Augustundustrielle. 3. Kolle: Das Feldzug gegen den polnischen Ausstühlisch. 3. Kolle: Das Feldzug gegen den polnischen Ausstühlisch. 3. Kolle: Das Kallenschaus in der Proving Posen. 3. Kolle: Das Kallenschaus in der Proving Posen. 3. Kolle: Das Kallenschaus und Ernschwindusch die Riedernande. England und Frankreite durch Deutschland, die Riedernande. England und Frankreite durch Deutschland, die Riedernande. 3. Kleinwählungen in Bestage der Historischen Weisellichaft: 3. Kle | R. Roepel I: J. J. Rouffeaus Betrachtungen über die polnische             |
| wesens in der deutschen Ostmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. Fr. Schwark: Die Provinz Posen als Schauplag des siedenjährigen Krieges. 52 Seiten. 1890. M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeelorps im historischen Boltsliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891. N. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892. 1,50 Ph. Noch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. M. Karschauer: Die Polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1894. M. Barschauer: Die Kolchmerbeimmiste Kannun. 26 S. Wit & Tasch Wibbildungen. 1894. M. Kieming: Seidenbau und Seidenntonstrie im Netzedifritt von 1778 bis 1806. 1896. M. Kieming: Seidenbau und Seidenntonstrie im Netzedifritt von 1778 bis 1806. 1896. M. Kleinwächter: Die Inschlichen Ausstandungen. 1897. M. koll: Der Keldzug gegen den den polnischen Ausstallischen. M. Keiten 1898. M. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Polen. M. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Polen. M. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Polen. M. Kother. Las Bauernhaus in der Provinz Polen. M. Kother. Las Bauernhaus in der Provinz Polen. M. Kother. Las Bauernhaus in der Krolischen Medichen der Michigen Meglenlich der Medichen | Berjasjung. 24 Getten. 1888                                               |
| Fr. Schwarts: Die Provinz Posen als Schauplat des sieden- jührigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeeforps im histo- rischen Bolkšliede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  M. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanisław August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  H. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Kandbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Parkscherger: Veiträge zur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893.  M. Barschauer: Die Polener Goldschniedzmilie Kamyn. 26 S. Mit 6 Tases von Guenther. Ein Ledensbild. 18 S. 1894.  M. Barschauer: Die Polener Goldschniedzmilie Kamyn. 26 S. Mit 6 Tases vohrollischer Fleischerwerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Volter: Das großpolnische Fleischerwerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Volter: Das großpolnische Fleischerwerde vor 300 Jahren. 1894.  M. Kleinwächter: Die Posenker Gelenchweite im Resedistritt von 1778 bis 1805. 1896.  M. Pleinwächter: Die Jschwich feiner Bosener Messchiffell.  16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897.  M. Koll: Der Keldzug gegen den polnischen Ausschlässchlässen.  M. Kolle: Das Geiten. 1898.  M. Kothe: Das Bauernhaus in der Prodinz Posen.  M. Kolle:  |                                                                           |
| nichtigen Krieges. 52 Seiten. 1890.  M. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im historischen Boltstiede des Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891.  M. Koepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892.  M. Hoch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Karschauer: Die Polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Karschauer: Die Polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  M. Kleinwächter: Die Polnischen Münzkunde. 26 S. Miller: Das größpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  M. Kleinwächter: Die Inschnichter Welkingschiffel. 16 Seiten. Mit einer Tasel Absilvangen 1897.  M. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausschiffand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  M. Guradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898.  M. Kothe: Las Bauernhaus in der Prodinz Bosen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  M. Kva časa. Tagebuch Modam Sannuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa Karens zu Kissa karens zu Lissa Karens zu Gebunden Sein 1892. Nop. 8°. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderverössentlichungen).  M. Krous zu Lissa Karens zu Gesten der Bestinon der Abertus zu Gebunden Sein 1893. Rop. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössentlichungen).  M. Krous zu Lissa Karens zu Geschichte der Organisation Süderensen. Wist 4 Vortraits Unter der Kebaltion de |                                                                           |
| rischen Bolksliede bes Krieges 1870/71. 24 Seiten. 1891. 0,50 M. Noepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw August Koniatowski. 173 Seiten. 1892. 1,50 Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892. 2,50 M. Kirmis: Hondbuch der polnischen Kündenkaft. 120 Seiten. 1892. 2,50 M. Kirmis: Hondbuch der polnischen Kündenkaft. 120 Seiten. 1892. 6,00 K. Landsberger: Beiträge zur Statistit Vossens. 30 Seiten. 1893. 6,00 K. Barichauer: Die Bosener Gotoschmiedesamilie Kamun. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894. 1,00 M. Barichauer: Die Bosener Gotoschmiedesamilie Kamun. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894. 1,00 K. Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt von 1773 bis 1805. 1896. 1,50 K. Keinwächter: Die Fieldung gegen den Polnischen Ausstellungen. 1894. 1,60 K. Knoll: Der Feldzug gegen den Polnischen Ausstellungen. 1804. 1,60 K. Knoll: Der Feldzug gegen den Polnischen Ausstellungen. 1,60 K. Knoll: Der Feldzug gegen den Polnischen Ausstellungen. 1,60 K. Knoll: Der Feldzug gegen den Polnischen Ausstellungen. 1,60 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898. 1,60 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898. 1,60 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 K. Kründsze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772 | jährigen Krieges. 52 Seiten 1890.                                         |
| R. Roepell: Das Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislam August Poniatowsti. 173 Seiten. 1892.  Kh. Plo G: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892.  Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Krirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Karischauer: Beiträge zur Statistit Vosens. 30 Seiten. 1893.  Karischauer: Die Polener Gotdschmiedzamilie Kamun. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894  Khler: Das großvolnische Kieschergewerbe vor 300 Jahren. 1894  Khler: Das großvolnische Kieschergewerbe vor 300 Jahren. 1894  Keiem ing: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Kiem ning: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Keiten wächter: Die Anschmid Kollengen 1897.  Konoll: der Feldzug gegen den polnischen Ausstandigschlel. 16 Seiten. 1898.  Konthe: Las Auernsaus in ber Arobinz Posen. Mit 2 Taseln und der Keldzug gegen den polnischen Ausstandigschlen. 1,500 Seiten 1898.  Kothe: Las Gentern 1898.  Kothe: Las Genternsaus in ber Brovinz Posen. Mit 2 Taseln und der Möbildungen. 16 S. 1899  Koutadze: Der Bauernsaus in ber Brovinz Posen. Mit 2 Taseln 1,500 Seiten 1898.  Kothe: Las Genternsaus in ber Brovinz Posen. Mit 2 Taseln 1,500 Seiten 1898.  Kothe: Las Genternsaus in ber Brovinz Posen. Mit 2 Taseln 1,500 Seiten 1898.  Kouthe: Las Genternsaus in ber Brovinz Posen. 1,500 Minde: Posen, Kunstpisse in Bosen. So S. 1902.  Lisch Las Gesten. Russelle der Holdicken Gesellschaft: M. Wartenden und Brankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S. 1901.  Kuserden erschenen im Berlage der Historischen Gesellschaft: M. Wartenden und Brankreich in den Jahren 1657—1,200 Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft.  Karifauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittelsalterliche Wagistratstigte. Die ältesten Brotofolsücher und Rechnungen. Bosen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (L. Bd. der Scholzen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bd. der Scholzen 1895. Roy. 8º. X u.                                    |                                                                           |
| Stanislam Augult Poniatowski. 173 Seiten. 1892. 1,50  Ph. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Jubenschaft. 120 Seiten. 1892. 2,50  M. Kirmis: Handbuch der polnischen Münzkunde. XI u. 268 Seiten. 1892. 2,50  R. Andsberger: Beiträge zur Statistit Bosens. 30 Seiten. 1893. 0,60  Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensdist. 18 S. 1894. 1,00  M. Barschauer: Die Polener Goloschmiedsamilie Kamyn. 26 S. Wit 6 Taseln Mbbildungen. 1894. 1,50  M. bler: Das großvolnische Fleischergewerde von 300 Jahren. 1894. 5. Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Negedistritt von 1773 bis 1805. 1896. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschissel. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift wirden Messingschissellen. 1898. 1,50  K. klein wächter: Die Inschrift wirden Messingschissellen. 1,50  K. klein wächter: Die Kolonakh und Krantreich in den Jahren 1657—1,50  K. klein wähler. Les Kunschlungen und Krantreich in den Jahren 1657—1,659. 279 S. 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rischen Vollstliede des Krieges 1870/71. 24 Geiten. 1891 0,50             |
| Ph. Bloch: Die General-Brivilegien der polnischen Judenschaft.  120 Seiten. 1892.  M. Kirmis: Kandbuch der polnischen Münztunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  Randsberger: Beiträge zur Statistit Vosens. 30 Seiten. 1893.  Kandbsberger: Beiträge zur Statistit Vosens. 30 Seiten. 1893.  Killiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894.  M. Barschauer: Die Posener Goloschmiedsantitie Kamyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894.  M. Vahler: Das großvolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Nepedistrikt von 1778 bis 1805. 1896.  Keiemnächter: Die Inschrift einer Posener Messingschüssel.  Keienmächter: Die Inschrift einer Posener Messingschüssel.  Kenoll: der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Kouradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898.  Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa.  Krümers, Tagebuch von Posen. I. Band: Die mittelasterliche Wagistratsliste. Die ältesten Prototolbücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderverössenlichungen).  Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Rosen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössenlichungen).  Pas Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organisation Südepreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redattion von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roy. 80. X. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 120 Seiten. 1892.  R kirmis: Handbuch der polnischen Münztunde. XI u. 268 Seiten. 1892.  R Landsberger: Beiträge zur Statistit Vosens. 30 Seiten. 1893. 0,60 William Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 U. Warschauer: Die Vosener Goloschmiedsantitie Kamyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894.  Rubler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894.  Riewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Nepedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Reiem ächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel. 1,50 Keinmächter: Die Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899.  Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. 1,20  Rußerdem erschiehen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  Rarichauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittelalterliche Mazistratsliste. Die ältesten Provinzschaft und Rechnungen. Posen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 12,—  Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderverössentlichungen).  Randschafter. Die ältesten und Altenstüde zur Geschiche der Organisation Südepreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Weschliche der Organisation Südepreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Weschliche der Drganistion Südepreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Weschli |                                                                           |
| Seiten. 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 Seiten, 1892.                                                         |
| 3. Landsberger: Beiträge zur Statistik Bosens. 30 Seiten. 1893. 0,60 Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 M. Warschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kampn. 26 S. Mit & Taseln Albeitungen. 1894. 1,50 Mit & Taseln Albeitungen. 1894. 1,50 Moller: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894. 1,50 Keiwning: Seidenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt von 1773 dis 1805. 1896. 1,50 Keiwnächter: Die Inschrift einer Bosener Messingschiffel. 16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897. 3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Kirmis: Handbuch der polnischen Munzfunde. XI u. 268                   |
| Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894. 1,00 M. Barschauer: Die Polener Goldschmiedsamilie Kamyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
| A. Barschauer: Die Posener Goldschmiedsamilie Kamyn. 26 S. Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894  Diter: Das großpolnische Fleischergewerde vor 300 Jahren. 1894  Kiewning: Seidendau und Seidenindustrie im Nepedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  Kleinwächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  Kleinwächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  Knoll: der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Knoll: der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Kouradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898.  Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 6 Abbildungen. 16 S. 1899  Kou sala, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901  Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenweise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901  Mührerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  Maxichauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Wagistratsliste. Die ältesten Protocollöcher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderverössentlichungen).  Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössentlichungen).  Das Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Prümers. Vosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| Mit 6 Taseln Abbildungen. 1894  9. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894  5. Kiewning: Seibenbau und Seidenindustrie im Repedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  16 Seiten Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  3,—  4. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstalligen.  3,—  5. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstalligen.  4. Beiten 1898.  5. Kouradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100  5. Eiten 1898.  5. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 6 Abbildungen. 16 S. 1899  5. Kouäla, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901  6. Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lisse i. P. über seine Kollettenweise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—  1659. 279 S. 1901  6. Minde-Pouet, Kunstpflege in Posen. 80 S. 1902  1,20  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  M. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittelalterliche Wagistrassliste. Die ältesten Protocollöcher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderverössentlichungen)  5. Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen. Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössentlichungen)  5. And Trys. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. Barichauer: Die Boiener Goldichmiediamilie Ramun. 26 S.                |
| 5. Kiewning: Seidenbau und Seidenindustrie im Negedistrikt von 1773 bis 1805. 1896.  5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  16 Seiten. Wit einer Tasel Abbildungen 1897.  5. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstalia im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  5. Euradze: Der Bauer in Posen. L. Theil (1772—1815). 100  Seiten 1898.  5. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und die Abbildungen. 16 S. 1899.  5. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und die Abbildungen. 16 S. 1899.  5. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und die Abbildungen. 16 S. 1899.  7. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und die Abbildungen. 16 S. 1899.  7. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und die Abbildungen. 150 S. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen.  7. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. 1,50  8. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. 1,50  8. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. 1,50  8. Kothe: Las Vauernhaus in der Provinz Posen. 1,50  9. Miederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wit 6 Tafeln Abbildungen. 1894 1.50                                       |
| 5. Kleinwächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897.  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3.—  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G. Abler: Das großpolnische Fleischergewerbe vor 300 Jahren. 1894         |
| 5. Kleinmächter: Die Inschrift einer Posener Wessingschüssel.  16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897.  3,—  K. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  5. Guradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100  Seiten 1898.  5. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  5. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  6. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  7. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen.  7. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen.  8. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen.  8. Kothe: Das Bauernhaus in der Provinz Posen.  8. Kothe: Das Bauernhaus und Frankreich in den Jahren 1657—  1.50  R. Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hartichland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—  1659. 279 S. 1901  9. Minde-Pouet, Kunstpsseg in Posen. 80 S. 1902  1.20  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  8. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratzliste. Die ältesten Prototollbücher und Rechnungen.  8. Prood: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen.  8. Prood: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen.  8. Prood: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen.  8. Posen Rosen.  8. Od Bas Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organisation Sübpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Prümers. Wosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hemning: Geidenbau und Geidenindustrie im Regedistrikt                    |
| 16 Seiten. Mit einer Tasel Abbildungen 1897.  Knoll: der Keldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  Kuradze: Der Bauer in Bosen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898.  Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 6 Abbildungen. 16 S. 1899  Krümers, Tagebuch Adam Samuel Hardmanns, Piarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenweise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S. 1901  Mußerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  Mußerdem erschienen im Berlage der Historischen Und Rechnungen.  Barifianungen. Bosen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  Rnoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen. Bosen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  Das Jahr 1793. Urtunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Organization Südpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Organization Südpreußens. Wit 4 Portraits. Unter der Reddichte date date der Posen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Pleinmächter. Die Inschrift einer Rolener Messinaschässel               |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen den polnischen Ausstand im Jahre 1794. 126 Seiten. 1898.  K. Guradze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898.  Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und dibbildungen. 16 S. 1899  Kračala, D. E. Jablonsty und Großposen 154 S. 1901  K. Prümers, Tagebuch Adam Sannuel Hartmanns, Piarrers zu Lissa. P. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901  Mußerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittel- alterliche Wagistratzliste. Die ältesten Prototollöcher und Rech- nungen. Posen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (L. Bd. der Sonderverössenlichungen).  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 80. 363 S. (II. Bd. der Sonderverössenlichungen). Das Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re- dattion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 Geiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897 3,-                           |
| F. Gurabze: Der Bauer in Posen. I. Theil (1772—1815). 100 Seiten 1898. 1,50  Rothe: Das Bauernhaus in der Prodinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbitdungen. 16 S. 1899 . 1,—  3. Koačala, D. E. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901 . 1,50  R. Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa i. B. über seine Kollektenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901 . 3,—  G. Mindes Pouet, Kunstpsiege in Posen . 80 S. 1902 . 1,20  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelakerliche Wagistratzliste. Die ältesten Protokollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Nov. 8°. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderverössenklichungen).  D. Knood: Sagen und Erzählungen aus der Prodinz Bosen. Posen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössenklichungen). gebunden Das Jahr 1793. Urtunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organization Süddrenbens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Dryganization Süddrenbens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Dryganization Süddrenbens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Dryganization Süddrenbens. Mit 4 Portraits. Unter der Reddichte der Auftien von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G. Anoll: Der Feldzug gegen den polnischen Aufstand im Jahre              |
| Seiten 1898. 1,50 Rothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abdildungen. 16 S. 1899 1,50 R Koa časa, D. E. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901 1,50 R Prümers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—1659. 279 S. 1901 3,—1659. 279 S. 1901 3,—1659. 279 S. 1901 3,—1659. 279 S. 1901 1,20 Uninder Ponet, Kunstpslege in Posen Sos S. 1902 1,20 Ungerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelatterliche Magistratsliste. Die ältesten Prototollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (L. Bd. der Sonderveröffentlichungen) D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 Das Jahr 1793. Urtunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1794, 126 Seiten, 1898                                                    |
| 3. Kothe: Las Bauernhaus in der Provinz Posen. Mit 2 Taseln und 5 Abbildungen. 16 S. 1899  3. Kvačala, D. E. Jablonsky und Großpolen 154 S. 1901  3. Kvämers, Tagebuch Adam Samuel Hartmanns, Psarrers zu Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—  1659. 279 S. 1901  4. Mindes Pouet, Kunstpsseg in Posen  4. Warfchauer: Stadtbuch von Posen  5. Konderbem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  5. Karschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokolücher und Rechnungen. Posen 1892. Roy. 8°. 198 u. 527 S. (L. Bb. der Sonderverössenstschungen).  5. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössenstlichungen).  5. Anoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Posen 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderverössenstlichungen).  5. Das Jahr 1793. Urtunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organization Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redaktion von Dr. R. Brümers. Vosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. Girtat 32: Det Bauer in Popen. 1. Lyen (1712—1810). 100                |
| nnd 5 Abbildungen. 16 S. 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rothe: 2as Bauernbaus in ber Broving Bolen. Mit 2 Tafeln                  |
| Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901  Minde Pouet, Kunstpssege in Posen Sofen. 1902 1,20  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittelakterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rechnungen. Kosen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderveröffentlichungen)  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Vosen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Vortraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Brümers. Vosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und 5 Abbildungen. 16 S. 1899 1.—                                         |
| Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901  Minde Pouet, Kunstpssege in Posen Sofen. 1902 1,20  Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft: A. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittelakterliche Magistratsliste. Die ältesten Protokollbücher und Rechnungen. Kosen 1892. Roy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderveröffentlichungen)  D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Vosen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Vortraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Brümers. Vosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J. Kva čala, D. E. Jabionsky und Großpolen 154 S. 1901 . 1,50             |
| Niederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657— 1659. 279 S. 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R. Prümers, Lagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pjarrers zu                   |
| 1659. 279 S. 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niederlande Gnaland und Frankreich in den Jahren 1657—                    |
| Außerdem erschienen im Berlage der Historischen Gesellschaft:  A. Warschauer: Stadtbuch von Posen. I. Band: Die mittelalterliche Magistratsliste. Die ältesten Prototollbücher und Rechnungen. Posen 1892. Moy. 8º. 198 u. 527 S. (I. Bb. der Sonderveröffentlichungen).  D. Knood: Sagen und Erzählungen aus der Proding Posen. Posen 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen). gebunden Das Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organisation Süddreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Redattion von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roy. 8º. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1659. 279 S. 1901                                                         |
| nungen. Pojen 1892. Moh. 8°. 198 u. 527 G. (I. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G. Minde=Ponet, Kunstpflege in Posen 80 G. 1902 1,20                      |
| nungen. Pojen 1892. Moh. 8°. 198 u. 527 G. (I. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Außerbem ericbienen im Berlage ber Siftorijden Beiellicaft:               |
| nungen. Pojen 1892. Moh. 8°. 198 u. 527 G. (I. Bb. ber Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. Barichauer: Stadtbuch von Bofen. I. Band: Die mittel-                  |
| Sonderveröffentlichungen). 12,— D. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen. Posen 1893. Roh. 8°. 363 S. (II. Bd. der Sonderveröffentlichungen). 7,00 gebunden 8,00 Das Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Prümers. Bosen 1895. Roh. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alterliche Magistratsliste. Die ältesten Protocollbücher und Rech-        |
| O. Knoop: Sagen und Erzählungen aus der Provinz Bosen. Posen<br>1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. der Sonderveröffentlichungen). 7,00<br>gebunden 8,00<br>Das Jahr 1793. Urtunden und Aktenstüde zur Geschichte der<br>Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-<br>daktion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| 1893. Roy. 8°. 363 S. (II. Bb. ber Sonderveröffentlichungen). 7,00 gebunden 8,00 Das Jahr 1793. Urfunden und Altenstüde zur Geschichte der Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Rebattion von Dr. R. Brümers. Vosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onnon: Sagen und Erzählungen aus ber Rroning Rolen Rolen                  |
| gebunden 8,00<br>Das Jahr 1793. Urfunden und Altenstüde zur Geschichte der<br>Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-<br>dattion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1893. Roy. 8º. 363 G. (II. Bd. der Conderveröffentlichungen). 7,00        |
| Organisation Südpreußens. Mit 4 Portraits. Unter der Re-<br>daktion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Rop. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gebunden 8,00                                                             |
| battion von Dr. R. Brümers. Bosen 1895. Roy. 8°. X u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Jahr 1793. Urtunden und Altenstüde zur Geschichte ber                 |
| 840 S. (III. Bb. ber Sonberveröffentlichungen) 12,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rganijanon Suspreuzens. Wit 4 Portraits. Unter der Res                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840 S. (III. Bb. der Sonderveröffentlichungen). 12.—                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

A. Warschauer,

Die flüdtischen Archive in der Proving Posen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen der K. Preußischen Archiv-Verwaltung Heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Im Verlage von

Friedrich Ebbecke

zu Liffa i. P. ift soeben erschienen:

Gaebler, Wandkarteider Provinz Vosen.

Preis aufgezogen 20 Mart.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Streich-, Blas-, Schlag-Instrumente,

Streich-, Blas-, Schlag-Instrumente, Saiten u. Zubehör Zug- u. Mundharmonikas, Spielwerke, aus erster Hand bei,

L. P. Schuster, Markneukirchen.Nr. 462



## Zu Weihnachts-Geschenken geeignet!

O. Knoop, Sagen und Ergählungen aus der Proving Bosen. Posen 1893. In Orig-Brachtband 8 M. Durch jede Buch-

handlung zu beziehen. Mitgliebern ber Hillorischen Gejellschaft steht bas Recht bes Bezuges von bem Borstand zu bem ermäßigten

Preise von 6 Mart zu.

## 

# Waffensammlern

und zu Decorationen empfehle Waffen aller Zeiten und Länder.

- Berlangen Gie Spezial-Preisliste Rr. 5.

G. LOLL, Grünberg i. Schl. 53.

Digitizat by Google

# 

für die Provinz Posen.

Jahrgang III.

Pofen, Dezember 1902

92r. 12.



# Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen.

Preis des Jahrganges (12 Nummern) 4 Mark. Inhalt umfeitig!

Preis dieser Rummer 1 Mt.

, Google

# Inhalt:

| Warschauer A., Die Gröffnung                                       |       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| der Kaifer=Bilhelm=Bibliothet zu<br>Bosen                          | Seite | 177 |
| Fode R., Die Aufgaben und die Biele                                |       |     |
| der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet zu Posen                             | **    | 180 |
| BengelB., Die Landes-Bibliothet zu                                 |       |     |
| Posen 1894—1902                                                    | *     | 191 |
| Fabricius 28., Etwas von den<br>Bücherschätzen der Kaiser-Wilhelm- |       |     |
| Bibliothet                                                         | #     | 198 |
| Zeibler G., Der Bau ber Raiser-                                    |       |     |
| Bilhelm-Bibliothet                                                 | n     | 207 |
| Nachrichten                                                        | n     | 215 |
| Benutungsordnung der Raifer-Bilhelm-                               | •     |     |
| Bibliothek in Bosen                                                |       | 217 |

Alle Rechte vorbehalten.

# Historische 🗢 🕳 🖂

für die Provinz Posen.

Zahrgang III.

Yofen, Dezember 1902.

Nr. 12.

Barschauer A., Die Eröffnung ber Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen. S 177. — Fode R., Die Aufgaben und die Ziele der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek zu Posen. S. 180. — Wenzel B., Die Landes-Bibliothek zu Posen 1894—1902. S. 191. — Fabricius W., Etwas von den Bücherschätzen der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. S. 198. — Zeibler G., Der Bau der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. S. 207. — Rachrichten. S. 215. — Benutungsordnung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen S. 217.

# Die Eröffnung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet zu Bosen.



Phot. S. Jaffé.

Um Freitag, bem 14. November, Rach= mittags 2 Uhr murbe Raifer = Wilhelm= Bibliothet feierlich er: öffnet. In bem Bor: tragsfaale ber Bibliothet fand vor etwa 200 ges labenen Balten ein Fest: att ftatt, in bem bas (Sebäube mit ieinen Sammlungen von ber StaatBregierung Provinzial = Verwaltuna und von biefer bem Leiter ber Bibliothet geben mur be. DieStnats: regierung hatte Vorgang ben Stempel eines wichtigen unb politifch bebeutfamen Gr= eigniffes aufgebrückt, inbem fie neben andern hoben Würdenträgern ben

Rultusminifter Dr. Studt und ben kinangminifter Arciberrn von Meinbaben ba zu entfandt hatte, auch war bie Berleihung einiger Erbensauszeichnungen an Manner, die um bas Buftanbekommen des Werkes fich befonders perdient gemacht hatten, gerabe auf biefen Tag batirt worden und wurde mahrend ber Feier felbst öffentlich verkundigt. Die Unwefenheit einer großen Angahl Berlagsbuchhändler, welche durch bedeutender deutscher Schenkungen aus ihrem Berlage Die Bucherjammlung bereichert hatten. erhob den provinzialen Vorgang in den Bereich allgemeinen deutschen Intereffes, und bie gablreich anwesenden Bertreter bes beutschen geiftigen Lebens und ber miffenschaftlichen und Bilbungsbestrebungen aus ber Stadt und Proping Pojen gaben ben offiziellen Formen bes Aftes ben Resonanzboben innerer und ehrlicher Begeisterung. Die von bem Kultus: minifter Dr. Studt und bem Laudeshauptmann Dr. von Dziembowsfi gehaltenen Reben find durch die Tagesblätter zur allgemeinen Kenntnik gekommen, die Nebe des Bibliothekbirektors Professor Dr. Fode über Die Aufgaben und die Biele ber Bibliothet veröffentlichen mir an biefer Stelle. (fin Rundgang burch bas gange Bebaube und ein langerer Aufenthalt in bem Buchermagagin führte ben Anmejenben bie Schonheit und Zwedmäßigfeit bes Baues und feiner inneren Ginrichtung por Augen.

Un ben Teftatt ichlog fich für einen engeren Rreis ein Feftmahl in bem Saale bes botel Mylius, wobei ber Dant fur bas Geleiftete und Gemahrte und die Buniche und hoffnungen fur bas zu Leiftende in weniger officiellem Gewande in der Form von Trinffpruchen Der Rultusminister Dr. Studt brachte bas Soch auf ben Wie die Bibliothet feiner bochfinnigen Entichliefung in Raifer aus. erster Reihe ihr Entsteben verbante, jo moge fie auch in feinem Sinne ber friedenbringenden Aufgabe ber Wiffenschaft im Allgemeinen entsprechend wirten. Gin an ben Raifer abgesanbtes Bulbigungstelegramm erhielt ben bebeutungsvollen Gludwunich jur Untwort, bag "bie Raijer-Wilhelm-Bibliothet ber Proving Pofen burch Belebung bes wiffenschaftlichen Sinnes und Startung ber beutschen Rultur zu bleibenbem Segen gereichen moge". Den Dant der Proving an die beiben ericbienenen Staatsminifter ftattete ber Landtagsmarichall Freiherr von Wilamowik-Woellendorff in beredten und herglichen Worten ab. Der Finangminifter Freiherr von Rheinbaben gab in feiner Antwort, die in einem Soch auf Die Broving Bojen gipfelte, zum ersten Mal officielle Runde von dem Blane ber Regierung, ichon in bem tommenben Jahre eine Atademie in Pofen zu errichten, und ftellte fomit die Schöpfung ber Raifer: Wilhelm: Biblio: thet als bas erfte Glied einer Kette von Magnahmen bar, burch welche beutsches geistiges Leben in vollen Strömen in die Proving geleitet Richt ohne Bewegung hörte die Berfammlung ben gemerben follte. wiß mehr wie jeden Undern burch fein Staatsamt beaufpruchten Redner Empfindungen ber Gehnsucht nach ruhigen und friedlichen geiftigen Benuffen auffern, Die in ihm bei dem Unblid der in der Bibliothet auf-

Bücherichäte aufgeftiegen jeien. Der Landesbauptmann Dr. von Dziembomsti marf einen Blid auf Die Gntftehungsgeschichte ber Bibliothet feit ber Bilbung bes Romitees unter bem bei bem Tefte leider nicht anwesenden Ministerialdirettor Dr. Althof und feierte die Berbienfte bes beutschen Berlagsbuchhanbels um die Bibliothet, auf beren Blüben und Gebeiben im Ramen ber anwesenden Berleger ber Chef ber Beibemannichen Buchhandlung zu Berlin Ernft Vollert toaftete. Schlieflich gebachte ber Cherprafibent Dr. von Bitter berienigen Manner. bie ben iconen Bibliothetsbau erbacht und ausgeführt hatten, bes Dberbaubireftors hindelbenn, bes Regierungs: und Bauraths Weber und bes Bauinspeltors Zeibler. Gin von bem letteren gezeichnetes Erinnerungs: blatt. bas jedem ber Bafte in einem Eremplar zugestellt wurde, zeigt in einer ansprechenden Komposition als Mittelstück eine Abbildung ber Bufte bes Raifer Wilhelm, die fich in bem Treppenhause ber Bibliothet befindet, barunter in einer zierlichen Allegorie die Uebergabe ber Bibliothet und unter ben Rahn:enstüden die Front bes Gebaubes, Die beiben Buttenreliefs an ber Gingangethur und bas Bucherzeichen ber Bibliothet.

Den ersten Schritt in Die Deffentlichkeit that Die neue Bibliothet bereits am Tage ihrer Ginweihung baburch, bag fie bie Benutungs: Ordnung befannt machte, die wir am Schluffe biefes Beftes jum Der hierin jum Ausbrud getommene Grunbfat bes Abbrud bringen. rudhaltslofen Bertrauens in bas Bublitum, bas ohne jebe Legitimation und Burgichaft zur ausgiebigen Benutung ber Bucherschäte zugelaffen wird, ift bisher in Deutschland eben so ungewöhnlich, wie die Feststellung ber Benutungszeit, in Folge beren die Bibliothet nicht nur werktäglich bis 10 Uhr Abends, jondern auch an Sonntagen Rachmittags und Abends geöffnet sein wird. Nur baburch, baf bie Beamten opferfreudigen Sinnes freiwillig eine an anderen Bibliotheten nicht gekannte Ausbehnung ihrer Dienstftunden auf fich genommen haben, ift es möglich geworben, bem Bublitum biefe Bergunftigung, die gerabe ben gemerbetreibenden Rlaffen zu Gute tommen wird, zu Theil werden au laffen.

Wer ber Entwickelung bes geistigen Lebens in Der Provinz Posen in ben letten Jahrzehnten aufmerksam gesolgt ist, wird die epochemachende Bebeutung der Eröffnung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet würdigen können. Der schöne dem Posener Stadtbild zur Zierde gereichende Bau und die Schäte, die er birgt, sind für das Posener Land ein königliches Geschent, nicht nur überaus werthvoll an sich und als ein Beweis theilnehmender und wohlswollender Gesinnung des gesammten Vaterlandes für unsere Provinz, sondern werthvoll auch als ein stolzes Wahrzeichen einer neuen Politik, die mit Ablersittichen zur Sonne steigt und aus dem Reiche des Ibealen ihre Schwungkraft herabholt. Aber es mag hier auch betont werden, daß dies Geschent der Provinz nicht ohne ihr Verdienst und ohne ihre Mitarbeit zugekommen ist. In jahrzehntelanger geistiger Arbeit, von deren

letzen Stadien der unten solgende Aussatz über die Geschichte der Landesbibliothet eine Uebersicht giebt, wurde im Lande selbst der Boden für das jetzt vollendete Wert geednet. Jedoch gerade der Umstand, daß die Chrysalide, aus der sich jetzt der prächtige Schmetterling entsaltet hat, aus der Provinz Posen stammt, giebt Gewähr dasur, daß es sich hier nicht um ein Experiment handelt, das glücken oder auch mißglücken tann, sondern daß das in der Festtagsstimmung der Einweihungsseier Gedachte und Gesagte in der Arbeit des Werktages thatsächlich zur Ausstührung gelangen wird.

Der Einweihung ber Kaiser-Wilhelm-Bibliothet wird in einigen Monaten die des Provinzialmuseums folgen und an diese, wie man jetzt erwarten darf, sich die Eröffmung der Alademie schließen. Mit den älteren hier bereits bestehenden wissenschaftlichen Instituten werden die neuen einen glänzenden Kreis Kultur, Wissenschaft und Wahrheit fördernder Einrichtungen bilden, vermöge deren die Provinz Posen in Zutunst empfangend und gedend an dem deutschen Geistesleden sich wird des theiligen können. Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothet aber wird unter diesen Instituten innmer eine eigenartige und führende Stellung einzunehmen haben, da ihre Aufgaben die umfassensschen sind und sie den anderen zur Beschaffung der Mittel für ihre Wirssamkeit wird beizustehen haben. Unter der größten Theilnach, ne des Publikums, dessen Andrang disher kaum zu bewältigen gewesen ist, ist sie in ihr schweres, aber dankbares Tagewerk eingetreten, das zum Segen der deutschen Wissenschaft durchzausühren ihr beschieden sein möge.

A. Warichauer.

# Die Aufgaben und die Ziele der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet zu Posen.

Bon

R. Fode.

Mebe gehalten zur Einweihung ber Kaifer-Wilhelm-Bibliothek am 14. November 1902.)

Hochansehnliche Festversammlung! Ein Tag der Ehre und ber Freude ist für die Beamten und die Bauleitung der Kaiser-Bilhelm-Bibliothet erschienen -- ber Freude, daß das Wert, der sie seit Monaten und Jahren ihre Kräfte gewihnet haben, Gestalt und Leben angenommen hat und seiner Bestimmung übergeben worden ist; ber Ehre, bag zu biesem Geburtstage ihrer Anstalt bie Bertreter hoher vorgefetter Beborben und hochverehrte Bonner und Bafte erschienen find. Es fei mir als bem Leiter bes neuen Inftituts geftattet, einen berglichen Willtommengruß auszusprechen; por Allem aber an biefer Stelle nochmals ben marmften Dant jum Ausbrud ju bringen fur bie vielseitige und reiche Forberung, Die bem Unternehmen, Diese große Bibliothet zu gründen, zu Theil geworden ift.



Phot. S. Jaffé.

Mittelbau.[| ]

Seine Maiestät ber Raifer und Rönig hat von Anfang an bem Plane, hier in Bofen biefe Unftalt ins Leben au rufen, fein Mohlwollen que gewandt, hat noch vor einigen Monaten ein Brachtwert von hohem Werthe zu übermeifen geruht und endlich por menigen bas Gebaube, bie Wochen Ginrichtungen inneren bas Büchermagazin mit lebhaftem Interesse zu besich= tigen und fich in ber gutigften aner tennen biten unb Weise zu außern die Gnabe gehabt. Die Ronigliche Staatsregierung hat reichliche Mittel gur Berfügung gestellt; sie ift unausgefett beftrebt gemefen, bie porbereitenben Arbeiten in bie richtigen Bahnen zu lenten und wird auch fernerhin ber Bibliothet thatfraftige Unterftütung zu Theil werben laffen. Die Provinzialverwaltung hat fich bereit erflart, die bebeutenben pecuniaren Laften gu tragen, die ihr aus ber Ubernahme in eigenen Befit unb

eigene Bermaltung erwachsen werben, und hat zur gebeihlicheren Forberung ber bisherigen Arbeiten in entgegenkommendfter Beise bie Sand gereicht. Die Stadtgemeinde Pofen hat nicht gezögert, zu den einmaligen Koften einen erheblichen Bufduß zu gablen. Namentlich hat aber auch ber beutsche Buchhandel wieber einmal aufs Glänzendste bewiesen, daß er ein volles Berständniß für die Kulturaufgaben unserer Zeit besit; zahlreiche Berlagsbuchhandlungen nicht nur Preußens, sondern des ganzen Teutschen Reiches haben ihre Kataloge eingeschickt und ihre Lagerbestände zur Verfügung gestellt, theilweise — und darunter gerade die bedeutendsten — ohne jede Einschrändung. Endlich haben auch Privatpersonen von Ansang an die in die jüngste Zeit die Gründung der Bibliothet durch Zuswendungen gesördert, die stets eine Lücke ausstüllten, in einigen Fällen sogar von beträchtlichem Umsange.

Das Alles verbient reichen, herzlichen Cant.

Nun ift heute ber Tag getommen, an bem nach ber Übergabe an die Provinz Bosen die Kaiser-Bilhelm-Bibliothet als lebendiges Glieb in die Reihe ihrer Bildungsanstalten eintreten soll. Was liegt da näher als die Fragen nach ber Bebentung, die ihr eben als Bibliothef und in ihrer Eigenart zusommt, nach dem Ziele, welchem sie zustreben, nach den Mitteln, durch welche sie es erreichen soll.

Laffen fie, hochverehrte Berjammelte, mich verjuchen, biefe Fragen in ber ben Umftanben angemeffene Befchräntung auf bie wichtigften Ge-

fichtspunkte zu beantworten.

Benn wir Umschau halten in den civilisiten Ländern der Erde, so sehen wir, daß die Bibliotheken seit sehr langer Zeit überall einen namhaften Platz unter den Bolksbildungsmitteln eingenommen haben; wir stoßen auf die bedeutsame Thatsache, daß gerade ein Land wie die Bereinigten Staaten von Nordamerika, also ein Staatenbund mit vershältnißmäßig junger Kultur im europäischen Sinne des Bortes, das größte Gewicht darauf legt, durch Errichtung von Bibliotheken jeder Art immer breitere Ströme höherer geistiger Bildung in sich auszunehmen. In Europa sind es naturgemäß die alten Kulturländer, welche die größte Zahl von Bibliotheken auszuweisen haben.

Bleiben wir bei unferem beutschen Baterlande stehen, so bietet sich auf geschichtlichem hintergrunde in Umrissen solgendes Bild von dem gegenwärtigen Stande des Bibliothekswesens. Wenn auch einige außersbeutsche Bibliotheken, wie die Bibliotheque nationale in Paris, die Bibliothek des British Museum in London und die Raiserliche öffentsliche Bibliothek in St. Petersdurg, an Umfang unsere größten Bibliotheken überragen, so durfte doch Deutschland wegen der beträchtlichen Zahl seiner großen vom Staate und von anderen öffentlichen Organen unterhaltenen Bibliotheken die erste Stelle auf diesem Gebiete einnehmen. Die politische Bersplitterung srüherer Jahrhunderte sührte nicht nur zur Bespründung zahlreicher Universitäten, deren jede eine Bibliothek besaß, sondern brachte es auch mit sich, daß in vielen Residenzstädten Hofzund Staats: und Landesbibliotheken entstanden, die zum größten Theil bis auf den heutigen Tag fortgeführt sind Den Grundstod der meisten dieser Bibliotheken bilden die Gründungen deutscher Fürstenhäuser im

fechzehnten und fiebzehnten Sahrhundert; ihnen verbauten u. a. die Bibliotheten zu Caffel, Tetmold, Dregben, Ronigsberg, München und giebt heute gwischen 40 und 50 Roftod ihre Entitehung. (Fg unb Universitätsbibliothefen. Rönialiche. Doi: Stnats:. Landes: Bon ben ftabtischen Bibliothefen haben biejenigen in Frantfurt a. M. und Brestan eine besondere Bedeutung gewonnen. Biele andere werthvolle und auch umfangreiche Büchersamnilungen, barunter eine ftattliche Reibe von Kamilien- und Fibeicommikbibliotheten, find aus Mangel an Mitteln und Intereffe in ber Entwidelung gurudgeblieben. Begleiterscheinung ber mehr und mehr fich verzweigenden Bilbung find wiffenschaftliche Fachbibliotheten aller Urt und von fehr perfchiebenem Umfange über gang Deutschland verbreitet und bilben eine unentbehrliches Sülfsmittel für die miffenschaftlichen und praftischen Arbeiten ber höberen Berufestanbe. Beniger erfreulich ift das Bild, welches die Boltsbibliotheten und öffentlichen Lejehallen bieten, und es ift teine Frage, bag wir hier hinter bem, was in einigen anberen Ländern geleiftet Immerhin barf Deutschland ftolz auf feine wird, weit gurudbleiben. Bibliothefen und ihre Organifation fein. Es ift feinesmegs gerechtfertigt, immer und immer wieder auf die englischen und amerikanischen Bibliotheken und auf die gewaltigen Gummen hinzuweisen, die von den vielgenannten ameritanischen Gelbfürsten gur Begründung und Bermehrung von Bibliotheten gestiftet werden. Bei uns liegen eben die Berhaltniffe gang anbers; bort gilt es jum großen Theil, Reues, noch nicht Dagewejenes zu ichaffen, bier tonimt es barauf an, eine bestimmte Bruppe von Bilbungsanstalten in der ihnen eigenthumlichen, geschichtlich bedingten und erprobten Richtung weiter gu entwickeln. werden wir ein machjames Auge auf die steigende Concurrenz, die uns jenfeits bes Dreans gemacht wirb, haben muffen.

Charakteristisch für das deutsche Bibliothekswesen ist also die große Zahl vortrefflicher mittlerer Bibliotheken, die in einer leiblich richtigen geographischen Bertheilung an ihrem Theile zu einer segensreichen Decentralisation des geistigen Lebens beigetragen haben.

Was insbesondere Preußen anlangt, wo namentlich in den beiden letten Jahrzehnten die Staatsverwaltung den berechtigten Wünschen des Publitums und der Bibliotheksverwaltungen ein hohes Maß von Inzteresse entgegengebracht hat, so ist allerdings der Westen bevorzugt, aber auch die östlichen Theile der Monarchie weisen einen reichlichen Bestand an guten und umfangreichen Bibliotheken auf. Am wenigsten günstig sür das allgemeine Wohl lagen dis jetzt, wenn wir von Westpreußen absehen, das dis zum Jahre 1878 mit Ostpreußen vereinigt war, die Berhältnisse in der Provinz Posen.

Unsere Proving ist keineswegs arm an nennenswerthen Bibliotheten. Bei einer statistischen Bergleichung mit ben anderen Provingen fällt gunächst bie verhältnigmäßig große Bahl von Privatbibliotheken im Umfange von 3000 bis 20000 und mehr Banben auf, beren etwa 40 porhanden sein mogen. Die meiften berfelben find im 18. Jahrbundert in ber Regierungszeit des Konigs Stanislaus August und in ber nachnapoleonischen Beit ausammengebracht worben. Gie enthalten ber Sauptfache nach polnische und frangofische Werte. Die bebeutenbfte unter biefen Familienbibliotheten ift bie von bem Grafen Titus Dzialyasti begrundete, jest bem Grafen Bladislam Zamonsti gehörige Biblioteka Kornicka im Schloffe zu Rurnit. Sie umfant etwa 40 000 Banbe und 1000 Sanbidriften. Unter ben firchlichen Bibliotheten ragt bie bes Ergbifchöflichen Rleritalfeminars in Bofen bervor; an Bibliotheten boberer Schulen, an Berichts:, Regierungs: und fonftigen Behörbenbibliotheten burfte bie Broping Bofen menig hinter benen anderer Propingen gurudfteben. Boltsbliothetsmefen bat eine ben eigenartigen Berbaltniffen ber Proving entsprechenbe Entwickelung genommen. Unter ben Bereinsbibliotheten nimmt bie Bibliothet bes Bereins ber Freunde ber Wiffenschaften, bie in ben fünfziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts bier in ber Stadt Bofen begrundet murbe, bei weitem ben erften Blat ein.

Mue biese hier genannten Buchersammlungen sind nach ihren Sigenthumern, nach ihren Beständen und nach ihrer bei der Begründung zum Ausdruck gekommenen Bestimmung von beschränkter Geltung, von einem mehr oder weniger eng umschriedenen Wirkungskreise. Die Entewickelung des Bibliothekswesens, wie sie im alten Deutschen Reich vor sich gegangen war, hat das die heutige Provinz Posen bilbende Landzebiet nur zum Theil durchgemacht. Der Dauptsache nach sind eskrichliche und Schulbibliotheken sowie eine Reihe älterer Privatbibliotheken, die im Mittelalter und bis tief in die Neuzeit hinein ein analoges Bild darbieten. Besonders auffällig ist es, daß es gänzlich an einer irgendwie nennenswerthen öffentlichen Stadtbibliothek mangelt.

Eine ausgesprochenermaßen für den Gebrauch des Bublitums bestimmte Bibliothet wurde erst im Jahre 1829 errichtet. Es ist die Raczyństi'sche Bibliothet, die vom Grasen Eduard Raczyństi der Stadt Posen "zum beständigen eigenthümlichen Besit," übergeben wurde. Sie umfaßt zur Zeit zwischen 50000 und 60000 Bänden, bezieht die Pflichteremplare aus der Provinz und hat einen sesten verbeten ist, tann sie nur an Ort und Stelle benut werden; sie ist also eine sogenannte Präsenzbibliothet.

Die Überzeugung von der Unzulänglichkeit der bisherigen Zuftände bestimmte die Provinzialverwaltung im Jahre 1893, der Begründung einer mit einem Provinzialmuseum verbundenen Landesbibliothet näher zu treten. Beibe Unstalten wurden im Jahre 1894 eröffnet, nachdem eine Reihe von wissenschaftlichen Bereinen, allen voran die Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, in der entgegenkommenosten Beise das Zustandekommen des Unternehmens gefördert hatten. Wenige

Jahre genügten, um nicht nur die Anziehungstraft und Zwedmäßigkeit bieser Institute zu beweisen, sondern auch in weiten Kreisen den lebhaften Wunsch nach einer Erweiterung und ganzlichen Neugestaltung

machzurufen.

Die Lankesbibliothet — sehen wir heute von dem Provinzials museum einmal ab — hat mährend ihres achtjährigen Bestehens eine segensreiche Thätigkeit entsaltet und dadurch der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet den Boden dereitet. Die Provinzialverwaltung hat, soweit es die äußeren Berhältnisse gestatteten, der jungen Anstalt ihre Fürsorge nach jeder Richtung zu Theil werden lassen. Gebenken wir heute auch deszienigen, der die bedeutungsvollsten Jahre seines Lebens der Bibliothet gewidmet hat. Dr. Franz Schwart hat von der Gründung dis zu einem im Sommer des vorigen Jahres ersolgten Tode mit unermüdzlichem, hingebungsvollem Fleiß als Borstand beider Anstalten einen wesentlichen Untheil an der Thatsache, das die Posener Landesbibliothet einen rühmlichen Ramen sich erworden hat. Ehre dem Andenken des zu früh Berstordenen!

Nachbem man sich an ben maßgebenden Stellen, wie es nicht anders sein konnte, zu einer Trennung von Bibliothek und Museum entschieden hatte, kamen die Jahre emsiger Arbeit, um sorgsam vor-

zubereiten und bas Borbereitete thattraftig auszuführen.

Beute fteht bas eine Wert vollenbet ba, ift foeben feiner Bestimmung übergeben worden. Man barf wohl sagen, daß in erster Linie die Bibliothet es mar, die bas Intereffe nicht nur ber Proving, sonbern Breufens und bes gangen Deutschlands in Unspruch genommen So tonnte es auch nicht ausbleiben, bag in gablreichen Zeitungen und Zeitschriften Artitel, 3. Th. febr ausführlicher Art, erschienen, Die fich mit ber nen ju errichtenben großen Bilbungsanftalt beichäftigten. Es wurde auf Strafburg hingewiesen, mo balb nach bem Rriege bie neue Universitäts: und Landesbibliothet zu einer taum geahnten Große fich erhob, die freien öffentlichen Bibliotheten Rorbameritas murben jum Bergleich herangezogen, und in Schlagwörtern wie miffenschaftliche Bibliothet, Bolfsbibliothet, bobere vollsthumliche Bibliothet, Bilbungsbibliothet u. j. w. suchte man bie sich wiberftreitenben Meinungen auf einen knappen Ausbruck zu bringen. Will man, wie es ja unumganglich nothig ift, fich über bie Stelle flar merben, die unfere Bibliothet neben ben anderen großen Bibliotheten Deutschlands, insbesondere Breugens, einnehmen foll, so tann die Antwort nur lauten, daß in der Raifer= Bilhelm-Bibliothet ber Proving Bosen und ihrer Hauptstadt bas gegeben werden foll, mas ihnen bisher gefehlt hat: eine Brovingial- ober Landesbibliothet, die jedoch als eine Neugrundung nicht an die geschichtlich bedingten Formen ber alten großen Universitäts: und Landesbibliotheten gebunden ist, sondern sogleich vom ersten Tage an burch die Zusammenjetung ihrer Bestände, burch die Art ber Bermaltung und burch ihre technischen Einrichtungen ein Gemeingut Aller sein soll, die auf dem Bege ber Letture und eigenen Studiums ihre Bildnug vertiefen wollen. Es sei mir gestattet, dieses Programm, soweit es die gegenwärtige

Belegenheit erlaubt, im Gingelnen etwas weiter auszuführen.

Es ift, wie mir gesehen haben, unserer Proving versagt geblieben. fich ber Bortheile zu erfreuen, die ber Befit einer alten, mehr ober weniaer organisch enworgewachienen Bibliothet bietet. Der Grund für Diefe Ericheinung liegt auf geschichtlichem Gebiet. Bon ben brei Univerfitaten bes ehemaligen Konigreichs Polen entfiel feine auf Die jewige Broving Bojen; fie befanden fich in Kratau, Wilna und Zamojc. Der Mangel einer Universitätsbibliothet murbe, wie es in Deutschland felbft in fo manchem fleinen Staate ber Fall mar, nicht burch eine Sofbibliothet ausgeglichen. Die fpateren Begrundungen maren, wie ich ichon bervorgehoben habe, ungulänglich. Soll also die Broping Bosen - pon Unberem abgesehen - nicht bauernd hinter ben anderen Brovingen jurudfteben, jo muß fie, mas bieje jum Theil mehrfach besiben, wenigstens in einem Eremplare erhalten: eine im Allgemeinen nach bem Mufter ber Universitäts: ober Canben:, ober Sof: und Staatsbibliotheten ein: gerichtete Bilbungsanstalt. Giner folden ber Charafter einer nur wiffenschaftlichen Beftrebungen bienenben Universitätsbibliothet gu geben, liegt teine Beranlaffung por; vielmehr muß fie barüber hinaus auch Diejenigen Rreife ber Bevolterung berudfichtigen, Die im Rampfe um bie wirthschaftliche Eriftens auch ohne bobere Schulbilbung einen Blat an ber Sonne fich erftreiten wollen; fie muß, soweit eine folche Gentralanftalt bas vermag, in den Bereich ihrer Birtfamteit auch jene Schichten einbegreifen, in benen nach bes Tages harter, forperlicher Arbeit die Beschäftigung mit einem guten Buche als eine Erholung empfunden wird; fie foll fogar bie Bleichgültigen, deren co in allen Ständen viele giebt, ju ben Schaten ber Litteratur, ju litterarijcher Bilbung heranziehen. Sie foll alfo bas Bedürfnig nach biefer Art von Bilbung nicht nur befriedigen, fie foll es burch ihre Ginrichtungen auch erweitern und, wo es nöthig ift, womöglich erwecken. Was beift benn Bilbung? Doch nichts Anderes, als die Fabigteit, Die Seele offen gn halten und alles Menschliche mit Verftanbnig in fich aufzu? In biefem Ginne tann man von einem gebildeten Gelehrten, einem gebilbeten Sandmerter, einem gebilbeten Arbeiter fprechen, nicht von Gleichmacherei in der Bilbung ift die Rede, auch nicht von ber Mifgeburt ber Salbbilbung, und am allerwenigften von ber Spottgeftalt bes Bilbungsphilisters. Reine Zeit vor ber unfrigen bat eine folche Bulle von Bilbungeftreben aufzuweisen gehabt. Je mehr bavon in ber nothwendigen Verbindung mit Sitte und Religiosität befriedigt wird, um fo größer wird ber Gewinn fein: fur ben Gingelnen beift er Unabbangigteit, wirthichaftliche Gelbstandigfeit, gesteigertes Lebensgefühl; für die Gesammtheit bedeutet er ben jocialen Grieden.

Die Raifer-Bilbelm-Bibliothet wird also von vornherein gang vorwiegend prattifchen Bedürfniffen bienen muffen. Bunächst wird es ihre Aufgabe fein, ben Gelehrten ber verschiebenften Alterellaffen und ben atademisch gebildeten Beamten, also ben Theologen und Juriften und Bermaltungsbeamten, ben Argten und ben Lehrern an ben höheren Unterrichtsanstalten, aber auch ben Technifern und Offizieren für ihre prattifchen Arbeiten und miffenschaftlichen Forschungen bie nöthigen litterarifchen Gulfsmittel ju liefern, soweit Die Unftalts: und Fach: bibliotheten bagu nicht ausreichen. Aber auch die feminaristisch vorgebilbeten Lehrer, Die ftrebfamen Gubalternbeamten aller Rategorien, Die Fabritanten und Handwerter, Die Kaufleute und Landwirthe alle, bie ben Trieb haben, fich weiter auszubilben, werben bie fie belebrenden Bucher bier finden muffen. Die Bibliothet murde bes Charafters einer modernen Brovingial= und Landesbibliothet entbehren, wenn fie nicht neben ben gelehrten und boberen Stanben auch jene breite Schicht, in ber bie emig fich verjungenbe Boltstraft bie tiefen Burgeln ichlagt, in ben Rreis ihrer Birtfamteit gieben wollte.

Das ist also die erste Aufgabe der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet: gediegener Fachbildung in allen Schichten der Bevölkerung Vorschub zu leisten, soweit sie ihrem Wesen nach dazu im Stande ist, nämlich durch Darbietung geeigneter und guter Bücher auf allen Gebieten menschlicher Fähigkeiten, menschlichen Wissens. Sie wird auf diese Weise es ermöglichen, daß die Provinz in der Lage ist, den Bedarf an litterarischem Material für wissenschaftliches Arbeiten, für gründliche Fortbildung und

für bas private Studium im Wefentlichen felbft gu beden.

Aber bamit ift bie Aufgabe ber Bibliothet feinesmegs erichopft. Das Streben nach Bilbung geht heutigen Tages mehr in bie Breite als jemals. Die Hauptsache allerdings ift ober sollte wenigstens sein eine gründliche Fachbilbung. Erft nach biefer barf fich bie Forberung nach allgemeiner Bilbung erheben. Daß fie mit diefer Ginschränfung burchaus berechtigt ift, bedarf teines Bemeifes, und einem Jeben follte Belegenheit geboten werben, feine allgemeinen Renntniffe ju erweitern Als hervorragendes Mittel find hier die öffentlichen und zu vertiefen. und Bereinsvortrage ju fchaten, bie ben Borgug ber Unmittelbarteit haben. Aber bas fchrittmäßige Borbringen in die Wiffenschaft an ber hand eines guten Lehrbuches, womöglich burch Ercerpiren unterftütt, führt, wenn auch langfamer, fo boch ficherer zur Aneignung gebiegenen Wiffens. Und wie unendlich reichhaltig, wie vielseitig und wie porzüglich find gerabe bie popularmiffenschaftlichen Bücher, benen bie Bermittelung biefer Art von Bilbung gufällt. Biele große Berlags: buchhandlungen metteifern miteinander, bem Bublifum berartige, icon ausgeftattete, auf ber Bobe ber typographischen und Alluftrationetechnit stehende Werke in die Sand zu geben. Da ift für jeden Bilbungsstand geforgt, und neben tilchtigen und femitnifreichen Berufsichriftstellern verschmähen erfreulicher Beise auch namhaite Gelehrte es nicht, von der Höhe streng wissenschaftlicher Tarstellungsweise heradzusteigen, um die Resultate eigener und fremder Forschung in einer auch dem Laien verständlichen Form über immer weitere Kreise zu verbreiten. Es ist selbstwerständlich, das unsere Bibliothet auf die Sammlung und Ruthdars

machung solcher Bucher ein erhebliches Gewicht legen muk.

Endlich werben auch die ber Unterhaltung bienenden Schriften einen breiten Raum in bem Buchermagagin ber Raifer-Bilbelm-Bibliothet einnehmen muffen. Dan bat laugft ertanut, bag bie Letture guter Gedichte, Dramen, Novellen, Romane nicht nur als angenehmer Zeitvertreib, sondern auch als ein nicht zu unterschätzendes Mittel von erzieherischem Werthe gewürdigt werben muß. Freilich ift bas Wörtchen "gut" hier gang besonders zu betonen. Für teine andere Litteraturgattung gilt fo fehr bas Schlegeliche Bort, bag namlich bie Schriftftellerei, je nachdem man fie treibt, eine Infamie, eine Ausschweifung, eine Tagelöhnerei, ein Handwert, eine Kunft, eine Tugend ift. Gebenkt man der Aufgabe ber Raifer-Bilbelm-Bibliothet, vorwiegend prattifchen Zweden zu bienen, so wird man nicht ben Anspruch erheben, baf sie eine Sammelftelle fur gute und ichlechte Baare, wie fie etwa ber Litterarhistoriter zu seinen Forschungen gebraucht, barftellen soll. tann allerdings nicht immer Rlaffiter lefen, aber eine öffentliche, Boltsmohl forbernde Bibliothet foll ihren Stolz barein feten, fchlechte Romane und Dramen überhaupt nicht anzuschaffen. Es bleibt ja bes Guten fo viel übrig, nachdem man bie Spreu von bem Weizen acsondert hat. Im Ubrigen bedürfen Diese meine Borte feiner weiteren Ausführung.

Mannigfaltig und bochbebeutend find also die Anforderungen, benen bie Kaifer-Wilhelm-Bibliothet als eine moderne Landesbibliothet ju genugen bat. Wird fie im Stanbe fein, die hoffmungen, die in fie billiger Beije gefett werben burfen, ju erfüllen? Ich glaube mit einem freudigen Ja antworten ju tonnen. Ochon jest werben ihre Bestande mit benjenigen ber Landesbibliothet großentheils allen Anfpruchen genugen tonnen, bie nach Magagbe ihrer von mir bargelegten Bestimmung an fie gestellt werben burfen. Denn sammtliche Wiffenschaften find burch gablreiche gute Bucher aller Gattungen vertreten, wenn auch felbftverftanblich ber Charatter ber Bufalligfeit, ber bei ber Entstehung und bem Unwachsen ber Raijer-Wilhelm-Bibliothet vorherrschend mar, burch bie sustematifirende Thatigfeit ber Bermaltung noch nicht gang bat befeitigt Immerhin ftellen bie Schenftungen ber Berlagswerden fonnen. buchhandlungen, einzelner Bibliotheten und Privatpersonen sowie die Antäufe aus ben vom Staate und von anderen Seiten gur Berfügung geftellten Geldmitteln nach ihrer jett erfolgten organischen Bereinigung eine bochit werthvolle Universalbibliothet bar, die unter Berückfichtigung aller Berhältniffe ben großen öffentlichen Bibliotheten fich ebenburtig an

bie Seite stellen barf. Die Kaiser-Bilhelm-Bibliothet umfaßt zur Zeit rund 11 0000 tatalogisirte Bande ohne die frühere Landesbibliothet, mit dieser wird sie schätzungsweise auf etwa 15 0000 Bande tommen, die Dubletten nicht eingerechnet. Biele Tausende von Universitäts- und

Schulschriften find bier nicht mitgezählt.

Die Organisation ber Berwaltung ist satungsgemäß die der preußischen Universitätsbibliotheken. Das ist ein ausschlaggebender Factor bei der Abmessung der Bebeutung der Bibliothek und für ihre zustünstige Entwicklung. Denn dadurch ist eine wesentliche Gewähr geboten, daß unter Wahrung aller Eigenart der Bibliothek wissenschaftliche Objectivität die Richtschuur für die Form und den Geist der Berwaltung bilden wird, daß die Bibliothek auf allen Gebieten der Wissenschaftliche Fühlung mit dem Pulsschlage der Zeit halten wird.

Much für bie Rataloge, bie einer jeben großen Bibliothet erft Leben und Geftalt geben, ift bas Mufter ber preufischen Staatsbibliotheken maggebend gewesen. Es ift bas Berbienst meines Herrn Borgangere in ber Leitung ber für bie gufunftige Raifer-Bilbelm-Bibliothet eingerichteten Beschäftelle, bag er von vornherein auf bie Berftellung eines inftematischen ober Realfatalogs neben bem alphabetischen Ratalog Bebacht genommen und die Durchführung biefes Unternehmens burch praftische Maknahmen ermöglicht bat. Die für beibe Rataloge gemählte Bettelform burfte in ihrer Urt nuftergultig fein. Der alpha: betifche Ratalog ift jur Beit in 420 buchartige Rapfeln eingeschloffen, ber Realfatalog ruht in 240 Schubfaften; jener umfaßt rund 103000, biefer rund 93 000 Bettel.

Der ausgiebigeren Nutbarmachung ber Raifer-Wilhelm-Bibliothet bienen mehrere Sonberbibliotheten, Die von ber eigentlichen, im Buchermagazin aufgestellten Sauptbibliothet abgezweigt find. Zwei berfelben, bie Lefefanlbibliothet und bie Husgabebibliothet, tommen junachft ben Bewohnern ber Stadt Pofen zu Gute. Im Lesefaal find rund 3300 Banbe aus allen Biffenschaften vereinigt; hier fteben große und fleinere encytlopabifche Rachfchlagemerte, gute Borterbucher faft aller europäifchen Sprachen, fustematische Darftellungen ber verschiebenen Wiffenschaften, Quellenwerte, Repertorien und große Reihen wichtiger Zeitschriften au fofortigem Gebrauch bereit. In bem an ben Lefefaal anftogenben Beitschriftenzimmer liegen bie neuesten Befte von einigen hundert Reitschriften und andere Tageslitteratur aus. Die Ausgabebibliothet, fo gegenannt, weil fie - aus Berwaltungsrudfichten - unmittelbar neben ber Bucherausgabe aufgestellt ift, enthält aus jedem Wiffenschaftsgebiet eine Auswahl ber beften, einem jeben Gebilbeten ober nach Bilbung Strebenben verständlichen Werte. Popularwiffenschaftliche, und zwar namentlich geschichtliche, technologische und belletriftische Bucher find befonbers berudfichtigt. Bur Beit umfaßt biefe Ausgabebibliothet rund

2500 Bände. Zwei besondere Kataloge, ein alphabetischer und ein suftematischer, dienen zur leichteren Srientirung. Jeder Besucher der Bibliothet hat Zutritt zu diesem Raum und darf die ihm munschense werth erscheinenden Bücher nach Maßgabe der Benutzungsordnung sofort entleihen.

In biefer bis auf Weiteres gultigen Benutungsordnung ift hauptfächlich barauf Bedacht genommen worden, daß von allen ben freien Gebrauch der Bucherschätze hemmenden Bestimmungen, soweit sie, ohne den ordnungsmäßigen Geschäftsgang zu beeinträchtigen, entbehrlich

ericheinen, abgeseben morben ift.

Die britte Sonberbibliothet ist die Wanderbibliothet. Sie ist bazu bestimmt, schon bestehende Boltsbibliotheten in der Provin zu unterstüßen, indem sie ihnen geeignete Bücher in größeren Abtheilunzgen und auf längere Zeit leihweise überläßt. Ein gedruckter Katalog wird die Auswahl erleichtern, sodaß den verschiedenen örtlichen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann. Diese Wanderbibliothet ist, entsprechend ihrer Bestimmung in die Kataloge der Hauptbibliothet nicht aufgenommen. Sie umfaßt 3. 3. etwa 3000 Bände, ist aber selbstverständlich jeder

Beit nach Bedürfniß erweiterungsfähig.

Mis lettes, aber teinesmegs am geringften anzuichlagenbes Mittel. um die Raifer-Wilhelm-Bibliothet in den Stand zu feten, ihre Aufgabe zu erfüllen, seien bie baulichen Berhaltniffe und technischen Ginrichtungen bervorgehoben. Beibe fteben auf ber Bobe bes gur Beit Erreichbaren. Der Augenschein wird das beffer beweisen, als meine Worte es ver-Gin Blatt mit Orientierungsplanen wird por bem Rund: Doch möchte ich nicht unterlaffen. auf zwei gang pertheilt merben. Einrichtungen die Aufmerkigmkeit bingulenken. Die eine ift ein Luftbrudrohr, also eine Art von Rohrpost, welche die Bestellzettel von ber Bucherausgabe nach bem Magazin beförbert; bie andere besteht in einem elektrisch betriebenen Forbertorb, ber ben Buchervertehr zwischen ben beiben genannten Raumen vermittelt. Im Rellergeschof find find zwei Basbynamos von je 10 PS. und eine Sammlerbatterie von 60 Elementen aufgestellt, um ben elettrischen Strom zu erzeugen, ber für etwa 600 Glühlampen und für die bezeichneten Beforberungs: anlagen nötbig ift.

Hodyansehnliche Festversammlung! Ueber dem Eingange einer Bibliothet, ich weiß nicht welcher, stehen oder standen, so hörte ich einst, die Worte: Hie mortui vivunt, die muti loquuntur — hier leben die Todten, hier reden die Stummen. Gewiß ein schöner Spruch, der auch das Wesen einer Bibliothet in einem gewissen Umsange richtig kennzeichnet. Ueber dem Hauptportal unserer Bibliothet glänzt der Name des ersten Raisers des neuen deutschen Reiches; sein edles, mildes Antlit, von künstlerischer Hand gebildet, leuchtet dem Einstretenden entgegen. Auch dieser hochgesürstete Berrscher ist seit sast

drei Lustren ein Todter, ein Stummer. Aber auch er lebt in dem dankbaren Gedenken des ganzen Teutschlands, auch er redet zu uns durch das, was er vollbracht hat, was er gewesen ist. Mit Staunen sahen die Völker des Erdkreises "den immer vollern, den immer kühnern Jug des Aars von Hohenzollern", aber vor dem schlichten Beldenthum beugten sich die Geister, den menschlichen Tugenden öffneten sich die Herzen. Leben hieß ihm Arbeiten, und friedliche Arbeit sür sein Bolk galt ihm mehr als der kriegerische Vordeer, der seine Stirn schmückte. Möge denn auch dieses Haus, das als ein Tenkmal der Tankbarkeit und Verehrung auf den Namen Wilhelms des Großen gegründet ist, immerdar eine Stätte friedlicher Arbeit sein — dann wird auch der Segen Gottes nicht sehlen, an dem alles gelegen ist.

#### Die Landes-Bibliothel zu Pofen 1894—1902.

Bon

#### V. Bengel

Bis jum Jahre 1894 bestand in Vojen als öffentliche jedermann zugängliche Bibliothet nur die vom Grafen Eduard Raczyństi im Jahre 1829 gestiftete, nach ihm genannte Raczyński'iche Bibliothet. Durch Ronia Friedrich Wilhelm III. hatte fie Die offizielle Anerkennung als Bosensche Brovingial-Bibliothet erhalten, indem bestimmt wurde, daß fie bie in ber Proving erscheinenden Druchschriften als Pflichtlieferungen erhalten folle, ,,bis im Großbergogtum eine Universität errichtet murbe." Wenn Diefe reichhaltige vom Stifter größtenteils felbst gesammelte Bibliothet in bem langen Zeitraum ihres Bestehens einen nennenswerten Ginfluß auf das geiftige Leben der Proving Bojen nicht gewonnen bat, jo liegt ber hauptgrund vornehmlich in ber verhangnisvollen Bestimmung, baß famtliche Bucher nur im Lejefaal benutt werben burfen. Damit ist die gange Proping aukerhalb ber Stadt Bojen pon pornberein pon ber Benutung ausgeschloffen, und Die turge tagliche Deffnungszeit (Die Bibliothet ichließt außerdem gang, wenn ber Unterricht im Marien-Inmnafium zu Bojen ausfällt) verhindert auch manchen Ginwohner der Stadt Bofen, die Bibliothet aufzusuchen. Da ferner ber Bucher-Bermehrungsfonds, ber michtigfte Boften in bem Bubget einer Bibliothet, ganglich ungenügend ift, und mohl auch taum vermehrt werben tann,1) jo wird eine planmäßige Beschaffung moberner Litteratur auch in be



<sup>1)</sup> In dem vom Grafen Raczyński in der Stiftungsurkunde entworfenen Bibliotheksetat fungiert anhangsweise ein Posten von 1600 Gulden polnisch "zur Bestreitung unvorbergesehener Ausgaden. Das nach Befriedigung derselben verbleibende Quantum ist zum Ankauf neuer Bücher zu verwenden". (Katalog Racz. Bibliothek. Bb. I 1885, S. 35.) Im Etatsjahr 1900,01 sind für Bücherankäuse ausgegeben 2400 M., sür Eindände 9(11) M. (Jahrbuch der beutschen Bibliotheken. I. 1902, S. 145.)

scheibener Auswahl außerorbentlich erschwert, und die Raczyński'jche Bibliothet ist durch ihr Statut verurteilt zu bleiben, was sie bisher war, eine Schatzammer litterarischer Seltenheiten für den Kenner und Forscher, sie kann sich aber nicht zu einer modernen, lebendig wirkenden Bibliothet entwickeln

So blieb das Bedürfnis nach einer größeren modernen, alle Gebiete des Wissens umsassenden und leicht zugänglichen Bibliothek lange Zeit ungestillt. Sonderbibliotheken verschiedener Art, die aber nur einem bestimmten Kreise, der betreffenden Behörde oder den Mitgliedern des Bereins, der sie angelegt hatte, zugänglich waren, befriedigten, wenn auch unvollkommen, so doch besser als die Provinzial-Bibliothek die litterarischen Bedürfnisse der Bewohner Bosens. Bon den Sonderbibliotheken gingen auch die Bestredungen für eine Besserung des vorshandenen Zustandes aus, Bestredungen, welche 1894 in der Schaffung der Landesbibliothek die zu einem gewissen Grade ühr Ziel erreichten.

Es banbelt fich befonders um 3 Buchersammlungen, Die Bibliothet bes bereits 1837 begründeten Naturmiffenschaftlichen Bereins (Ratalog b. Bibl. b. Naturm. Bereins f. b. Brov. Bofen. Bofen 1878. 1. 2. 1882.91), die Ratsbibliothet, die bei ber Stadtverwaltung fich angesammelt hatte und eine besonders reichbaltige Litteratur über die Stadt und Broving Bofen aufwies (Ratalog ber Rats-Bibliothet, Bofen 1883) und die Bibliothet ber 1885 begrundeten hiftorischen Gesellschaft f. b. Broving Bofen (Bibliothets-Katalog b. Bift. Gef. f. b. Brov. Bearb, p. Unbreas Stladny. Bofen 1889). Befonbere Bebeutung batte bie jungfte ber brei genannten Buchersammlungen gewonnen, Die Bibliothet ber Siftorifden Gefellichaft Berfchiedene Grunde lieken fie balb über ben Rahmen einer landesgeschichtlichen Fachbibliothet bin-Gine umfichtig geleitete, erfolgreiche Bropaganda verausmachien. ichafften ber Bibliothet gablreiche Schentungen aus ber Broving, bie fich naturgemäß nicht nur auf bas Gebiet ber hiftorifchen Litteratur beichrantten; in ihrer "Beitschrift" erhielt bie Gesellschaft bie Sandhabe für einen litterarischen Tauschverkehr, ber bie periodischen Bublifationen pon fast 200 gelehrten Gesellichaften aus allen Teilen Deutschlands und 2. T. aus bem Auslande nach Bofen brachte, und nicht zum wenigsten perffarten ben allgemein miffenschaftlichen Charafter ber Bibliothet bie gablreichen Dubletten aus allen preufischen Universitätsbibliotheten, welche ber Gefellicaft wieberholt auf Anordnung bes Rultusminifters überwiesen murben. Go muchs bie in ben Räumen bes Rgl. Staatsarchivs untergebrachte Bibliothet ber Siftorifden Gefellschaft innerhalb meniger Jahre zu bem fur eine Bereinsbibliothet ansehnlichen Bestanbe von ca. 20000 Banben an.

Die Bibliotheten ber hiftorifchen Gefellichaft und bes Naturwiffens schaftlichen Bereins bilbeten bie Grundlage für bie Schöpfung ber Propingialverwaltung ber Proping Bosen, bie Landesbibliothet, welche in Bers

bindung mit einem Provinzialmuseum in dem von der Provinz angekausten alten General-Kommando (Wilhelmstraße 9) im Jahre 1894 eingerichtet wurde. Für die Organisserung beider Anstalten war es gekungen, eine vorzüglich geeignete Arbeitskraft in dem Kgl. Archivassissenten Dr. FranzSchwarz zu sinden, der seit dem Februar 1894 nebenamtlich und seit Januar 1895 hauptamtlich dis zu seinem Tode im Juli 1901 die Stellung des Borzstandes des Provinzial-Museums und der Landes-Bibliothek der Provinz Posen bekleidet hat. Lebensgang, Persönlichseit und Thätigkeit des früh Berstorbenen sind von besteundeter Seite unlängst geschildert worden (Histor. Monatsbl. f. d. Prov. Posen. Ig. 2, S. 113—21), worauf verwiesen sein mag.

Die Landesbibliothet und bas (alte) Provingial-Museum, für die öffentliche Benutung eröffnet im Oftober 1894, haben nur eine turge Lebensbauer gehabt. 2018 im Jahre 1898 in neu erwachtem Intereffe für ben Often patriotische Burger im Berein mit bem prengischen Staate ben Entschluß faßten, ber Stadt und Proving Bojen eine große, bem Undenten Raifer Wilhelms I. gewidmete Bibliothet fowie ein Provinzialmuseum zu ichenten, murben beibe Unftalten bestimmt, in die neuen vom Staate eingerichteten aufzugehen, und die Arbeiten mußten von ber Rudficht auf bie neuen Schöpfungen abhängig gemacht werben. auf (1899) mußte bas alte Generaltommando, bas durch verschiebene bauliche Beranderungen soeben erft für die Zwede des Museums und ber Bibliothet eingerichtet morben mar, geräumt werben, weil ber Blat bestimmt war, ben Reubau des Provinzial-Museums zu tragen, mabrend die Kaifer-Wilhelm-Bibliothet an anderer Stelle neu erstehen follte. Seit diesem Jahre haben Brovingial-Museum und Landes-Bibliothet in ben gemieteten Raumen eines eingegangenen Sotels (Wilhelmstraße 3) ein Notunterkommen gefunden. Die Bestande bes Mufeums mußten ber öffentlichen Besichtigung fast ganglich entzogen werben; ber Betrieb ber Bibliothet murbe gmar aufrecht erhalten, jedoch litt ber Besuch bes Um 19. Juli b. 38. schloß bie Landes-Bibliothet ihre Pforten; am 27. August mar ber Umzug in ben Neubau in ber Ritterftrage und die räumliche Vereinigung mit ben Beständen ber Raifer-Bilhelm=Bibliothet vollzogen.

Die Landes-Bibliothet hat als selbständiges Institut zu bestehen aufgehört; aber wenn es auch das Schickfal diesmal gewollt hat, daß nicht das Neue an das Alte, sondern das Alte an das Neue angegliedert wird, so ist die Arbeit des kleinen Instituts, das eine That der Sclbstbilse war, nicht vergebens gewesen. Die Landes-Bibliothet hat der Kaiser-Wilhelm-Bibliothet den Boden bereitet, sie hat das Publikum zur Bibliotheksbennhung erzogen, sie bringt der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek wertvolle Bücherbestände entgegen, die auch nach Ausscheidung entbehrlicher Dubletten ein Viertel bis ein Trittel des Gesamtbestandes der neuen

Bibliothet bilben werben. Es geziemt sich baber, ber Landes-Bibliothet einige Borte ber Erinnerung zu widmen, zumal sich aus ihren Ersfahrungen einige wertwolle Fingerzeige für die Zukunft ergeben.

#### 1. Bücherbeftanbe.

Um für ben Anfang einen ansehnlichen Grundstock zu gewinnen, batte die Brovingial-Bermaltung im Jahre 1894 mit einer Reibe von Bereinen Bertrage gefchloffen, nach welchen bie ersteren ihre Bereins-Bibliotheten gang ober teilmeife unter Borbehalt bes Gigentumsrechts jur Aufbewahrung und Bermaltung übergaben. Es maren bies haupt: fachlich die Bibliothet ber Historischen Gesellschaft mit bem Sauptteil ihres Bestandes (ca. 15000 Banben, die auch später noch vermehrt murben) und bes Haturmiffenschaftlichen Bereins, ebenfalls mit bem Sauptteil ihres Beftandes (ca. 7000 Banben). Ginige kleinere Bereine ftellten gusammen 2700 Banbe. Dazu murben fofort einige hundert Banbe angetauft, hauptfachlich jur Begrundung einer Sandbibliothet bes Lefefaales, fo bag bie Bibliothet mit einem Bestande von 25 000 Banden am 4. Ottober 1894 ber Benutung übergeben merben tonnte. Grundstod ber Landes-Bibliothet war alfo, mas ihr und ihren Ginrichtungen auch für bie Folge eine pon ahnlichen Bibliotheten etwas abweichende Bhyfiognomie verlieb, geliebenes Material. In ben nachften Jahren erfuhr biefe Abteilung ber Bibliothet erheblichen Bumachs nur burch ben Hingutritt bes größten Teiles ber Ratsbibliothet (ca. 2600 Am Schluß bes Etatsjahres 1901 murben an berartig bebingungsmeife übergebenen (beponierten) Buchern gezählt insgefamt rund 27 000 Banbe.

Im Jahre 1897 wurde ferner übergeben eine ziemlich weit zurud: reichende und rasch anwachsende Sammlung von Patentschriften Die Sammlung, die bis dahin auf der Raczyński'schen Bibliothet aufbewahrt worden war, ist Gigentum des Kaiserl. Patentamts und hat entsprechend der geringen industriellen Entwicklung der Provinz nur eine mäßige Benuhung zu verzeichnen gehabt.

Der Landesbibliothet sind von Anfang an infolge ber großen Rührigkeit ihres Borstandes von Behörden, Instituten, Bereinen und Brivaten sowohl innerhalb als außerhalb der Provinz Posen zahlreiche Geschenke zugeflossen An geschenkten Büchern, solchen also, die in das volle Eigentum der Bibliothek übergingen, wurden gezählt dis zum 1. April 1902 rund 12000 Bände. Unter den Schenkungen befinden sich als Gabe S. M. des Kaisers die wertvolle Ausgade der Werke Friedrichs des Großen, illustr. v. Menzel, es sind darunter sortlausend gelieserte periodische Veröffentlichungen der staatlichen Behörden, der Reichs-

ämter und der Preußischen Ministerien. Viele deutsche Universitäten schenkten der Landesbibliothek von Anbeginn an abweichend von ihrem sonstigen Prinzip, das eine Gegengabe verlangt, ihre Dissertationen und Publiskationen; die Landes-Bibliothek hat auf diesem Wege eine sast vollständige Sammlung der in der Provinz Posen erschienenen Schulschriften ershalten. Es gingen serner unentgeltlich ein alle irgendwie bedeutenden Zeitungen der Stadt und Provinz Posen, darunter sämtliche antlichen Kreisblätter.

Geschenkte Bücher besiten indessen, und namentlich, wenn es sich um alte Bücher handelt, mitunter einen recht zweiselhaften Wert. Den Hauptwert repräsentieren beshalb in der Regel doch diesenigen Werte, welche käuslich erworden wurden, womit von Ansang an energisch und planmäßig vorgegangen wurde. Angekauft wurden dis zum 1. April 1902 rund 16000 Bände. Die Provinz hat nicht unbeträchtliche Opfer für Bücherankäuse gebracht. Die für Bücherankäuse ausgesetzten Mittel betrugen im Durchschnitt der letzten 7 Etatsjahre 8950 Mt. für Neuserwerbungen und 2000 Mt. für Einbände jährlich (in den letzten drei Jahren 9150 und 2000 Mt.).

Bei ben Anschaffungen murbe planmäkig berücklichtigt insbesonbere Die Deutsche Litteratur und Beschichte: Rechts- und Staatswiffenschaft Indeffen murbe, besonders mo es fich um bie und Bolfsmirticaft. Unschaffung wichtiger Sandbücher handelte, feine Wiffenschaft gang aus-Bon Zeitschriften murben aus allen Wiffensgebieten folche gehalten, für welche bei einem weiteren Lefertreis irgendwie Intereffe porausgefett werben tonnte. Die wichtigften murben burch antiquarifche Befonderer Rachbrud murbe gelegt auf bie Untaufe rudmarts ergangt. Unschaffung eines guten bibliographischen Apparats, und befonderer Fürforge erfreute fich von Unfang an ber Lefefaal. Im Lefefaal wurde nach bem Mufter ber Universitäts-Bibliotheten eine Sanbbibliothet aufgestellt, die beständig burch Aussicheidung ber veralteten und Ginreibung neuer Werte auf bem Laufenben gehalten murbe und am Schluf bes Etatsiabres 1901 faft 1000 Banbe gablte. Die Auswahl erwies fich als so gludlich, bag die Sandbibliothet bes Lejefaales fast vollständig in die der neu begrundeten der Raifer: Wilhelm-Bibliothet eingereiht Im Lefefaal lagen ferner aus in prattifch tonftruierten merben tonnte. Schränken sustenatisch geordnet und bem Bublitum unmittelbar juganglich bie neuesten Befte ber wichtigften von ben gehaltenen Beitfdriften, eine Ginrichtung, beren fich noch nicht jebe Universitäts-Bibliothet erfreut; ferner wechselnde Brofcuren über politische und fonftige TageBereigniffe und ca. 20 Beitungen. Das Beitschriften-Abonnement begann im Jahre 1894 mit 140 Zeitschriften, am Schluß bes Jahres 1901 murben gezählt 650 laufende Periodica, von benen 330 bezahlt

wurden, 2006 gingen durch ben von der Hiftoriichen Gesellichaft übers nommenen Tauichverkehr ein, der Reft wurde geschentt.

#### 2. Statiftifches.

Ter Leieiaal war während der ganzen Zeit seines Bestehens wochentäglich von 4—8 Uhr geöffnet und erfreute sich dis zum Jahre 1898 eines stetig wachsenden Besuches aus allen Rreisen der Bevölkerung. Bon da an machte sich ein langsamer Mückgang bemerkdar, teils insolge einer neu eingesührten Rontrolmaßregel, teils auch wohl insolge der zwischenzeitlichen, in mancher Beziehung nicht sehr zum Besuch einladenden Räume. Der stärkste Besuch sand in der Regel von 5—7 Uhr statt, nur in den Sommermonaten wurden die früher gelegenen Stunden von 4—6 Uhr bevorzugt Die einzelnen Monate nach der Frequenz geordnet (der, welcher den schwächsten Besuch ausweist, voran) ergeben nach dem letzten Etatsjahr solgendes Bild:

Mai (266 Besucher), Juli, Juni, November, April, Tezember, August, Februar, Januar, September, März, Oktober (715 Besucher). Behn Prozent ber Besucher gehörten bem weiblichen Geschlecht an.

Ich lasse nun die Zahlen über die einzelnen Jahre folgen und barunter in einer zweiten Tabelle zum Bergleich die entsprechenden Bahlen einiger fremder Biblotheken aus bem Etatsjahr 1900.

| (Ftatsjahr              | Deffnungsta | ge Bejucher | Tagesburchichnitt |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1894/95                 | 148         | 1850        | 12,5              |
| 1895/96                 | 300         | 5376        | 17,9              |
| 1896/97                 | 297         | 8692        | 29,2              |
| 1897/98                 | 299         | 9767        | . 30,3            |
| 1898/99                 | 297         | 8567        | 28,8              |
| 1899/00                 | 239         | 5437        | 22,8              |
| 1900/01                 | 296         | 6186        | 20,8              |
| 1901/02                 | 294         | 6033        | 20,5              |
|                         | (Ftatsjal   | hr 1900.    |                   |
| Vojen, Racz.=Bibl.      | 233         | 2763        | 12                |
| Raffel, Murh. Bibl.     | 294         | 3203        | . 11              |
| Bofen, Landes-Bit       | I. 296      | 6186        | 20,8              |
| Mönigsberg, Univ. Bib   | 1. 290      | 7636        | 26                |
| Münfter, Paulin. Bibl   | . 288       | ca. 8000    | 28                |
| (Breifswald, Univ.: Bib | 1. ?        | 9174        | ?                 |
| Marburg, Univ. Bibl.    | ?           | 10815       | ?                 |
| Brantfurt a. M., Stadt: | &ibl. 304   | 18102       | 60                |

Die Landesbibliothek erreichte also trot eines warnehmbaren Rückganges im Lesesaalbesuch beinahe die kleineren preußischen Universitätsbibliotheken, und zwar sowohl in der Gesantzahl als im Tagesdurchsichnitt. Dieses erfreuliche Resultat wurde ohne Zweisel der Fülle der ausliegenden Zeitschriften und Zeitungen verdankt, denn die Zahl der Bücher, die aus der Ausleichbibliothek in den Lesesaal bestellt wurden, war gering und ging in den letzten Jahren noch weiter zurück als der Lesesaalbesuch überhaupt.

Wichtiger als ber Besuch bes Lesesales ist einem größtenteils nicht wiffenschaftlich arbeitenden Benutzertreis die Möglichkeit, Bücher nach Hause zu entleihen. Die Leihstatistit der Landesbibliothek weist denn auch dis zum Ende stetig wachsende Zahlen auf, wobei zu berücksichtigen ist, daß der alphabetische Katalog nur nach und nach und der geplante sosstentische Katalog infolge der Neuordnung der Bibliotheksstrage übershaupt nicht mehr zur Ausführung kam. Ich lasse wieder die Zahlen für die einzelnen Jahre solgen und süge hier auch die Zahl der im Lesesald benutzten Bücher ein. Der Rückgang in dieser Rubrik wird burch die Steigerung in der häuslichen Benutzung mehr als ausgezglichen.

#### Verliehen murben Banbe

| i       | n den Lejejaal | nach  | Hause   | von auswärt. Bibliothefen |
|---------|----------------|-------|---------|---------------------------|
|         |                | Stabt | Provinz | für hiefige Lefer         |
| 1894/95 | 145            | 218   | 9       |                           |
| 1895 96 | 279            | 1013  | 4       |                           |
| 1896/97 | 691            | 1543  | 69      | 28                        |
| 1897 98 | 1087           | 2448  | 115     | 72                        |
| 1898/99 | 709            | 2849  | 192     | 38                        |
| 1899/00 | 534            | 3028  | 260     | 123                       |
| 1900'01 | 347            | 3902  | 195     | 10ŏ                       |
| 1901/02 | 240            | 5972  | 336     | 129                       |

Anch hier war die Landesbibliothek auf dem Wege Bahlen zu erreichen, welche sich mit benen der kleineren Universitätsbibliotheken vergleichen laffen.

Richt unerwähnt sei, daß ein gewisser Teil der Benuhung der Landesdibliothet sich der statistischen Feststellung entzog. Die naturwissenschaftlichen und mathematischen Zeitschriften, welche von der Landesbibliothet gehalten wurden, durchliesen den Lesezirkel des hiesigen Raturwissenschaftlichen Bereins. Es geschah dies auf Grund des Bertrages,
den die Provinzial-Berwaltung 1894 mit dem Bereine abgeschlossen hatte. Da die Hefte erst nach einem halben Jahre in den Besich der

Bibliothet jurudtehrten, tann man folgern, bag bie Benutjung eine eifrige mar.

Die Bücherentleihung am Orte fand statt auf Grund von Leihe karten, die in der bei den meisten Bibliotheken üblichen Weise ausgestellt wurden, an solche, die durch ihre Person genügende Gewähr boten, ohne Weiteres, an andere gegen Bürgschaft von Personen der ersten Kategorie. Aus den in den letzten 2 Jahren ausgestellten Leihkarten läßt sich ungesähr ermitteln, welchen Berufsständen die Leser der Landesbibliothek ansgehörten.

#### Es waren von 570 Personen

| Landwirte                    | 1  | Militärpersonen, hauptfächlich |     |
|------------------------------|----|--------------------------------|-----|
| Beiftliche                   | 2  | Offiziere                      | 31  |
| Rentiers                     | 4  | Juriften u. höhere Bermaltunge | }=  |
| Handwerker                   | 5  | beamte                         | 39  |
| Schüler .                    | 7  | Volksschullehrer               | 50  |
| Merzte                       | 7  | R'aufleute                     | 52  |
| Schriftsteller und Runftler  | 8  | Studierende und Kanbidaten     | 61  |
| Gymnafiallehrer und Beamte   |    | Subaltern= und fonftige        |     |
| an wiffenichaftl. Inftituten | 20 | Beamte                         | 81  |
| Baumeifter, Architetten und  |    | Frauen (mit und ohne           |     |
| Techniter                    | 20 | Beruf)                         | 180 |

Die Frauen bilbeten 31,6 % ber Befamtziffer.

Die Ausgabe ber Bücher erfolgte in ber Regel nur auf Grund vorheriger Bestellung. Kur die Bücherausgabe und Nücknahme waren ursprünglich nur zwei Vormittagsstunden bestimmt. Später trat noch eine Nachmittagstunde hinzu. In den letten Jahren war die Bücherausgabe regelmäßig geöffnet wochentäglich von 11—1 und 5 6 Uhr.

## Etwas von den Bucherschätzen der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek.

Von

#### 28. Fabricins.

Es kann nicht meine Absicht sein, in ben nachfolgenden Zeilen einen erschöpfenden Führer oder gar einen Katalog ber K.-B.-B. zu bieten. Ich muß mich darauf beschränken, aus den vorhandenen Bücherschäten einiges Wenige von dem hervorzuheben, mas gerade für

bie Lefer biefer Blätter Interesse bieten mag; sie werben aber auch aus ben turzen Andeutungen schon erkennen, daß unsre Bibliothet reich an wertvollen Büchern und wohl im Stande ist, billigen Ansforberungen zu genügen\*).

Bir beginnen unfre Wanderung im großen Lefesaal, bessen Handbibliothet in 9 Abteilungen eingeteilt ist. Zuerst finden wir encyklopädische Werke wie den alten Zebler, Erich und Gruber, die Encyclopaedia Brittannica und die neuesten Auslagen von Brockhaus und Meyer. Daran schließt sich die "Geschichte der Wissenschaften". Als ein guter Griff hat sich die Ausstellung der Weber'schen Katechismen erwiesen; von früh die spät sinden die handlichen Büchlein zahlreiche Leser.

Bibliographischen Feststellungen bienen bie bekannten Berte von Nöcher. Meufel. Beller u A.; ferner eine Litteraturfalenbern. unter ber bekannte Rürfchner benen obenan fteht. Die gebrudten Rataloge verschiebener Bibliotheten darunter die Raczynsti'iche und die Bosener Rathsbibliothet - vervollständigen ben bibliographischen Apparat. Den Schluß biefer erften, wie aller Abteilungen ber Lefefaalbibliothet bilben Zeitschriften und Beröffentlichungsferien, hier die letten Jahrgange ber verichiebenen Litteraturzeitungen, der Sitzungsberichte und Abhandlungen ber Berliner Alfademie u. A.

In der zweiten Abteilung — Theologie — stehen zunächst die Encyclopädien von Herzog, Weter und Welte; ferner der "Grundriß der theologischen Wissenschaften" und verschiedene Bibelausgaben, Urterte und Uebersetzungen, nehst Specialwörterbüchern. Taran schließen sich Langes Bibelwerk und die Kommentare von Weyer, Marti u. A. Auf die wichtigsten dogmatischen und historischen Lehrbücher solgen Nachschlagebücher verschiedener Art.

Aus der dritten Abteilung, welche Philologie und Litteratur umjaßt, sind besonders zu nennen Baulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Marquardt und Mommsen, Pauls Grundriß, Wanders Sprichwörterlerikon. Die deutsche Litteraturgeschichte ist vertreten durch Göbecke, Kurz, Meyer, Bogt und Koch u. A., auch durch Könneckes Bilderatias. Hierher gehören auch Gesamtaußgaben von Schillers und Göthes Werken — letztere in der Weimarschen Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Wenn meine Darstellung überwiegend eine trodene Aufzählung ift, so muß ich dafür um Entschuldigung bitten. Ich habe es übrigens vermieden, die Büchertitel bibliographisch genau anzusühren, um nicht zu weitschweifig werden zu müssen; die Leser dieser Blätter werden die gemeinten Werke auch aus den vulgären Eitaten erkennen.

Die in der vierten Abteilung vereinigten Börterbücher sind alphabetisch nach den fremden Sprachen aufgestellt. Ich nenne hier nur das Grimm'iche Wörterbuch — welches außerdem in noch zwei Eremplaren in der Bibliothet verhanden ist — und Schmellers bairisches Wörterbuch; ferner das große englische Leriton von Murran (jett dis K. gediehen), das Leriton der französischen Atademie, die lateinischen Lerita von Forcellini, Tucange. Die wichtigsten Sprachen sind in dieser Abteilung vertreten.

Die fünfte Abteilung umfaßt Die Geschichte mit ihren Silfswiffenichaften einschlieflich Geographie. Wir finden bier "Unfer Biffen von der Erbe", Sievers' Landerfunde, die Geographie universelle von Reclus. Ratels Bibliothet geographischer Sandbucher, niebrere Die neuesten Reiseführer von Babeter und Mener. Daran Schlieken fich heralbische und genealogische Werte, z. B. von Knetschle; Die gothaischen Ralender u. v. A. - Die Biographie ist u. A. vertreten burch bie "Allgemeine beutsche Biographie", Michaub, Dibot und Bofer, Burgbach, Defterreicher. Gerner finden wir hier die von Onden, Flathe, Belmolt herausgegebenen Geschichtswerke, "Das 19. Jahrhundert" von Bertwichtige Buch von Chamberlain "bie Grundmeifter und bas lagen bes 19. Jahrhunderts", welchem unfer Raifer bei feinem Befuch unferer Bibliothet jo bobe Unerkennung gezollt hat, und bas bekhalb ben Benutern unjerer Bibliothet in brei Eremplaren zuganglich gemacht ist\*).

Es folgen nun Abrezbücher verschiedener Art (Posen, Berlin, die Telephonanschlüsse Teutschlands u. A.), statistische Zahrdücher, Staatschandbücher zc. Unter den aufgestellten Quellenwerken treten die Monumenta Germaniae historica hervor; auch das Hohenzollern-Jahrduch ist hier zu nennen. An die Zeitschrift und die Beröffentlichungen der Historischen Gesellschaft zu Posen (Prümers, Warschauer, Knoop) reihen sich Bismarck Gedanken und Erinerungen, Prachtwerke über Kaiser Wilhelm I u. II und Bismarck und schließlich einige Zeitschriftenserien wie das Archiv f. Anthropologie, Jahresderichte der Geschichtswissenschaft, Petermanns Mitteilungen, Sphels Zeitschrift u. A.

Die sechste Abteilung, Staats: und Rechtswissenschaft, wird wie die übrigen durch Encyclopädieen eingeleitet. Da haben wir das Staatslerikon der Görresgesellschaft, das Conradiche Handwörterbuch, Schönbergs Handbuch der politischen Dekonomie, Steins Lehrbuch der Nationalökonomie, Holhendorffs Encyclopädie, Bindings Handbuch der Rechtswissenschaft u. A.

<sup>\*)</sup> Die Exemplare stehen im Lesejaal, in ber "Ausgabebibliothet" und im Magazin. Auch die von dem Kaiser rühmend hervorgehobenen Werke bes Grafen Port sind vorhanden.

An die Collectio librorum juris antejustiniani von Krüger, Mommsen und Studemund schließen sich an Ausgaben des Corpus juris, die wichtigsten und bekanntesten Lehrbücher der Pandekten und des deutschen Privatrechts, Gesetzsammlungen — Ausgaben, Register und Kommentare — dann das "B. G. B." in Ausgaben und Lehrbüchern, dazu die Bibliographieen von Maaß und Mühlbrecht. Den Schluß bilden auch hier Zeitschriften und Entscheidungssammlungen, Terminstalender und andere Nachschlagebücher.

Die medizinische Abteilung (7) bietet medico shistorische und biographische Werke, Eulenburgs Realencyclopadie, Nothnagels Specielle Pathologie und Therapie und Lehrbücher über die versschiedenen Gebiete der Medizin. Daran schließen sich Gerhardts Handbuch der Kindertrankheiten, Weyls Handbuch der Hygiene und eine Anzahl von Kalendern. Schmidts Jahrbücher und die Jahresberichte über die Fortschritte auf verschiedenen Gebieten machen den Schluß.

Die achte Abteilung — Naturwissenschaften und Mathematit — enthält zunächst bie bio- und bibliographischen Werke von Poggendorst und Egelmann, sodann die besten Lehrbücher über Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geologie, Palaeontologie; dabei auch das Werk "die natürlichen Pstanzenfamilien" von Engler und Prantl. Für Chemie haben wir u. A. Fehlings Handwörterbuch, Grahams Ottos Lehrbuch; sür Physik die bekannten Werke von Müller-Pouillet und Wüllner. Aus dem Gebiet der Mathematik und Astronomie sind zu nennen Cantors Geschichte der Mathematik, "Das Weltgebäude" von Meyer, Schweigger-Lerchenselbs Atlas der himmelskunde.

Aus ben Zeitschriften hebe ich hervor die Mathematischen Annalen, Wiedemanns Annalen, die Fortschritte der Physik, Jahres berichte und Jahrbücher für Geologie, Botanik, Mineralogie, und Geologie, die Zeitschrift für Physikalische Chemie und die für Mathematik und Physik.

In der neunten Abteilung find Philosophie und Päd agogit, Kunst, Technit, Landwirtschaft und Forstwesen, Kriegs: und Seewesen, Handel, Sport u. dgl. vereinigt. Die Menge der hier ausgestellten Bücher legt mir dei der Auswahl besondere Reserve auf. Außer den bekannten philosophischen Lehrbüchern von Zeller, Fischer (Kuno), Falkenderg finden wir die philosophische Encyclopädie von Ritter; serner die pädagogischen Encyclopädieen von Schmid und Rein, die Eucyclopädie des Turnwesens von Guler. An mehrere Schriften über Berufswahlschleßen sich pädagogische Jahrbücher und Kalender an, darunter das Jahrbuch des Posener Lehrervereins und das Bereinsbuch des Posener Provinzial-Lehrervereins.

Die Runftwiffenichaft, fur bie, nach ber Benutzung im Lefefaal ju ichliegen, besonders in ben Bosener Sam entreifen lebhaftes Intereffe

zu herrschen scheint, ist durch zahlreiche gute Werke vertreten. Wir heben hier die Künstlerlerika von Nagler, Müller und Singer, Bartsch (Peintre-graveur), Andresen (der deutsche Peintre-graveur), Siret, Basari, Pecht hervor. — Die Künstlermonographieen, von Knacksuß herausgegeben, sind vollständig vorhanden und werden besonders eifrig benutzt. Lübkes altbekanntes Lehrbuch sehlt natürlich nicht. Die "Moderne Kunst in Meisterholzschniten" bildet einen Hauptanziehungspunkt für die Besucher des Lesesaals, die sich angenehm unterhalten wollen. — Hier steht auch Kohtes Berzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Bosen.

Auch die Musiklitteratur ist im Lesejaal gut vertreten. Wieder machen die Encyclopädieen den Ansang: Grove, Ketis, ferner Mendels musikalisches Konversationslerikon und Eitners biographischebiblio-



Lesejaal.

Phot. E. Kantorowicz.

graphisches Quellenlerikon. Da ist ferner Umbros' Geschichte ber Musik und schließlich eine Zusammenstellung von Theater: und Opern: Allmanachen.

(Fs iolgen Runftgewerbe und Roftumfunde, lettere hauptfächlich burch Hottenroth und Kretschmer vertreten. Das "Buch ber Erfin-

bungen" leitet zur Technit hinfiber, für welche in erster Linie Luegers Leriton ber Technit in Betracht tommt. Daran schließen sich technische Kalenber aller Art und bie Batenischriften mit Auszugen und Registern.

Dann finden wir einige photographische Werke, darunter vor allen Eders großes Lehrbuch, manches Landwirtschaftliche — so Thiels landwirtschaftliches Konversations: Lerikon —, sorstliche, kausmännische Lehr: und Nachschlagebücher, sowie Reichskursbuch, Post: und Telegraphenhandbücher.

Für Militär: und Marinemesen sind neben vielen andern Buchern ausgestellt Botens handwörterbuch, Schuberts Leriton, Moltkes gesammelte Schriften, bann Nanglisten, Darstellungen ber beutschen und ausländischen Armeeeintheilungen, Kalender.

Bon Zeitschriften stehen hier das Archiv für Philosophie, Löbells Jahresberichte über Militärwesen, die Kunst für Alle, Kunstgewerbesblatt und Kunstwart.

Die Zahl ber bibliographischen Hilfsmittel ist felbstverständlich durch die im Lesesaal stehenden nicht erschöpft; viele besinden sich zum Handgebrauch der Beamten im Katalogzimmer Ich sühre die wichtigsten kurz an: Die Bücherlerika von Kaiser, Heinslus, Hinrichs, Gräffe, die Annalen von Panzer, La France litteraire, Brunet, Allibone, Englisch Catologue u. A. Auch der Katalog der Bibliothet des Reichsgerichts steht hier neben anderen —

Schwieriger wird meine Aufgabe, wenn ich es nun unternehmen sou, das Bichtigste und Interessanteste aus den etwa 100000 im Magazin stehenden Bänden hervorzuheben. Selbst bei allerengster Begrenzung ist das mit Rücksicht auf die Naum: und Zeitverhältnisse eigentlich unmögslich; ich hoffe aber durch möglichste Beschränkung auf die den Lesern dieser Blätter am nächsten liegenden historischen und verwandten Fächer zu einem angemessenn Ziele zu kommen.

In ber allgemeinen Abteilung ber Bibliothet finden wir u. A. die Acta eruditorum, die Göttinger gel. Anzeigen, die Allgemeine Deutsche Bibliothet, Journal für Deutschland, Bulpins Kuriositäten (auch die "Borzeit" ist vorhanden), die Berlinsche Monatsschrift, versschiedene Litteraturzeitungen, darunter die Jenaische, Hallische, Leipziger; die Revue des deux mondes, die Leipziger Zeitung von gelehrten Sachen, Scheibles Kloster, die Sammlung von Virchow und Holgendorff, die Abhandlungen der Berliner und anderer Atademicen. Bon Sammelswerken aus älterer Zeit sind u. A. serner auch vorhanden Beyerlingks Magnum theatrum, Happels Relationen, ältere Encyclopädieen aller Art wie Fritsch, Krünih u. A. Hier sinden wir serner Gundlings Historie der Gelahrtheit, Morhoss Polyhistor, die Werke Friedrichs des Großen, Huttens (eb. Böding), Leibniz', Schleiermachers u. v. A. In

bieser Abteilung steht auch die vollständige Reclam'sche Universaldibliothet. Da die Raiser-Wishelm-Bibliothet nicht ausschließlich wissenschaftlichen Zweden dienen soll, so sind in diese Abteilung auch eine große Anzahl von älteren und neueren belletristischen Zeitschriften, wie Daheim, Über Land und Meer, Bazar, Junstrierte Zeitung, Universum 20. 20. aufzgenommen worden.

In der bibliographischen Abteilung fällt die vollständige Serie des Buchhändlerbörsenblattes auf. Ferner stehen hier die Veröffentzlichungen des Börsenvereins, das Centralblatt für Bibliothelswesen und die Dziapto'sche Serie von bibliothetwissenschaftlichen Arbeiten.

Die folgende Abteilung — historische Hilfswissenschaften — zeigt eine große Sammlung von genealogischen Kalendern, neben dem alten Siebmacherschen Bappenbuch findet fich hier die gegenwärtig noch im Erscheinen begriffene Neuausgabe dieses Berkes.

Aus der Abteilung "Reisen" seien nur das Castelnau'iche Reisewert, dann die Reise der Fregatte Rovara und die Forschungsreise der "Gazelle" erwähnt, sowie die Reproductionen amerikanischer Seltenheiten des Duc de Loudat, der sie uns geschenkt hat.

Die militärische Abteilung enthält Zeitschriften, Ranglisten, Reglements, Regimentsgeschichten, Darstellungen ber Baffenkunde, Unisormmerte u. v. A. — Pohlers Bibliotheca historico-militaris und die Generalstabswerke über verschiedene Kriege seien hier nur genannt, sowie das große Berk über die Rriege Friedrichs des Großen und die militärischen Werke Kaiser Wilhelms des Großen.

Die hiftorische Abteilung, bie ichon jett ben Raum eines gangen Beichoffes umfaßt, wird nach vollständiger Einverleibung ber alten Landesbibliothet zwar in manchen Studen, fo besonders in Publikationen einzelner hiftorifcher Bereine, bebeutend vermehrt fein, aber auch icon jest bietet fie einen billigen Unsprüchen vollkommen genügenden Apparat. Die neueren historischen Zeitschriften find gut vertreten. Bon alteren Quellenwerten nenne ich - als bei flüchtiger Durchsicht beraus: gegriffen - Eccardes Corpus historicum med. nev., Reierns Rurn: bergische Friedenserecutions. Sammlung, Faber, Guropäische Staatskanzlei. Martens Recueil des traités, Bartners westfälische Friedenstanglei. die Electa juris publici; ferner die Quellensammlungen von Freber. Golbaft, Biftorius, Meibom, Menten, und besonders die neueren Berte biefer Art (abgesehen von den ichon bei ber Schilberung bes Lefejaals genannten Monumenta): Jaffe, die Chroniten beutscher Städte, Zwiedined. - hier führe ich auch noch bas große, überaus wertwolle Bert Lepfins, Tentmäler aus Megypten. Beiterhin find gu nennen ohne mich babei an die sustematische Ordnung gu binden, fondern lediglich ben eilig gemachten Rotizen folgend -: Die Publikationen

aus ben preußischen Staatsarchiven, die allg. Welthistorie hrsg. v. Baumgarten, das "Staatsarchiv", Heeren und Ucert, sowie das entssprechende französische Werk Cours d'histoire moderne von Schöll. Wir finden serner die Raiser- und Reichshistorie von Bünau, die Lichtbruckreproduktionen der Raiserurkunden, Crusii Annales Suev., Hortleders Raiseraussichreiben, die Runtiaturberichte. Die Urkundenbücher und Duellenwerke der verschiedenen deutschen Landschaften und Städte sind wohl ziemlich vollständig vorhanden; so auch die Monumenta Zollerana. Genannt seien noch die Geschichte der preußischen Lande von Lengnich. Die französsische Collection des documents und Muratori Annali d'Italia mögen als Bertreter auskländischer Werke citirt sein.

Das große Wörterbuch von Bayle, auch in Uebersetzung vorshanden, und Frehers Theatrum virorum eruditorum leiten zur Biographie über. Diese Abteilung ist m. (B. recht gut besetzt und weist viele altere Biographieen auf, die man in einer neugegründeten Bibliothek nicht anzutreffen vermuthet.

Aus ber Abteilung "Zeitungen" hebe ich nur bas vollständige Gremplar ber Augsburger (Münchener) Allgemeinen Zeitung hervor.

Die staats: und rechtswissenschaftlichen Abteilungen, die ein ganzes Geschoß füllen, können wir an dieser Stelle nicht genauer würdigen. Der Historiker sindet hier eine Anzahl von Zeitschriften, darunter Schlözers Staatsanzeigen, statistische Werke, die Hanserteesse, Lundestagsprototolle, die Protokolle der Paulskirche und die stenographischen Berichte des Reichstags, des preußischen und mehrerer außerpreußischen Landtage und der preußischen Provinziallandtage. Hier stehen serner Geschsammlungen und Commentare, Lünigs Staatsarchiv, Londorps Acta publica und Dumont-Carlskrons Corps diplomatique. — Dieser und der theologischen Abteilung mit ihren zahlreichen Schweinslederzkolianten und Duartanten verdankt unse Bibliothek übrigens hauptsschlich jene äußerliche canities, die einer wissenschaftlichen Bibliothek so wohl ansteht und ihren Wert in den Augen der Laien bedeutend zu heben psteat.

Die Abteilung "Kunst" ist zwar räumlich nicht sehr groß, aber materiell sehr wertvoll. Bir finden hier Mappen in Riesenformaten mit den modernsten Reproductionen: Dürer, Rembrandt, Rubens, Böcklin u. A. Da ist serner "Der Formenschat", die Collection Saburoff, der "Klassische Bilderschat" und "Stulpturenschat", der Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg, das "Kupserstichkatinet", das Prachtwert "Trachten und Gerätschaften des Wittelalters" von Hefner-Alteneck (12 Bände, Anschaffungswert 1200 Mt.!). — Unter Hinweis auf die im Lesesaal stehenden Publikationen sei noch die Zeitzschrift für bildende Kunst genannt. — Eine wertvolle Sammlung von Wassikalien beschließt diese Abteilung.

An die sprachwissenichanische Aberiana, die wie die die die und fönnen nur betonen, dag won sett en übertrichende sein men der gerleder, gut detteten der eine sein men der eine der Pollständigseit erzielt spt. Auch die neuer deursche Ausstelle in Die complette danden deursche Ausstelle in Die complette danden deursche Ausstelle deursche deutsche deutsch bei Munificenz der Lierleger, gun deutrem mersen wir noch an: Lie complette Landnitz-Edition - de neutle riainalansaaben von Carlole, Fidens - de neutle englichen viginalansgaben von Garlole, Lidens, de mande englischen Friginalausgaven von Lativic, Etatus, Lidens, Liden Hoileau, Corneille, Diderot, Laionaine, Microt Friday, Marine Moltaire, Metter Hoctucia, Gribarna, Marine Marine, Microt Friday, Marine, Microt Marine, Mi Molière, Racine, Poltaire. berührt; die philosophique und pavagogiwe Adictium sei dier un wie den heit sei dier und Pavagogiwe Adictium sei dier und Anderhand in Raschand über Universitätete. berührt; die lektere enthält wertvolle Schrinen über Universitätet.

Zaselband zu Raiedone Alectooken wert geneen. in der theologischen Abteilung sinden wir wieder mande, wie Rouge mande, we für den hier theologischen Avienung suwen wir wieder mande, we son, massischen in der Wilders find is der für den Pistoriker von Interesse us.

(Frlanger (nicht ganz vollständig) und in der under find in der und erichen in nerschiedenen Sprachen wir zahlreiche Libelausgaba.

Reiterkin handen wir in handen wir in der under erichennden wir in nerschiedenen Sprachen. Alse und neuere, in verschiebenen Sprachen Arnold die Arbeitarsabe.

Motion in der Giebenen Sprachen Arnold die Arbeitarsabe.

Motion in der Giebenen Arnold die Arbeitarsabe. alte und neuere, in verschiedenen Spracen. Aientedun begegner und die Kirchen des Gegener des Gegener und die Kirchen des Gegener des Gege Kirchens und Keherhittorie von Arnold, die Kirchengeschichte war von Arnold, die Kirchengeschichte war von die Historie des Educate war von die Historie des Educates, w Regesta Pontificum unb bic Monumenta concilii Tridentini. Lie Abteilung für Geographie bietet eine sehr schone Karien jammlung; Generasstabskarten weograppie vietet eine lehr dene Karia.

naturmissenskastlichen Asteilung son, hie nreus complett.

analeniske Jammlung; Generalftabskarten und die log. Westilspolatier complete mecialfarte mit hen Griänserningen und Akkanklingen. Geologische die preiß. Geologische des bas Special naturvillenigaptiligen Avbietiling faut die preuße geolog Speciallarte mit den Erläuterungen und Abhandlungen, serner des Gelischen Germatiger und Abhandlungen, serner des Gelischen und Genau und Germathematischen aus in aus auf Die Medizin in durch die Sammung der Liucischillen der mathematische naturwissemschaft du Jena u. v. a. auf.

neuesten Nanh. unh Pohrhiicher inmio hurch mortnasse Leitschristenierien Sejeulgast du Jena u.v. a. aus.
neuesten Dand- und Lehrbücher, sowie durch wertvolle Zeitschrischer, sowie durch wertvolle Zeitschrischerien Gammelwerken seien bier nur die neuesten Vands und Legebuicher, sowie durch wertvolle Seitschriftenseren Schriftenseren Ghiruraie und die Geannten Gammelwerten seien bier nur die Theradie vertreten. Zon den befannten Sammelwerten leien dier nur vie aenannt. Und die "Specielle Rathologie und Derapie" genannt. Die Abteilung sür Technologie

ng, burch viele Werte in auaensälliaem Kormat auß . es sunste abteilung, dire Abteilung für Technologie zeichnet sich, wie die Kunstein antliche Andlistationen über hervorragende Bauten. So sind dies Autores dies Albums mit Rhotoaraphicen ment amtlige Kublikationen über hervorragende Bauten.
vom Bau des fast deutnerschwere Albums mit Abotographien
Linglers Kolytechnisches Journal) und Sammelwerten (wie das Jande Dom Vau des Dinglers Polytechies Planals.

Dinglers Polytechnisches Journal) und Sammelwerten (wie das Pands

Dands

Dands bud ber Arditectur) sehlt es hier nicht. Len Schluß ber Magazinaufstellung bilbet eine kleine Sammlung Sugenbschriften.

Damit haben wir die 100 000 Bände des Magazins flüchtig gemustert. Ich sah dabei von den Beständen der ehemaligen Landeszbibliothek, die im Erdgeschoß untergebracht sind, ganz ab, will aber ihrer zum Schlusse mit einigen Worten gedenken. Auch sie sind sehr wertvoll und werden nach ihrer Einwerleibung die Bändezahl unserer Bibliothek auf etwa 140 000 erhöhen. Inzwischen aber sind sie nichtszbestweniger dem Publikum benuthar gemacht, indem sie in ihrer alten Ordnung aufgestellt und durch den im Katalogzimmer unterzgebrachten alten Katalog auffindbar sind.

Ich will nicht unterlassen zu erwähnen, daß gerade in jüngster Zeit noch zahlreiche Schenkungen eingetroffen sind, die aber wegen Mangels an Arbeitökräften noch nicht bearbeitet (katalogisiert, gebunden ec.) werden konnten und beghalb auch in diese Uebersicht nicht zu berücksichtigen waren. Unberücksichtigt mögen auch die Bestände der "Ausgabebibliothek" und der "Wanderbibliothek" bleiben, da sie durch weg aus neuen Büchern bestehen, die zu besonderen Bemerkungen keinen Unlaß geben.

Alles in allem genommen: ich glaube die Lefer werben durch meine Andeutungen, so unvollkommen sie auch sein mögen, doch die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Kniser-Wilhelm-Bibliothek als wissenschaftliche Bibliothek sich vielen ihrer älteren Schwestern an die Seite stellen darf und daß sie einer gut besetzen Tasel gleicht, die der Gäste harrt. Deren haben sich ja auch schon manche eingestellt; für andere seien diese Zeilen eine Einladung!

#### Der Bau der Raiser=Bilhelm=Bibliothet.

Bon

#### 6. Beibler.

Das in der Ritterstraße 4|6 gelegene Grundstück, auf dem die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek erdaut ist, hat eine Breite von etwa 63 m und wird hinten unregelmäßig begrenzt bei einer durchschnittlichen Tiefe von 55 m. Diese Form des Grundstücks (Abbildung 1\*) war entsscheidend für die Gestaltung des Grundrisses, dei dessen Anordnung

<sup>\*)</sup> Tie Abbilbungen 1-3 find dem Gentralblatt der Bauverwaltung (Nr. 85 1902) entnommen.

auf bie Möglichkeit einer späteren Erweiterung ber Magazinraume Bebacht zu nehmen war.



Die Trennung ber Berwaltungsräume, ber Musgabe: und Leje: raume einerfeits und ber Aufbewahrungsräume für bie Bucher andrer=

seits wird bei neueren Bibliotheks-Bauten überall durchgeführt. Nach biesem Grundsatz ist auch der Plan der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, welcher vom Königlichen Ober-Baudirektor Hindelbeyn entworsen und in der Banadtheilung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten ausgearbeitet ist, angeordnet und zwar so, daß die Verwaltungsräume, Lesesselle n. s. w. in einem an der Straße gelegenen Hauptgebäude, das Bücher-Magazin dagegen in einem dem Hauptbau sich anschließenden
Mittel-Flügel untergedracht sind. Zwischen diesen Gebäudetheilen liegt das Haupttreppenhaus, welches vom Erdgeschoß zum
Dbergeschoß sührend durch ein großes Oberlicht erhellt wird.

Außer einem Untergeschoß, beffen Fußboben im Mittel 50 cm unter ber von Nord nach Sub ansteigenden Strakenoberkante liegt, und in welchem 3 Wohnungen für verheirathete Unterbeamte sowie ein großer Padraum und Raume für die Buchbinderei Blat gefunden haben, enthält bas Borbergebaube nur 2 Gefchoffe von 5,20 bezw. 6 m Wenn man burch ben in ber Mitte bes Hauses liegenden Söhe. Haupteingang eintritt und ben Windfang burchschritten hat, so wird ber Blid von ber Gintrittshalle aus gleich hinaufgelenkt in bas haupt: treppenhaus, an beffen Rudwand bie große Bufte Raifer Wilhelm I., beffen Andenken zu Ghren Die Anstalt ihren Namen erhalten hat, auf einer Konfole und einem postamentartigen Borbau im Zusammenhang mit ber Architektur bes Treppenhauses angebracht ift. Die Bufte, mobellirt von Bedwig hindelbenn, ift fo angeordnet, daß fie auch vom Dbergeschof aus von allen Seiten gut gesehen werben tann. unter bem Sodel angebrachte Marmortafel enthält mit golbenen Lettern bie Worte "Raifer Wilhelm bem Großen gum Gebachtniff".

Im Haupteingangsflur, ber burch zwei Baar Saulen von ben übrigen Teilen bes Flurs getrennt ift, sind architektonisch umrahmte Marmortaseln angebracht, auf beren einer mit vergolbeten Lettern die Borte stehen:

"Bu Ehren bes beutschen Buchhanbels, bessen patriotische Opfers willigkeit sich bei ber Schaffung bieser Bibliothet von Neuem fraftig bewährt hat".

Auf ber anbern Tafel fteht:

"Besondere Berdienste um diese Bibliothet haben sich erworben:

Dr. Baul Baren, Berlin. Alfred Adermann, Leipzig. Ronrad Engel, Effen. Dr. Gustav Fischer, Jena. Dr. Alfred Giesede, Leipzig. Emanuel Reinide, Leipzig. Bernhard Tepelmann, Braunschweig. Dr. Theodor Toeche: Mittler, Berlin.

Dr. Ernft Bollert, Berlin.

Vom Hauptflur aus rechts gelangt man an ber Kleiberablage vorbei zu bem Bortragsjaale. Derfelbe enthält 178 Sitpläte mit schmalen Tischen zum Schreiben und bietet noch für etwa 40 stehenbe Besucher Blat. Wandtaseln, welche hinter bem Rednertische angebracht sind, verstärken ben Eindruck bes in einsacher Weise ausgestatteten Saales



als Vortragssaal. Um die Benutung desselben am Abend zu ersmöglichen, sind Teden-Kronen und Wandarme von zusammen 36 elektrischen Glühlampen angebracht. Außerdem sind die clektrischen Leitungen vorhanden, um jederzeit ein Stioptikon ausstellen zu können. Der Vortragende tritt durch eine Thür neben dem Podium aus dem Vorbereitungszimmer in den Saal.

Die linke Seite bes Borbergebäubes follte im Erbgeschok urfprunglich zur Aufnahme eines großen Ausstellungsjaales bienen. aber Die Bibliothets-Direttion ben Blan faßte, Die Lefefale bis Abends 10 Uhr bem Bublitum geöffnet zu halten und baburch eine erhebliche Mehrbelastung bes Beamten-Bersonals und por Allem bes Bibliothet-Direktors in Aussicht ftand, fo murbe, um bem Letteren überhaupt Die Möglichkeit einer bauernden Beauffichtigung ju schaffen, noch im Frühjahr bes Jahres 1902 die Anordnung einer Dienftwohnung für ben Direttor im Bebaube beschloffen. Dieje ift an ber Stelle bes Musftellungsfaales eingebant und durch Singuziehung von 2 Raumen aus bem Untergeschof erweitert, welche burch eine besondere Treppe mit ber Wohnung unmittelbar verbunden find. Die große Beichoghöhe ermöglichte, daß ber Wohnungsflur, welcher nicht birettes Licht hat, burch Ausführung bes oberen Theiles ber Wand nach ben Nebenräumen als Glasmand hinreichend erhellt ift.

In bicfem Gebäubetheile liegt außerbem eine Nebentreppe, welche vom Hofe bezw. aus bem Untergeschoß bis zum Dachboben führt. Toiletten- und Dienerzimmer sind in jedem Geschosse untergebracht.

Tas Obergeschoß bes Borbergebäubes ninmt die eigentlichen Räume der Bibliothek auf. In der Mitte, vom Treppenhause unmittelbar zugänglich, liegt der Ausgaberaum. Durch einen breiten Ausgabe-Tisch wird der Platz für das Publikum abgegrenzt. Hier werden die Bücher, welche außer dem Hause benutzt werden sollen, ausgegeben. In Berbindung mit diesem Raume steht derzenige, in welchem die Ausgabe-Bibliothek aufgestellt ist, welche vom Publikum selbst benutzt wird. An diesen schließt sich das Katalogzimmer. Hinter diesem wieder liegt das sog. Studienzimmer. Daran schließt sich das Arbeitszimmer des Direktors, das wieder vom Flur aus unmittelbar zugänglich ist.

Auf ber andern Seite des Ausgaberaumes liegt der Lesesal. Derselbe ist mit 60 Pläten ausgestattet. Der Beamte, welcher die Aufsicht führt, kann von seinem Plate aus durch eine Issung in der Wand mit dem Beamten im Ausgabe-Zimmer verkehren. Die senkrecht zur Fensterwand stehenden Lesetische werden nur einseitig besetzt. Wennsgleich dadurch der Raum nicht so ausgenutzt wird, als wenn beide Seiten der Lische besetzt wären, so hat man geglaubt, diese Anordnung vorziehen zu sollen, weil dadurch die Leser einander weniger stören, auch eine Beaussichtigung derselben durch den Beamten erleichtert wird. Die Handbibliothet des Lesesales ist in Regalen an den Wänden besselben ausgestellt. Gine Gallerie ermöglicht die volle Ausnutzung dieser Wände. Eine künstliche Beleuchtung von der Decke herab ist in diesem Saale absichtlich vermieden. Zeder Leseslatz hat seine eigene drehdare elektrische Lanupe, welche der Leser nach dem Gebrauche wieder

ausschaltet. Da biese Lampen Schirme mit grünem Ueberfang-Glase haben, und ber Raum selbst außerbem nur durch die zur Beleuchtung ber Regale angebrachten Lampen erleuchtet wird, so hat berselbe im Allgemeinen nur ein gedämpstes Licht und erhält baburch in ausbrücklich beabsichtigter Beise einen intimen Charakter.

Anders in dem daneben liegenden Zeitschriften-Zimmer. Dier. wo nicht Bucher gelesen, sondern Zeitungen und Zeitschriften burch= gesehen werden sollen, ift das ganze Zimmer heller beleuchtet. Gine Krone hangt über einem großen runden Lefetisch, an bem acht Lefer Rleinere Tische, an benen Stuble, Geffel und Sophas Blat finden. abwechseln, auch Stehpulte find frei im Raume vertheilt, um jebem Lefer Gelegenheit zu geben, nach feinem Behagen fich feben ober ftellen zu können. Die Zeitschriften find in Regalen untergebracht, beren einzelne Bretter geneigt und zwar fo angebracht find, bak bie Titel ber Befte vom Beschauer gelesen werben konnen, ohne bag er biefelben in bie Sand zu nehmen braucht. Erfordert biefe Anordnung, welche zuerft im Lefefaale ber Universitats-Bibliothet in Marburg gur Ausführung gekommen ift, auch mehr Raum als die gewöhnliche Art, die Zeitfchriften in niedrigen Fachern auszulegen, fo gewinnt boch bie Ueberfichtlichkeit jo erheblich, bak, mo ber Raum es irgend gestattet, Die bier gemählte Anordnung ausgeführt zu werben verbient. Auf einer Gallerie über ben Regalen find Schränke angeordnet, in benen bie noch ungebundenen Nummern bes laufenden Bandes ber Zeitschriften aufbewahrt werben. Die Thuren zu bem Lesesaal und Zeitschriften-Rimmer sind fo gelegt, baf bie Lefer beim Betreten und Berlaffen ber Gale von bem Beamten, ber bie Rleiberablage bedient, unbebingt gesehen werben Daburch wird eine Statistit über bie Angahl ber Lefer (jeber Leser muß seinen Namen in ein bort ausliegenbes Buch eintragen) und eine Controlle ermöglicht.

Bom Saupttreppenhause und zwar sowohl vom Erbgeschoß als vom Obergeschosse aus führen je 2 Thüren in das Bücher:Magazin. In 7 Geschossen, welche 2,30 bezw. 2,50 m hoch sind, sind die Bücher in eisernen Regalen (System Lipman, Straßburg i. E.) aufgestellt. Die Holzbretter dieser Regale ruhen auf eisernen Seitenwangen, welche ihrerseits in den mit Zähnen versehenen eisernen Stützen so leicht versichiebar sind, daß man sie, mit Büchern voll besetz, ohne Schwierigsteit hinaus oder hinunter rücken kann. Die Bücherregale sind senkrecht zu den Fensterwänden gestellt und zwar immer ein Doppelregal auf den Fensterwsinden gestellt und zwar immer ein Doppelregal auf den Fensterpseiler zu lausend, so daß die Bücherrücken alle gut beleuchtet sind. Um dei einer späteren Erweiterung, dei welcher an dem hinteren Theile des Magazins Flügel angedaut werden, jede Umstellung der Regale vermeiden zu können, sind dort die Fenster bereits an der Giedelseite angebracht und die Regale dementsprechend gestellt.

Die Magazingeschosse sind durch verschiedene Treppen miteinsander verbunden. Die Abendbeleuchtung ist so vorgesehen, daß der Eintretende an einem Schalter zunächt sämtliche Haupt-Gänge eines Geschosse erhellt. Die Beleuchtung der Gänge zwischen den einzelnen Regalen wird dann durch besondere, in den Hauptgängen angebrachte Schalter erzeugt.

Das Magazin hat jett Raum für 250 000 Bänbe. Nach ben späteren Erweiterungen werben zusammen 500 000 Bänbe untergebracht werben können. Die sämtlichen Magazingeschosse werben unter sich und mit bem Kellergeschoß burch einen Aufzug verbunden, ber neben einem



Obergeichoß.

sahrbaren Büchergestell ben Führer beförbert. Die Zettel werben bem Wagazin von ber Ausgabestelle burch ein Druckluftrohr (sog. Rohrspostanlage) zugeführt, wo sie ber Beamte in Empfang nimmt, um bie betreffenben Bücher zusammenzusuchen und in bem Förberkasten zu besförbern, ber auf bem Wege über ben Dachboben in ben Ausgabes Raum gelangt.

Diese sämtlichen Beförderungsanlagen sowie die etwa 600 Blüh- lichter und 3 Bogenlampen erhalten ben erforderlichen elektrischen Strom.

burch eine im Untergeschoß errichtete eigene Kraftstation, welche aus zwei je 10-pferbigen Gasbynamos und einer Aftumulatoren-Batterie von 60 Elementen besteht. Dieselben sind im Kellergeschoß unter dem Magazingebäube untergebracht.

Gebeist werben die Raume bes Borbergebaubes burch Barmmafferbeigung, die Magaginraume und Flure burch eine Nieberbruckbampfheizung. Für jebe Beizungsart find ebenfalls im Rellergeichof unter bem Magazingebaube je 2 Reffel aufgeftellt. Dajelbft ift auch Raum für weitere zwei Reffel gelaffen für bie fpatere Erweiterung. Runftliche Luftung haben bie Lefefale und ber Bortragsfaal fowie bie Magazingeschoffe erhalten. Bu biefen Raumen wird Luft geführt, welche jur Reinigung burch Filter ftreicht und in besonderen Beigtammern burch Beigtorper ber Dampfheigung vorgewarmt wirb. Luftung bes Bortragssagles wird aukerbem burch einen elektrisch betriebenen Bentilator, welcher die Luft in den Saal hinein treibt, unterftust. Sämtliche Deden bes Saufes find maffin und entweber Steingewölbe ober fog. Roenen'iche Boutenplatten, b. h. nach befonderen eonstruttiven Gesichtspuntten geformte Betonplatten mit Gifeneinlage. Much bie Magazin-Decken find massiv. Bei ber burchweg guten Beleuchtung ber Bucherregale waren burchbrochene ober Glasbeden nicht erforberlich. Die Dacher sind aus Gifen conftruiert, haben nur bolgerne Sparren und find mit Ziegeln eingebedt.

Die Außenwände der nach dem Hofe gelegenen Teile des Gebäudes sind als Backsteinrohbau, die Architekturtheile wie Gesimse, Fenstersohlbanke u. s. w. aus Cotta'er Sandstein ausgeführt; ebenso Consolen und Platten der Balkons, die an der Giebelseite des Magazins in jedem Geschosse zum Abstauben der Bücher angebracht sind.

Die Strafenfront besteht aus Sanbsteinquabern aus ben Bruchen von Alt-Barthau. Diefelbe ift im Style italienischer hochrenaiffance ausgebilbet, fo gwar, bag bie Detaillirung mehr nach baroden Formen hinüberneigt. Die fehr hohen Rachbarhaufer machten es schwierig, bas Bibliothets-Gebaube, welches niedriger ift, gur vollen Geltung gu bringen. Gin Burudruden ber Front hinter Die Strafenflucht war ausgeschloffen wegen ber zu geringen Tiefe bes Grundstücks im Dinblid auf Die fpatere Erweiterung des Buchermagazins. Um bas Bebaube von ben Nachbarhaufern frei zu machen, find bie angerften Theile beffelben nicht hochgeführt, es ift vielmehr an ber einen Seite bie Durchfahrt jum hofe, auf ber andern ber Rebeneingangsflur gu ben Wohnungen ber Unterbeamten, welcher gleichzeitig gur Aufbewahrung von Fahrrabern eingerichtet ift, über bem Erbgeschof bereits abgebeds. Daburch murbe es möglich, Die Gebaube-Eden frei zu entwideln. Um ben Ginbrud biefer Eden ju erhöben und bie erbrudenbe Birtung ber hohen Nachbarhäufer herabzumindern, find die Gen mit hohen Obelisten

gekrönt, welche die Rachbarhäuser überragen. So sindst die vielsach nicht verstaudenen Obelisten aesthetisch durchaus begründe. Die Notwendigkeit ihrer Aussührung wurde sich ohne Weiteres beweisen lassen, wenn es möglich ware, einmal einen Obelisten heradzunehmen und die Gebäudeecke ohne den Obelisten zu zeigen. Figurengruppen würden den Zweck nicht erfüllen können, da sie nicht hoch genug sein würden, wenn sie im Masstade zu dem Gebäude passen sollten.

Ein großer Fehler ber Fassabe, daß nämlich die Wohnung des Bibliothekdirektors in ihr nicht charakterisirt ist, erklärt sich ohne Weiteres aus der Baugeschichte des Hauses. Denn die Einrichtung der Wohnung wurde verfügt, als die Fassabe längst sertigt war, ein Umstand, den jeder Architekt mit lebhaftem Bedauern empfinden muß. Wäre es doch eine reizvolle Aufgabe gewesen, wenn die Errichtung der Wohnung bereits im Bauprogramm gelegen hätte, die Wohnung auch in der Fassabe als solche zu charakterisiren.

Die Bautosten haben einschließlich ber elektrischen Unlagen und ber inneren Einrichtung (Möblierung u. s. w.) sowie ber Bauleitungstoften rund 674000 Mart betragen.

### Nachrichten.

Über bie bei ber Kaiser: Wilhelm: Bibliothet angestellten wissen; schaftlichen Beamten, ihre bisherige amtliche Laufbahn und wissenschaft: liche Thätigkeit wird uns bas Folgende berichtet:

Professor Dr. phil. Rubolf Fode wurde geboren am 5. April 1852 zu Ihehoe in der Provinz Schlesmig-Hosstein, besuchte das Gymnasium zu Rendsdurg, verließ dasselbe Ostern 1870 mit dem Zeugniß der Reise, machte als Kriegssreiwilliger einen Theil des Feldzuges gegen Frankreich mit, studirte in Greisswald, Königsberg und Berlin Philosophie und klassische Philosogie, wurde am 15. März 1879 von der Universität Königsberg zum Doctor promovirt, war vom 1. Oktober 1879 dis zum 30. September 1880 wissenschaftlicher Hülfslehrer am Kneiphösschen Gymnassum zu Königsberg i. Pr., trat am 1. März 1881 als Bolontär dei der Universitätsbibliothet zu Berlin ein, wurde am 1. April 1883 Assisstent daselbst, am 1. Januar 1887 Custos an der Landesbibliothet zu Wiesbaden, am 21. Februar 1894 Bibliothetar an der Universitätsbibliothet zu Göttingen, am 27. Juli 1899 Sberbibliothetar daselbst, am 1. April 1901 Ober-

bibliothelar und Stellvertreter bes Direttors an ber Universitätsbibliothet ju Greifsmald, am 1. Januar Direttor ber Raijer-Bilbelm: Bibliothet zu Bosen, murbe am 12. September 1902 zum Profeffor ernannt. Die von ihm peröffentlichten Schriften find: Der Caufalitätsbeariff bei Fichte. Inauguralbiffertation. Königsberg 1879. Ueber bas Wefen ber Geele. (Bbilosophifche Bortrage herausgeg, von ber Philosophischen Gefellschaft zu Berlin. Reue Folge. Serie 1, Beft 6) Halle a. S. 1883. Charlotte Cordan. Eine tritische Darstellung ihres Lebens und ihrer Berfonlichkeit. Leipzig 1895. Chodowiedi und Lichtenberg, Leipzig 1901. Gleichzeitige französische Musgabe unter bem Litel: Chodowiecki et Lichtenberg. Leipzia 1901. Mus ber Reise ber in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten Abhandlungen sei genannt: Grundlegung zu einer Theorie bes spitematifchen Ratalogs. (In: Sammlung bibliothetswiffenschaftlicher Arbeiten berausgeg, von R. Dziato. Beft 13. Leipzig 1900.)

Dr. phil. Bernharb Bengel, geboren zu Birte ben 24. April 1864, besuchte bas Joachimethaler Gymnafium in Berlin, wo er Oftern 1884 das Abiturienteneramen bestand. Er studirte flaffische und beutsche Philologie auf der Universität Berlin und bestand 1889 bas Eramen für ben höheren Schulbienst. Oftern 1891 promovirte er zu Roftod mit ber Schrift: "Cammerlande und Bielfeld. Gin Beitrag zur Litteraturgeschichte bes 16. Sahrhunderts." Rovember 1891 wurde er Bolontar an ber Berliner Universitätsbibliothet, am 1. Dai 1894 Mififtent an ber Bonner Universitätsbibliothef. Um 1. Geptember 1897 murde er zur Teilnahme an den Borarbeiten zur Berstellung eines Befammtfatalogs ber preufischen miffenschaftlichen Bibliotheten nach Berlin verjett, mo er am 1. April 1898 als Bulfsbibliothefar bei ber tal. Bibliothet angestellt wurde. Um 1. Rovember 1901 wurde er zum Bibliothetar bei der Kaifer-Bilhelm-Bibliothet und gleichzeitig zum Borftand ber Landesbibliothet in Bojen ernannt, Die er bis jur Eröffnung ber Raifer-Wilhem-Bibliothet geleitet bat. Sein Forschungsgebiet ift die Bibliographie und Bibliothetsmiffenschaft. Außer feiner ichon genannten Differation veröffentlichte er einen Bibliothets: Ratalog bes naturhiftorijchen Bereins ber preufichen Rheinlande, Beft: falens und bes Regierungsbezirtes Ofnabrud. Bonn 1898.

Dr. phil. Wilhelm Fabricius, geboren am 12. Ottober 1857 in Groß-Umstadt in Hespen: Darmstadt als Sohn eines Pfarrers, studirte in Gießen und Jena Mathematit und Naturwissenschaften und genügte als Student seiner Militärpsticht, wurde aber als Gesteiter durch eine Gelenkentzündung invalide. Dann lebte er längere Jahre als Privatmann in München, wo er sich — besonders bei Riehl — mit geschichtlichen, kultur: und litterarhistorischen Studien beschäftigte. Er

wandte fein Specialintereffe ber Geschichte ber Universitäten und bes Studententums ju und sucht besonders bie tultur: und litterarbiftorischen Beziehungen bes letteren zu erforichen. - Außer gablreichen Auffaben über Gegenstände feines Specialgebietes und Bermanbtes - 3. B. über Studentenlied und Sprache - veröffentlichte er in Buchform zuerst die Schrift: "Die Studentenorden des 18. Jahrhunderts" (1891) und gab 1892 3. B. Schochs "Komobie vom Stubentenleben" mit Erläuterungen neu heraus. Seine Promotionsschrift: "Die akabemische Deposition" ift 1895 auch im Buchhandel herausgekommen. 1898 erichien von ihm ein größeres Buch: "Die beutschen Korps", welches aber in feinem überwiegenden Theil die socialen Berhaltniffe ber beutschen Studenten früheren Sahrhunderte, alfo bie Borgefchichte ber Rorps, behandelt. — Gegenwärtig bereitet er die Berausgabe einer handichriftlichen Sammlung von Stubentenliebern aus bem 18. Jahrhundert vor. Im Sommer 1896 trat &. in ben preugischen Bibliothelsbienft ein und gmar bei ber Universitätsbibliothet in Marburg, mo er gulett Hilfsbibliotheter war. Um 1. November 1901 murbe er jum Bibliothetar an ber Raifer-Wilhelm-Bibliothet ernannt. In Diefer Gigenichaft brachte er vor feiner Ueberfiedelung nach Bofen in Berlin (bei ber "Gefchäfteftelle") ein feinen Studien fehr forderliches halbes Jahr zu.

Ucber die Benutung ber Kaiser: Wilhelm: Bibliothet in ben ersten beiben Wochen nach ihrer Eröffnung erfahren wir, daß ber tägliche Durchschnitt ber Bestellungen rund 200, ber verliehenen Werke 272 und ber Besucher bes Lesesaales und bes Zeitschriftenzimmers 379 war.

# Benutzungsordnung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen.

Um für die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek das Interesse der weitesten Kreise zu erwecken und ihre wertvollen Bestände im vollen Maße nutdar zu machen, liegt es der Bibliotheksverwaltung daran, die Benutung, soweit irgend möglich, zu vereinsachen und zu erleichtern. Abgesehen von den für den Lesesaal und für die Ausgabebibliothek getrossenen besonderen Sinrichtungen glaubt sie daher, für den Aussleiheverkehr von der sonst üblichen Bürgschaftspslicht absehen und, soweit es die versügdaren Kräste gestatten, die sosortige Erledigung der Bestellungen ins Auge sassen zu sollen. Auch werden die Beamten der Bibliothek zu entgegenkommender Handhabung ihrer Pslichten und

zur Austunftserteilung über alle in die Aufgaben ber Bibliothet einschlagenden Fragen bereit sein. Auf der anberen Seite darf zu den Benutern der Bibliothel das Bertrauen gehegt werden, daß von biefen Bergunftigungen mit bem ber gemahrten Freiheit entiprechenden Berantwortlichkeitsgefühle und Berständnisse sowie unter freundlicher Rücksichtnahme auf die Kräfte der Beamten Gebrauch gemacht werde. In diesem Bertrauen wird für die Raiser-Bilhelm-Bibliothet bis auf weiteres die nachstebende Benutungeordnung erlaffen.

### § 1. Benutungsrecht.

Bur Benutung ber Raifer-Bilhelm-Bibliothet find neben Beborben und Bereinen alle erwachsenen Ginwohner ber Stabt und Proving Bosen ohne weiteres berechtigt. Ausnahmsweise burfen auch Schüller ber oberen Klassen böberer Lehranitalten bie Bibliothef benuten, jedoch nur mit schriftlicher Erlaubnis bes Direftors ber Lehranftalt.

Die Enticheibung barüber, unter welchen Bebingungen außerhalb ber Broving Bohnenbe gur Benutung zugelaffen werben, fieht ber Bibliothetsver-

waltung zu.

#### S 2.

#### Sifnungszeit.

Die Raifer-Bilhelm-Bibliothef ift an ben Bochentagen von 9 bis 1 Uhr Bormittage und von 5 bis 10 Uhr Abends, am Sonntage von 4 bis 10 Uhr Abends geöffnet. In der Zeit vom 16. Juni dis 15. September ist sie geöffnet au den Wochentagen von 10 dis 1 Uhr Vormittags und von 7 dis 10 Uhr Abends, am Sonntage von 7 dis 10 Uhr Abends.

Geschlossen ist die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek an den staatlich anerkannten Feiertagen, an den Sonnabenden vor Oftern und Pfingsten, am 24. Dezember

und am Geburtstage bes Raifers; außerbem behufs größerer Reinigung in ber mit Pfingften beginnenben Woche.

#### S 3.

#### Entleihung.

Wer ein Buch zu entleihen wünscht, hat ben Titel bes verlangten Bertes und ben eigenen Namen auf ein Oftavblatt zu ichreiben und ben Zettel entweber in einen ber in ber Bibliothet befindlichen Betteltaften gu legen, ober bem Beamten ber Bucherausgabe ober bes Lefefaales ju übergeben.

Bur jebes Werf - nicht für jeben Band besfelben Werfes - ift ein

besonberer Bettel nötig.

Die Bestellung tann auch brieflich erfolgen. Alle auf Bucherentleibungen fich beziehenden Gendungen find "an die Raijer-Bilhelm-Bibliothet in Bojen O. 1" ju richten.

Telephonifche Bestellungen find unzuläffig.

Erfolgt die Vorausbestellung duch den Zettelkasten oder brieflich, so fönnen an den Wochentagen die dis 9 Uhr Vormittags bestellten Bücher von 11 Uhr an, die bis 5 Uhr Nachmittags bestellten Bücher von 7 Uhr an in Empfang genommen werden. In der Zeit vom 16. Juni dis 15. September werden die Vorausbestellungen nur Vormittags erledigt. Am Sonntage, und war mabrend bes gangen Sabres, werben Borausbestellungen nicht berudfichtigt.

Berben bie Bestellzettel bem Beamten ber Bücherausgabe ober bes Lesesaales unmittelbar übergeben, so werben bie Bestellungen Bochentags wie Conntags - nach ber Reihenfolge bes Einganges, vorbehaltlich & 7 Abfat 5,

jogleich erlebigt, wenn nicht bringenbe hinberniffe entgegenfleben; es tann

beshalb auf ihre Erlebigung gewartet werben.

Sebes vorausbestellte Buch wird in ber Buchrausgabe, beziehungsweise im Leseigal brei Lage für ben Besteller auf bewahrt. Erfolgt die Abholung ober die Benutung nicht innerhalb bieser Frist, so wird bas Buch wieder in die Bibliothet eingestellt.

Für jebes erhaltene Werk ift ein Leihschein auszustellen. Kormulare find in der Bucherausgabe und im Lefesa al ju sofortigem Gebrauch toftenlos gu haben. Gie find auch in Badchen ju 25 Stud fur 10 Bfennige fauflich.

Diefe Formulare fonnen auch als Bestellzettel benutt werben.

# § 4. Leihfrift.

Die Leibfrist beträgt einen Monat, für Auswärtige sechs Bochen. Gesuche um Berlängerung ber Leihfrist sind bem Beamten ber Bucherausgabe vorzutragen. Verlängerung kann gewährt werden, wenn bas betreffenbe Berk nicht anderweitig verlangt worben ift.

Die Berwaltung ift berechtigt, entliebene Bilder auch por Ablauf ber

Leibfrift einguforbern.

#### § 5. Allgemeine Rudlieferung.

Mljährlich einmal, und zwar in ben ersten Tagen bes April findet eine allgemeine Rudlieferung ber entliehenen Bucher ftatt. Die öffentliche Befanntmachung erfolgt in einigen hiefigen Tageszeitungen.

Auf auswärtige Benutung findet die Bestimmung feine Anwendung.

#### \$ 6. Mahnung.

Wer ein Buch über bie Leihfrist hinaus behält, wird deinen Brief — portopflichtige Dienstsache — an die Abgabe erinnert. Wird das Luch nicht innerhalb drei er Tage nach dieser Erinnerung zurückgegeben, so erfolgt eine zweite Mahnung, für welche eine Gebühr von 25 Pfennigen zu em: richten ift.

#### § 7. Lefefaal.

Jeber Besincher bes Lejesaales ift verpflichtet, Ramen und Stand in ein vor bem Eingange an ber Garberobe ausliegenbes Buch einzutragen.

Die im Lefefaal aufgestellten Bücher sowie bie ausliegenben Zeitschriften und Zeitungen durfen ohne weiteres benutt werben. Jeber Band und jebes Beit ift nach Gebrauch wieber an ben gehörigen Ort gurudguftellen. Bucher aus ber Lefefaalbibliothet fonnen nur in bringenben Fallen, aber

auch bann nur für turge, jebesmal von bem bie Aufficht führenben Beamten gu

bestimmenbe Frist gegen gelben Empsangsschein ausgelieben werben.
Wenn andere Bücher zur Benutzung im Lesesaal gewünscht werben, so sind sie nach ber in § 3 gegebenen Anweisung zu bestellen. Auf bem Bestellzettel ist am unteren Nande ein beutliches L zu vermerken.

Bestellungen im Lesesaal werben vor ben sonstigen Bestellungen erlebigt.

#### \$ 8.

#### Ausgabebibliothet.

Außer ber im Magagin befindlichen Hauptbibliothet ift eine große Bahl von Büchern, bie aus allen Wiffensgebieten ausgewählt find, in bem Bimmer neben ber Buderansgabe aufgestellt und nebst ben bagu gehörigen, in bemfelben Raume aufgestellten Katalogen ben Besuchern unmittelbar zugänglich. Diese Ausgabebibliothek ist sowohl für ben Gebrauch im Lesejaal wie für die Enteleihung nach hause bestimmt. Für Entleihungen ans der Ausgabebibliothek, für die es vorheriger Bestellung nicht bedarf, sind rote Leibscheine zu verwenden, welche ebenbaselbst zum kostenlosen Gebrauch ausliegen.

#### S 9.

#### Rataloge.

Der alphabetische und ber sostenatische Hauptfatalog im Ratalogzimmer können auf besonderen Munsch jeberzeit benutt werden. Die Beamten sind angewiesen, jede gewünschte Auskunft zu erteilen und die Suchenden nach besten Kräften zu unterstützen.

Beim Ausschreiben eines Titels aus ben Ratalogen zum Zwede der Bestellung wolle man die baselbst vermerfte Signatur auf den Bestellzettel hinzufügen.

#### S 10.

#### Erjappflicht.

Alle Bücher sind mit Sorgialt zu behandeln und besonders vor jeder Berunreinigung und Beschädigung zu hüten. Für verlorene oder beichadigte Bücher kann voller Schadenersat verlangt werden.

Gs ift streng untersagt, irgend ein der Kaiser-Wilhelm-Bibliotbef gehörendes Buch ohne Abgabe eines Leihscheines, der von dem zuständigen Beamten geprüft sein muß, mitzunehmen. Auch ist es durchaus nicht gestattet, ein entliehenes Buch weiterzuverleihen.

#### \$ 11.

#### Musiduk.

Denjenigen Personen, welche böswillig ober andauernd biefen Beflimmungen zuwiberhandeln, kann bas Recht, die Bibliothek zu benntpen, entzogen werden.

#### § 12.

#### Dicht porgejebene galle.

Mue hier nicht vorgesehenen galle unterliegen ber Enticheibung bes Direttors.

Redaktion: Dr. A. Warschauer, Bosen. — Berlag ber Historischen Gesellschaft für die Provinz Bosen zu Posen u. der Historischen Gesellschaft für Rete-Distrikt zu Aromberg. — Druck v. A. Förster, Bosen, Wilhelmst. 20.

| Bon Arbeiten, welche in fruheren Jahrgangen der Zeitschrift be                                                                                                                                 | r   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Siftorifien Gefellichaft für die Broving Bofen veröffentlicht murben, fin                                                                                                                      | b   |
| folgende auch im Conber-Abbrud erfchienen und durch den Borftand be                                                                                                                            |     |
| Gesellichaft ober die Buchhandlung bes herrn 3. Julowicz in Bosen gi                                                                                                                           | 1   |
| nachstehenden Breifen gu beziehen:                                                                                                                                                             | -   |
|                                                                                                                                                                                                |     |
| R. Jonas: Ein Deutsches handwerkerspiel, nach einer handschrift-<br>lichen Ueberlieferung aus dem Agl. Staats-Archiv zu Bofen                                                                  |     |
| herausgegeben. 53 Seiten. 1885.                                                                                                                                                                | n   |
| M. Barichauer: Die Chronit ber Stadtichreiber von Bofen.                                                                                                                                       | ,   |
| XLV und 171 Seiten. 1888 5.00                                                                                                                                                                  | 0   |
| R. Roepell: J. J. Rousseaus Betrachtungen über die polnische                                                                                                                                   |     |
| Verjaffung. 24 Seiten. 1888.                                                                                                                                                                   | )   |
| E. Hoffmann: hundertjährige Arbeit auf Gebieten bes Berkehrs.                                                                                                                                  | ^   |
| wesens in der deutschen Oftmark. Wit 1 Karte. 26 Seiten. 1890. 1,20<br>Fr. Schwary: Die Provinz Posen als Schauplay bes sieben-                                                                | J   |
| jährigen Krieges. 52 Seiten 1890.                                                                                                                                                              | ń   |
| Di. Beheim-Schwarzbach: Das V. Armeetorps im hifto-                                                                                                                                            | ,   |
| rifchen Bolfeliebe bes Krieges 1870 71. 24 Seiten. 1891 0,50                                                                                                                                   | )   |
| R. Roepell: Das Interregnum, Bahl und Krönung von                                                                                                                                              | _   |
| Stanislaw August Poniatowski. 173 Seiten. 1892 1,50                                                                                                                                            | )   |
| Ph. Bloch: Die General-Privilegien der polnischen Judenschaft. 120 Seiten. 1892                                                                                                                | `   |
| 120 Geiten. 1892                                                                                                                                                                               | ,   |
| Seiten. 1892 6,00                                                                                                                                                                              | )   |
| R. Landsberger: Beitrage gur Statiftit Bojens. 80 Seiten. 1893. 0.60                                                                                                                           |     |
| Billiam Barstow von Guenther. Ein Lebensbild. 18 S. 1894 1.00                                                                                                                                  |     |
| A. Barichauer: Die Bofener Golbichmiedfamilie Rampn. 26 G.                                                                                                                                     |     |
| Mit 6 Tafeln Abbildungen. 1894                                                                                                                                                                 | )   |
| 5. Riemning: Geidenbau und Geidenindustrie im Regebistrikt                                                                                                                                     |     |
| von 1773 bis 1806. 1896                                                                                                                                                                        | )   |
| 5. Rleinwächter: Die Infdrift einer Bofener Deffingicoffel.                                                                                                                                    |     |
| 16 Seiten. Mit einer Tafel Abbildungen 1897 1,-                                                                                                                                                | -   |
| G. Knoll: Der Feldzug gegen ben polnischen Aufstand im Jahre                                                                                                                                   |     |
| 1794. 126 Seiten. 1898                                                                                                                                                                         | ,   |
| Geiten 1898                                                                                                                                                                                    | ) . |
| 3. Rothe: Las Bauernhaus in ber Broving Bofen. Mit 2 Tafeln                                                                                                                                    |     |
| und 5 Mhhilbungen, 16 S. 1899                                                                                                                                                                  |     |
| 3. Kva čala, D. E. Jablonsty und Großpolen 154 S. 1901 . 1,50<br>R. Brümers, Tagebuch Abam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu                                                                       | )   |
| R. Brümers, Lagebuch Adam Samuel Hartmanns, Pfarrers zu                                                                                                                                        |     |
| Lissa i. B. über seine Kollettenreise durch Deutschland, die<br>Riederlande, England und Frankreich in den Jahren 1657—                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                |     |
| 1659. 279 S. 1901                                                                                                                                                                              | )   |
|                                                                                                                                                                                                |     |
| Nußerbem erschienen im Berlage ber historischen Gesellschaft:<br>A. Barschauer: Stadtbuch von Bosen. I. Band: Die mittel-<br>alterliche Magistrateliste. Die altesten Brotokolbicher und Rech- |     |
| alterliche Magiftratelifte. Die alteften Brototollbucher und Rech-                                                                                                                             |     |
| nungen. Bosen 1892. Roy. 80. 198 u. 527 S. (I. Bb. ber                                                                                                                                         |     |
| Sonderveröffentlichungen)                                                                                                                                                                      |     |
| D. Anoop: Sagen und Ergählungen aus der Broving Bofen. Bofen                                                                                                                                   |     |
| 1893. Roy. 8º. 363 S. (II. Bb. ber Sonberveröffentlichungen). 7,00                                                                                                                             |     |
| gebunden 8,00 Das Jahr 1793. Urfunden und Aftenftude gur Geschichte der                                                                                                                        | ,   |
| Organisation Gubpreußens. Dit 4 Bortraits. Unter ber Re-                                                                                                                                       |     |
| baftion von Dr. R. Brumers. Boien 1895. Rop. 8°. X u.                                                                                                                                          |     |
| 840 G. (III. Bb. ber Sonderveröffentlichungen) 12,-                                                                                                                                            | - , |

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

天. Warschauer,

# Die flädtischen Ardive in der Proving Polen.

Leipzig, Hirzel 1901 (Mittheilungen ber K. Preußischen Archiv-Berwaltung heft 5). XL und 324 S.

10 Mark.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Im- Verlage von

### Friedrich Chbecke

zu Lissa i. P. ist soeben erschienen:

# Gaebler, Wandkarte der Brovinz Volen.

Preis aufgezogen 20 Mark.

---- Durch jede Buchhandlung zu beziehen.



### Zu Weihnachts-Geschenken geeignet!

O. Knoop, Sagen und Er-

**Polen.** Polen 1893, In Drig.= Prachtband 8 M. Durch jede Buch= bandlung zu bezieben,

Mitgliebern ber Hidorischen Gesfellichait fieht bas Recht bes Bezuges von bem Borftand zu bem ermäßigten Preise von 6 Mark zu.

### Bur Beachtung.

In der Stadt Bosen, sowie in allen denjenigen Städten der Provinz Posen, in denen die Historische Gesellschaft keine Geschättsführer hat, werden die "historischen Monatssblätter" und die "Zeitschrift der Historischen Geiellschaft" durch die Raiserliche Neichspost im Zeitungsvertrieb besördert. Die Mitglieder werden demzufolge gebeten, bei Wohnungssänderungen die Ueberweisung der genannten Schriften bei der Reichspost pünktlich zu beantragen, da nur in diesem Falle Verzögerungen in der Zustellung vermieden werden können.

Digitized by Google